

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Soc. 2581 e. 90 1-3



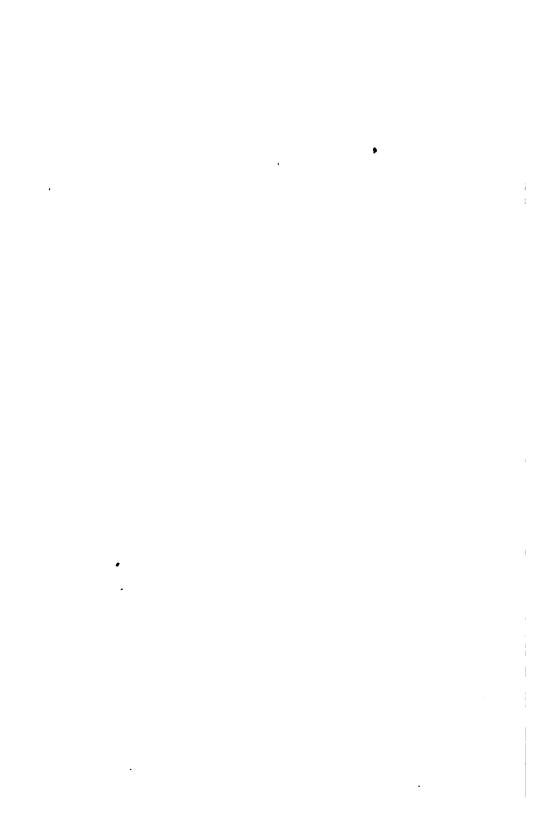

## Publikationen

bes Börsen = Bereins ber Deutschen Buchhändler.

T.

# Gutachten

be8

Königlich Preußischen litterarischen Sachverständigen-Vereins

über

## Nachdruck und Nachbildung

aus ben Jahren 1864-1873.

Berausgegeben

חסט

Dr. Otto Dambach, Gebeimer Ober Boftrath und Brofeffor ber Rechte an ber Univerfitat ju Bertin.

Leipzig,

Beffag des Borjen=Bereins der Deutschen Buchhändler.



# Gutachten

bes

Königlich Preußischen litterarischen Sachverständigen-Vereins

über

## Nachdruck und Nachbildung

aus ben Jahren 1864-1873.

Serausgegeben

nod

Dr. Otto Dambach, Gebeimer Ober-Boftrath und Brofeffer ber Rechte an ber Univerfitat ju Berlin.

Leipzig, Berlag bes Borfen-Bereins ber Deutschen Buchhanbler.
1874.

## Borwort und Ginleitung.

Im Jahre 1863 hat ber Unterzeichnete in Gemeinschaft mit seinem jetzt verewigten Freunde, dem Geh. Justizrath und Prosessor Dr. Heydemann, die Gutachten, welche der Preußische litterarische Sachverständigen-Verein von seiner Entstehung im Jahre 1838 ab bis zum Schlusse des Jahres 1861 in Untersuchungen und Civil-prozessen wegen Nachbrucks und Nachbildung erstattet hat, unter dem Titel:

"Die Preußische Nachbruckgesetzgebung, erläutert burch bie Praxis bes Königl. litterarischen Sachverständigen=Vereins zu Berlin. Verlag von A. Enslin" veröffentlicht.

Diese Publication ist bamals sowohl seitens der Buchhändler, als auch seitens der Juristen mit Freuden begrüßt und wohlwollend ausgenommen worden, indem man allgemein anerkannte, daß die Sutachten der Sachverständigen=Bereine in Nachdruckssachen nicht allein für die Entscheidung des einzelnen, gerade vorliegenden, Rechtssalles Bedeutung haben, sondern daß dieselden für die Interpretation der Rachdrucksgesetzgebung überhaupt und für die Fortentwickelung der schwierigen Lehre vom Urheberrechte von Wichtigkeit sind.

Bom Jahre 1862 bis zum Schluffe bes Jahres 1873 ift ber Sachverständigen-Berein wiederum in 43 Fällen zur Abgabe seines Gutachtens aufgefordert worden; außerdem hat er einmal auf Anzusen der Parteien als Schiedsrichter geurtheilt, und einmal ist von ihm in einem, bei den Herzogl. Braunschweigischen Gerichten schwebenden, schwierigen Nachdrucksprozesse ein Obergutachten verslangt und abgegeben worden.

Der Börsenverein ber Deutschen Buchhandler hat nun vor Kurzem an Hebbemann und an ben Unterzeichneten bas Ersuchen

gerichtet, diese neueren Gutachten in ähnlicher Weise, wie im Jahre 1863, zu veröffentlichen, und die vorgesetzten hohen Ministerien haben nicht nur die Genehmigung hierzu in der bereitwilligsten Weise ertheilt, sondern auch, wie bei der früheren Sammlung, die Einsicht und Benutzung der gerichtlichen Acten gestattet.

Leider ist es Heydemann nicht mehr vergönnt gewesen, sich an dieser Arbeit, welcher er das regste Interesse zuwendete, zu bestheiligen. Gerade, als die Borbereitungen zur Beröffentlichung der Gutachten getrossen wurden, ergriss ihn eine schwere Herztrankheit, die mit seinem Tode endete. Es möge gestattet sein, an dieser Stelle nochmals an die großen und allgemein anerkannten Berstenste zu erinnern, welche sich Heydemann als Schriststeller und als langjähriger Borsitzender des litterarischen und des musikalischen Sachverständigen=Bereins um die Deutsche Nachdrucksgesetzgebung erworben hat. —

Die Herausgabe ber vorliegenden Gutachten, welche hiernach von dem Unterzeichneten allein besorgt worden ist, war aber mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft.

Seit dem Jahre 1870 ist nämlich in Deutschland die große und lang ersehnte Reform auf dem Gebiete der Rachdruckgesetzgebung eingetreten, der Wunsch der Schriftseller und Buchhändler nach einer einheitlichen Deutschen Nachdruckgesetzgebung ist in Ersfüllung gegangen und Deutschland besitzt gegenwärtig in dem Reichsgesetz vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schristwerken 2c., ein gemeinsames, in der Praxis trefflich bewährtes, Nachdrucksgesetz.

Dieses Geset beruht allerdings in seinen Fundamental=Bestimmungen auf der früheren Deutschen Rachbrucksgesetzgebung, aber es hat die Lehre vom Urheberrechte in ihren Detail-Borschriften ausgebildet, die Lücken der älteren Gesetzgebung ausgefüllt und zahlreiche Streitfragen legislativ entschieden. In Folge dessen sind mehrere Gutachten, welche der Sachverständigen=Berein unter der Herrschaft der früheren Gesetzgebung erstattet hatte, für die heutige Rechtsprechung theils gänzlich werthlos geworden, theils nur noch in einzelnen Abschnitten von Bedeutung. Es war unter diesen Umständen nicht thunlich, die Gutachten — wie es im Jahre 1863 geschehen ist — sämmtlich und in ihrer vollen Ausbehnung abzusdrucken, sondern es mußten solche Gutachten, welche nach Lage der

heutigen Gesetzgebung ihren Werth verloren haben, fortgelassen werden, und es konnten andere Gutachten, welche nur noch theils weise von Erheblichkeit sind, nur im Auszuge mitgetheilt werden.

Es find baher von den oben erwähnten 43 Gutachten nur 20 abgedruckt und bei mehreren der mitgetheilten Gutachten die obsoleten Stellen weggelaffen worden.

Die Mittheilung des abgegebenen Schiedsspruchs und des ertheilten Obergutachtens ift unterblieben, weil die erstere Ansgelegenheit noch nicht vollständig erledigt ist und die Publication des auf Ansuchen eines ausländischen Gerichts abgegebenen Supersarbitrium nicht angemessen erschien.

Ueberall, wo in ben Gutachten noch auf die ältere Preußische Nachdrucksgesetzgebung Bezug genommen ist, sind in Anmerkungen die Abweichungen des Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870 bemerkt worden, so daß die Sammlung ein Bild der heutigen Nachdrucksgesetzgebung gewährt. Die Entscheidungen der Gerichte sind gleichsfalls in den Anmerkungen mitgetheilt und theilweise mit kritischen Bemerkungen versehen worden.

Was die materielle Anordnung der Gutachten betrifft, so ift der, bei der früheren Sammlung befolgte Plan im Wesentlichen beibehalten worden, und es ist darüber das Nachstehende zu bemerken.

Die Gutachten sind in drei Abschnitte getheilt worden, je nachdem sie entweder hauptsächlich

- a) die subjective Berechtigung ber Urheber und Berleger auf ben Schutz gegen Rachdruck und Nachbilbung, ober
- b) bas Object bes Rechtsschutes, ober
- c) die Berletung des Urheberrechtes und die Entichabigung betreffen.

Es ift selbstverständlich, daß in einzelnen Gutachten mehrere dieser drei Punkte gemeinschaftlich berührt werben, und daß die Classification daher nur nach dem vorwiegenden Inhalte der Gutachten erfolgen konnte.

Bergliebert man nun ben Inhalt ber mitgetheilten Gntachten nach ben eben erwähnten brei Richtungen, so ergiebt sich folgendes Resultat.

T.

- a) In subjectiver Beziehung geht unfer Reichsgeset vom 11. Juni 1870 bekanntlich in Uebereinstimmung mit ber früheren Deutschen Gesetgebung von bem Grundsate aus. bak ber Schut gegen Rachbruck lediglich bem Urheber bes Schriftwertes gebuhrt, b. h. bemienigen, aus beffen geistiger. individueller Thätigkeit daffelbe bervorgegangen ift. Gutachten Rr. 1 zeigt nun, worin biefes Urheberrecht besteht. worauf es sich rechtsphilosophisch gründet, welchen Umfang es bat, und wo feine Grenzen, gegenüber ber freien miffenichaftlichen Forichung, zu fuchen find. Es wird ausgeführt, baß ber Urheber, selbst wenn er, wie in bem porliegenden Ralle, ber Erfinder eines neuen (ftenographischen) Suftems ift, kein Recht hat, die selbstständige Weiterbearbeitung und litterarische Berwerthung bes von ihm behandelten Stoffes ober bes von ihm erfundenen Spftems burch Andere zu verbieten, bag er aber Ginfpruch bagegen erheben tann, baf bie Form, in welche er seinen Stoff, sein System gebracht bat, von Anderen mechanisch reproducirt werbe. Das Gut= achten führt aus, wie ber Urheber die Form, in welche er feinen Stoff gegoffen, feine eigene nennen tann, und wie gerade auf biefer Formation bes Stoffes bas Recht bes Urbebers beruht.
- b) Die individuelle geiftige Thätigkeit des Autors, welche das Urheberrecht und den Schutz gegen Nachdruck begründet, braucht übrigens keinesweges stets in der Production eines neuen Stoffes zu bestehen, sondern sie kann sich eben so wohl auch in der bloßen Auswahl, Anordnung oder methodischen Behandlung eines bereits vorhandenen Stoffes manifestiren (S. 65, 90, 111).
- c) Dagegen wird, als unbedingt nothwendig, vorausgesetzt, daß berjenige, welcher das Urheberrecht für sich in Anspruch nimmt, wie bereits erwähnt, eine wirkliche selbstständige geistige Thätigkeit ausgeübt hat. Wer lediglich einen gegebenen fremden Stoff mechanisch zusammenstellt und drucken läßt, übt keine Autorthätigkeit aus, schafft kein selbstständiges litterarisches Erzeugniß und kann daher auch den

Schutz bes Nachbrucksgesetzs nicht für sich anrusen. Daher mußte z. B. einem Ministerial-Beamten, welcher bie in seinem Ressort vorkommenden Personalveränderungen ledig- lich zusammengestellt und einem Buchhändler in Berlag gezgeben hatte, der Schutz gegen Nachdruck versagt werden, da er kein eigenes geistiges Erzeugniß, kein "Schristwerk" im Sinne des Gesetzs geschaffen hatte und daher auch kein Urheberrecht sur sich in Anspruch nehmen konnte (S. 85).

- d) Noch viel mehr gilt dies natürlich alsdann, wenn der angebliche Autor selbst ein anderes Werk abgeschrieben hat. Denn
  "nur dem Originale, nicht der Copie steht das Geset schützend
  zur Seite". Wie schon früher im Jahre 1861\*) ist es auch
  jetzt wieder in dieser Beziehung dem Verein gelungen, in
  einem Falle den vom Denunciaten selbst nicht angetretenen Beweis zu liesern, daß der Denunciant das
  Werk, für welches er den Schutz gegen Nachdruck beanspruchte,
  zum größten Theil aus einem anderen Werke abgeschrieben
  hatte! (S. 38, 39.)
- e) Dem Urheber stellt bas Geset im § 2 gleich: ben Heraus=
  geber eines aus Beiträgen Mehrerer bestehenden Wertes,
  wenn dieses ein einheitliches Ganzes bilbet. Der Grund
  dieser Bestimmung, welche sich bereits in einzelnen früheren
  Nachbruckzesehen sindet, namentlich im baierischen Gesetze
  vom 28. Juni 1865 Art. 10, liegt barin, daß auch ein solscher Herausgeber, "wenn er den Plan saßt, ein aus Beiträgen
  mehrerer Mitarbeiter bestehendes Wert herauszugeben, welsches in sich ein einheitliches organisches Ganzes bildet, und
  wenn er diesen Plan dadurch verwirklicht, daß er die zu dem
  Ganzen gehörigen und nothwendigen einzelnen Beiträge nach
  einem bestimmten Plane beschafft, auswählt, zusammenstellt
  und verbindet, eine wirkliche Autorthätigkeit ausübt".\*\*) Die
  Frage, ob ein Sammelwert einen solchen einheitlichen Cha-

<sup>\*)</sup> Heydemann u. Dambad, bie Breug. Rachbrudsgefetgebung. 1863 G. 407.

<sup>(\*)</sup> Dambach, die Gesetgebung bes Rordbeutschen Bundes, betr. bas Urheberrecht an Schriftwerten zc. 1871 S. 29.

racter trägt, und ob daher dem Herausgeber desselben ein Urheberrecht zusteht, läßt sich nur nach der individuellen Ratur jedes einzelnen Falles entscheiden. Der Sachverständigens Berein hat dieselbe in Betreff des bekannten "Evangelischen Kalenders" von Prof. Piper auf das Eingehendste erörtert, diesem Werte aber schließlich, nach Erwägung aller Umstände — mit überwiegender Stimmenmehrheit — den Character eines einheitlichen Sammelwerfes abgesprochen (Nr. 2). Das Gutachten ist für die Auslegung der §§. 2 und 10 des Reichsgesehes vom 11. Juni 1870 von tief eingreisender Bedeutung.

f) Das ansschließliche Vervielsältigungsrecht eines Schriftwerkes steht — wie oben erwähnt — zunächst dem Urheber zu; dieser kann dasselbe aber veräußern (insbesondere durch den Verlagsvertrag) und es tritt alsdann der Erwerber nach Maaßgabe des Vertrages in die Rechte des Urhebers ein. Hat der Urheber eine solche Veräußerung seines Vervielsfältigungsrechtes vorgenommen, so darf er nunmehr über das Werk nicht weiter zum Nachtheil des Erwerbers verfügen, ohne sich selbst des Nachdrucks schuldig zu machen (§. 5 Litt. c des Geses vom 11. Juni 1870).

Der Sachverftanbigen-Berein hat auch in ben letten 10 Jahren wieberholt Fälle begutachten muffen, in benen bie Autoren fich bes Rachbrucks gegen ihre Berleger schuldig gemacht haben, indem fie, bes geschloffenen Berlags-Bertrages ungeachtet, später in einem anderen Berlage Werte haben ericheinen laffen, welche mit ben früher erschienenen Werten gang ober theilweise ibentisch waren (Nr. 5, 14). In berartigen Fällen tommt es wesentlich auf eine forgfältige Brufung barüber an, ob bas neuere Wert wirklich mit bem alteren Werte übereinstimmend ift. "Denn es barf ber Autor beshalb, weil er einem Buchhändler ein Wert in Verlag gegeben bat, nicht gehindert werben, über eine verwandte ober auch über biefelbe Materie in einem anderen Verlage ein Buch herauszugeben, fobalb baffelbe nur ein eigenes, felbftftanbiges Geifteserzeugniß ift. Sobalb bas neue Wert eine eigene geiftige Arbeit ift, tann bem Berfaffer niemals ber Borwurf bes Rachbruck gemacht werben. Berboten ift gesehlich nur, baf ber Autor mit Berletzung ber Rechte bes ersten Berlegers in einem anderen Berlage ein Bert erscheinen läßt, welches mit dem erstersichienenen Berte inhaltlich identisch ist, dasselbe auf mechanischem Wege reproducirt." (S. 43.)

### Π.

a) Bas bas Object bes Rechtsschutzes betrifft, so gewährt bas Reichsgeset ben Schutz gegen Nachbruck zunächst allen "Schriftwerken", b. h. allen solchen Schriften, "welche sich als Aussluß einer individuellen geistigen Thätigkeit barstellen und sich zugleich dazu eignen, Gegenstand bes litterarischen Berkehrs, bes Berlages zu sein".\*)

Auf ben größeren ober geringeren geistigen Werth bes Wertes kommt hierbei nichts an; auch litterarisch werthslose Productionen werben gegen Nachbruck geschützt, sobald sie nur ber Aussluß einer eigenen geistigen Thätigkeit bes Autors sind; gewiß mit Recht hat ber Sachv. Berein ben von dem Denunciaten in einem Falle erhobenen Einwand, daß das Wert des Denuncianten den Schutz gegen Nachbruck nicht genieße, weil es keine "künstlerische und geniale Arbeit" sei, durch die Bemerkung widerlegt: "Wollte man nur "geniale" Arbeiten gegen Nachbruck schützen, so würde es wenig schutzberechtigte Werke geben!" (S. 111.)

- b) Cbenso ift ber äußere Umfang bes Wertes für bie Schutzberechtigung gleichgültig, und es mußte baher beispielsweise ein kleines Lieb aus einer Theater-Posse unbebingt als gegeschütztes Object angesehen werben (S. 50; s. auch S. 63).
- c) Dagegen hat der Sachverständigen Berein constant daran sestgehalten, daß Drudsachen, in denen sich gar teine eigene geistige Thätigkeit manisestirt, bei denen von einem "litterarischen Erzeugnisse" überhaupt nicht die Rede ist, auch den Schutz des Nachdruckzgesetes nicht in Anspruch nehmen können. Daher sind gewerbliche Drucksormulare, Instructionen einer Bersicherungs-Gesellschaft, Listen über die in einem amtlichen Ressort vorgekommenen Personal-Beränderungen u. s. w. als nicht-schutzberechtigte Objecte angesehen worsden (S. 59, 79).

<sup>\*)</sup> Dambad, Urheberrecht. G. 14.

- d) Die früher vielfach erörterte Frage: ob ein Nachbruck amt= licher Werte möglich sei, ist gegenwärtig burch bas Reichsgesets vom 11. Juni 1870 flar entschieben, indem bangch "ber Abbrud von Gefetbüchern, Gefeten, amtlichen Erlaffen, öffentlichen Actenstücken und Berhanblungen aller Art als Nachbruck nicht anzusehen ift." (§. 7 Litt. c.) Der Sachb.= Berein, welcher in ben erften Jahren feines Bestehens fich babin ausgesprochen hatte, bak auch an amtlichen Werken ein Berlagsrecht constituirt werben könne und bieselben gegen Nachbruck geschützt seien, war schon por Emanation bes Gefetes vom 11. Juni 1870 hiervon gurudgefommen und hatte fich, in Uebereinstimmung mit ben Gerichten, zu ber Unficht betannt, bag an amtlichen Werten, ba fie für bie größtmögliche Verbreitung bestimmt sind, ein Nachbruck nicht möglich sei (S. 83). Wohl zu unterscheiben von ben eigentlichen amtlichen Werten, b. h. benjenigen Werten, welche eine Behörbe in ihrer amtlichen Eigenschaft berausgiebt, sind aber Brivatarbeiten, welche nur auf amtlichen Quellen beruhen. Werte biefer Art genießen unbebingt ben Schutz gegen Nachbruck (S. 83).
- e) Die ebenfalls früher sehr bestrittene Frage: ob ein Nachbruck barin zu finden sei, wenn Jemand zu einem an sich selbste ständigen Werke den Titel eines fremden Werkes benutzt, entscheidet sich nach dem Reichsgesetze dahin, daß hierin ein Nachdruck nicht enthalten ist, da der Titel eines Buches nicht als ein Schriftwerk im Sinne des Gesetzes angesehen werden kann.\*) Daher konnte in der fälschlichen Titel=Bezeichnung eines Liedes und einer Sammlung von Zeichenheften ein Nachdruck nicht gefunden werden (S. 54, 111).
- f) Bu ben geschützten Schriftwerken gehören auch Uebersetzungen frember Werke, und es gebührt bieser Schutz ber Uebersetzung selbst bann, wenn bas Original wegen Ablaufs ber gesetz- lichen Frist bereits Gemeingut geworben sein sollte (Nr. 12).
- g) Denselben Schut, welchen die "Schriftwerte" gegen Nachbruck genießen, gewährt das Gesetz (§. 43) den geographischen, topographischen, naturwissenschaftlichen, architectonischen, tech-

<sup>\*)</sup> Dambach, Urheberrecht. G. 22.

- nischen und ähnlichen Zeichnungen und Abbilbungen. Es kommen in dieser Beziehung burchweg die gleichen Grundsfähe zur Anwendung, welche für die Schriftwerke gelten.
- h) Auch bei ben Zeichnungen und Abbildungen gilt als Grunds sat, daß sie nur dann gegen Nachbildung geschützt sind, wenn sich in ihnen eine eigene geistige Thätigkeit des Autors manifestirt. Daher mußte einer kleinen geographischen Zeichsnung über die Stellung der Erde zur Sonne zc. der Schutzversagt werden, da das Dargestellte als wissenschaftliches Gemeingut anzusehen war (S. 77).
- i) Wenn bagegen die Zeichnung sich als eine geistige Schöpfung ihres Urhebers darstellt, so kommt es ebenso wie bei Schristwerken auf den größeren oder geringeren geistigen und litterarischen Werth nicht an, und es war daher beispielsweise unzweiselhaft, daß auch Zeichenhefte für Schüler für ein schutzberechtigtes Object anzusehen waren (S. 111).
- k) Auch bei ben Zeichnungen und Abbildungen gilt übrigens ber Grundsat, daß amtliche Werke gegen Nachbruck nicht gesschützt sind. Es mußte daher einem officiellen Bebauungsplane einer Stadt ber Schutz gegen Nachbruck versagt werden (S. 93).
- 1) Im Allgemeinen ist noch hervorzuheben, daß der Schut des Reichsgesetzes nur solchen Zeichnungen und Abbildungen zusteht, deren Zweck ein belehrender ist. Zeichnungen, welche einen anderen Zweck versolgen, fallen nicht unter das Gesetz vom 11. Juni 1870. Daher mußte dieser Schutz namentlich solchen Musterzeichnungen versagt werden, deren Zweck kein lehrhafter war (S. 74). Ein Gesetz über Musterschutz eristirt bekanntlich in Deutschland noch nicht, und der Schutz eigentlich künstlerischer Zeichnungen, deren Zweck ein ästhetischer ist, richtet sich dis zum Erlaß des in der Vorbereitung begriffenen Reichsgesetzes über den Schutz der Kunstwerke gegen Nachbildung nach den einzelnen Deutschen Landesgesetzen.
- m) Der Schutz gegen unbefugten Abbruck gebührt außer ben bereits erwähnten Objecten auch ben noch nicht veröffentlichten Schriftwerken (Manuscripten), sowie ben Vorträgen, welche zum Zwecke ber Erbauung, ber Belehrung ober ber Unter-

haltung gehalten worben find (§. 5 bes Gesetzes vom 11. Juni 1870). Fälle dieser Art kommen in der Praxis seltener vor, und der Sachv.-Berein hat in den letzten 10 Jahren über den unbefugten Abdruck von Borträgen kein einziges Gutachten, über den Abdruck von Manuscripten — außer dem Falle No. 2. — nur noch ein Gutachten abgegeben, welches aber keine principielle Bedeutung hatte und daher nicht mit absgedruckt worden ist.\*)

### III.

- a) Die Verletzung des Urheberrechts besteht nach §. 4 des Gesetzs vom 11. Juni 1870 darin, daß das schutzberechtigte Werk (Schristwerk, Manuscript, Zeichnung 2c.) ohne Genehmigung des ausschließlich Berechtigten auf mechanischem Wege ganz oder theilweise vervielsätigt wird. Die Fälle eines totalen Nachdrucks sind wie bereits in der Einsleitung zu der früheren Sammlung der Gutachten des Sachu. Bereins demerkt worden ist\*\*) verhältnißmäßig selten und kommen meist nur noch dei Zeitungs und Journalartikeln vor (S. 34, 151, 157), während der totale Nachdruck eines Buches zu den Ausnahmefällen gehört.
- b) Der partielle Nachbruck, welcher die Regel bilbet, geschieht theils in der Form, daß ganze Seiten oder Bogen eines fremden Werkes wieder abgedruckt werden (S. 43.), theils verbirgt er sich unter der Form der Compilation, Anthologie 2c., indem die besten Stellen des Originals gleichsam geplündert und mechanisch reproducirt werden (S. 118, 130, 140, 146).
- c) Für ben Begriff bes strasbaren Nachbrucks ist es selbstverständlich gleichgültig, ob ber Nachbrucker bas Original
  wörtlich ober mit unbedeutenden Beränderungen reproducirt
  hat (S. 160), und ebenso wird der Thatbestand bes Nachbrucks
  badurch nicht aufgehoben, daß der Nachbrucker "nicht unmittelbar nach dem Originale, sondern nach einem bereits
  bestehenden unberechtigten Abdruck gedruckt hat". (S. 52,

<sup>\*)</sup> Ueber frühere Falle f. Denbemann u. Dambach, a. a. D. S. XIX.

<sup>\*\*)</sup> Beybemann u. Dambach, a. a. D. G. XX.

- 62, 162.) "Auch ber Rachbruck vom Nachbruck bleibt Nach-
- d) Die rechtlichen Folgen bes Nachbrucks beftehen barin, daß ber Rachbrucker, sowie ber Beranlasser bes Rachbrucks, sosern sie vorsätzlich ober sahrlässig gehandelt haben, mit einer criminellen Gelbstrase belegt werden und verpflichtet sind, den Berletzen zu entschädigen. Ist der Rachbruck ohne subjective Verschuldung begangen, so tritt nur gegen den Rachbrucker die Bereicherungsstage ein. In allen Fällen sindet außerdem die Einziehung der Nachbruckseremplare 2c. statt.

Es muß als einer ber größten Borzüge bes Gesetzes vom 11. Juni 1870 angesehen werben, daß es die zahlreichen Streitfragen, welche sich gerade an die rechtlichen Folgen des Nachbrucks knüpften, in klarer und unzweideutiger Weise entschieden hat.\*)

In das Gebiet der Competenz der Sachverständigen=Bereine greisen aber diese Fragen im Allgemeinen nicht ein, da dieselben, als Rechtsfragen, lediglich der richterlichen Prüfung und Entscheidung anheimfallen. Nur mit einer Frage hat sich der Sachv.=Berein seit Emanation des Gesehes vom 11. Juni 1870 wiederholt zu beschäftigen gehabt: ob nämlich dem Buchhändler, welcher ein Wert, das sich später als Nachdruck herausgestellt, in Berlag genommen hat, der Borwurf der Fahrlässigteit gemacht werden kann. Der Berein hat hierbei stets, unter Berücksichtigung der buchhändlerischen Usancen, einerseits jede wirkliche Sorglosigsteit des Berlegers streng beurtheilt, andererseits aber eine strasbare Fahrslässigteit verneint, sobald der Berleger die im geschäftlichen Bertehre zwischen Autoren und Buchhändlern übliche Sorgsalt angewendet hat (S. 47, 102, 124, 142, 162).

### IV.

Was die Entschädigung betrifft, welche bem durch ben Nachsbruck Verletzen zu gewähren ist, so enthielt das Preußische Gesetz vom 11. Juni 1837 seste und bestimmte Grenzen, innerhalb deren sich die Höhe der Entschädigung bewegen mußte. Das Reichsegesetz vom 11. Juni 1870 §. 19 hat diese Grenzen fallen lassen und die Festsetzung der Entschädigung nicht nur dem freien richters

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Rabere hieruber bei Dambad, Urheberrecht. G. 129 ff.

lichen Ermessen anheimgegeben, sondern hierbei auch den Richter von allen positiven Beweisregeln befreit. Bekanntlich ist gerade in Rachdruckssachen die Rormirung der Höhe der Entschädigung überaus schwierig und ein Festhalten an positiven Beweisregeln wäre auf diesem Gebiete geradezu unmöglich gewesen.

Bei Normirung der Entschädigung hat der Sachv.-Verein von jeher an dem Principe sestgehalten, daß die Entschädigung auf den Retto-Buchhändlerpreiß so vieler Exemplare des Originals sestzussehen ist, als Exemplare des Nachbrucks abgesetzt worden sind, und dieser, in der Prazis wohl bewährte Satz wird auch unter der Herrschaft des Reichsgesetzes beizubehalten sein.\*) Nur in solchen Fällen, in denen nach Lage der Sache nicht angenommen werden konnte, daß jeder Käuser des Nachbrucks auch das Original gelaust haben würde — z. B. dei partiellem Nachbruck, deim Nachbruck von Zeitungsartikeln, dei bedeutender Verschiedenheit des Umsangs der betr. Werte u. s. w. — mußte eine Modification jenes Princips eintreten und disweilen blieb nur übrig, die Höhe der Entschädigung nach einem ganz freien Ermessen zu normiren (S. 39, 56, 78, 104, 126, 136, 143, 150).

Ueber bie Zuläfsigkeit ber Geltendmachung ber Entschäbigung im Wege bes Abhäsionsprocesses s. S. 136.

An Stelle ber Entschädigung kann auf Berlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine Gelbbuße bis zu 2000 Thlr. erkannt werden. So weit bekannt geworden, machen die Berletzen aber von der Besugniß, eine Gelbbuße in Anspruch zu nehmen, nur äußerst selten Gebrauch, und es bestätigt sich dadurch die von dem Unterzeichneten schon an einem anderen Orte ausgesprochene Ansicht, daß es mindestens zweiselhaft ist, ob die Einführung der Gelbbuße in Nachdrucksfachen als eine glückliche legislative Maaßeregel angesehen werden kann.\*\*)

### V.

Bas endlich bie Förmlichkeiten bes Berfahrens vor bem Sachverständigen-Bereine betrifft, so sind biefelben gegenwärtig in der

<sup>\*)</sup> Ueber bie nahere Begrundung biefes Sages f. Hehbemann u. Dam: bach a. a. D. S. XXV.

<sup>\*\*)</sup> Dambach, Urheberrecht. S. 140.

Inftruction bes Bundestanzleramts vom 12. December 1870 klar und bestimmt vorgeschrieben, und der Sachverständigen-Berein hat in jedem, seiner Begutachtung unterbreiteten Falle sorgfältig darüber gewacht, daß diese Förmlichkeiten beobachtet werden. Fanden sich in dieser Beziehung Mängel, so hat der Berein dieselben regelmäßig hervorgehoben (S. 4, 81, 109, 117), und wenn sie sür die Abgade des Gutachtens von Erheblichkeit waren, ihre vorherige Beseitigung verlangt.

In Betreff seiner Competenz hat der Berein mit strengster Genanigkeit die gesehlich gezogenen Grenzen innegehalten. Nach dem Prenßischen Gesehe vom 11. Juni 1837 mußte ihm die Rachdrucks oder Entschädigungsfrage in ihrer Totalität vorgelegt werden, nach dem Reichsgesehe vom 11. Juni 1870 hat er nur über "technische Fragen" Gutachten abzugeben, es kann aber auch noch gegenwärtig die Frage einsach dahin gestellt werden, ob der Thatbestand des Nachdrucks vorliegt (S. 93).

Rechtsfragen hat der Berein nicht zu begutachten, wohl aber hat er stets, wo sich die Gelegenheit dazu bot, die Aufmertsamkeit des Gerichts auf diese Fragen hingelenkt, auch wohl seine Ansicht über dieselben ausgesprochen (S. 47, 112, 136). Die Frage über die Schusberechtigung des Originals hat der Berein consequent seiner Begutachtung vindicirt, obwohl der oberste Preuß. Gerichtshof angenommen hat, daß diese Frage von den Gerichten, ohne Zuziehung von Sachverständigen, zu entscheiden sei. (S. 61, 68, 77, 93).

In einem Falle, in welchem bas Gericht die Abgabe eines, nicht zur Competenz des Bereins gehörigen Gutachtens gefordert hatte, ift die Ertheilung besselben abgelehnt worden (Nr. 20).

Schließlich möge noch barauf hingewiesen werben, baß bas Gesetz vom 11. Juni 1870 §. 31 bie Sachverständigen-Bereine ermächtigt, auf Anrusen ber Parteien als Schiedsrichter über die Entschädigung und Confiscation zu verhandeln und zu entscheiden. Bon dieser Besugniß bes schiedsrichterlichen Versahrens haben die Parteien in Preußen seit Emanation des Gesetzes vom 11. Juni 1870\*) — wie bereits im Eingange erwähnt ist — nur in

<sup>\*)</sup> Ueber einen früheren Fall f. Senbemann u. Dambach, a. a. D. S. V.

einem Falle Gebrauch gemacht. Allein es hat sich in diesem Falle die Rühlichkeit der Bestimmung recht klar herausgestellt, insem der ziemlich complicirte Fall binnen etwa 3 Monaten endsgültig entschieden wurde, während bei einem gerichtlichen Versahren selbstverständlich ein weit längerer Zeitraum erforderlich gewesen wäre, um nur ein Exkenntniß erster Instanz herbeizusühren. Eskann daher im Interesse der Vereinsachung und Beschlennigung des Versahrens nur gewünscht werden, daß die Parteien ihre Streitigkeiten in Nachdruckssachen öfter, als bisher durch den Schiedsspruch der Sachverständigen-Vereine entscheiden lassen.

Berlin, im September 1874.

Bambady.

## Inhaltsverzeichnif.

## I. Abidmitt.

|               | -                                                                                                                                                                                                        | • • •    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | , welche hauptsächlich die subjective Berechtigung der und Berleger betreffen.                                                                                                                           | ite.     |
| 9             | Butachten vom 11. October 1872. Rachbruck eines steno-<br>graphischen Werkes. Urheberrecht und Urheberschaft. Fahr-<br>lässigkeit des Berlegers                                                          | 1        |
| No. 2.        | Butachten vom 6. Mai 1870. Rachbrud architectonischer                                                                                                                                                    | 13       |
| <b>%o. 8.</b> | Butachten vom 25. April 1873. Urheberrecht des Herausgebers<br>einheitlicher "Sammelwerke". Auffäße in Kalendern. Fahr-<br>lässigkeit des Nachdruckers. Berantwortlichkeit des Commissions-<br>verlegers | 20       |
|               | Butachten vom 16. Februar 1866. Rachbrud eines Zeitungs-<br>artikels. Originalität des nachgebruckten Werkes. Ent-                                                                                       |          |
| No. 5.        | Butachten vom 18. Rovember 1870. Rachbrud des Autors<br>gegen den Berleger. Rechtsirrthum. Citiren einzelner Stellen.                                                                                    | 34<br>40 |
|               | II. Ablanitt.                                                                                                                                                                                            |          |
| Sutachten     | , welche hauptsächlich das Object des Rechtsschutzes betreffen.                                                                                                                                          |          |
| (             | Butachten vom 1. Juli 1870. Rachbrud eines Theater:<br>Complets. Geistiger Werth des Schristwerkes. Erlaubte Be-<br>nuzung eines Liedes. Entschädigung                                                   | 50       |
| Ro. 7.        | Butachten vom 17. October 1864. Erlaubter Abbruck der<br>Instruction einer Transport-Gesellschaft. Schupberechtigung von                                                                                 | 59       |
| 92v. 8. €     | Butachten vom 26. Februar 1869. Rachbruck von Abbilbungen<br>eines Gärtner-Katalogs. Schupberechtigung von Ruster-                                                                                       |          |
| No. 9.        | Butachten vom 18. October 1867. Rachbildung einer geogra-                                                                                                                                                | 67       |
|               | philicen Beichnung. Schusberechtigung des Originals. Wiffen:<br>schaftliches Gemeingut. Entschäbigung                                                                                                    | 75       |

| <b>Ro.</b> 10.   | Gutachten vom 26. October 1869. Rachbruck amtlicher Werke.<br>Privatwerke nach amtlichen Quellen. Urheberrecht. Geistiges<br>Erzeugniß                                                                           | Seite<br>79 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>%</b> 0. 11.  | Gutachten vom 8. Juni 1864. Rachbrud eines Stadtplans.<br>Beränberter Maaßftab. Erlaubter Abarud öffentlicher Ber-                                                                                               | 87          |
| <b>%</b> 0. 12.  | ordnungen. Competenz des SachtBereins Gutachten vom 18. Rovember 1870. Rachdrud einer Ueberssehung. Schusberechtigung von Uebersehungen und kritischen Apparaten. Fahrläsigsteit des Rachdruders. Entschädigung. | 96          |
|                  | III. Abfgnitt.                                                                                                                                                                                                   |             |
|                  | n, welche hanptsächlich die Berlegung des Urheberrechts und<br>ntschädigung betreffen.                                                                                                                           |             |
| <b>Ro. 13.</b>   | Gutachten vom 9. Juni 1871. Rachbruck von Zeichenheften. Berschiebene Arten geschützter Zeichnungen und Abbilbungen.                                                                                             | 40=         |
| <b>Ro. 14</b> .  | Benutzung bes Titels eines fremben Werkes                                                                                                                                                                        | 107         |
| <b>%</b> 0. 15.  | Sutachten vom 31. März 1872. Rachdruck in Form einer<br>Anthologie. Entschäbigung. Abhäsionsprozes                                                                                                               | 130         |
| No. 16.          | Sutachten vom 20. Januar 1871. Rachdruck eines Rechensbuches. Borsas und Fahrlässigkeit. Entschäbigung                                                                                                           | 139         |
| <b>R</b> 0. 17.  | Sutachten bom 6. Mai 1870. Rachbruck (?) eines Fremben-<br>führers. Quantität des Entlehnten. Entschädigung                                                                                                      | 145         |
| <b>N</b> o. 18.  | Gutachten vom 3. Juni 1864. Rachbrud eines Beitungsartitels.<br>Schusberechtigung von Auffaben in öffentlichen Blättern                                                                                          | 151         |
| <b>Ro. 19.</b>   | Gutachten vom 1. Februar 1865. Rachdrud eines Journal-<br>Artikels. Rachdrud vom Nachdrud. Fahrlässigkeit des Nach-<br>druders. Beweislast des Borsapes und der Fahrlässigkeit.                                  |             |
| <b>-M</b> 0. 20. | Schutsfrist für Journal-Artikel                                                                                                                                                                                  | 157         |
|                  | tifchen Bertes. Competenz bes Sachverständigen-Bereins .                                                                                                                                                         | 165         |

## Inhaltsverzeichniß.

## I. Abfduitt.

| Sutachten, welche hauptfächlich bie fubjective Berechtigung ber<br>Urheber und Berleger beireffen.                                                                                             | Geite. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ro. 1. Gutachten vom 11. October 1872. Rachbruck eines steno-<br>graphischen Werkes. Urheberrecht und Urheberschaft. Fahr-<br>lässigkeit des Berlegers                                         | 1      |
| Ro. 2. Gutachten vom 6. Mai 1870. Rachbruck architectonischer<br>Beichnungen. Antorschaft von Behörden                                                                                         | 13     |
| Ro. 8. Gutachten vom 25. April 1873. Urheberrecht bes Herausgebers einheitlicher "Sammelwerke". Auffähe in Kalendern. Fahr-<br>lässigkeit des Rachbruders. Berantwortlichkeit des Commissions- |        |
| Ro. 4. Gutachten vom 16. Februar 1866. Rachdruck eines Beitungs-<br>artikels. Originalität des nachgebruckten Werkes. Ent-                                                                     | 20     |
| schaften beim Abdrud von Zeitungsartikeln                                                                                                                                                      | 34     |
| Borfat und Fahrlässigkeit bes Berlegers                                                                                                                                                        | 40     |
| II. Abschitt.                                                                                                                                                                                  |        |
| Sutachten, welche hauptfächlich bas Object bes Rechtsschutzes beireffen.                                                                                                                       |        |
| Ro. 6. Gutachten vom 1. Juli 1870. Rachbrud eines Theater=<br>Couplets. Geistiger Werth des Schristwerkes. Erlaubte Be=<br>nugung eines Liebes. Entschäbigung                                  | 50     |
| Ro. 7. Gutachten vom 17. October 1864. Erlaubter Abbrud ber<br>Instruction einer Transport-Gesellschaft. Schupberechtigung von                                                                 |        |
| Ro. 8. Sutachten vom 26. Februar 1869. Rachbruck von Abbildungen eines Gartner-Katalogs. Schutherechtigung von Ruster-                                                                         | 59     |
| zeichnungen                                                                                                                                                                                    | 67     |
| Ro. 9. Sutachten vom 18. October 1867. Rachbildung einer geogra-<br>phischen Beichnung. Schusberechtigung bes Originals. Wissen-                                                               |        |
| schaftliches Gemeingut. Entschäbigung                                                                                                                                                          | 75     |

Der Inhaber ber Mittler'schen Buchhanblung behauptet nun, baß bieses lettere Buch ein Nachbruck ber in seinem Verlage ersichienenen "Anleitung" von Stolze sei, und zwar erscheine die Form und der Inhalt der 18. Auflage, die Ausstattung aber der 23. Auflage nachgebilbet. Eine specielle Bergleichung ergebe, daß Knoevenagel lediglich das Stolze'sche Werk reproducirt habe, und daß die vorhandenen Abweichungen entweder unmittelbar nothwendige Folgen geringer Systemänderungen oder aber solche Abweichungen seien, wie sie wohl bei neuen Auslagen desselben Wertes vorkommen.

Die Mittler'sche Buchhandlung hat in Folge bessen bei ber Königlichen Kronanwaltschaft in Hannover beantragt:

ben Buchhändler Meyer wegen Nachdrucks zu bestrasen, auch die vorräthigen Nachdrucks-Exemplare und Nachdrucks-Borrichtungen mit Beschlag zu belegen.

In Gemäßheit bes §. 63 bes Reichs-Strafgesethuchs und §. 20 bes Gesets vom 11. Juni 1870 ist bie Untersuchung auch gegen ben Dr. Knoevenagel, als Veranlasser bes Nachbrucks, ausgebehnt worben.\*)

Beibe Angeschuldigte bestreiten, einen Rachdruck begangen zu haben. Knoevenagel bemerkt zwörderst in Betreff der Entstehung seiner Schrift Folgendes. Rach dem, im Jahre 1867 ersolgten Tode W. Stolze's sei eine Spaltung unter seinen Schülern einsgetreten, indem ein Theil derselben an dem disherigen System Stolze's streng sestgehalten, ein anderer Theil dagegen Reuerungen und Aenderungen vorgenommen habe. Diese Aenderungen seien in die demnächst erschienenen Auslagen der "Anleitung" aufgenommen worden, und es sei dieses Buch dadurch für diesenigen Schüler Stolze's, welche an seinem ursprünglichen System streng sesthieten, undrauchdar geworden. Um nun für diese letzterwähnten Schüler Stolze's ein Lehrbuch zu schaffen, habe er auf Beranlassung des Hauptausschusses der Stolze'schen Stenographen-Berbände seine Schrift versaft. Ein pecuniärer Rachtheil könne dem Denuncianten

<sup>\*)</sup> Rach §. 20 des Ges. vom 11. Juni 1870 ist außer dem eigentlichen Rachbruder auch derjenige strasbar und ersatypklichtig, "wer vorsählich oder aus Fahrlässigkeit einen Anderen zur Beranktaltung eines Rachbruds ver = anlaßt". Rach §. 68 des Reichs-Strasgesehduchs kann der Strasantrag nicht getheilt werden, vielmehr sindet das Strasversahren gegen sämmtliche an der Handlung Betheiligte (Thäter und Theilnehmer) statt, auch wenn nur gegen eine dieser Personen auf Bestrasung angetragen worden ist.

in keiner Beise erwachsen sein, ba die 18. Auflage ber "Anleitung". welche das Spitem Stolze's noch rein enthalte, pollftanbig pergriffen fei, mahrend bie fpateren Auflagen wefentliche Spftemänberungen enthielten und baber für bie Räufer feines Buches überhaubt nicht brauchbar mären. Anoevenagel hält baber ben Denuncianten überhaupt nicht für berechtigt, einen Strafantrag an ftellen. ba fein Berlagsrecht weber beeinträchtigt, noch gefährbet sei. Im Uebrigen sucht Knoevenagel auszuführen, baf biejenigen Theile seiner Schrift, welche mit ber "Anleitung" übereinstimmen. ledialich feftstehende Sate ber Stolze'ichen Stenographie feien, an welchen überhaupt fein Urbeberrecht eriftire und beren Wortlaut sich auch gar nicht anbern lasse; im Uebrigen aber enthalte seine Schrift wesentlich eigene geistige Arbeit, und muffe ibm, insofern von einer Benutung bes Stolze'ichen Wertes bie Rebe fein tonne. ber &. 7 bes Gesethes vom 11. Runi 1870 über bie erlaubte Benubuna frember Schriftwerte zu Statten tommen. Schließlich sucht Andevenagel die Motive der Denunciation näher bargulegen und nachzuweisen, daß mit derfelben beabsichtigt sei, die von ihm vertretene Richtung zu unterbrücken.

Der Buchhändler Meyer hat sich ben Aussührungen Anoevenagel's angeschlossen und noch hervorgehoben, daß er nicht selbst Stenograph und daher außer Stande sei, sich speciell über die Anschuldigung des Rachbrucks zu erklären.

Die Königliche Kronamvaltschaft in Hannover hat nunmehr bem litterarischen Sachverständigen=Verein folgende Fragen zur gutachtlichen Beantwortung vorgelegt:

I. Enthält die Herstellung bes vom Dr. Julius Knoevenagel versasten, im Berlage von Carl Meyer zu Hannover im Jahre 1871 erschienenen Wertes, betitelt: "Leitsaben beim Unterrichte in W. Stolze's deutscher Stenographie", eine ganze oder theilweise mechanische Bervielfältigung des Schristwertes: "Anleitung zur deutschen Stenographie, auf Beranlassung des stenographischen Verzeins zu Berlin bearbeitet von W. Stolze". Berlin 1867 dei Mittler und Sohn, 18. Auflage, oder der ebenso betitelten, ebens dort verleaten. 23. Auflage?

II. Im Falle ber Berneinung ber Frage ad 1:

Ist die Aufnahme einzelner, in dem gedachten Werke von W. Stolze abgedruckter Sätze und der 2 Tafeln Sigelverzeichnisse

in die erwähnte Knoevenagel'iche Schrift anzusehen als ein wörtliches Anführen einzelner Stellen oder kleinerer Theile des veröffentlichten Stolze'schen Werkes in ein größeres Ganzes, welches seinem Hauptinhalte nach ein selbstftändiges wissenschaftliches Werk ift, oder lediglich die Wiedergabe feststehender wissenschaftlicher Lehrsähe und allgemein üblicher Beispiele?

In Ansehung ber Förmlichkeiten ist zu erwähnen, daß die Requisition bes Bereins um Abgabe eines Gutachtens — entgegen der Bestimmung im §. 6 ber Instruction des Reichstanzleramts vom 12. December 1870\*) — nicht vom Gericht, sondern von der Aronanwaltschaft ausgegangen ist. Indessen tann hierüber undebenklich hinweggegangen werden.

Die "Darstellung bes Sach = und Streitverhältnisse" ist ebenfalls nicht vom Gericht, sondern von der Kronanwaltschaft angefertigt worden; allein auch hieraus kann kein Grund zur Verweigerung des Gutachtens hergeleitet werden, da die Instruction vom
12. December 1870, abweichend von der in den älteren Preußischen
Provinzen früher gültigen Ministerial=Verfügung vom 11. September 1858 (Justiz-Min.-Blatt S. 298) nicht mehr unbedingt
vorschreibt, daß der status causae et controversiae vom Gericht
regulirt werden müsse.

Endlich fehlt die Erklärung der Parteien über die Sachdarsstellung und es ist in dieser Beziehung nur demerkt, daß Denunciant von seinem Wohnorte abwesend gewesen sei und von einer weiteren Bernehmung Abstand habe genommen werden können, da die Angabe neuer erheblicher Thatsachen nicht zu erwarten sei und man die Untersuchung nicht habe verzögern wollen. Ob diese Umstände eine außereichende Veranlassung waren, die vorgeschriebene Erklärung der Parteien nicht zu ersordern, erscheint mindestenß zweiselhaft; indessen wird es den Parteien überlassen bleiben müssen, ihre eventuellen Einswendungen gegen dieses Versahren vor Gericht geltend zu machen.

Zweiselhafter könnte es sein, ob der I. S. B. im vorliegenden Falle überhaupt berechtigt ist, ein Gutachten abzugeben, da es sich bei demselben um die Vergleichung zweier stenographischer Werke handelt und die Kenntniß der Stenographie nicht allen

<sup>\*)</sup> Bunbesgejetblatt 1870. G. 621.

Mitgliebern bes Bereins beiwohnt. Allein ber Berein hat bereits in früheren Fällen ausgeführt, daß der Mangel derartiger Details Kenntnisse ihn nicht hindern könne, Sutachten abzugeben; in welscher Beziehung auf die Motivirung in dem gedruckten Gutachten des Bereins vom 29. December 1840\*) Bezug genommen werden darf. Im vorliegenden Falle kommt aber noch hinzu, daß der Rachdruck nicht sowohl an den, in stenographischer Schrift hergestellten Taseln, als vielmehr an dem, mit gewöhnlichen Typen gestruckten Texte des Wertes verübt sein soll, so daß auch ein der Stenographie gar nicht Mächtiger im Stande ist, ein Gutachten in der Sache abzugeben. Endlich aber ist es ein glücklicher Zussall, daß einige Mitglieder des Bereins der Stolze'schen Stenozgraphie vollkommen kundig sind.

In der Sache selbst kann es keinem Zweifel unterliegen, den Thatbestand des partiellen Nachdrucks für erwiesen anzunehmen.

Borweg wird es bei ber eigenthümlichen Natur bes vorliegenben Falles nothwendig fein, näher zu präcifiren, worauf sich überhaupt das Urheberrecht Stolze's an ber von ihm verfakten "Anleitung" erstreckt. Stolze hat bekanntlich ein neues Spftem ber Stenographie erfunden und baffelbe in einem größeren fpftematischen Werte und in ber vorliegenden "Anleitung" bargeftellt. Stolze ist mithin unbeftreitbar ber Urheber ber von ihm erfunbenen eigenthümlichen Schriftzeichen und bes Syftems, auf welchem die Anwendung biefer Reichen als beutsche Stenographie beruht. Ran könnte hiernach geneigt fein, anzunehmen, baf biefe Schriftzeichen ober weniastens bas Spftem ber Stolze'schen Stenographie ohne Genehmigung Stolze's nicht mechanisch reproducirt werben Allein bies wurde entschieben zu weit geben. Stolze seine Schriftzeichen und sein System ber Deffentlichkeit übergab, hat er nicht nur felbst bessen weiteste Berbreitung gewunscht, sondern es muß auch vom rechtlichen Standpunkte aus Bebem gestattet sein, dieses System selbstftanbig weiter ju bearbeiten und litterarisch zu verwerthen.

Das Urheberrecht Stolze's beschränkt sich vielmehr lediglich auf die Form, in welcher er sein System veröffentlicht und in

<sup>\*)</sup> Heydemann u. Dambach, bie Breuß. Rachbrudsgesetzgebung. 1868. S. 90.

seinen verschiedenen Werken in die Litteratur eingeführt hat. Wer ein neues felhftftanbiges Lehrbuch ber Stolze'ichen Stenographie bearbeitet, macht fich teines Nachbrucks schulbig, obwohl er sich bie von Stolze erfundenen Schriftzeichen aneignet und biefelben wieber abbruckt: wer bagegen bie Stolze'ichen Werte einfach mechanisch reproducirt, wer die Form, in welche Stolze die Materie seines neuen Spftems gegoffen hat, mechanisch wiebergiebt, begebt einen Nachbruck. Es zeigt fich gerabe an biefem Ralle schlagenber, als an irgend einem bisher zur Cognition bes Bereins gelangten Ralle, welcher Werth hier auf die Formgebung gelegt werben muß. "Der Urbeber bat feinem Gebanten bie ihm eigene Form gegeben, sei es im lebendigen Wort, sei es im gemeifielten Marmor ober im geschmolzenen Metall ober auf ber bemalten Leinwand. Die Formation ift es also gang eigentlich, die er unbebingt fein eigen nennen tann .... hierauf beruht bas Recht bes Urhebers."\*)

Geht man nun von diesem Gesichtspunkte aus an eine Bergleichung ber betreffenben Bücher, so ergiebt sich folgendes Resultat.

Die beiben vorliegenben Auflagen ber Stolze'schen "Anleitung" - die 18. und 23. Auflage - find in allen wesentlichen Buntten mit einander übereinstimmenb. In beiben wird bas Stolze'iche Spftem in berfelben Beise porgetragen, Die Anordnung bes Stoffes ist gang bieselbe und auch ber Wortlaut stimmt fast burchweg Der Unterschied beiber Auflagen besteht hauptfächlich überein. barin, daß in der neueren Auflage eine größere Rahl von Uebungsaufgaben hinzugefügt ift, im Styl unerhebliche Abweichungen vorgenommen find, auch bin und wieder im Suftem fleine Abweichungen vorkommen. Es charafterisirt sich eben bie 23. Auflage gegenüber ber 18. Auflage als eine etwas vermehrte und veränderte Auflage beffelben Wertes. Wenn baber nachgewiesen wird, bag bie Schrift von Knoevenggel ein Rachbruck ber 18. Auflage ber "Anleitung" ift, so ift bamit zugleich erwiesen, baß sie auch als Nachbruck ber 23. Auflage angesehen werben muß.

In ber That ergiebt nun schon ber erfte Blid, daß Anoeve= nagel die Stolze'sche Schrift (mag man die 18. ober die 23. Auf=

<sup>\*)</sup> Heybemann, Sammlung der Gutachten des litt. Sachv.-Bereins. 1848. S. VII. Bgl. auch Dambach, Rachdrud und Rachbilbung. In Holyendorff's Handbuch des deutschen Strafrechts. 1874. Bd. 8. S. 1032.

lage zur Bergleichung heranziehen) zum großen Theil einsach absgeschrieben hat. Die Knoevenagelsche Schrift folgt mit geringen Ausnahmen Paragraph für Paragraph der "Anleitung" und resproducirt dieselbe auch in ihrem Wortlaute zum großen Theil. Denunciant hat die Bergleichung durch die von ihm bewirkten Ansstrücke, welche mit großer Sorgsalt vorgenommen sind, sehr ersleichtert, und man braucht nur diese Anstriche Seite su verfolgen, um die Uebereinstimmung sestzustellen.

Knoevenagel hat bei seiner Schrift hauptsächlich die 18. Auflage der Anleitung benutt und dieselbe, wie er auch eigentlich gar nicht lengnet, seiner Arbeit zu Grunde gelegt. Es ergiebt sich dies darans, daß sich eine Reihe von Sähen in dem Knoevenagel'schen Buche sindet, welche in der 18. Auflage ebenso stehen, in der 23. Auflage dagegen etwas abgeändert sind. Man vergleiche z. B.:

Anvevenagel.

§. 4. die Schmelzlaute r (halbst.) und l (einst.) sind ähn= lich. — m ift einst. — n (halbst.) von eins. Länge und ng (einst. von zweis. Länge) sind ähn= lich. m und n ha= ben wagerechte Striche zu Nebens soch eine einst. Af.

18. Auflage.

§. 4. Schmelzlaute r
(halbst.) und l
(einst.) sind ähnlich. — m ift einst.
n (halbst.) und
ng (einst.) sind
ähnlich. n und m
haben zur Nf.
ben wagerechten
Strich (n, m).
n hat noch eine
einst. Af.

23. Auflage. Anbers rebigirt.

§. 6. Frembe Buchst.
y eine boppelte
Punktschlinge. x
(ch mit s verschlungen) und c
sind zweist.— Th
ift breist., am
Ansang der Wortbilber ohne, sonst

§. 6. Frembe Buchst.
y ift ein doppelstes i. — x (ch mit s verschlunsgen) und c (ber Anfang bes Curssivec) sind zweist.
— th ist dreist.
und steht am Ans

Anders redigirt.

miteiner Schleife.

— q breift., steht
nur, wenn tein
u barauf folgt
(au j. 8. 10).

fang ohne, sonst aber mit einer Schleife. — q steht nur, wenn u nicht barauf folgt (§. 9).

- §. 23 c. au und eu werden vor en, em, es durch dies se abwärts gezosgenen Endungen bilbl. bezeichnet.
- §. 16. au und eu wers ben vor em, en, es burch biese schräg abw. gez. Enbungen beszeichnet.
- §. 17. au und eu werben vor em, en, es durch die schräg abw. gezogenen Endungen bezeichnet.

**Bgl.** ferner §§. 15 §§. 10 (Dopp. Conf.) §§. 11 d. 31. 32. (Dopp. Conf.) 36. 37. 30. 32.

Andererseits ergiebt aber eine genaue Bergleichung, daß Knoevenagel auch die 23. Auflage der "Anleitung" nicht unbenutzt gelassen hat, denn er hat dieser Auflage einzelne Stellen entlehnt, welche in der 18. Auflage der "Anleitung" anders redigirt waren. Man vergleiche 3. B.:

- 1. Knoevenagel: S. 8 §. 32, wo die Worte: "Kann ein Wortsigel Affice annehmen, so heißt es Stammsigel", in Uebereinsstimmung mit der 23. Auflage der "Anleitung" im ersten Absah des §. stehen, während diese Worte in der 18. Auflage (S. 9 Abs. 4) sich erst an einer anderen Stelle sinden.
- 2. Knoevenagel: S. 18, wo der erste Satz aus der 23. Aufslage S. 17 entlehnt ist, während die 18. Auflage eine andere Fassung enthält.
- 3. Knoevenagel: S. 22 Zeile 2 von oben, wo das Wort: "meist" nur in der 23., nicht in der 18. Aufloge steht.

Allerdings finden sich in dem Knoevenagel'schen Buche auch Abweichungen von der "Anleitung"; es sind nicht alle Paragraphen wörtlich entlehnt, es sind einzelne Abschnitte in der Reihenfolge umgestellt, die Leseübungen und Aufgaben sind selbstständig bearbeitet u. s. w. Allein alle diese Umstände schließen selbstverständlich den Thatbestand des partiellen Nachdrucks nicht aus. Denunciant charakterisirt die Knoevenagel'sche Schrift ganz treffend,

wenn er bieselbe eine veränderte Auflage der Stolze'schen "Ansleitung" nennt; denn Anordnung, Eintheilung, Form und Methode beider Schriften sind dieselben, auch der Wortlaut stimmt zum großen Theil überein, und die Abweichungen sind eben solche, wie sie bei verschiedenen Auflagen desselben Wertes vortommen können. Wenn Anoevenagel behauptet, daß er nur seftstehende Sähe des Stolze'schen Systems, welche längst Gemeingut seiner, reproducirt habe, so ist dies thatsächlich nicht richtig. Aus einer derartigen Benuhung der Stolze'schen Schrift würde ihm kein Borwurf zu machen sein; er hat aber vielmehr einsach die "Anleitung" fast Baragraph für Baragraph abgeschrieben!

Auf einen Buntt moge noch besonders hingewiesen werben. Denunciant legt ein Hauptgewicht barauf, bag bas Berzeichniß ber f. g. Sigel aus ber "Anleitung" abgeschrieben fei. gerade biefe Entlehnung ift nicht von Bebeutung. Die Sigel. d. h. Buchstaben, burch welche häufig vorkommende Wörter ausgebrudt werben, find gang feststehenbe ftenographische Reichen, und ebenso, wie es fein Nachbruck ist, wenn Jemand bie einzelnen Buchftaben bes Stolze'ichen Alphabets abbruct, ebenfo wenig wird ein Nachbruck barin gefunden werden können, wenn das Sigelverzeichniß wieder abgedruckt wird. Wenn Knoevenagel nur biefes Bergeichniß abgebruckt hatte, so wurde ihm nicht einmal zum Borwurf gemacht werben konnen bag er - entgegen ben 88. 7 und 24 bes Gefetes vom 11. Juni 1870 bie benutte Quelle nicht angegeben habe; benn baburch, bag er fein Wert ausbrudlich als Leitfaben ber Stolze'schen Stenographie bezeichnet, hat er zugleich ausgesprochen, bag bie von ihm reproducirten ftenographischen Reichen von Stolze berrühren.

Was die lithographirten Tafeln betrifft, so liegt in ihnen tein Nachbruck vor, da dieselben mit Ausnahme der Sigel=Tafeln selbstständig gearbeitet sind und in Betreff der Sigel=Taseln das bereits in Betreff der Sigel Erwähnte gilt.

Knoevenagel erhebt nun den Einwand, daß der Thatbestand des Rachdrucks beshalb ausgeschlossen seil die 18. Auflage der "Anleitung" gänzlich vergriffen sei und mit Rücksicht auf die inzwischen eingetretenen Systemänderungen auch nie wieder in dieser Gestalt erscheinen werde.

Allein biefer Einwand ift vollständig unbegründet. Die

18. Auflage ber "Anleitung" genießt ben Schutz gegen Rachbruck bis 30 Jahre nach bem Tobe bes Autors, und es ist für diesen Schutz völlig gleichgültig, ob die Auflage vergriffen ist ober nicht. Ja, das persönliche Interesse des Autors wird gerabe bann recht empfindlich geschädigt, wenn eine Auflage seines Werkes, welche vergriffen ist und nach seiner Absicht nicht wieder in der früheren Gestalt erscheinen soll, unbesugter Weise reproducirt wird.

Der Umstand, bak bie 18. Auflage vergriffen ift, konnte nur auf die Beurtheilung ber Rlagelegitimation von Ginfluß fein. Wenn nämlich wirklich alle Exemplare ber 18. Auflage verlauft waren und die Mittler'iche Buchbandlung nur bas Berlagerecht für diese 18. Auflage gehabt hätte, so würde nicht die Mittler'sche Buchhandlung, sondern nur der Autor ober beffen Erben berechtigt fein, ben Strafantrag zu ftellen, ba in biefem Kalle bas Berlagsrecht ber Mittler'ichen Buchbandlung durch ben Nachbruck weber beeinträchtigt, noch gefährbet sein würde.\*) Allein im vorliegenden Kalle bat die Mittler'iche Buchbandlung bas Berlagsrecht für alle Auflagen ber "Anleitung" erworben, und es wird baber ihr Verlagsrecht minbeftens im Sinne bes g. 28 bes Gefettes "gefährbet", wenn eine frühere, bereits vergriffene. Auflage nachgebruckt wird, ba in diesem Kalle ber Absat ber neuen Auflage, felbst wenn bieselbe erheblich verandert sein sollte, burch ben Rachbruck einer Schmälerung ausgesett ift. Ueberbies kommt in Betracht, daß ber Autor (ober jett seine Erben) stets dazu übergeben konnen, bas Wert wieber in ber Geftalt ber 18. Auflage erscheinen zu laffen, und für biefen, in Rücksicht auf manche Liebhaber und Unhanger ber früheren Methobe fehr mohl bentbaren Fall, würde das Berlagsrecht der Mittler'ichen Buchhandlung burch ben Rachbruck selbstverftanblich beeinträchtigt sein. Der Umstand, daß die 18. Auflage der "Anleitung" vergriffen ist, und daß die Absicht ber Erben bes Autors bahin geht, bas Wert nie wieder in diefer Geftalt ericheinen zu laffen, tann von Erheblich= feit werben, wenn es sich um die Sobe ber bem Denuncianten zu gewährenben Entichabigung hanbelt, für bie Rachbrudsfrage felbst ift er ohne jebe Bebeutung. Rebenbei kommt in Betracht.

<sup>\*) §. 28</sup> bes Gef. vom 11. Juni 1870; Dambach, die Gesetzgebung bes Rorbbeutschen Bunbes, betr. bas Urheberrecht an Schriftwerken 2c. 1871. S. 177.

daß es sich im vorliegenden Falle nicht bloß um den Nachbruck der 18., sondern auch der 23. Auflage der "Anleitung" handelt, und daß daher der Einwand des Knoevenagel, selbst wenn er begründet wäre, immer den Nachbruck der 23. Auflage nicht rechtsertigen würde.

Schließlich ist noch barauf näher einzugehen, daß der Denunciat Meyer bei seiner verantwortlichen Bernehmung geltend gemacht hat, er selbst sei nicht Stenograph und könne sich daher über die Frage, ob ein Nachbruck vorliege, nicht speciell erklären. Meyer hat hiermit anscheinend behaupten wollen, daß er bei Uebernahme des Berlages der Knoevenagel'schen Schrift in gutem Glauben gehandelt habe. Ist diese Behauptung begründet, so kommt dem Meyer die Bestimmung §. 18 des Gesehes vom 11. Juni 1870 zu Statten:

"Die Bestrafung bes Nachbrucks bleibt jedoch ausgeschlossen, wenn ber Beranstalter besselben auf Grund entschulbbaren, thatsächlichen ober rechtlichen Frrihums in gutem Glauben gehandelt hat".

Run muß zwar bie Brufung ber Schulbfrage felbftverftanblich bem Richter überlassen bleiben. Allein ber 1. S. B. barf boch bom Standpunkte bes litterarischen Berkehrs aus, wie er schon mehr als einmal auf richterliches Befragen Veranlassung gehabt bat, auf bie für die Entscheidung biefer Frage erheblichen Momente binbeuten, um fo mehr, als ber Berein ja fein Gutachten über bie Rachbrucksfrage in ihrer Totalität abzugeben hat. Da läkt fich benn nicht verkennen, daß ber Anspruch an die Achtsamkeit und Sachtenntnig bes Buchhandlers bei Uebernahme eines Berlaas-Bertes nicht zu hoch gespannt werben barf und daß überhaupt bie Frage, ob ber Beranftalter eines Rachbruck fahrlaffig gebandelt habe, nicht nach abstracten Kriterien, sondern immer nur nach den Umftänden und der Beschaffenheit des concreten Falles entschieben werben fann. Gine felbftftanbige eigene Brufung, Die ohne besondere gelehrte ober technische Renntnisse nicht ausführbar ift, kann von bem Berleger kaum geforbert werben, fo wenig ibm anaumuthen ift, jedem sich ihm barbietenden Autor von Sause aus mit Mißtrauen zu begegnen.\*) Wenn jedoch bas Nachbrucksgeset nur ben guten Glauben auf Grund eines entschulbbaren

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber auch bas Gutachten Ro. 5. S. 47.

Irrthums schützt, so vermag der l. S. B. seine Bedenken gegen die Entschulbbarkeit des von dem Denunciaten Meher vorgesichützen Irrthums nicht zu unterdrücken, da demselben ein bloß vager guter Glauben nicht zu Statten kommen kann. Jene Beschenken deruhen aber thatsächlich darauf, daß Meher ohne gelehrte Prüfung und ohne in die Technik der Stenographie eingeweiht zu sein, die Ueberzeugung von der partiellen Identität der Knoevenagel'sichen Schrift mit der von Knoevenagel so deutlich und nachdrücklich in Bezug genommenen Stolze'schen "Anleitung" leicht hätte gewinnen können.

Daß Knoevenagel seinerseits geradezu vorsätzlich gehandelt hat (§. 20 des Gesetzes, Dambach a. a. D. S. 146 ff.), bedarf keiner näheren Ausführung.

Aus biefen Grunden tann ber 1. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten nicht anders als bahin ertheilen:

baß bie von Dr. Knoevenagel verfaßte, im Berlage von Carl Meyer in Hannover im Jahre 1871 erschienene Schrift, betitelt:

"Leitsaben beim Unterricht in W. Stolze's beutscher Stenographie,"

als partieller Nachbruck sowohl ber 18., als auch ber 23. Auflage ber im Verlage ber Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn in Berlin erschienenen Schrift:

"Anleitung zur beutschen Stenographie, auf Beranlassung bes stenographischen Bereins zu Berlin bearbeitet von Wilhelm Stolze. 1867 bezw. 1871,"

au erachten fei.\*)

<sup>\*)</sup> Die Königl. Kronanwaltschaft hat angenommen, daß der Buchhändler Meyer in entschulbbarem Jrrthum sich befunden habe, und es ist daher gegen benselben das Strasversahren nicht weiter fortgesett worden. Gegen Dr. Knoedenagel ist die Anklage erhoben worden, das Königl. Obergericht in Hannover hat benselben aber rechtskräftig freigesprochen. Das Gericht hat sich der Ausssuhrung des l. S. B. dahin angeschlossen, daß das Shstem Stolze's gegen Rachdruck nicht geschützt sei, daß auch in der Reproduction der Sigel etwas Berbotenes nicht gefunden werden könne. Im Uedrigen erkennt das Urtheil an, daß die denunciirte Schrift in der Anordnung, Eintheilung und zum Theil auch im Wortlaut mit dem Stolze'schen Werke übereinstimme, es wird aber

# No. 2.

### Gutachten vom 6. Mai 1870.

#### Radbrud arditectonifder Reidnungen. Antoridaft bon Beborben.

Im Mai 1868 veröffentlichte bie C. Schwann'iche Berlags= bandlung zu Coln und Reuf die Ankundigung eines Wertes. welches bemnächst unter bem Titel:

"Der Dom zu Coln, feine Conftruction und Ausstattung. Gezeich: net und herausgegeben von Franz Schmit, Architect. Siftorischer Tert von Dr. 2. Ennen. Stadt-Archivar zu Coln". in ihrem Berlage erscheinen follte.

Rach vorgängiger Unweisung burch seine vorgesette Beborbe beantragte nun unter bem 3. September 1868 ber Königliche Dombaumeifter und Baurath Boigtel "wegen unrechtmäßiger Benutung ber ber Dombau-Bermaltung zu Coln gehörigen Original-Dombau-Bertzeichnungen" die Ginleitung ber gerichtlichen Untersuchung

angenommen, bak die Anordnung und Eintheilung bes Stoffes bei ben Behrern ber Sprachwiffenichaft lanaft eingebürgert fei und Stolze nicht eigen: thumlich gehöre, daß die Uebereinstimmung in einzelnen Bortfaffungen fich baraus ertlate, daß beibe Berte benfelben Stoff in möglichft gebrangter Rurge bebandelten, und daß im Uebrigen bas benuncitrte Bert die Rennzeichen eigener geiftigen Thatigfeit an fich trage.

Diefe Grunde ericeinen inbessen in feiner Beise geeignet, bas Gutachten bes I. G. B. au entfraften.

Selbft wenn die gewählte Eintheilung und Anordnung bes Stoffes in ber Sprachwiffenichaft eingebürgert fein follte, fo wurde boch baraus bie nachgewiesene beinahe vollftanbige Uebereinftimmung ber beiben Berte eben jo wenig folgen, wie aus bem vom Gericht ferner hervorgehobenen Um: fanbe, baf beibe Berfe benfelben Stoff in gebrangter Rurge behandeln. giebt auf allen Gebieten ber Biffenfchaft gahlreiche Berte, welche trop ber Gleichbeit ber Eintheilung und trot ber nämlichen furgen Behandlung bes Stoffes völlig verschieben finb; ja es werben zwei Autoren, welche benfelben Stoff unabhängig von einander behandeln, stets zwei ganglich verschiedene Arbeiten liefern, felbst wenn fie die gleiche Eintheilung und Anordnung gebrauchen und fich der möglichsten Rurge befleißigen. Die Entscheibung bes Obergerichts wurde fogar au dem fehr bedentlichen Prajudig führen, bag g. B. an Fibeln und abulichen Schriften ein Rachbrud gar nicht möglich fei, ba bei biefen Buchern Die ftoffliche Eintheilung und Anordnung regelmäßig dieselbe ift und bei ihnen ftets eine möglichst gebrangte Ritrge beobachtet wirb!

gegen Schmitz, "auf Grund ber §§. 18 und 10 bes Gefetzes vom 11. Juni 1837"\*), indem er zugleich die inzwischen bereits in der gebachten Verlagshandlung erschienenen vier ersten Hefte des Schmitzichen Werkes überreichte.

Diesem Antrage gemäß wurde bann auch Schmitz bei bem Königlichen Landgerichte zu Cöln zur Untersuchung gezogen, unter ber Beschulbigung:

"im Jahre 1868 architectonische Zeichnungen und Abbildungen, ben Dombau zu Cöln betreffend, ohne Genehmigung der Königlich Preußischen Staatsregierung, als der Rechtsnachfolgerin der Urheber und der Eigenthümerin der Original-Zeichnungen und Abbildungen, durch ein im Buchhandel erschienenes Wert, betitelt: «der Dom zu Cöln, seine Construction und Ausstattung», vervielsfältigt zu haben".

Der Beschuldigte war lange Jahre beim Dombau, und zwar zuletzt bis in den Februar des Jahres 1868 hinein als zweiter Wertmeister und Vorsteher des Zeichen-Bureaus gegen ein fixirtes jährliches Einkommen beschäftigt gewesen. Damals war er dieser Stellung enthoben worden, nachdem ihm, und zwar gerade auf Grund der Veröffentlichung des hier fraglichen Werkes, gekündigt worden war.

Der Beschuldigte gab auch zu, daß ihm während seiner Beschäftigung am Dome die Original-Wertzeichnungen zu Gebote gestanden. Er wies jedoch die Beschuldigungen im Allgemeinen als unbegründet zurück und bestritt der Königlichen Staatsregierung die Berechtigung zu dem von ihr gestellten, auf Einleitung der gerichtlichen Untersuchung gegen ihn gerichteten Antrage, unter der Behauptung, daß sie nicht als verletzte Partei im Sinne des §. 15 des Geses vom 11. Juni 1837\*\*) zu betrachten sei. Er erklärte sich jeder weiteren Einlassung zur Sache selbst die nach Ersledigung dieses Incidenzpunktes enthalten zu müssen.

Nachbem nun die Strafrathstammer bes Landgerichts ju

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig würde ber §. 43 bes Geleges vom 11. Juni 1870 zur Anwendung kommen, welcher aber mit dem §. 18 des Preuß. Gesehes vom 11. Juni 1837 im Wesentlichen übereinstimmt.

<sup>\*\*)</sup> Jest des §. 28 des Ges. vom 11. Juni 1870: "Die Berfolgung des Rachbruds steht Jedem zu, dessen lichber- oder Berlagsrechte durch die widerrechtliche Bervielfältigung beeinträchtigt oder gefährdet sind".

Edln durch Beschluß vom 8. Mai 1869 die Ansicht des Besschuldigten adoptirt und demgemäß die gegen ihn erhobene Besschuldigung als zur Zeit unannehmbar zurückgewiesen hatte, ersfolgte auf Grund des von dem öffentlichen Winisterium gegen den Beschluß erhobenen Einspruchs unter dem 28. Wai 1869 die rectificirende Entscheidung des rheinischen Appellationsgerichtsphoses, in Folge deren die Untersuchung fortgeführt worden ist.

Im Laufe biefer Untersuchung hat ber Dombaumeister als leitenbe, gegen ben Beschulbigten sprechenbe Gesichtspunkte die beisben Momente festgehalten, daß

- 1) einzelne der von dem Beschuldigten herausgegebenen Blätter architectonische Zeichnungen enthalten, deren Aufnahme bereits seit Jahren bei Mangel von Gerüften und Fahrstühlen nur unter Benutzung der Original-Zeichnungen herzustellen gewesen;
- 2) in einzelnen ber ebirten Zeichnungen ic. Aenberungen sich vorsinden, die, von dem früheren Dombaumeister Zwirner und ihm gegen den Original-Plan gemacht, nur in den Original Zeichnungen vorhanden seien und daher architectonisch noch gar nicht existirten.

Fünf Original-Dombau-Wertzeichnungen sind von bem Dombaumeister vorgelegt, um durch eine Bergleichung derselben mit ben entsprechenden Zeichnungen des Beschuldigten den Beweis für die von denselben bestrittene Behauptung zu Originale liefern, daß die Zeichnungen des Beschuldigten als Copien der zu betrachten seien.

Gegenwärtig ift bem 1. S. B. die Frage zur gutachtlichen Beantwortung vorgelegt: "ob untergebens ein Nachbruck vorliege".

Die Förmlichkeiten sind in Ordnung.

In der Sache selbst ist zuvörderst die Qualität der hier in Frage stehenden Zeichnungen näher in's Auge zu fassen, um zu einer sicheren Feststellung der Kategorie des Nachdruckzesetzes zu gelangen, unter welcher dieselben beurtheilt werden müssen. In dieser Beziehung sindet sich nun zwar im status causae et controversiae der actenmäßige Vermerk: "Endlich sind die Parteien auch darüber einig, daß die hier fraglichen fünf Domban=Original=Berkzeichnungen sowohl als architectonische Zeichnungen, wie auch

als Kunstwerte zu betrachten seien, indem sie über bas prattische Beburfniß hinaus eine fünftlerische Ausführung erhalten haben." Da= nach würden diese Reichnungen eben so wohl unter die Rategorie bes 8. 18 bes Gefetes vom 11. Juni 1837 (Competeng bes litterarischen Sachverständigen-Bereins), wie unter die bes §. 21 bes Gefetes (Competens bes artiftifchen Sachverstandigen = Bereins) Allein mit Recht war von Hause aus ber Denunciation fallen. und ber banach eingeleiteten Untersuchung nur bie Richtung auf 8. 18 bes Nachbrucksgesetes gegeben, womit auch noch bie gang correcte spätere Auslassung bes klagenden Dombaumeisters im Gin= klang fteht, welche wörtlich lautet: "Speciell ist hierbei noch zu erwähnen, daß es fich in dem porliegenden Kalle gar nicht um selbstständige, neu zu erfindende architectonische Schöpfungen hanbelt, wie 3. B. bei bem Entwurfe eines neuen Schloffes ober einer neu zu erbauenben Kirche 2c., welche ein hierzu engagirter Architect für einen Brivatmann ober eine Behörde gegen Rablung von Diaten fertigt, fonbern daß ber Blan, nach bem ber Dom ju Coln gebaut wird, vorhanden ift, refp. es nur barauf antommt. bie vorhandenen Bauformen genau aufzunehmen und nachzubilben. Hierbei war also jebe neue Erfindung ausgeschloffen und haben bie Wertmeifter und Reichner bis bato nur bie Aufgabe zu lofen gehabt, die alten Theile bes Domes aufzunehmen, da teine genauen Beichnungen existirten, und nach diesen Aufnahmen die Wertzeichnungen forafältig und eract auszuführen".

Ueberdies würde es, wenn man dennoch diese Wertzeichnungen zu ben gegen Bervielfältigung zu schienen "Original-Kunstwerken" zu zählen versucht sein sollte, an der zu solchem Schutze nach §. 27 des Gesetzes unerläßlichen Borbedingung im vorliegenden Falle gänzlich gebrechen: nämlich an der vorgeschriebenen Anmeldung bei dem obersten Curatorium der Künste.

Wenn also überhaupt die dem I. S. B. zur Begutachtung vorgelegte Nachdrucksfrage irgend aufgeworfen werden kann, so erscheint die Competenz gerade dieses Bereins zweisellos begründet. Derselbe hat sich deshalb auch vor jeder weiteren Erwägung der rechtlichen Substanz des hier in Frage stehenden Berhältnisses die technische Prüfung der vorliegenden, ihrem Hauptzwecke nach nicht als Kunstwerke zu betrachtenden architectonischen Zeichnungen im Sinne des §. 18 des Gesehrs vom 11. Juni 1837, und zwar

unter Zuziehung bes technischen Mitgliedes bes Bereins\*), ange= legen sein lassen.

Soll hiernach auf Grund des Resultates dieser ganz objectiv gehaltenen technischen Bergleichung die nach dem Einverständniß der Parteien in dem gegenwärtigen Stadium der Untersuchung einzig und allein zu entscheidende Frage:

ob burch eine Bergleichung ber fünf Originale mit ben fünf incriminirten Zeichnungen bes Beschulbigten ber Beweis herges stellt worden, daß letztere als Copien ber Originale zu bestrachten seien,

beantwortet werben, so läßt sich allerbings keine andere als eine verneinende Antwort rechtsertigen.

Denn wenn man auch auf die nicht unerheblichen Abweichungen im Einzelnen kein besonderes Gewicht legen will, so ergiebt doch die technische Vergleichung durchaus nicht, daß der Beschulsdigte seine Zeichnungen gerade nach den Original-Werkzeichnungen copirt haben müsse. Vielmehr spricht Alles dafür, daß der Beschuldigte, nach seiner langjährigen werkthätigen Beschäftigung beim Dombau, welche ihn nach und nach mit allen, auch den kleinsten Bauformen des Domes vertraut machte, gar wohl im Stande war, seine genane Kenntniß aller Elemente zu einer abermaligen selbstskändigen Bearbeitung der sertig vor ihm stehenden Bautheile sür seine litterarisches Wert zu verwerthen, ohne auf frühere Arbeiten zurückgreisen zu müssen.

In der That ist jedoch mit der Entscheidung der Frage, ob der Beschuldigte seine im Druck herausgegebenen Zeichnungen gerade nach den vorgelegten Original=Wertzeichnungen angesertigt haben müsse, das eigentliche punctum saliens noch gar nicht getroffen. Dieses liegt vielmehr lediglich darin: ob und welche fremde Autorrechte der Beschuldigte durch die Beröffentlichung und Bervielfältigung seiner Zeichnungen verletzt habe; wie ja auch an den Sachverständigen=Berein mit Recht nur die dahin präcisirte Frage: "ob untergebens ein Rachbruck vorliege," gestellt worden ist.

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber Gutachten Ro. 5. S. 42. Anm.

Menn also nunmehr endlich in die rechtliche Substanz bes bier porliegenden Berbältnisses eingegangen werden tann und muß. so brangt sich bie Frage in den Borbergrund: wer denn eigentlich ber ben Schut bes nachbruckgefetes für bie Driginal-Wertzeichnungen forbernbe und ichusberechtigte Autor fei. An einem folden Autor aber scheint es ganglich zu fehlen. Offenbar bat man bies flagerischerseits selbst febr wohl gefühlt; wie benn ber Dombaumeister an die porber in extenso mitgetheilte Auslassung über die Natur der porliegenden Wertzeichnungen als eine baraus fich ergebende Folgerung bie weitere Erläuterung unmittelbar anschliekt: Mithin tonn pon einem Autorrechte und geistigen Gigenthum bei Anfertigung biefer Bertzeichnungen aar nicht bie Rebe fein. und handelte es sich nur um zeitraubende, kostbare und sorgfältige Aufnahmen und Aufzeichnungen, als bie Dombau-Berwaltung Reichner und Wertmeister engagirte und bezahlte, und find biefe jest von Schmit copirten refp. benutten Domwertzeich= nungen eben bas Broduct einer 25 jährigen Thatigkeit mehrerer aufeinander folgender Wertmeifter, die biefe Wertzeichnungen für ben Baubetrieb und die Berausgabe eines Bertes über ben Dombau gegen fortlaufende Rahlung einer Remuneration gefertigt haben". Alluftrirt wird biefe treffende Bemertung über ben Dangel ber Eristenz eines eigentlichen Autorrechts an ben fraglichen Dombau-Bertzeichnungen noch burch die gleichfalls zutreffende Bergleichung des amischen ber Dombau-Berwaltung und bem Beichulbigten obwaltenben rechtlichen Berhältniffes mit ber Stellung einer Behörde zu einem bei ber von ihr angeordneten toppgraphischen Aufnahme einer Proving beschäftigten und mit bem gesammten Material der Original-Aufnahme vertraut gemachten Techniker, der banach auf eigne Sand ein Wert, betitelt: "Topographische Aufnahme ber Broving N. N., von X." veröffentlichen und fagen würde, "daß seine langjährigen Erfahrungen bei Aufnahme ber Broving seine genaue Renntnig aller Details ihn besonders gu biefer Arbeit befähigen, ferner daß biefe herausgegebenen Rarten awar mit ben Driginal=Reichnungen ber Behörbe genau überein= stimmten, indessen bieses ja natürlich wäre, ba er ja nichts Falsches zeichnen würbe, und daß er schließlich zu ber Herausgabe vollständig berechtigt mare, ba er nur fein geiftiges Gigenthum heransgabe." Allein je mehr man geneigt sein möchte, dieser Auffassung bes

Sachverhältnisses beizupflichten, um so mehr hätte in berselben gerade die klagende Berwaltungsbehörde den Anlaß sinden sollen, gegen den Beschuldigten nicht auf Grund des Nachsbrucksgesehes, sondern auf Grund verletzer Amtspflicht vorzugehen\*), falls überall — was zu beurtheilen oder auch nur zu erwägen ganz außerhalb des der Competenz des L. S. gezogenen Kreises liegen würde — dem Beschuldigten eine Uebersichreitung seiner amtlichen Besugnisse und Verpflichtungen zur Last gelegt werden kann.

Gesett aber auch, ber Dombauverwaltung lieke sich an den Driginal=Wertzeichnungen bie Möglichkeit eines Autorrechts im Sinne und mit ben Rolgen bes Rachbruckgesetes zugestehen, fo würde daraus noch immer nicht folgen, daß der Beschulbigte burch die Beröffentlichung einiger, biefen Driginglen nachgebilbeter Leichnungen eine Contravention gegen bas Nachbrucksgesetz begangen habe. Denn abgesehen von der controversen Frage, beren Entscheidung den Berichten und nicht ben Sachverftändigen-Bereinen gebührt: ob überhaupt auch hanbichriftliche Zeichnungen ben Schut bes im 8. 18 bes Gefetes nicht mit allegirten 8. 3 in Anspruch nehmen fonnen (val. Goltbammer, Archiv, Bb. 12. S. 248)\*\*), fo murbe es fich ichlieklich boch nur um die angefochtene Bervielfältigung von fünf Driginal=Reichnungen handeln, unter benen sich brei ober vielleicht gar vier befinden, beren Urheber nach Allem, mas porliegt. unzweifelhaft ber Beschulbigte selbst ift, weshalb benn in so weit selbstverftandlich von der Berletung eines fremden Autorrechts teine Rebe fein tann. Danach bliebe bann äußerften Falles gegen ben Beidulbigten die nicht autorifirte Bervielfältigung von Giner ober zwei Reichnungen ftehen, die der colossalen Masse der angefochte= nen Zeichnungen gegenüber in bem großen Werte bes Beschulbigten ein so verschwindendes Minimum bilben wurden, daß sich jedenfalls in diefer Bervielfältigung eine Berletung bes Nachbrucks= gefetes nicht erfennen liefe \*\*\*):

Aus allen biefen Grunden tann ber I. S. B. fein pflicht=

<sup>\*)</sup> Bgl. Dambach, Urheberrecht. S. 95.

<sup>\*\*)</sup> Diese Frage ist durch das Gesey vom 11. Juni 1870 §. 48 dahin entsichieden, daß auch handschriftliche Zeichnungen unbedingt gegen Rachbruck geschützt sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Dambach, Urheberrecht. S. 48.

mäßiges Gutachten auf die ihm vorgelegte Frage nicht anders als dahin ertheilen:

baß in der dem Beschuldigten zur Last gelegten Bervielfältigung ber fünf Dombauzeichnungen ein im Sinne des Gesetzes vom 11. Juni 1837 verbotener Nachbruck nicht zu sinden sei\*).

## No. 3.

### Gutachten vom 25. April 1873.

Urheberrecht des heransgebers einheitliger "Cammelmerte". Anffabr in Ralenbern. Jahrläffigleit des Rachbruders. Berantwortlichteit des Commissioneberiegers.

In ben Jahren 1850 bis 1870 hatte ber Professor Dr. Piper bei Wiegandt und Grieben in Berlin und zulett bei Tauchnit in Leipzig einen "Evangelischen Kalender" als "Jahrbuch" herauszgegeben. Jeber dieser Jahrgänge brachte, außer einem nach besonzberem Plane eingerichteten Calendarium (Monatstasel) und vermischten Aufsätzen, welche beiden Abschnitte nur im ersten und letzten Jahrgange sehlen, in einem eigenen Abschnitte Lebensbilder, und zwar für jeden derzenigen Namen, welche sich in dem für alle Tage des Jahres aufgestellten Namensverzeichnisse sinden. Von diesen im Ganzen 399 Lebensbildern haben die durch verschiedene Jahrzgänge zerstreuten, Blatt 3 der Acten sorgfältig specificirten Sechszehn den verstorbenen Prosessor Audolf Roepte zum Versasser.

Diese 16 Biographieen sind nun in einem auf Grund testasmentarischer Bestimmung Koepte's in der Mittler'schen Buchhandslung hierselbst im Jahre 1872 erschienenen Werke:

"Aleine Schriften zur Geschichte, Politik und Literatur von Dr. Rubolf Koepke, Professor 2c., gesammelt und herausgegeben von Dr. F. G. Kiekling 2c."

abgebruckt worden, obgleich Dr. Piper seine Zustimmung zum Absbrucke berselben, mit Ausnahme von zweien der bedeutendsten, versweigert hatte.

In der deshalb auf Antrag des Professors Dr. Biper gegen

<sup>\*)</sup> Diesem Gutachten entsprechend ift burch Beschluß ber Rathstammer bes Königl. Landgerichts in Coln bas weitere Berfahren eingestellt worben.

den Geheimen Regierungsrath, Provinzial-Schulrath und Gymnassial-Director a. D. Dr. Kießling, sowie gegen den Inhaber der Wittler'schen Buchhandlung Dr. Toeche, wegen Nachbrucks eröffsneten Untersuchung sind dem L. S. B. folgende Fragen zur gutachtslichen Beautwortung vorgelegt worden:

- 1. ob der Evangelische Kalender, Jahrbuch für 1850 bis 1870, herausgegeben von Dr. Ferd. Piper, Berlin, Berlag von Wiegandt und Grieben, in Leipzig, Berlag von Bernhard Tauchnit, als einheitliches Sammelwerk im Sinne des §. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 1870, oder als Kalender oder periodisches Werk im Sinne des §. 10 des citirten Gesetzes anzusehen,
  - und im Falle der Bejahung der letzteren Alternative der Frage zu 1:
- 2. ob ber erfte und ber letzte Jahrgang bes ad 1 gebachten "Evangelischen Kalenbers" und bie bazwischen liegenben Jahrgange besselben in ihrem Haupttheile, überschrieben:

"Lebensbilber zum Evangelischen Kalender" ein einheitliches Sammelwerk im Sinne bes § 2 bes Gesetzes darftellen,

und im Falle der Bejahung der ersten Alternative der Frage zu 1 ober der Frage zu 2:

3. ob dieser Charafter des "Evangelischen Kalenders" übershaupt und aus welchen Umständen erkennbar ist, ob insbesondere der GeheimesKath Dr. Kießling und bezüglich der Dr. Toeche bei Herausgabe der "Rleinen Schriften von Dr. Andolf Koepte" auf Grund entschuldbaren, thatsächslichen oder rechtlichen Frethums in gutem Glauben gehansbelt haben können.

Die Förmlichkeiten find in Ordnung.

In der Sache selbst scheint zunächst präjudiciell festgestellt werden zu mussen, daß nach §. 18 ff. des Gesetzes vom 11. Juni 1870 Demunciat Toeche, welcher den im vorliegenden Falle etwa zu befindenden Nachdruck weder veranstaltet, noch veranlaßt hat, aus dem Bereiche der Anschuldigung auszuscheiden ist. Die Acten, in denen sich der mit Toeche über die Herausgabe der "Reinen Schriften" von Roepte abgeschlossen Bertrag befindet, ers

geben, daß Toeche überhaupt nur als Commissionsverleger geshandelt hat. Als solcher aber würde er äußersten Falles nur dann dem Nachdrucksgesetze verfallen sein, wenn er — was selbst gegnerischerseits nicht einmal andeutend behauptet worden ist, da ihm höchstens Fahrlässigkeit zur Last gelegt wird, — dolo malo gehanz delt, bei Verdreitung des Werkes von dessen Nachdrucks-Qualität Wissenschaft gehabt hätte\*).

Die Nachbruds=Frage, auf beren Entscheibung es nunmehr ankommt, ift biesmal nicht birect an ben L. S. B. gerichtet, wohl aber sind bemielben ganz im Geiste bes &. 4 ber Instruction vom 12. December 1870 bie technischen Fragen porgelegt, von beren Lösung der Thatbestand bes Nachbrucks abhängt. Denn wenn ber Biper'iche "Ralender" zu ben ein einheitliches Ganzes bilbenben Sammelwerken im Sinne bes &. 2 bes Gesetzes vom 11. Juni 1870 gehört, so tommt bemselben bie gesetliche Schutfrift von breißig Jahren zu Statten, und bann ift in ber von Biper verweigerten Herausgabe ber Roepte'schen "Lebensbilder" ein gesehlich verbotener Nachbrud nicht zu verkennen. Wenn bagegen ber Biper'sche "Ralenber" unter die Rategorie der im §. 10 des Gesets charafterifirten periodischen Werte fällt, fo genießen bie einzelnen in bemfelben erschienenen Auffate, bei ber unzweifelhaft auch in biefer Beziehung ructwirtenden (ober einwirtenden) Rraft bes Gefetes \*\*), ben Urhebern gegenüber, nur noch eine zweijährige Schutsfrift, und bann burften in Roepte's "Rleinen Schriften" bie von bemfelben verfaßten "Lebensbilber" auch ohne Einwilligung bes Berausgebers ober Berlegers bes "Evangelischen Ralenbers" wieber abgebruckt werben und leibet auf einen folchen anberweitigen Abbrud ber Begriff eines gesetlich verbotenen Nachbruck feine Anwenbuna.

Der L. S. B. vermochte jedoch im gegenwärtigen Falle, nach allseitiger Erwägung der Eigenthümlichkeit besselben und nach tief eingehender Discussion, nicht zu einer einstimmigen Beantwortung der ihm gestellten technischen Fragen zu gelangen. Eine Minorität von zwei Stimmen erachtete den Piper'schen Kalender für ein einsheitliches Sammelwert im Sinne des §. 2 des Geseyes. Die Mas

<sup>\*)</sup> Dambach, Urheberrecht. S. 130. 162.

<sup>\*\*)</sup> Dambach a. a. D. S. 258. ad c.

jorität von fünf Stimmen entschieb sich bagegen für die Auffassung dieses Ralenders als eines periodischen Werkes im Sinne des §. 10.

Bei ber principiellen Bichtigkeit und ber erheblich über bie Grenzen bes vorliegenden Falles hinausreichenden Tragweite ber Frage von dem wechselseitigen Verhältniß der §§. 2 und 10, erscheint es angezeigt, die Begründung der beiden einander hier gegensüberstehenden Ansichten in aller Bollständigkeit und Ausführlichkeit dem Richter zu weiterer Erwägung und Entscheidung vorzutragen.

Die Ansicht ber Minorität beruht im Besentlichen darin, daß Piper als Herausgeber des Evangelischen Kalenders eine autor-gleiche Thätigkeit entwickelt und deshalb auf den Schutz des §. 2 Anspruch zu machen habe; die der Majorität darin, daß Piper bei der Herausgabe des Kalenders wohl die Absicht, ein einheitliches Sammelwerk herzustellen, gehegt, diese Absicht aber in der Art und Beise, wie er sein Wert in's Leben treten ließ, thatsächlich versehlt, nicht zur Ausführung gebracht habe.

Den Schwerpunkt bes Berhältnisses amischen ben 88. 2 und 10 bes Gesetes findet bie Minorität barin, bag im §. 2 ber Berausgeber eines aus Beitragen Mehrerer bestehenden Werfes, wenn biefes ein einheitliches Ganges bilbet, bem Urheber in Begiehung auf ben burch bas Gefet gewährten Schut gleich geachtet wird, weil in diesem Kalle ber Herausgeber eine autorgleiche Thätigfeit übt, wogegen im §. 10 ber Herausgeber eines, fein ein= beitliches Ganges bilbenben periobischen Bertes, einer Reitfcrift, eines Taschenbuches, eines Ralenbers 2c., gegen bie Urheber ber einzelnen, in einem solchen Werte erschienenen Auffate, Abhandlungen zc. jurudgefest wird und fich, falls nichts Anberes verabrebet ift, icon nach zwei Jahren (vom Ablauf bes Jahres bes Erscheinens an gerechnet) ben anberweitigen Abbruck ber ein= zelnen Auffätze zc. durch beren Urheber gefallen laffen muß, eben weil er keine autorgleiche Thätigkeit geübt hat. Für biese Auffassung alaubt die Minorität auch volle Bestätigung zu finden in der verburgten Entstehungsgeschichte und Motivirung ber §g. 2 und 10 des Gesetzes. Dambach a. a. D. S. 27 ff. und 104 ff.

Hierauf gestützt erkennt nun die Minorität in dem besonders hervorragenden Theile des Piper'schen Kalenders, welchen die "Lebensbilder" ausmachen, den Charakter eines einheitlichen Sammelwerkes im Sinne des §. 2 des Gesetzes.

Schon im Allgemeinen darf nach der Ansicht der Minorität auf die bloße äußere Erscheinung und Benennung eines Wertes nicht das entscheidende Gewicht gelegt werden: ein nach Art des §. 2 des Geseges benanntes Werk kann dennoch unter die Kategorie des §. 10 fallen und ein sogenannter Kalender kann ein einheitliches Sammelwerk im Sinne des §. 2 darstellen. Alles kommt hier auf die concrete Beschaffenheit des Werkes an, auf dessen materielle Gestaltung, auf die Art der Thätigkeit des Herausgebers. Auch darunter, daß etwa verschiedenartige Gruppen in einem Sammelwerke auftreten, kann die an sich erkennbare einheitliche Ratur desselben nicht leiden.

Im porliegenden Ralle hat nun Biver teineswegs blog, wie ber Rebacteur einer Reitschrift, Die ihm zugeflossenen Beitrage einfach abbrucken laffen, fonbern vielmehr nach einem von Anfana an aufgestellten und - von einigen Wandelungen und allerlei inamischen aufgenommenen Ruthaten abgesehen - bis gum Ende confequent burchgeführten Blane (vergl. Die Borrebe gum Erften Sabraana 1850, S. III ff. und die "Conftruction" 1870. S. 31 ff.) einen in ber That "verbesserten" evangelischen Ralender producirt und als beffen Hauptbeftandtheil insbesondere bie "Lebensbilder" fortwährend im Muge behalten, welche fcon in jedem einzelnen Rabraange als abgeschlossene Gruppen basteben und sich burch bas gange Wert nach einem festen, in sich einheitlich begrundeten Blane bindurchziehen, also ichließlich ichon für fich allein ein organisches Ganzes bilben. Reine biefer Biographicen ift beliebig berausge= griffen, sonbern jebe einzelne ift planmäßig an ben entsprechenben Ramen jedes Tages im Calendarium, der bie Beranlassung bazu bot, angeschloffen, wie beispielsweise in ben "Lebensbilbern" bes Jahrаанаев 1865 (S. 99-106) "Gugenius" an ben 13. Ruli. aber die Art und Beise betrifft, in welcher Biper fich bie Beitrage ber einzelnen Autoren verschaffte, so burfte er sich wohl von Saufe aus bes "Einverständniffes und Rusammenwirkens vieler trefflicher Männer" (1850 Seite V) rühmen, welches sich benn auch unter feiner festen Leitung bis zulett bewährt hat. (Bgl. Koepte's Urtheil in beffen "Aleinen Schriften" S. 263 ff.) Und wenn alle biefe ibm nach seiner nicht widerlegten Behauptung ihre Beiträge "bedingungs-108" überlaffen haben, und wenn insbesonbere Roepte fich bewufit gewesen zu fein scheint, bag er feine "Lebensbilber" nicht in ein periodisches Werk, sondern in ein einheitliches organisches Ganzes lieferte, so läßt sich wohl dem Herausgeber des "Evangelischen Kalenders" die organisirende und autorgleiche Thätigkeit im Sinne des §. 2 des Gesehes um so weniger absprechen, als gerade durch seinen seit begrenzten Plan die verschiedenen einzelnen Biographieen zu einem lebendigen Ganzen, einem einheitlichen Werke verschmolzzen wurden, von welchem Piper gelegentlich mit Recht sagt: er habe dasselbe weder größer, noch kleiner machen können, weil, nachem alle Tage erschöpft waren, auch das Werk erschöpft war.

Kurz, der Minorität des I. S. B. erscheint der "Kalender" mehr nur wie das Local, welches Piper wählen mußte, um den Kalender überhaupt nach dem Bedürfniß der evangelischen Gemeinde zu "verbeffern" und mit der reichen und einheitlichen Fülle der "Lebensbilder" auszustatten; wie ja auch das große Publikum den Piper'schen "Evangelischen Kalender" nie einem gewöhnlich so gesnannten Kalender gleich geachtet hat.

Demgemäß vermag fich benn auch die Minorität ber Ueberzenanna nicht zu verschließen, daß zwar bei oberflächlicher Betrachtung ber Biver'iche Ralenber für einen gewöhnlichen Ralenber" im Sinne bes &. 10 bes Gefetes gehalten werben tann, baf ieboch einer forgfältigen Brüfung bie vorher angegebenen Merkmale eines einheitlichen Sammelwerts - subjectiv die Berfündigung und Recavitulirung feines Blanes von Seiten bes Berausgebers, objectiv die Construction und Beschaffenheit des Werkes selbst faum entaangen fein wurden und bag besbalb beibe Denuncigten bei Berausgabe ber Roeple'ichen "Rleinen Schriften" immerbin in gutem Glauben gehandelt haben mögen, aber von einer gemiffen Sorglofigfeit bei ber Brufung ber Qualität bes Biber'ichen Ralenbers nicht gang frei zu sprechen sein burften. Der entschulbbare Irrthum (welchen übrigens auch die Minorität nicht in Abrede ftellen will), auf Grund beffen fie in gutem Glauben gehandelt haben, ware als ein thatfächlicher über bie Qualification bes Evange= lifchen Ralenders zu bezeichnen, ober - was juriftisch auf baffelbe binauslaufen wurde (Savigny, Syftem bes heutigen Römischen Rechts Bb. 3. S. 327) — als ein Irrthum in ber Subsumtion ber Thatsachen (Beschaffenheit bes in Frage stehenden Schriftwerks) unter bie Rechtsregel ber §g. 2 und 10 bes Gefetes.

Die Entscheidung ber Majorität bes I. S. B. findet bagegen

für die Abgrenzung der verschiedenen Kategorieen in den §§. 2 und 10 des Gesetzes im Allgemeinen und für den gegenwärtigen Fall nach seiner eigenthümlichen Beschaffenheit insbesondere den Schwerpunkt in der Art und Weise, wie ein Werk in das litterarische Leben eingeführt, in der Form, mittelst deren es in den litterarischen Verkehr gebracht wird.

Für die Auffassung seines Evangelischen Kalenders als eines einheitlichen Sammelwertes stützt sich nun Dr. Biper hauptsächlich auf die in der Borrede zum ersten und letzten Jahrgange betonte Absicht, die in sämmtlichen Jahrgängen enthaltenen, von 129 verschiedenen Berfassern herrührenden 399 "Lebensbilder" später als ein einheitlich geordnetes, vermuthlich nach der Zeitfolge, vielleicht auch nach den Ländergruppen zusammenzustellendes Ganzes herauszugeben und damit gewissermaßen eine Kirchengeschichte in Biozgraphieen zu liefern.

Auch die Majorität des I. S. Will keineswegs verkennen, daß diese Anschauung von seinem Werke den Herausgeber des Evangelischen Kalenders von Hause aus dei dem mühseligen, durch 21 Jahre gepflegten Unternehmen geleitet haben möge. Dieselbe scheint ihr jedoch im Berlause der Herausgade des Werkes wesentslich geändert worden zu sein und in offenbarem Widerspruch mit dem zu stehen, was heut zu Tage in der Litteratur unter einem Kalender verstanden wird und was vor Allem der §. 10 des Gesetzes, der ja rein aus dem praktischen Bedürsnisse hervorgegangen ist und in der That nur das, was im Wesentlichen längst Usance war, zum Gesetz erhoben hat\*), unter einem Kalender versteht.

Ein kurzer Rückblick auf bas Kalenberwesen ber letzten 40 Jahre wird hier von Ruten sein.

Bis zum Jahre 1834 pflegten die Kalender außer dem eigentlichen Calendarium, dem Jahrmarktsverzeichnisse und der Genealogie der regierenden Häuser nur einige Anekdoten, Regeln für den Gärtner und Landmann, Wetterprophezeiungen u. dgl. zu enthalten. Das Jahr 1835 gab hierin durch das erste Erscheinen des Gubitsichen Deutschen Volkstalenders einen Anstoß zum Bessern. Gubitz gab auf den ersten Bogen seines von großem Ersolge begleiteten Unternehmens den eigentlichen Kalenderinhalt und ließ dann einen zweiten Theil unter der Bezeichnung: "Jahrbuch des

<sup>\*)</sup> Dambach a. a. D. S. 105.

Rüglichen und Unterhaltenben" folgen, worin er in bunter Reihe ben mannichfachsten Inhalt, als Erzählungen, Biographieen, Gedichte, technische Mittheilungen, naturwissenschaftliche Abhandlungen 2c., Belehrungen aller Art, illustrirt durch zahlreiche Holzschnitte, darbot.

Diese glückliche Umgestaltung bes Kalenderwesens fand zahlreiche Rachahmungen. Auch die jetzt so mannichsach bestehenden Kalender für bestimmte Fachwissenschaften und gewerbliche Thätigteiten, als Landwirthschaft, Bautunde, Medicin, Pharmacie 2c. sind eine Folge dieser vortheilhaften Aenderung des Kalenderwesens.

Betrachtet man hiernach ben in Frage stehenden Evangelischen Kalender, so ergiebt eine nähere Prüfung, daß derselbe lediglich als ein Kalender angesehen werden muß, der außer dem eigentslichen Kalenderinhalte Aufsähe und Abhandlungen, meist aus dem Gebiete der Kirchengeschichte, der theologischen Archäologie und der evangelisch=theologischen Forschung enthält.

Daß Piper seinen Kalender trozbem nicht als Kalender, sonbern lediglich als ein einheitliches Ganzes betrachtet wissen will, nämlich als eine spstematisch angelegte Sammlung von 399 Lebensbeschreibungen biblisch und theologisch berühmter Personen im Zusammenhange mit den von ihm aufgestellten Namen im verbesserten evangelischen Kalender, ist nicht nur an sich ein Widerspruch, sondern steht auch mit mehrsachen Auslassungen des Herausgebers in dem Werte selbst nicht im Einklang.

Beifpiele:

- 1) Borrebe zur ersten Aussage bes ersten Jahrganges (S. III):
  ".... Die aftronomische Ausstattung und die sonstigen Zuzgaben, welche heutiges Tages einem Kalender für den bürgerzlichen und Hausgebrauch zukommen, sind absichtlich bei Seite gelassen, nicht einmal die Namen der Sonntage sind angezgeben, zum Zeichen, daß das Jahrbuch für diesmal teinesweges an die Stelle bessen, was man unter einem Kazlender versteht, treten will. In den solgenden Jahrgängen werden auch diese Bestandtheile Aufnahme sinden".
- 2) Einleitung zur zweiten Auflage bes ersten Jahrganges (S. 7): Der Herausgeber betont, daß er durch seinen Kalender "eine durchgreifende Umgestaltung des Ralenders im Sinne der evangelischen Kirche versucht". Diese Berbesserung des evangelischen Kalenders als ein wesentlicher Bestandtheil,

ja als ber eigentliche Zweck bes ganzen Unternehmens, zu bem die 399 Lebensbilder nur gewissermaßen die litterarische Ilustration der vom Herausgeber neu eingeführten oder vorgeschlagenen Namen der Kalendertage bilden, wird noch an mehreren Stellen der Vorreden zu den verschiedenen Jahrsgängen hervorgehoben.

Dieser "Kalenderresorm" im Sinne des Herausgebers hat der verstorbene Prosessor Rudolf Koepte selbst unter Bezugnahme auf Piper's Evangelisches Jahrbuch einen Artikel in der Allgemeinen Monatsschrift für Wissenschaft und Litteratur, Kiel 1852, gewidmet, der sich in dessen kleinen Schriften S.
263—288 abgedruckt findet.

3) Der Plan, wonach ber Kalenber nur eine einfache Uebersicht ber Tage bes Jahres (ohne bie Perikopen) und eine Reihe Lebensbilber zum evangelischen Kalenber enthalten sollte, wird schon beim zweiten Jahrgange (1851) aufgegeben.

Borrebe S. 3: "Der vorliegende zweite Jahrgang bes Evangelischen Jahrbuchs ift im Berfolg bes ursprünglichen Planes dahin erweitert worden, daß er anch einen Kalender mit der herkömmlichen Ausstattung für den bürgerlichen, tirchlichen und Hausgebrauch bringt".

Bom zweiten bis zum vorletten Jahrgange find bie Exemplare bes Kalenbers benn auch mit dem amtlichen Kalenbers ftempel versehen.

Eine andere wesentliche Beränderung erfährt das Unternehmen gleichfalls vom zweiten Jahrgange an, worüber die Borrede S. 4 sagt:

"ferner ist diesmal eine Abtheilung Bermischter Auffätze hinzugekommen, im Sinne der "gemeinnützigen Belehrungen", bie sonst den Kalendern eigen find".

Es enthält ber Jahrgang 1851 ferner eine Tafel zur Berwandlung ber wahren Zeit in mittlere Zeit, ein Berzeichniß ber geographischen Längen und Breiten, eine Erzläuterung ber Tafeln für die Sonnenaufgänge 2c.

4) Der vorliegende Jahrgang 1854 hat das eigentliche Calenbarium noch um ein vollständiges Berzeichniß der Jahrmärkte in der Preußischen Wonarchie vermehrt, welches von da bis zum vorliegenden Jahrgange 1867 beibehalten ist. 5) Daß ber Kalenber aber auch wirklich als Kalenber in Gebrauch genommen werden soll, wünscht der Herausgeber, und brückt dies vom Jahrgange 1854 ab durch eine Bemerkung auf der Rückseite des Titelblattes aus, die so lautet:

"Der evangelische Kalender ift ein solcher, welcher nicht insbesondere für den Preußischen Staat, sondern für ganz Deutschland bestimmt ift, wenngleich die Angaben der Himmels= erscheinungen nach dem Meridian von Berlin gegeben sind".

- 6) Bom Jahrgang 1854 ab ift ber Kalender auch für jeden Monat mit einem Octavblatt Schreibpapier zu Notizen verssehen, wie dies bei Schreibs und Geschäftskalendern üblich ift.
- 7) Der letzte Jahrgang bes ganzen Unternehmens (1870) entshält keinen eigentlichen aftronomischen Kalender, sondern nur eine Monatstafel bes Jahres. Es mag diese Abweichung ihren äußern Grund darin haben, daß dieser Schlußband in Leipzig erschienen ist, die Beigabe des aftronomischen Raslenders also wegen des Kalenderstempels sosort dreierlei Außegaben erfordert haben würde: eine für Sachsen, eine für Preußen und eine für andere, vom Kalenderstempel verschonte Länder.

Dieser lette Jahrgang bringt die noch rüchtändigen acht Lebensbilder, außerbem eine 94 Seiten lange Abhandlung des Herausgebers über die Construction des verbesserten Kalenders, welche schon 1850 versprochen war, aber erst zum Schluß gebracht wird, "wo die Ausstührung des Planes übersehen werden kann". (S. 4.)

Zum Schlusse ber Borrebe stellt ber Herausgeber die Wittheilung der Lebensbilder zum evangelischen Kalender als die eine Hauptaufgabe dieses Kalenders hin, und macht Aussicht auf die Herausgabe einer Gesammtausgabe der Lebensbilder — sofern die öffentliche Theilnahme dem entgegenkommt. (S. 7.)

Eine zweite Arbeit, die sich daran schließt, soll die Heraußsgabe eines Corpus Calendariorum ecclesiae universae sein. (S. 7.)

Die andere Hauptaufgabe, sagt ber Herausgeber (S. 7), welche ich seit bem zweiten Jahrgange in ben versmischten Aufsähen verfolgt habe, gehört bem Anbau monu=mentaler Theologie an.

8) Bas die unter 3 und 7 erwähnten vermischten Aufsätze betrifft, so find dieselben nach Stoff, Umfang und Bebeutung der Versasser von solchem Gewicht, daß der Herausgeber diesen Aufsätzen gegenüber wohl nicht gut die Lebensbilder als den alleinigen Schwerpunkt des ganzen Unternehmens bezeichnen kann.

Außer kürzeren, nicht archäologischen Abhandlungen bes Herausgebers enthält diese Abtheilung aus seiner Feber unter Anderem folgende Aussätze:

Rom, die ewige Stadt, 103 S. m. 2 Kunstbeilagen (1864). Der Baum des Lebens, 80 S. mit 2 Kunstbeilagen (1863). Das christliche Museum der Universität Berlin und die Errichtung christlicher Bollsmuseen, 34 S. (1857).

Dante und seine Theologie, 66 S. mit 2 Kunstbeilagen (1865).

Bon ber Weltschöpfung, 24 S. m. 2 Kunstbeilagen (1854). Ueber die Einführung ber monumentalen, insbesondere ber christlich-monumentalen Studien in den Gymnasial-Unterricht, 42 S. (1867).

Sprüche ber Weisen aus bem klassischen Alterthum und ihr Gebrauch in ber Kirche, 57 S. (1869) nicht vollendet; die sehlende zweite Abtheilung hierzu wird in dem Borwort zum letzten Jahrgange bei anderer Gelegenheit in Aussicht gestellt.

Ferner zwei Auffage von Carl Ritter:

Die Wanberung bes Boltes Ifrael burch die Wüfte zum Jordan bei Jericho (mit Karte, 1854).

Die finaitische Halbinsel und die Wege des Bolkes Frael zum Sinai (mit Karte, 1852).

Einen Auffat von Dove:

Ueber bie Rückfälle ber Kalte im Mai (1857).

Noch andere recht eigentlich für einen Kalender passende Beisträge sind vom Herausgeber geliefert:

Der Geburtstag ber Welt (1857).

Ueber das Erntefest (1857).

Ueber die Finsternisse des Jahres (1851).

Aus biefer Aufgählung eines Theils ber in bem Werke enthaltenen Auffätze (es liegen ben Acten überhaupt nur 12 Jahrgänge bei, da die übrigen 9 keine Beiträge von Koepte enthalten) möge ersehen werden, daß der Inhalt mit Rücksicht auf ein Publiskum, das für Forschungen auf dem Gebiete der evangelischen Theoslogie zugänglich ift, ein sehr mannichsacher genannt werden muß, und daß durch diese Mannichsaltigkeit die ursprüngliche Absicht des Herausgebers, das Unternehmen lediglich zur Veröffentlichung der 399 Lebensbilder in's Leben zu rusen, wesentlich abgeändert worsden ist.

Bielmehr charafterisirt sich hiernach bas Wert als bas, wofür es nach dem Titel angesehen werden muß: als ein Kalender, dem ein seinem Inhalte nach auf einen größeren Leserkreis innerhalb der evangelischen Kirche berechnetes Jahrbuch angehängt ift.

Wenn also der Biperiche Kalender nicht unter die im §. 10 des Gesetzes bezeichneten periodischen Werke gestellt werden soll, so wird dabei übersehen, daß das von Piper beabsichtigte ein= heitliche Ganze in dem Unternehmen, wie es in den Handel gekommen ist, eben nicht vorliegt, sondern erst herausgegeben werzen soll, nachdem nunmehr die einzelnen Bestandtheile jenes Ganzen im Lause von 21 Jahren der Lesewelt nach und nach vorgessührt worden sind.

Der Charakter des einheitlichen Ganzen, welchen Biper in seinen Auslassungen fortgesetzt betont, ist vielmehr durch diese Art des Zusammenstellens mit durchaus heterogenen Aussählen für die Lebensbilder vollständig verloren gegangen und kann erst durch eine neue Zusammenstellung, bei welcher alles nicht Zugehörige ausgeschieden wird, wiedergewonnen werden. Niemand wird behaupten wollen, daß eine Abhandlung über den Nückfall der Kälte im Mai, oder über die Finsternisse des Jahres 1851, oder über die Einführung monumentaler Studien in den Gymnasialunterricht in einem einheitlichen Zusammenhange mit den Lebensbildern stehe.

Wenn Piper ausführt, daß ein Theil der Auflagen ohne das Calendarium und also auch ohne Kalenderstempel unter dem Titel "Evangelisches Jahrbuch" herausgegeben worden ist, so ändert dies an der Sache insofern nichts, als jenes evangelische Jahrbuch immer noch denselben nicht einheitlichen Charakter an sich trägt, da es nicht nur die Lebensbilder enthält, sondern neben diesen in jedem Jahrgange auch Abhandlungen und Aussätze von ganz ans derem Inhalte.

Das Kriterium bes einheitlichen Ganzen bei einem Sammelwerke liegt aber im Sinne bes Gesetzs jedenfalls in der äußern Form, welche es eben erfordert, daß Alles, was in dem Sammelwerke gegeben wird, auch wirklich dem einheitlichen Ganzen angehört. Piper dagegen giebt zu, daß die Lebensbilder eben nur den Haupttheil seines Unternehmens ausmachen, und in jedem Jahrgange sich immer wieder als Haupttheil vorsinden, aber gerade diese Zusammenstellung mit nicht Dazugehörigem zerstürt in jedem einzelnen Jahrgange den Charakter des einheitlichen Ganzen.

Schon por bem Erscheinen bes Geletes vom 11. Auni 1870 hatten bedeutende wissenschaftliche Autoritäten in der Brufung der Schutfähigkeit von Sammelwerten nicht verfehlt, auch der Form, in welche gekleidet die eine und die andere Art folder Werke in ben Bertehr gebracht wirb, bie gebührenbe Berudfichtigung ju Theil werben zu laffen.") Und nach bem Gefete von 1870 ichei= ben sich die beiben Gruppen ber Sammelwerke mit voller Rarbeit von einander, indem nur folchen Sammelwerten, bei benen bie Beitrage ber einzelnen Mitarbeiter in fich in einem inneren organischen Zusammenhange stehen und so ein einheitliches Ganzes bilben, die Boidhrige Schutfrift bes Gefetes ju Statten tommt, während die andere Art der Sammelwerke, welche unter die kurze Frist des 8. 10 fallen, sich baburch charatterifirt, dan die einzelnen von einander getrennten Beitrage mehrerer Mitarbeiter über verschiedene Materien burch ben Herausgeber äußerlich mit einanber verbunden werden, ohne daß ein innerer Aufammenhang zwiichen ben einzelnen Beiträgen besteht. \*\*) Sa, bie Bestimmung bes 8. 10 wurde geradezu illusorisch werben, wenn man übersehen wollte, daß bei den darin bezeichneten "veriodischen" Werten eben auf die leicht vergängliche Form, in welcher die einzelnen Beiträge erscheinen, das entscheibenbe Gewicht gelegt werben muß.

Hiernach entspricht das Bipersche Unternehmen in seiner gegenwärtigen Gestalt lediglich bem Begriffe eines periodischen Bertes im Sinne des §. 10, indem es den immerhin beabsichtigten

<sup>\*)</sup> Bachter, Berlagsrecht, 1857. S. 306. 307. Manbry, Urheberrecht, 1867. S. 163. 164.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Dambach a. a. D. G. 28.

Charakter eines einheitlichen Ganzen burch die Art seines Erscheinens in Berbindung mit nicht nothwendig dazu gehörenden anderen Beiträgen eingebüßt hat.

Freilich wird noch aeltend gemacht, daß Biper als Herausgeber bes Evangelischen Ralenbers bie einzelnen Beitrage "bedingungslos" erhalten babe. Allein eine "anderweitige Berabredung", wie folche nach &. 10 bes Gefenes erforberlich mare, wird eigentlich von Biper selbst nicht behauptet. konnte auch füglich nicht im Sinne eines noch nicht erlaffenen Befetes für einen Kall getroffen sein, in welchem die Abschlüsse mit ben einzelnen Berfaffern sammtlich einer früheren Reit angehören. Hieraus läßt fich auch die von Biver angezogene Auslassung bes Berlagsbuchbanblers 3. A. Berthes erklären, ber fich wegen anderweitigen Abbruckes einiger Reander'ichen Beitrage por mehreren Sahren (also por bem Gesetze von 1870) an Biper wendete, von bieser Berausgabe aber abstand, als Biper ihm seine Absicht, die Lebensbilber fpater als Gesammtausgabe zu veröffentlichen, fund that. Berthes hatte bamals ben Schut bes noch nicht eriftirenben Gesetzes nicht für fich, war auch außerdem wohl nicht ohne Beiteres vom inzwischen verstorbenen Urheber autorisirt, einen Bieberabbrud zu veranftalten.

In voller Consequenz mit ihrer Gesammtauffassung ber Sache tonnte beshalb die Majorität bes 1. S. B. auch in bem von bem Denunciaten Rießling an Biper gerichteten Ersuchen um beffen Einwilligung zur Aufnahme ber 16 Lebensbilber in die Roepte'= ichen Schriften nur eine Form ber Boflichfeit finden. Erforberlich ware Biper's Buftimmung jum Bieberabbrud nur im Falle einer Beröffentlichung vor Ablauf ber 2jährigen Schutfrist gewesen. Die Einwilliqung bes Berfaffere felbft lag in ber testamentarifchen Bestimmung beffelben, auf Grund beren Denunciat an die Sammlung und Herausgabe ber zerstreut erschienenen Abhandlungen und Auffate Roepte's ging. Die im §. 10 vorgefebene 2jabrige Frift haben die Denunciaten ablaufen lassen, bevor sie mit ber Beröffentlichung des Wieberabbruck vorgingen. Um so weniger vermag die Majorität bes 1. S. A. an bem guten Glauben, in welchem beibe Denunciaten gehandelt haben, den leisesten Aweifel zu begen, ober in bem Berfahren berfelben auch nur eine Spur von Kahrlässigleit zu finden.

Aus diesen Gründen kann der L. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten auf die ihm vorgelegten Fragen nicht anders als dahin ertheilen: daß

- 1) der Evangelische Kalender, Jahrbuch für 1850 bis 1870, herausgegeben von Dr. Ferd. Piper, Berlin, nicht als einheitliches Sammelwert im Sinne des §. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 1870, sondern als Kalender oder periodisches Wert im Sinne des §. 10 des citirten Gesetzes anzusehen sei, und daß
- 2) auch ber erste und ber letzte Jahrgang bes ad 1 gebachten Evangelischen Kalenbers und die dazwischen liegenden Jahrgänge desselben in ihrem Haupttheile, überschrieben: "Lebensbilder zum Evangelischen Kalender" ein einheitliches Sammelwerk im Sinne des gedachten §. 2 des Gesetzes nicht darstellen, und daß endlich
- 3) selbst für den Fall, daß dem Evangelischen Kalender überhaupt oder den "Lebensbildern" insbesondere der Charakter eines einheitlichen Ganzen zuerkannt werden sollte, dennoch beide Denunciaten, der Geheime Rath Dr. Kießling und bezüglich der Dr. Töche, bei Herausgabe der "Kleinen Schriften von Dr. Rudolf Koepke" auf Grund entschuldbaren thatsächlichen Irrthums in gutem Glauben gehandelt haben können."\*)

# No. 4.

Sutachten vom 16. Februar 1866.

Rachbrud eines Zeitungsartifels. Originalität bes nachgebrudten Berfes. Entichäbigung beim Abbrud bon Zeitungsartifeln.

Das im Verlage ber Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei von R. von Decker in Berlin erscheinenbe "Berliner Fremben= und Anzeigeblatt" enthält in den Nr. 98 und 99 des Jahrgangs 1865 einen Auffatz von Carl Ruß, betitelt:

"Die Pflege ber Bahne und bes Munbes".

<sup>\*)</sup> Denunciant hat ben Strafantrag gurudgezogen und ift in Folge beffen bas weitere Berfahren eingestellt worben.

Dieser Auffat ist in dem Feuilleton der "Schlesischen Zeitung" vom 4. Mai 1865 unter Angabe der Quelle wörtlich wieder=abgedruckt.

Ruß hat in Folge bessen gegen ben Verlagsbuchhändler Korn, als Verleger ber Schlefischen Zeitung, wegen Nachbrucks benunciirt, und die Bestrasung des Korn, sowie Zuerkennung einer Entschäsbigung von 10 Thirn. beantragt.

Bur Begrundung seiner Denunciation führt Ruf an, bag er ben Auffatz ber Rebaction bes Berliner Fremden = und Anzeige= blattes mittelft mündlichen Vertrages zum einmaligen Abbruck überlassen habe, und daß das Manuscript demnächst behufs beliebiger anberweiter Verwerthung an ihn zurückgelangt sei. von ihm verfaßten Auffäbe allgemeinen Anhalts vflege er zunächft in mehreren Reitungen erscheinen zu lassen und bemnächst gesammelt in einzelnen Banden berauszugeben. In Diefer Disposition über den Auffat sei er wesentlich burch ben ohne seinen Willen erfolgten Rachbrud in ber Schlefischen Zeitung beeinträchtigt worben. An Honorar habe er für den Auffat von der Redaction des Fremden- und Anzeigeblattes einen Friedrichsb'or erhalten; biefes honorar sei indessen nur beshalb so niedrig bemessen worden, weil er zu bem genannten Blatte in einem festen Berbaltniffe ftebe; andere Blätter, wie &. B. die Schlefische Reitung, wurden ihm wenigftens 10 Thir. zahlen muffen, und fei biefer Betrag baber eine angemeffene Entschäbigung für ben Rachbrud.

Die Königliche Staatsanwaltschaft in Breslau hat in Folge biefer Denunciation die Boruntersuchung wegen Nachbrucks sowohl gegen den Verlagsbuchhändler Korn, als auch gegen den verantwortslichen Redacteur der Schlesischen Zeitung, Julius Woecke, beantragt.

Beide Denunciaten bestreiten, sich eines strafbaren Nachbrucks

Moecke räumt ein, daß er den Auffatz aus dem Berliner Fremden= und Anzeigeblatt entlehnt und veranlaßt habe, daß derselbe, abgesehen von einigen unwesentlichen stylistischen Aendesungen, wörtlich in der Schlesischen Zeitung abgedruckt werde. Er erkennt auch an, zu diesem Abdruck die Erlaubniß des Redacteurs des Fremdenblattes oder des Ruß nicht gehabt zu haben, hält aber den Thatbestand des strasbaren Nachdrucks deshalb für ausgesichlossen, weil er am Schlusse des Auffatzes die Quelle genannt

habe, und es allgemeine Praxis der Zeitungs-Redactionen sei, dersgleichen Artikel gegenseitig abzudrucken, falls nicht diesenige Zeitung, in welcher der Original-Artikel erscheint, durch einen ausdrücklichen Bermert den Wiederabdruck verboten habe. Ueberdies bestreitet Woede, daß Auß zur Denunciation berechtigt sei, indem er des hauptet, daß derselbe den Aufsat dem Berleger von Decker nicht nur zum einmaligen Abdruck, sondern zum vollen und ausschließe lichen Eigenthum überlassen habe.

Der Denunciat Korn hat sich bieser Auslassung bes Moecke angeschlossen und nur noch angeführt, daß er seinerseits von dem erfolgten Abbruck des Aufsatzes in der Schlesischen Zeitung erst nachträglich Kenntniß erhalten habe.

Der im Laufe ber Untersuchung als Zeuge eiblich vernommene Redacteur bes Berliner Fremden- und Anzeigeblattes hat bekundet, daß nach dem mit Ruß getroffenen Abkommen die von demselben gelieferten Aufsätze dem Fremdenblatt stets nur zum einmaligen Abbruck überlassen und demnächst wieder in den Besitz des Ruß zum beliedigen anderweiten Gebrauche übergegangen seien. Der Zeuge hat serner bestätigt, daß zwischen dem Fremdenblatte und der Schlesischen Zeitung das stillschweigende Abkommen bestehe, daß sie gegenseitig politische und Feuilleton-Artikel entsehnten, und daß ein berartiger Usus zwischen sämmtlichen Zeitungs-Redactionen bestehe. Dieser Usus schließe indessen die Berechtigung des Versassens nicht aus, von der nachbruckenden Zeitung ein verhältnissmäßiges Honorar zu sordern, und glaube er, daß die Forderung des Ruß gegen die Schlesische Zeitung auf 4 Thlr. sestzuseken sei.

Dem l. S. B. sind nunmehr von dem Königlichen Stadt= gericht in Breslau folgende beiden Fragen zur gutachtlichen Be= antwortung vorgelegt worden:

- 1) ob strafbarer Rachbrud vorliege, wenn unter Angabe ber Quelle ein Feuilleton-Artikel aus einer Zeitung in ber anbern nachgebruckt wirb;
- 2) auf wie hoch sich event. die Entschädigung des Ruß beläuft. Die nach dem status causae et controversiae außerdem streitig gebliebene Frage:

ob ber Denunciant Ruß zur Stellung bes Antrags auf Beftrafung und auf Gewährung ber Entschäbigung berechtigt sei,

ist nach Inhalt bes Requisitionsschreibens vom 27. October pr. bem 1. S. B. nicht mit vorgelegt worden.

Die Formlichkeiten find im Befentlichen in Ordnung.

Was zunächst die objective Uebereinstimmung des Aussages in den beiden Zeitungen betrifft, so ergiebt eine genaue Vergleichung allerdings, daß der Aussag von Ruß im Berliner Fremden- und und Anzeigeblatt in der Schlefischen Zeitung vollständig und wörtlich wieder abgedruckt ist. Auch hat der Denunciat Moecke offen eingeräumt, daß er den Rußischen Aussach dem Berliner Fremdenblatte entlehnt und dessen, im Wesentlichen wörtlichen, Abdruck in der Schlesischen Zeitung veranlaßt habe.

Bei bieser erwiesenen und zugestandenen Uebereinstimmung beider Druckschriften kann es sich nur darum handeln, ob Momente vorliegen, welche den, ohne Willen des Ruß erfolgten Wiedersabdruck seines Aussages als erlaubt erscheinen lassen und den Begriff des unerlaubten Rachbrucks ausschließen.

In dieser Beziehung mussen nun zuvörderst die von den Denunciaten erhobenen Einwendungen sämmtlich als unbegründet erachtet werden. . . . . . \*)

Wenngleich sonach die von den Denunciaten erhobenen Einwendungen gegen die Anschuldigung des unerlaubten Nachbrucks

<sup>\*)</sup> Das Gutachten bes L. S. B. erdrtert hier ansführlich die Frage: in wie weit es nach Lage der damaligen Gesetzgebung und buchhändlerischen Usance gestattet war, Zeitungsartikel in anderen Zeitungen wieder abzudrucken. Diese Anssührung ist fortgelassen worden, weil sie nach dem Erlaß des Reichsgesetzs vom 11. Juni 1870 ihre practische Bedeutung gänzlich verloren hat. Das Keichsgesetz vom 11. Juni 1870 §. 7 Litt. d. bestimmt einsach und Kar, daß Rachbruck nicht anzusehen sei: "der Abdruck einzelner Artikel ans Zeitschriften und anderen össentlichen Blättern, mit Anzuahme von novellistischen Erzengnissen und wissenschaftlichen Ausarbeitungen, sowie von sonstigen größeren Mittheilungen, sosen an der Spize der letzteren der Abdruck untersagt ist".

Der Auffat von Ruß charakterisitt sich im Sinne biese Gesetes als eine "größere Mittheilung" und durfte daher nach der jetzigen Gesetzebung in der Schlesischen Zeitung wieder abgedruckt werden, da Ruß an der Spitze seines Aufsates den Abdruck nicht untersagt hatte. Selbst die Quelle, aus welcher der Aufsat entnommen war, brauchte in der Schlesischen Zeitung nicht angegeben zu werden, da das Gesetz dei Zeitungsartikeln das Ersorderniß der Anellendezeichnung absichtlich nicht aufgestellt hat. (Bgl. Dambach, Urzebetrecht. S. 90.)

sich sämmtlich als nicht begründet ergeben, so hat dennoch die Frage nach dem Borhandensein des strasbaren Rachbrucks aus einem bisher in den Acten nicht zur Sprache gebrachten Grunde verneint werden müssen.

Da sich der Aussatz von Ruß seinem Inhalte nach wesentlich auf das Wert des Zahnarztes Dr. Süersen: "Anleitung zur Pflege der Zähne und des Mundes" stützt und sich als eine ausssührliche Recension und Empfehlung desselben charakterisirt, so hat der L. S. B., da ihm die Prüfung der Nachbrucksfrage in ihrer Totalität obliegt, geglaubt, auf die Schrift des Dr. Süersen zurückgehen zu müssen, um sestzustellen, in welchem litterarischen Verhältnisse der Aussatz von Ruß zu derselben steht.

Eine genaue Bergleichung ber Süersen'schen Schrift (welche ber L. S. B. beschafft hat) mit bem Aufsate von Ruß hat nun ergeben, daß Ruß ben bei weitem größten Theil seines Aufsates wörtlich aus Süersen abgeschrieben hat.

Der Auffat von Ruß ist zusammengesetzt aus einem meist wörtlichen Abbruck

- a) ber Borrebe,
- b) eines Theiles bes Inhaltsverzeichnisses,
- c) bes größten Theils ber Ginleitung,
- d) bes Resumé S. 69-77

bes Güerfen'ichen Buches.

Eigenthümlich gehört bem Ruß nur die kurze Einleitung von 17 Zeilen und bemnächst im Laufe bes Aufsatzes einige verbinbende Sätze.

In dem Actenezemplare sind diejenigen Stellen des Ruß'schen Auffages, welche aus Suersen abgeschrieben sind, roth eingeklam=mert und ergiebt sich baraus folgendes Zahlenverhältniß:

Der Auffat von Ruß enthält 340 Zeilen. Bon biesen find 286 aus Süersen entlehnt. Es ist also ber benunciantische Aufsatzu 5/6 mechanische Reproduction eines fremden Werkes und nur 1/6 Eigenthum des Ruß, wobei noch zu bemerken bleibt, daß dieses 1/6 im Wesentlichen nur das Bindemittel zwischen den abgeschriebenen 5/6 bilbet.

Es bebarf teiner weiteren Ausführung, daß Auß hiernach auf ben Schut bes Nachbrucksgesetzes teinen Anspruch machen tann.

Denn nur bem Originale, nicht ber Copie fteht bas Gefet

schützend zur Seite.\*) Was das dem Ruß eigenthümlich gehörende  $\frac{1}{6}$  betrifft, so ist dasselbe einerseits so dürftig, daß man dasselbe nicht füglich "ein Wert der Wissenschaft" nennen tann, andererseits steht den Denunciaten in dieser Beziehung der §. 4 Kr. 1 des Gesetzes vom 11. Inni 1837\*\*) zur Seite, da sie die Quelle genannt haben und der Abdruck dieses  $\frac{1}{6}$  nur als das wörtliche "Abdrucken einzelner Stellen eines bereits gedrucken Wertes" bezeichnet werden kann.

Hiernach mußte die Frage nach dem Vorhandensein des unserlaubten Nachdrucks verneint werden, womit zugleich die Frage nach der Höhe dem Ruß zu gewährenden Entschädigung ihre Erlediaung findet.

Rur für ben Fall, daß der Gerichtshof der vorstehenden Aussführung des L. S. B. nicht beitreten, sondern den Abdruck des Aufsiazes in der Schlesischen Zeitung für unerlaudten Nachdruck erachten sollte, wird bemerkt, daß eventuell die Entschädigung des Ruß auf 3 Thir. festzusehen ist.

Der I. S. B. hat nämlich bereits früher 'in ähnlichen Fällen wiederholt ausgeführt, daß ein ohne Erlaubniß des Autors ersfolgter Abdruck eines Zeitungs-Artikels in einer anderen Zeitung als eine zweite Auflage des Artikels anzusehen und die Entschäsdigung des Autors in analoger Anwendung des A. L. R. Thl. I. Tit. 11. S. 1015 auf die Hälfte des ursprünglichen Honorars festzusehen sei.\*\*\*) Da nun Ruß selbst angiebt, daß er von der Redaction des Fremdenblatts als Honorar einen Friedrichsd'or erhalten habe, so würde sich die Entschädigung in runder Summe auf 3 Thlr. belaufen, ein Betrag, welcher mit Rücksicht auf den Umsang des Aufsayes und die sonstigen Verhältnisse durchaus angemessen ist.

Aus diesen Gründen ertheilt ber 1. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten bahin:

<sup>\*)</sup> Bgl. hierstber heybemann u. Dambach, a. a. D. S. XX und bie dafelbft augeführten Gutachten.

<sup>39)</sup> Jest: ber §. 7 Litt. a. bes Gesess vom 11. Juni 1870, welcher ebensfalls "bas wörtliche Anführen einzelner Stellen ober kleinerer Theile eines bezreits veröffentlichen Wertes" gestattet, sobalb nur "ber Urheber ober bie besnute Quelle angegeben ist".

<sup>500</sup> Senbemann u. Dambach, a. a. D. S. XXVI. 186.

1) daß ber, im Fenilleton ber "Schlesischen Zeitung" vom 4. Mai 1865 enthaltene Auffatz:

"Die Pflege der Zähne und des Mundes" als unerlaubter Nachdruck des gleichnamigen Auffatzes von Carl Ruß in den Nr. 98 und 99 des "Berliner Fremdenund Anzeigeblattes" vom Jahre 1865 nicht zu erachten;

2) daß — falls bessen ungeachtet der Thatbestand bes unerlaubten Nachbrucks für erwiesen angenommen werden sollte, die Entschädigung des Denuncianten Ruß auf den Betrag von 3 Thir. festzusetzen sei.\*)

## No. 5.

Gutachten vom 18. November 1870.

Rachbrud bes Antors gegen ben Berleger. Rechtbirrthum. Citiren einzelner Stellen. Borfas und Fahrlaffigfeit bes Berlegers.

Im Jahre 1868 ift im Berlage von Carl Dunder (C. Hetzmons) in Berlin eine Schrift bes Professors Spiller, betitelt:

"Die Weltschöpfung vom Standpunkte der heutigen Wiffenschaft" erschienen.

Im Jahre 1870 hat bemnächst ber Prosessor Spiller im Berslage von Carl Heymann (Julius Imme) hierselbst ein anderes Wert unter bem Titel:

"Die Entstehung der Welt und die Einheit der Naturkräfte. Populäre Rosmogenie"

herausgegeben. Dasselbe soll, bem Prospect zusolge, in 7 Lieferungen erscheinen, von benen bis zur Zeit der Denunciation zwei — oder wie Spiller anscheinend irrthümlich angiebt: drei Lieferungen ersichienen waren.

Der Buchhändler Hehmons, als Inhaber der Carl Dunder'schen Berlagsbuchhandlung, behauptet nun, daß dieses letztere Werk ein Nachbruck der in seinem Berlage erschienenen Spiller'schen Schrift

<sup>\*)</sup> Diesem Gutachten entsprechend hat das Königs. Stadtgericht in Brestan, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, das weitere Bersahren gegen die Denunz ciaten eingestellt, da ein strasbarer Rachbrud nicht vorliege.

"Die Weltschöpfung", einschließlich mehrerer barin enthaltener Figuren, sei, und hat bei ber Staatsanwaltschaft bes hiesigen Königlichen Stadtgerichts die strafrechtliche Verfolgung wegen Nachbruck besantragt, indem er sich die Geltendmachung seines Enschädigungssanspruchs vorbehält.

Sowohl der Professor Spiller, als auch der Buchhändler Imme, der Inhaber der Heymann'schen Berlagsbuchhandlung, bestreiten, sich des Nachbrucks schuldig gemacht zu haben.

Spiller raumt ein, bak er in bem neueren Werte eine Anzahl Stellen, aber oft mit nicht unbebeutenben Beranberungen, aus bem älteren Werke entlebnt habe, weil er den Inhalt nicht anders oder beffer habe ausbrücken können. Er halt fich hierzu aber gefetzlich für berechtigt, somal er in bem Borwort bes neuen Werkes ausbrücklich auf bas ältere Werk verwiesen und es baber nicht für nothia gehalten babe, jebe einzelne entlehnte Stelle noch besonders burch Anführungszeichen bervorzubeben. Ginen verbotenen Nachbrud erachtet Spiller icon beshalb für ausgeschloffen, weil bas ältere Wert nur 80 Seiten umfakte, mabrend bas neuere Wert auf 28 bis 30 Bogen berechnet fei. In Betreff ber Abbilbungen bebt er hervor, daß bieselben in Kreisen, Ellipsen, Barallelogrammen ber Rrafte u. f. w. beftanden und baber nothwendig in allen Berten übereinstimmend ausfallen müßten. Indem Spiller noch geltend macht, baf fein Berfahren in bem neuen Nordbeutschen Bundesgesete über bas Urheberrecht an Schriftwerken vom 11. Juni 1870 ausbrücklich für erlaubt erklärt werbe, bemerkt er schlieklich, baß ber Denunciant materiell gar nicht geschäbigt sei, ba bie ihm contractlich überlaffene erfte Auflage ber Schrift vergriffen fei und ihm bas Recht ber Beranftaltung einer zweiten Auflage nicht zu= geftanben habe.

Der Buchhändler Imme hat sich im Wesentlichen diesen Ausstührungen angeschlossen und zu seiner Rechtsertigung noch hervorzgehoben, daß er von der Existenz der Spiller'schen Schrift bis zur Einleitung der Untersuchung überhaupt keine Kenntniß gehabt, daß er die Bezugnahme auf diese Schrift in dem Borworte des neueren Berkes vor dem Drucke nicht gelesen, sondern den Berlag übernommen habe, weil ein früher dei ihm erschienenes Werk von Spiller sich als gangdar erwiesen habe.

Die Rönigliche Staatsanwaltschaft hat die Beschlagnahme bes

benunciirten Werkes verfügt, und ist nunmehr vom Königlichen Stadtgericht bem I. S. B. die Frage zur gutachtlichen Beantswortung vorgelegt worden:

ob die in den beiden ersten Lieferungen des in dem Berlage von Imme (Carl Hepmann's Berlag) unter dem Titel:

"Die Entstehung ber Welt und die Einheit der Raturkräfte, populäre Kosmogenie von Bhilipp Spiller"

erschienenen Werkes enthaltene Wiedergabe von Stellen, welche sich bereits in dem von C. Heymons (Carl Dunder's Berlag) perleaten früheren Werke besielben Verfassers:

"Die Weltschöpfung vom Standpunkte der heutigen Wiffenschaft" befinden, als unerlaubter Nachdruck anzusehen ist; besgleichen: ob dies auch in Betreff des Wiederabdruckes einzelner schon in dem früheren Werke enthaltener Figuren der Fall ist.

Die Förmlichkeiten find in Ordnung.

In der Sache selbst ist der L. S. B., unter Zuziehung seines technischen Mitgliedes\*), und nach allseitiger Erwägung und Ersledigung der aufgetauchten Bedenken, zu dem Resultat gelangt, daß der Thatbestand bes verbotenen Rachdrucks für erwiesen erachtet werden musse.

Daß der Autor eines Wertes überhaupt einen Nachdruck gegen seinen Berleger verüben kann, und daß ein solcher Nachdruck inßebesondere dann vorliegt, wenn der Autor in einem anderen Verslage ein Werk erscheinen läßt, welches seinem Inhalte nach mit dem zuerst erscheinenen Werke identisch ist, hat der L. S. B. in Uebereinstimmung mit den Entscheidungen der Gerichtshöse wiedersholt ausgesprochen und ist dies auch in dem Bundesgesetze vom 11. Juni 1870 §. 5 Litt. e ausdrücklich anerkannt.\*\*)

<sup>\*)</sup> Sowohl nach ber früheren Preußischen Nachbrucksgesetzgebung (Instruction vom 15. Mai 1838 Ro. 3: Ges. Samms. S. 277), als auch nach ber zum Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 erlassenen Instruction des Bundestanzlerzumts vom 12. December 1870 über die Zusammensetzung und den Geschäftsbetrieb der Sachd. Bereine §s. 4 und 7 (Bundesges. Blatt S. 621) muß dei der Abgabe von Gutachten über den Rachbruck von Beichnungen oder Abbildungen ein Mitglied des I. S. B. mitwirken, welches mit der Ansertigung solcher Beichnungen zu vertraut ist.

<sup>\*\*)</sup> Bendemann u. Dambach, a. a. D. S. XIV; Dambach, Urheberrecht. S. 62. S. auch Gutachten Ro. 14.

Gerade in Källen biefer Art bedarf es aber einer besonders gründlichen Brufung bes Sachverhaltniffes, bamit nicht bie Rechte ber Antoren geschäbigt und ber freien wiffenschaftlichen Forschung. sowie der ungehinderten litterarischen Broduction in ungerecht= fertigter Weise Refieln angelegt werben. Denn es barf ber Autor beshalb, weil er einem Buchbanbler ein Wert in Berlag gegeben hat, nicht gehindert werben, über eine verwandte oder auch über biefelbe Materie in einem andern Berlage ein Buch berauszugeben. sobald dasselbe nur ein eigenes, selbstftändiges Geisteserzeugnift ift. Db bas neue Wert bem älteren Werte Concurrenz macht, ober daffelbe vielleicht buchbandlerisch völlig entwerthet, ist hierbei für ben Thatbestand bes Nachbruck aleichaültig. Sobalb bas nene Wert eine eigene geiftige Arbeit ift, tann bem Berfasser niemals ber Borwurf bes Nachbrucks gemacht werben.\*) Berboten ift gesetzlich nur, daß ber Autor mit Berletzung ber Rechte bes erften Berlegers in einem anberen Berlage ein Bert erscheinen lant, welches mit bem erfterschienenen Werte inhaltlich ibentisch ift. baffelbe auf mechanischem Wege reproducirt.

Wenn man von biesem, ben Denunciaten gewiß günstigen, Gesichtspunkte das incriminirte Werk beurtheilt, so stellt sich dasselbe unzweiselhaft als ein partieller Nachbruck des Duncker'schen Berlagswerkes dar.

Es ergiebt sich bies sofort bei einer rein objectiv etechnischen Bergleichung beiber Werke.

Die Schrift: "Die Weltschöpfung" enthält 80 Seiten Octav Bon diesen sind etwa 24 Seiten, also beinahe der dritte Theil in dem denunciirten Werke nachgedruckt. (Denunciant hat selbst noch nicht einmal alle nachgedruckten Stellen bemerkt, z. B. neues Werk S. 24 Abs. 2 am Ende, S. 25 Abs. 3, vgl. mit altem Werke S. 24 Abs. 2.) Dieses quantitative Verhältniß wird noch größer, wenn man — wie Denunciant mit Recht hervorhebt — berückschitigt, daß gegenwärtig erst zwei Lieserungen des incriminirten Werkes vorliegen und daß diese nur diesenigen Materien enthalten, welche auf S. 1—53 des älteren Werkes behandelt sind. Es sind daher eigentlich 24 Seiten von 53 Seiten nachgebruckt.

Der Nachbrud ift nicht bergeftalt verübt, baß bie 24 Seiten

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Manbry, Urheberrecht. 1867. S. 114.

hinter einander abgedruckt wären; es find vielmehr in dem neueren Werte, welches seiner ganzen Anlage nach ansführlicher ist, als das ältere, Ansschrungen zwischengeschoben, Umgestaltungen vorzenommen n. s. w. Auch ist der Nachdruck nicht überall ein vollsständig wörtlicher; es sinden sich ost unbedeutende stylistische Aenderungen, Uebersetzungen fremder Ansdrücke in die deutsche Sprache, auch genauere Berechnungen einzelner Zahlen n. s. w.

Daß diese Abweichungen ben Thatbestand bes Rachbrucks nicht ausseben, bedarf keiner Aussührung.\*)

Abbilbungen ober Figuren enthält bas Dunder'iche Berlaaswert nenn, nicht - wie auf bem Titel angegeben ift - acht: mohl aber find bie Zeichnungen auf S. 28 und 68 ibentisch. Bon biesen 9 Riguren sind nun die 8 ersten in bem bennnciirten Werte reproducirt, und awar, wie ber erfte Blick lehrt, auf rein mechanischem Bege, indem die Identität bis auf gang geringfügige Unterschiebe in Buchstaben. Pfeilen u. f. m. eine pollständige ift. Die Ibentität ift fo einleuchtenb, baf es au ihrer Reftftellung eines technischen Urtheils gar nicht einmal bebarf. Wenn es fich um zwei in ihrem Terte gang verschiebene Werte handelte, fo murbe vielleicht die Entlehnung von 8 erläuternden Riguren neben ber überwiegenden Masse ber eigenen neuen Schöpfung als erlaubt gelten können; im porliegenden Kalle aber vermehren biefe 8 Riguren nur bas Quantum bes Rachbrucks. Die Zeichnungen erläutern ben Tert und batten, falls das neue Wert selbstftanbig bearbeitet worben ware, feineswegs mit ben Zeichnungen bes alteren Berfes völlig ibentisch ausfallen muffen. Ein besonders erschwerendes Gewicht fällt beshalb auch noch auf ben Umftand, daß bas neue Spiller'iche Wert teine neuen Riguren bingubringt, sondern lediglich die alten reproducirt.

Spiller setzt freilich ber Anschuldigung bes Nachbrucks vorzugsweise die Behauptung entgegen, daß er nur einzelne Stellen seines früheren Werkes, welche er nicht anders und besser habe ausdrücken können, reproducirt und überdies in dem Borworte der neuen Schrift ausdrücklich auf das ältere Werk verwiesen habe.

Allein biefer Einwand ist völlig hinfällig. Das Gesetz gestattet allerdings bas wörtliche Anführen einzelner Stellen eines

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber ausführlich: Dambach, Urheberrecht. S. 42.

bereits veröffentlichten Wertes\*), und man wird gerade in biefer Beziehung bie Grengen nicht zu eng gieben burfen, wenn es fich um einen angeblichen Rachbruck bes Autors gegen ben Berleger bandelt. Denn ber Autor wird, wenn er diefelbe Materie in verichiebenen Werten behandelt, naturgemak auf feine früheren Schriften gurudoreifen und einzelne Gebanten in berfelben Form ausbruden. Allein bie Reproduction von einem Dritttheil bes alteren Bertes, wobei oft gange Seiten hinter einander abgebruckt find, übersteigt bei Weitem die quantitativen Grenzen bes erlaubten Citirens. Der L. S. B. bat in früheren Källen icon die Entlehnung bes achten, ja selbst bes breizehnten und vierzehnten Theiles des Originalwertes als partiellen Rachbrud angesehen.\*\*) Bierbei muß noch beachtet werben, baf Sviller in bem neuen Berte nirgends bas altere Bert citirt, sondern nur in dem Borwort - S. 5 - die allgemeine Bemerkung ausspricht, daß er an ber von ihm ... in einer im porigen Robre berausgegebenen Schrift (bie Beltichöpfung) aufgestellten Abschleuberungstheorie auch in diesem Werte festgehalten" habe. Dak diese Bemertung im Sinne bes Gefetes nicht bas Citiren ber alteren Schrift bei ben einzelnen entlehnten Stellen erseben tann, bebarf teiner Ausführung.

Ebenso unhaltbar ist der fernere Einwand Spiller's, daß der verschiedene Umfang beider Werke den Thatbestand des Nachdrucks ausschließe. Es ist richtig, daß der verschiedene Umsang zweier Werke bei der Frage wegen etwaigen Nachdrucks von großer Bedeutung sein kann, namentlich, wenn sich aus dieser Berschiedensheit ergiebt, daß beide Werte für ganz getrennte Leserkreise bestimmt sind, ganz verschiedene Zwecke versolgen u. s. w. Ein solcher Fall liegt aber hier nicht vor. Die beiden fraglichen Werke sind vielsmehr sür alle Gebisdete bestimmt sind, sie behandeln, soweit es hier in Frage steht, dieselben Naterien, und auch die Reihensolge der Abhandlungen ist im Allgemeinen dieselbe; nur erscheint in dem neueren Werke das in dem älteren kurz Construirte in einer breisteren, so zu sagen mehr ausgewalzten Darstellung. Bei dieser

<sup>\*)</sup> Gefes vom 11. Juni 1870. §. 7 Litt. a.

<sup>\*\*)</sup> hehbemann u. Dambach a. a. D. S. 301. 379. 841. 400. Bgl. Dambach, Urbeberrecht. S. 48.

Uebereinstimmung kann die Verschiedenheit des Umfanges kein Grund sein, die Möglichkeit des Nachdrucks auszuschließen, vielsmehr hat der l. S. B. schon früher Gelegenheit gehabt, auszussprechen, daß die unerlaubte Aufnahme eines kleinen Originalswerkes in einem großen, bändereichen Werke unzweiselhaft den Thatbestand des Nachdrucks in sich schließe.\*)

Spiller führt jeboch zu feiner Rechtfertigung ferner an. bak bas neue Bundesgeset vom 11. Juni 1870 bas von ihm beobachtete Verfahren ausbrücklich gestatte. Aber auch biese Behauptung ift - gang abgesehen bapon, bak bas neue Gesen feine rudwirtende Rraft äußern tann - vollständig unbegründet. Das Gefet vom 11. Juni b. J. enthält im g. 7 Litt. a im Wefentlichen nur Dieselben Bestimmungen, welche icon jest Rechtens find, indem es bas Citiren einzelner Stellen ober fleinerer Theile eines bereits veröffentlichten Wertes ober die Aufnahme bereits veröffentlichter Schriften von geringerem Umfange in größere felbftftandige wiffenschaftliche Werte gestattet. Dagegen erlaubt bas Gefet teineswegs, ohne Weiteres ein früheres Wert jum britten Theile zu reproduciren: ein folches Berfahren würde vielmehr auch nach bem neuen Gesetze unzweifelhaft als vartieller Nachbrud (S. 4 Abl. 2) anzusehen sein. Rur in einer Beziehung wurde fich Spiller auf bas neue Gefets berufen können. Daffelbe bebroht nämlich ben Nachbrud nicht mehr mit einer Gelbstrafe von 50-1000 Thir., sondern von 1-1000 Thir., und diese milbere Strafbestimmung kommt auch bei ben vor bem 1. Januar 1871 begangenen Rachbrucken zur Anwendung, falls die gerichtliche Aburtheilung nach bem 1. Januar 1871 stattfindet. (Strafgesets-Buch für ben Norbb. Bund §. 2.)

Spiller macht endlich geltend, daß Denunciant materiell gar nicht beschädigt sei, da die von ihm veranstaltete Auflage vergriffen und Denunciant zur Herstellung einer weiteren Auflage nicht berechtigt gewesen sei. Wenn diese Behauptung begründet wäre, so würde allerdings Denunciant, da er alsbann durch den Nachbruck nicht verletzt wäre, zur Stellung eines Strasantrags nach §. 15 bes Gesehes vom 11. Juni 1837\*\*) nicht legitimirt sein. Die

<sup>\*)</sup> heybemann u. Dambach, a. a. D. G. 800.

<sup>\*\*)</sup> Jest nach §. 28 bes Gefetes vom 11. Juni 1870.

Entscheidung über diesen rein rechtlichen Einwand gehört lediglich jur Competenz des Richters; allein ein Blick auf die Schriftstücke Fol. 4. 5 der Acten — ihre Schtheit ift anerkannt — ergiebt, daß auch dieser Einwand unbegründet ist, indem danach Denunciant auch das Berlagsrecht für spätere Auslagen erworben hat.

Einer näheren Erörterung bedarf nur noch der Einwand des Denunciaten Imme, daß er von der Eriftenz der älteren Spiller's schrift keine Kenntniß gehabt, mithin bei dem Drucke der neueren Schrift in gutem Glauben gehandelt habe.

Es barf gegenwärtig als seststehender Rechtsgrundsatz angenommen werden, daß nur derjenige wegen Nachdrucks strasbar ist, welcher entweder vorsählich oder sahrlässig den Nachdruck veranstaltet hat.\*)

Spiller hat nun offenbar minbeftens fahrläffig gehanbelt. Das Gefets vom 11. Juni 1870 & 18 schlieft bie Beftrafung bes Rachbrucks aus. wenn ber Beranftalter beffelben auf Grund ent= fouldbaren rechtlichen Brrthums in gutem Glauben gehanbelt bat.\*\*) Spiller beruft sich hierauf, indem er behauptet, sein Berfahren für gesetlich erlaubt gehalten zu haben. Es muß felbitverständlich ber richterlichen Brüfung anheimgegeben bleiben, ob ber Einwand bes Spiller für burchgreifend erachtet wird: ber 1. S. B. tann jedoch nicht umbin, von feinem Standpuntte aus tarauf hinzubeuten, bag ein so routinirter Schriftsteller wie Sviller über bie Grenzen bes Erlaubten taum im Unklaren fein bürfte. Es mußte ihm flar fein, bag es einem Schriftsteller nicht gestattet ift, ein Wert, welches er im Jahre 1868 in Berlag gegeben bat. bereits im Jahre 1870 in einem anderen Berlage erscheinen zu laffen und bierbei bas altere Wert zum britten Theile mechanisch u reproduciren.

Zweiselhafter liegt die Frage bei dem Denunciaten Imme. Daß derselbe vorsätzlich gehandelt habe, ist weder behauptet, noch dewiesen; es kann sich daher nur darum handeln, od ihm eine strafbare Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist. Der L. S. B. glaubt nun seine Competenz nicht zu überschreiten, wenn er auch diese Frage in den Kreis seiner Erörterung gezogen hat; denn es ist

<sup>\*)</sup> Bgl. Dambach, die Strafbarfeit des Borfates und der Fahrläsigseit beim Bergeben bes Rachbruck 2c. 1864, und Gefet vom 11. Juni 1870 §. 18.

<sup>\*)</sup> Daffelbe gilt nach g. 20 a. a. D. von bem Beranlaffer bes Rachbruds.

ihm die Nachbrucksfrage in ihrer Totalität vorgelegt worden und die Entscheidung über die Fahrlässigteit des Rachdrucks ist gerade im vorliegenden Falle durch thatsächliche Erwägungen bedingt, welche auf buchhändlerischen Gewohnheiten und Ansichten beruhen, also recht eigentlich zur Begutachtung des L. S. B. gehören.

Imme behauptet, daß er von der älteren Spiller'schen Schrift teine Kenntniß gehabt, daß Manuscript der neuen Schrift vor dem Drucke nicht gelesen und zu dem Verlage sich schon deshalb entschlossen habe, weil ein früheres Wert des Spiller sich gangdar erwiesen habe. Kann man nun dem Imme den Vorwurf der Fahrelässeit machen, daß er nicht nähere Ermittelungen angestellt hat, ob das von ihm in Verlag genommene Wert etwa einen Rachdruck in sich schließt?\*)

Mit einem gewissen Rigorismus läßt fich allerdings behaupten, daß Imme nur ein gangbares, bibliographisches Lexikon hatte nachzuschlagen branchen, um sich besser zu orientiren und dem eigentlichen Originalwert bes Spiller auf die Spur zu tommen, bak er also von einer gewissen Kahrlässigteit nicht freizusprechen sei. Allein so leicht auch eine solche Anforderung an die sorafältigere Aufmertfamteit eines Berlagsbuchhandlers scheint, so kommen boch im vorliegenden Falle die besonderen Umstände bem Denunciaten ju Statten, indem berfelbe mit einem ibm bekannten Schriftsteller contrabirte, ber bereits zahlreiche Schriften verfaßt, beffen Schriften mehr als Gine Auflage erlebt, und beffen Rame in ber populär-wiffenschaftlichen Litteratur einen guten Rlang hatte. Imme konnte beshalb wohl kaum barauf verfallen, daß Spiller einen Rachbruck, und zumal gegen feinen eigenen früheren Berleger, begehen würde. Benn er also bas Manuscript vor dem Drucke nicht burchlas, sondern sogar großentheils gestattete, daß basselbe birect von Spiller in die Druckerei gesandt wurde, so wird man hierin eine strafbare Fahrlässigkeit nicht finden können; er beobachtete vielmehr nur ein Berfahren, welches im Buchhandel fehr häufig vortommt, und aus welchem man einem Buchhändler, welcher es im Berkehre mit einem befannten, gegebteten Autor anwendet, vom Standpuntte bes Rechts gewiß keinen Vorwurf machen kann. Auch wenn Imme die frühere

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber auch oben bas Gutachten Ro. 1. G. 11.

Schrift gekannt hätte, würde er übrigens vielleicht gar nicht auf den Argwohn gekommen sein, daß die neue ein partieller Nachdruck der älteren sei, oder er würde sich einen solchen Argwohn von dem Autor selbst leicht haben ausreden lassen. Wenn hiernach dem Imme eine strasbare Fahrlässigkeit nicht zur Last gelegt werden kann, so entsteht allerdings die schwierige Frage, od Spiller als der eigentliche Nachdrucker oder als Theilnehmer am Nachstruck anzusehen ist, und od die Consiscation der dem Imme geshörigen Exemplare zulässig ist. Die Beantwortung dieser Fragen würde nach den klaren Bestimmungen in den §s. 20 und 21 des Gesesches vom 11. Juni 1870 unzweiselhast sein\*), giebt aber nach dem Gesehe vom 11. Juni 1837 zu erheblichen Bedenken Anlaß. Die Erörterung dieser rein rechtlichen Fragen übersteigt aber die der Competenz des I. S. B. gezogenen Grenzen und muß dem Gesrichte überlassen bleiben.

Der L. S. B. kann beshalb sein pflichtmäßiges Gutachten nicht anders als bahin ertbeilen:

daß das im Jahre 1870 im Verlage von Carl Hehmann (Julius Imme) in Berlin erschienene Wert des Prosessors Spiller, betitelt:

"Die Entstehung ber Welt und bie Einheit ber Naturkräfte. Bopuläre Kosmogenie." Lief. 1. 2.

einschließlich ber darin enthaltenen Abbildungen als partieller Rachbruck der im Jahre 1868 im Verlage von Carl Dunker (C. Hen = mons) hierselbst erschienenen Schrift besselben Berfasser, betitelt:

"Die Weltschöpfung vom Standpunkte der heutigen Wissenschaft" anzusehen sei.\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach biefen Bestimmungen wurde Spiller als "Beranlasser" bes Rachsbruds anzusehen sein (§. 20), und es würde die Einziehung der Rachbrudszewuhlare haben eintreten müssen, da diese Maaßregel auch dann erfolgt, wenn der Rachbrud ohne Borsas oder Fahrlässigleit begangen ist (§. 21). — Es ist einer der größten Borzäge des Gesehes vom 11. Juni 1870, daß durch dasselbe die zahlreichen Streitfragen der früheren Rachbrudsgesetzung beseitigt worden sind.

<sup>\*\*)</sup> Dem obigen Gutachten entsprechend hat die Staatsanwaltschaft von einer strassechtlichen Berfolgung des Berlegers Jmme Abstand genommen, weil dersielbe nicht sahrlässig gehandelt hat. Das Bersahren gegen Spiller ist dadurch erledigt worden, daß Denunciant den Strasantrag rechtzeitig zurückgenommen hat. (§. 27 des Ges. vom 11. Juni 1870.)

# II. Wichnitt.

## Gutachten, welche hauptfächlich bas Object bes Rechtsichutes betreffen.

### No. 6.

Gutachten vom 1. Juli 1870.

Radbrud eines Theater-Couplets. Geiftiger Berth Des Schriftmertes. Erlaubte Benutung eines Liebes. Entschädigung.

In der bei dem hiefigen Königlichen Stadtgerichte wider den Fortepianostimmer Queva und den Sänger Studenbeck wegen Nachbrucks des Textes des — im Texte und im 4 stimmigen Sate von dem Theater-Buchhändler Bloch hierselbst herausgegebenen — Ständchens Quartetts:

"Herzliebchen mein unterm Rebendach" aus der Posse "Auf eigenen Füßen"

geführten Untersuchung ist bas Gutachten bes 1. S. B. über folsgende Streitfragen erforbert worden:

- 1) Ob das von Queva versaßte, mit der Ueberschrift "Ständschen aus der Posse: Auf eigenen Füßen" versehene Gedicht in den Strophen 1, 5 und 6 als Nachbruck des Textes des im Verlage des Buchhändlers Eduard Bloch hierselbst erschienenen Ständchens aus der Posse "Auf eigenen Füßen": "Herzliebchen mein unterm Rebendach" anzusehen. Im Falle der Bejahung der Frage ad 1:
- 2) Auf wie hoch ber Entschädigungs-Anspruch bes Bloch fest= auftellen.
- 3) Ob das von Queva verfaßte, mit der Ueberschrift "Ständechen" versehene Gedicht: "O holdes Kind unterm Rebendach" als Nachdruck des ad 1 gedachten Textes des bei Bloch erschienenen Ständchens aus der Posse "Auf eigenen Füßen" anzusehen.

- 4) Ob die von Studenbed verfaßten Gedichte: "Herzliebchen unterm Rebendach" und "Herzliedchen mein unterm Rebendach" mit der Ueberschrift "Liebes-Ständchen", als Nachdruck des im Berlage des Buchhändlers Bloch hierselbst erschienenen Ständchens aus der Posse "Auf eigenen Füßen": "Herzliedchen mein unterm Rebendach" zc. anzusehen.
- Im Falle ber Bejahung ber Frage ad 4:
- 5) Auf wie hoch ber Entschädigungs-Anspruch bes Bloch gegen Swenbeck festzustellen.

Die Förmlichkeiten find in Ordnung.

In ber Sache felbst erscheint es zwedmäßig, gleich beiben Denunciaten gegenüber zuerst die Nachbrucks und bann die Entsichäbigungs-Frage, jebe in ihrer Totalität, zu erörtern.

## I. Die Nachbruds=Frage.

Borweg ift anguerkennen, baf ber Original=Tert bes Ständdens, an welchem Denunciant bas "alleinige und ausschliekliche Eigenthum zu beliebigen Manipulationen für ben gesammten Buchund Rusikalien-Handel nach allen Richtungen bin" - also eventuell auch zum Separat-Abbruck des Textes ohne Musik — erworben bat, zu benjenigen litterarischen Erzeugnissen gehört, welche, ohne Rudficht auf ihren größeren ober geringeren inneren Werth, ben Sous bes Racibructsgesetes in Anspruch zu nehmen berechtigt sind. Die Denunciaten versuchen zwar, bem Originalgedicht wegen feines geringen bichterischen Werthes bie Gigenschaft eines schutsberechtigten Objectes abzusprechen. Allein es ist in ber Braxis länast festaestellt, bag auf ben litterarischen ober fünftlerischen Werth einer geiftigen Broduction fein entscheibenbes Gewicht gelegt werben barf: gerade einem voetisch werthlosen Liebe von Queva ("Die Krinoline") bat im Sahre 1861 unfer bochfter Gerichtshof, in Bestäti= gung eines Appellations-Erfenntnisses, ben Schutz gegen Nachbrud gewährt, weil auf die Gattung, ben Umfang, die Darftellungsweise ber geistigen Production nichts antommt, noch weniger ber Begriff bes litterarischen Erzeugnisses burch ben litterarischen Werth, ben inneren Gehalt ber Arbeit berührt wirb.\*)

<sup>\*)</sup> Erlenntniß bes Preuß. Ober-Tribunals vom 7. November 1861 (Juftig-Rin.-Blatt. 1861. S. 288). Bgl. auch Dambach, Urheberrecht. S. 16.

Nicht minder muß es als ausgemacht gelten, daß, wenn überall ein Nachbruck im Sinne des Gesetzes verübt ist, auf das Wedium der Aneignung des Originals nichts ankommen kann.\*)

Mag also immerhin Queva den Text des Originalgedichts den Leiermännern abgelauscht, Studenbeck denselben nach der ihm aus der Aufführung der Posse verbliebenen Erinnerung niedergeschrieben haben: weder das Eine, noch das Andere kann den Denunciaten eventuell zur Exculpation gereichen.

Wenn man aber die Machwerke beider Denunciaten einer technisch prüfenden Vergleichung mit dem Originale unterwirft, so ergiebt sich, daß nur dem Studenbeck, nicht dem Queva ein im Sinne des Gesetzes verbotener Nachdruck zur Last gelegt wers den kann.

Das Originalgebicht umfaßt 3 Strophen, jebe zu 8 Bersen, von benen aber in jeder Strophe Vers 1.2 mit Vers 7. 8. identisch sind, außerdem ist Vers 1 in jeder Strophe gleichlautend, so daß das Gedicht im Ganzen 16 unter sich verschiedene Verszeilen enthält.

Die 4 incriminirten Schriftstücke verhalten sich zu biesem Dri, ginal wie folgt:

1) Queva's Gebicht Nr. 1 mit ber Ueberschrift: "Ständchen aus der Posse: Auf eigenen Füßen", umfaßt 6 Strophen, jede zu 10 Zeilen, wobei nur die erste Zeile im Ganzen sich 9 mal wiederholt.

Von diesem Gedichte kommen nur die incriminirten Strophen 1. 5. 6 in Betracht, da die Strophen 2. 3. 4 durchaus eigene Arbeit des Queva sind. Aber auch in diesen 3 Strophen 1. 5. 6 sind nur einzelne Zeilen dem Original nach getreu wiedergegeben, und zwar wie folgt:

Queva Str. 1, Bers 1. 2 wörtlich aus bem Original,

Vers 6 halb aus Vers 5, halb aus Vers 6 bes Originals zusammengestellt.

Queva Str. 5, Bers 1 ist die auch im Original vorkommende Wiederholung des Verses 1 der ersten Strophe,

Bers 2 ift wörtlich aus bem Original.

<sup>\*)</sup> Denbemann u. Dambach, a. a. D. S. 461. S. auch unten S. 62.

Oneva Str. 6, Bers 1 abermals Wiederholung wie im Original,

" 3 entspricht dem Original Str. 3, B. 3.

" 4 " " " " " " " 3, B. 2.

, 5.6. " " " " 3, **B**. 5.6.

Somit sind von den 16 Zeilen des Originals im Ganzen 7 in den 60 Zeilen (ohne die Wiederholungen 52 Zeilen) des Queva wiederzufinden.

Es könnte biefe Benukung nun allerbings, wenn man jeden theilweisen Abdruck für Nachbruck erklären wollte, auch hier für partiellen Nachdruck gelten. Nimmt man aber — abgeseben von ber Queva'ichen Art zu bichten (Queva charafterifirt fich felbst als Raturbichter mit wenigen Schulkenntnissen) — einen allgemeineren Standvunkt ein, wie ihn ber 1. S. B. bem jedesmaligen Objecte angemessen einzunehmen bat, so ergiebt sich bas Queva'sche Gebicht rein als eine sogenannte Bariante, fast als eine in ber Form nicht ftreng gehaltene Glosse, zu welcher bas Original gewisser= maßen nur ben Grundton, die Stimmung und ben Rhpthmus ber-Rur Queva's Amede, bas in 250 ununterbrochen gegeben hat. nach einander erfolgten Aufführungen der bewußten Bosse mit so großem Beifall aufgenommene harmlos joviale Liedchen, nun auch jum Absingen unter Begleitung ber Drehorgel wirkiam zu machen, waren bie brei Strophen bes Originals nicht ausgiebig genug, er mußte sie vielmehr — freilich ohne irgend welche voetische Authat, mb nur mit ber allergewöhnlichsten "Mache" zu solchen Arbeiten ausgestattet, zu 6 langathmigen Strophen verwässern, und bas hat er genugiam gethan. Dabei ift freilich ber poetisch-schalthafte Ton. ber bem Originale, namentlich in der Situation bei der Aufführung einen gewiffen Reiz verleibt, vollständig verloren gegangen und ber breite ganz gewöhnliche Bantelfangerton an bessen Stelle getreten.

Nach allebem kann selbst ein partieller Nachbruck in der Aufnahme von 7 Zeilen aus einem Gedichte, welches mit Einschluß
der Wiederholungen im Ganzen aus 24 Zeilen besteht, in ein anderes, welches aus 60 Zeilen besteht, im Sinne des Gesehes nicht
gefunden werden, es wäre sonst die Form weder der Bariante,
noch der Glosse, noch der Parodie in der Dichtkunst zulässig, da
alle diese Formen, wenn sie überhaupt zur Anwendung kommen,
ohne eine derartige Benutzung des Originals gar nicht ausssührbar sind.

Ja, auch die Analogie der gesetzlichen Bestimmungen über musikalische Compositionen kommt dem Queva zu Statten, wenn man sein Product im Berhältniß zum Original als eine Art von Phantasie oder doch Bariation, zwar ohne künstlerischen Berth, aber immer noch im Geiste des S. 20 unseres Gesetzes\*) als eine nicht einem verbotenen Rachbruck gleich zu achtende Bearbeitung des Originals betrachten will. Und selbst die von Queva in der Ueberschrift als "Ständchen aus der Posse: Auf eigenen Füßen" gewählte Bezeichnung seines Gedichtes mag auf Täuschung des Publikums berechnet gewesen sein und deshalb an sich verwerslich erscheinen; ein Berstoß gegen das Rachbrucksgesetz läßt sich jedoch darin nicht erkennen.\*\*)

2) Was das zweite Gebicht des Queva betrifft, so hat Queva, um die ihm durch die Beschlagnahme des incriminirten Gedichtes ad 1 zugefügte geschäftliche Benachtheiligung auszugleichen, ein neues Gedicht drucken lassen, wiederum nach der Conradi'schen Composition des Ständchens zu singen, und wiederum im Rhythmus und Grundton sich demselben Originale anschließend. Bei diesem zweiten Gedichte, welches ebenfalls aus 6 Strophen zu 10 Zeilen besteht, hat Queva als Strophe 2. 3. 5 die Strophen 3. 2. 4 seines früheren Gedichtes verwendet und zum Ersatz der früher incriminirten Strophen 1. 5. 6 drei neue, jetzt als Strophe 1. 4. 6 hinzugesügt und das Gedicht einsach "Ständchen" überschrieben.

In diesem zweiten Gedichte ist nur einzig und allein die Form eines Ständchens, also die genz allgemein gehaltene Situation des Originalgedichtes beibehalten, natürlich aber auch der Rhythmus des Originals, da es zum Absingen nach der Melodie des Originals bestimmt ist. Wäre nicht in jeder Strophe dieses Gedichtes wieder des "Rebendaches" erwähnt, so wäre eigentlich gar nichts an das Original Erinnerndes verblieben.

Wie die Denunciation bes Bloch sich auch gegen dieses Ge-

<sup>\*)</sup> Jest: bes §. 46 bes Gesets vom 11. Juni 1870, welcher in bieser Beziehung mit bem §. 20 bes Gesets vom 11. Juni 1837 übereinstimmt.

<sup>\*\*)</sup> Benn Jemand für ein an sich selbstständiges Bert den Titel eines fremben Berles benut, so macht er sich dadurch des Nachbrucks nicht schuldig. (Bgl. hierüber aussührlich: Dambach, Urheberrecht. S. 22, und Erkenntniß des Reichs-Oberhandelsgerichts vom 6. October 1871. — Entsch., herausgez geben von den Rathen des O.-H.-G. Bb. 3. S. 315.) S. auch Gutachten Ro. 13.

bicht richten konnte, ist in der That nicht zu verstehen, da mit demsselben Rechte jede Dichtung, die im Rhythmus auf die Conradissische Melodie paßt und überhaupt als Ständchen aufgefaßt ist, von Bloch wegen Nachdrucks unter Anklage gestellt werden müßte. Unter Berücksichtigung dieses sehr losen Zusammenhanges zwischen dem zweiten Queva'schen Gedichte und dem Bloch'schen Originale ist dem auch mit Recht dem Antrage auf Beschlagnahme keine Folge gegeben worden. Unter allen Umständen kann in diesem zweiten Gedichte ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Nachdrucksgesehes nicht gefunden werden.

- 3) Die britte Denunciation ist gegen ben Sänger Stubenbeck gerichtet und betrifft ben von diesem bewirkten Abbruck des beswusten Ständschen-Textes in Verbindung mit einem anderen Gesdichte "Kitzel-Couplet" als sliegendes Blatt unter dem gemeinsamen Titel: "Zwei neue schöne Lieder". Das auf der zweiten Seite diese ohne Druckersirma in die Welt geschickten Blattes unter der Bezeichnung: "II." abgedruckte Gedicht: "Herzlieden unterm Nebensdach" ist ein vollständiger, sast wortgetreuer Abbruck des Originalstextes. Die einzigen Aenderungen sind, daß Vers 1 und 7 jeder Strophe statt: "Herzliedchen mein unterm Rebendach" nur "Herzlieden unterm Rebendach" lautet, daß ferner in dem 3. Versesieder Strophe eine Silbe sehlt, also:
  - Str. 1. Des Trauten Stimme, sie ruft wach ftatt: sie ruft Did wach.
  - Str. 2. Du bentst nicht an ben heutigen Tag ftatt: Du bentst wohl nicht . . . .
- Str. 3. Und bift, mein Schätzchen, noch nicht wach ftatt: mein Schätzchen, Du noch nicht wach. Endlich lautet Str. 2, Bers 6:

Hier steh' ich singend schon so früh statt im Original: singend um feche Uhr früh.

Die kleinen Aenderungen sind so unwesentlich, daß dieser Abstruck unbedingt als strafbarer Rachbruck des Originalgedichtes angesehen werden muß.

4) Ebenso bei dem Gegenstande der vierten Denunciation, wo Studenbeck dieselben beiden Gedichte, Ständchen und Rigel-Couplet, als "Zwei schöne neue Lieder" wie ad 3 hat abdrucken lassen, jedoch das Ständchen querft und unter dem Titel: "Liedes-Ständ-

chen". Dieser zweite Abdruck ist eine verbesserte Auflage bes früheren, benn die vorerwähnten Abweichungen vom Original sind hierbei corrigirt, nur die eine Reile:

"Hier steh' ich singend schon so früh" statt "um sechs Uhr früh" ist geblieben. Auch dieser Abdruck ist bemnach ein strafbarer Nachbruck im Sinne bes Gesehes.

## II. Die Entschäbigungs-Frage.

Daß Denunciat Stubenbeck nach Maaßgabe bes §. 11 bes Gesetzes vom 11. Juni 1837 bem Denuncianten Bloch zur Entsichäbigung verpflichtet ift, kann keinem Bebenken unterliegen.

Da jedoch der Betrag der Entschäbigung "nach Beschaffenheit ber Umstände" arbitrirt werden soll, so müssen eben die Umstände jedes zur Beurtheilung vorliegenden Falles nach ihrer besonderen Beschaffenheit gewürdigt werden.

Hier behauptet nun Bloch, daß im Publikum vielsach nur der Text ohne die Musik begehrt werde und daher der Vertrieb des Orisginalwerkes durch die nachgedruckten Gedichte stark beeinträchtigt worden sei. Er fordert deshalb, mit Rücksicht auf den Preis des Originals von 15 Sgr., von Studenbeck eine Entschädigung von 2 Sgr. für jedes vertriebene Exemplar des Nachdrucks, im Ganzen also, da Studenbeck seine beiden Blätter in je 1000 Exemplaren hat drucken lassen, 2000 mal 2 Sgr., d. h.  $133\frac{1}{3}$  Thaler, obgleich Studenbeck überhaupt nur 400-500 Exemplare verkauft, die übrisgen verschenkt haben will.

Bloch's Forberung erscheint auf den ersten Blick als allzu hoch gegriffen. Aber selbst, wenn man ohne Weiteres und ohne Rückssicht auf den Verkausspreis solcher sliegenden Blätter wie die Studenbeck'schen waren, zu  $2\frac{1}{2}$  Sgr. pro Duzend, das Minimum nach §. 11 des Gesetzes, also den Nettopreis für 50 Exemplare der rechtmäßigen Ausgade, als Entschädigung zubilligen wollte, so würde dies — dei dem Ladenpreise von 15 Sgr. den Nettopreis zu  $7\frac{1}{2}$  dis 10 Sgr. gerechnet — immer noch weit über die Beschaffenheit der Umstände des vorliegenden Falles hinausgreisen, indem danach dem Bloch eine Entschädigung von  $12\frac{1}{2}$  dis  $16\frac{2}{3}$  Thaler zuzusprechen sein würde. Denn die Bloch'sche Originalsausgade des Ständchens, welche in Partitur und Stimmen, also Roten und Text, außer Titel und Umschlag 16 Seiten 8° Rotens

flich umfakt, ift ledialich für bas musittreibende Bublitum, bas mehrstimmig nach Roten zu fingen im Stanbe ift, bestimmt, mabrend Stubenbed's Abbrilde als fliegende Blätter, und namentlich bes angebruckten Rikel-Couplets wegen, nur für die allerniebrigfte Stufe bes Lesepublitums berechnet find, nämlich für basienige Bublitum. welches ben Drehorgelivielern bei ihren Rundgängen auf ben höfen andächtig zubort. Da sonach beibe Objecte für gang verichiedene Preise bestimmt find, da ferner bei der kolossalen, in den iväter erichienenen Arrangements weit in die Tausende von Eremplaren gebenden Berbreitung seiner rechtmäkigen Ausgaben, gegen= über dem armseligen Vertriebe iener fliegenden Blätter ein geschäftlicher Rachtheil bem Berleger Bloch aus einer fo zweifelhaften Concurreng - um fo zweifelhafter, als Bloch feinerfeits fich wohl schwerlich damit befast haben würde, ben Text ohne Mufit in bergleichen fliegenden Blättern unter das Bublifum werfen zu lassen toum erwachsen sein bürfte, so lieke sich sehr mohl behaupten, daß um ber Stubenbed'ichen fliegenden Blätter willen fein Eremplar ber Bloch'ichen Originalausgabe bes Ständchens weniger verlauft sei. Rur Aufrechterhaltung des im Nachdruckgesetze fixirten Ent= icabiaunasprincips alaubt jedoch ber 1. S. B., gerade wie in ber von den Gerichten approbirten Begutachtung eines verwandten Falles im Jahre 1859\*), die bem Denuncianten zuzusprechenbe Entschäbigung nach einem freien und burchgreifenben Ermeffen auf Rehn Thaler abschätzen zu muffen. \*\*)

Sollte aber ber Richter — was ber l. S. K. freilich kaum für möglich halten möchte — auch in ben incriminirten Gebichten des Queva einen strafbaren, folglich zur Entschädigung verpslichtenden Nachdruck erkennen, so würde doch der Betrag einer solchen Entschädigung eventuell höchstens auf zwei Thaler zu arbitriren sein, da auch hier die Berechnung des Denuncianten auf Höhe von 32 Thlr. 24 Sgr. ganz willkürlich erscheint.

<sup>\*)</sup> hendemann u. Dambach, a. a. D. S. 458. In jenem Falle waren ebenfalls Theater-Couplets auf einzelnen Blättern unter bem Titel: "Rene schöne Lieder" nachgebruckt worden.

<sup>\*\*)</sup> Rach dem Gesetz vom 11. Juni 1870 §. 19 hat der Richter über die Höhe der Entschädigung nach freier Ueberzeugung zu entscheiden, und es würden daber die obigen Grundsähe auch nach der heutigen Gesetzeng völlig zustressen. S. auch unten S. 92.

Aus diesen Gründen kann der L. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten auf die ihm vorgelegten fünf Fragen nicht anders als dahin ertheilen, daß

- 1) das von Queva versaßte, mit der Ueberschrift "Ständchen aus der Posse: Auf eigenen Füßen" versehene Gedicht weder im Ganzen, noch insbesondere in den Strophen 1. 5 u. 6 als Nachbrud des Textes des im Berlage des Buchhändlers Eduard Bloch hierselbst erschienenen Ständchens aus der gedachten Posse: "Herzeliebchen mein unterm Rebendach" anzusehen; eventuell jedoch, falls der Richter einen im Sinne des Gesehes verbotenen Nachdrud darin erkennen sollte:
- 2) der Entschädigungs-Anspruch des Bloch auf zwei Thaler festzuseten sein würde;
- 3) bas von Queva verfaßte, mit der Ueberschrift "Ständchen" versehene Gedicht "O holdes Kind unterm Rebendach" 2c. als Nachsbruck des ad 1 gedachten Textes des bei Bloch erschienenen Ständschens aus der Posse "Auf eigenen Füßen" jedenfalls nicht anzusehen;
- 4) die von Stubenbeck versaßten Gedichte "Herzliebchen unterm Rebendach" und "Herzliebchen mein unterm Rebendach" mit der Ueberschrift "Liebes-Ständchen" als Nachdruck des Textes des im Berlage des Buchhändlers Ed. Bloch hierselbst erschienenen Ständchens aus der Posse "Auf eigenen Füßen": "Herzliebchen mein unterm Rebendach" 2c. anzusehen und
- 5) der Entschädigungs-Anspruch des Bloch gegen Stubenbeck auf zehn Thaler festzuseten\*).

<sup>\*)</sup> Dem obigen Gutachten entsprechend ist vom Königl. Stadtgericht in Berlin bas weitere Bersahren gegen Queva eingestellt worden, dagegen ist Studenbed wegen Rachbruds rechtsträftig verurtheilt, auch die Entschädigung auf 10 Thir. sestigeset worden. Das Erkenntniß zweiter Instanz ist bereits unter der Herzischt des Reichsgesets vom 11. Juni 1870 ergangen, vom Gericht aber ausebrücklich ausgesprochen, daß auch nach diesem Gesetz der Thatbestand des Rachbruds gegen Studenbed erwiesen sei.

## No. 7.

## Gutachten vom 17. October 1864.

#### Grlaubter Abbrud ber Juftruction einer Transport-Gefelligaft. Coupberechtigung bou Formularen.

Im Jahre 1859 schlossen mehrere Transport Bersicherungs-Gesellschaften Deutschlands einen Bertrag zur Wahrung ihrer gemeinschaftlichen Geschäfts Interessen. Nach Inhalt der Statuten werden die inneren Angelegenheiten der Gesellschaft ("Combination") durch ein Comité von drei Personen besorgt, welches insbesondere auch verpflichtet ist, gemeinschaftliche Schiss-Revisions-Commissionen zu bestellen und denselben die nöthigen Instructionen zu ertheilen. Ebenso liegt dem Comité die Besorgung der Drucksachen für die Gesellschaft ob.

Auf Grund dieser Bestimmungen hat das Comité, bestehend aus den Directoren N. N., unter dem 1. Januar 1860 eine

"Instruction für die Schiffs = Revisions = Commissionen ber ver= einigten Transport = Bersicherungs = Gesellschaften"

auf 2 Seiten Folio im Druck erscheinen lassen und außerbem Formulare zu

"Schiffs-Revisions-Attesten" für die Jahre 1861 und 1863 in einem Blatt Quartformat heransgegeben, auf deren Rückseite sich

"Allgemeine Berhaltungsregeln für Schiffer" abgebruckt finden.

Im Jahre 1863 traten zu Berlin ber Schiffsbaumeister Teichelmann, die Schiffseigner Letze, Jaekel und Priefert, sowie der Raufmann Miethke zu einer "Central-Direction für Revision von Fluffahrzeugen" zusammen. Dieselben erließen unter dem 8. August 1863 ein Statut, in welchem sich auf Seite 8 bis 14 ebenfalls eine

"Justruction für die Revisions-Commissionen der Centraldirection für Revision von Flußsahrzeugen östlicher Gewässer, mit Sit in Berlin",

befindet, und welches ferner auf Seite 14 bis 16 ebenfalls "Allsgemeine Verhaltungsregeln für Schiffer" enthält. Außerdem ließ die Centraldirection gleichfalls Formulare für "Schiffs-Revisions-Atteste" in einem Blatt Quartformat drucken, auf deren Rückjeite die "Allgemeine Verhaltungsregeln für Schiffer" wiedergegeben sind.

Das Comité ber vereinigten Transport = Bersicherungs = Gesell= schaften behauptet nun, daß die von der Central = Direction ausge= gangene "Instruction", "Revisions = Atteste" und "Berhaltungsregeln" ein verbotener Rachbruck der vom Comité herausgegebenen gleich namigen Drucksachen seien und beantragt die Bestrasung der Denunciaten, sowie die Consiscation der Rachbrucks = Exemplare.

Die Denunciaten bestreiten, sich bes Nachbrucks schuldig gesmacht zu haben. Teichelmann, Letze, Jaekel und Priefert wollen keine Kenntniß davon haben, daß ihre Drucksachen benjenigen bes Comité entlehnt seien, indem sie behaupten, daß Miethke ihnen daß Statut nur zur Vollziehung vorgelegt habe. Miethke räumt ein, daß er im Auftrage der übrigen Denunciaten daß Statut entworsen und dabei die Drucksachen des Comité benutt habe. Die "Bershaltungsregeln für Schiffer" habe er dagegen einem Formulare der Bersicherungsgesellschaft "Thuringia" in Ersurt entlehnt. Sämmtliche Denunciaten suchen aber auszusühren, daß an derartigen Druckschriften ein geistiges Eigenthum überhaupt nicht denkbar sei, und Miethke sührt außerdem noch an, daß die Drucksachen des Comité keinen Verlausswerth hätten, auch weder der Drucker, noch der Verleger auf ihnen angegeben sei.

Dem l. S. B. find von dem Königlichen Stadtgerichte hierselbst bie beiden Fragen zur gutachtlichen Beantwortung vorgelegt worden:

- 1) Ift das Statut der Central-Direction ein partieller Ab- oder Nachbruck der Instruction für die Schiffs : Revisions : Com- missionen der vereinigten Transport-Bersicherungs-Gesellschaften und der allgemeinen Berhaltungsregeln für Schiffer, welche beide Schriftstücke dem Comité gehören, im Sinne des Gesetzes vom 11. Juni 1837?
- 2) Ist das Formular zu dem Schiffs = Revisions = Atteste der General-Direction ein partieller Ab= oder Nachdruck der Schiffs= Revisions-Atteste, welche dem Comité gehören, im Sinne des erwähnten Gesetzes?

In Ansehung ber Förmlichkeiten ift nichts Wesentliches zu erinnern.

In der Sache selbst muffen die beiden zur gutachtlichen Beants wortung vorgelegten Fragen verneint werden, und es ist mithin das Vorhandensein eines verbotenen Nachbrucks nicht anzunehmen.

Bei Beurtheilung bes vorliegenden Falles sind zuvörderst alle diejenigen Momente auszuscheiden, welche sich in Folge ihrer rein rechtlichen Natur gesehlich der Begutachtung des L. S. B. entziehen, oder welche zu ihrer Entscheidung noch näherer sactischer Ermitte-lungen bedürfen, die disher unterdlieden sind, da es sich nach der Requisition des Staatsanwalts für jetzt nur um die Gewinnung einer vorläusigen Grundlage für das weitere Versahren handelt. Hierher gehören insbesondere die Fragen: ob das Comité Autor der von ihm herausgegedenen Drucksachen ist; ob namentlich die "Vershaltungsregeln für Schiffer" von dem Comité selbstständig bearbeitet oder der gleichnamigen Druckschrift der "Thuringia" nachgedruckt sind; ob ferner sämmtliche 5 Denunciaten für den Nachdruck versantwortlich sind, oder nur Wiethse allein u. s. w.

Für den L. S. B. bleiben also nur die beiden Fragen zur Beantwortung übrig:

- 1) ob objectiv die von der Central = Direction veranstalteten Druckschriften sich als Nachdruck der Druckschriften des Comits charakterisiren;
- 2) ob die von dem Comité herausgegebenen Druckfachen überhaupt solche Geisteserzeugnisse find, welchen gesetzlich der Schutz gegen Nachbruck zusteht.

Daß die Frage ad 2 zur Competenz des l. S. B. gehört, hat berselbe in neuester Zeit wiederholt den Gerichten gegenüber geltend gemacht\*), und im vorliegenden Falle hat der Staatsanwalt seine Requisition an das Gericht gerade darauf gerichtet: den l. S. B. nach der Schupberechtigung der denunciantischen Druckschriften zu befragen.

1) Was nun die technische Frage ad 1 in Betreff ber objectiven Uebereinstimmung der qu. Druckschriften betrifft, so muß diefelbe unbedenklich bejaht werden.

Die "Instruction" ber Central = Direction stimmt mit ber "Instruction" bes Comité bis auf unbedeutende stylistische Abweichungen, welche für den Begriff des Nachdrucks selbstwerständlich ohne jeden Einsluß sind, überein. Ebenso sind die Formulare zu den Revisions-Attesten (Vorderseite) der Central-Direction benen des Comité pro 1861 bis auf unwesentliche Abweichungen

<sup>\*)</sup> Heybemann u. Dambach a. a. O. S. XVI. S. auch unten S. 68. 77 nnd 93.

aleichlautend. Endlich stimmen auch die "Berhaltungsregeln" in den Druckschriften ber Barteien mit einander überein, und nur Umstellungen der einzelnen Rummern. Heine Abanderungen und die Austoffung ber Nummer 12 aus ben Revisions = Atteften bes Comité pro 1863 sind vorgenommen worden. Wenn ber De= nunciat Miethke behauptet, daß er die "Berhaltungsregeln" nicht ber Druckfcbrift bes Comité, sonbern ber gleichnamigen Druckidrift ber Gesellschaft "Thuringia" entlehnt habe, so icheint bies richtig zu fein. Es stimmen nämlich bie Berhaltungsregeln ber "Thuringia" mit benen bes Comité pro 1861 überein, bis auf gang unbebeutende Unterschiede; aber gerabe von biesen ist wenia= ftens eine Abweichung ber "Thuringia" in die Berhaltungsregeln ber Central=Direction übergegangen. Unter ber Rr. 10 ftebt nämlich in ben Berhaltungsregeln bes Comité bas Wort: "Kahrzeug", mahrend die "Thuringia" bafür bas Wort: "Rahn" gefett bat. und gerabe biefes Wort finbet fich in ben Berhaltungsregeln ber Central-Direction (in ber entsprechenden Rr. 7) wiebergegeben. Es spricht bieser Umftand mit hoher Bahricheinlichkeit bafür, bak Miethte bei Abfassung ber "Berhaltungsregeln" bie Druckschrift ber Thuringia und nicht bieienige des Comité abaeschrieben bat.

Für den Begriff des strasbaren Nachdrucks bleibt sich dies aber völlig gleich, denn nach der constanten Praxis des I. S. B. ift es irrelevant, ob der Nachdrucker unmittelbar das Original oder ein Medium, welches selbst Nachdruck ist, copirt hat.\*) Borausgesetzt ist hierbei allerdings, daß das Comité die von ihm herausgegebenen Druckschriften selbstständig verfaßt, und nicht etwa ebenfalls der "Thuringia" entlehnt hat.\*\*) Dies zu entschen, muß der weiteren Instruction der Untersuchung vorsbehalten bleiben, da dem I. S. B., wie oben ausgeführt, die hierzu erforderliche thatsächliche Unterlage sehlt.

2) Trot bieser objectiv seststehenden Uebereinstimmung der qu. Druckschriften muß aber dennoch der Thatbestand des verbotenen Nachdrucks aus dem Grunde vereint werden, weil die denunciantischen Druckschriften als schutzberechtigte Werke nicht angesehen werden können. Was in dieser Beziehung zunächst das

<sup>\*)</sup> S. hierfiber oben S. 52.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 38. 39.

Kormular au ben Revisions-Attesten betrifft, so genügt es, barauf hinzuweisen, daß der L. S. B. schon in einer Reihe früherer Källe fich babin ausgesprochen bat, daß ein solches gewerbliches Druckformular teinen Schutz gegen Rachbruck geniekt.\*) Ebeniowenig tann aber biefer Schutz ben auf ber Rückseite ber Formulare befindlichen Berbaltungsregeln gewährt werben. Umfang dieser Verhaltungsregeln, welche noch nicht eine Quart= feite umfaffen, muk pon porn berein Bebenten bagegen erregen. fie als schutberechtigt anzusehen, da bei einem so sehr geringen Umfange kaum von einem "Werke ber Wiffenschaft"\*\*) die Rebe sein tonn: phaleich im Uebrigen nicht verkannt werben foll, daß ber geringe Umfang allein zur Ausschließung bes Begriffs eines litteratifden Erzenanisses keinesweas genügen würde.\*\*\*) Aber auch ihrem Inhalte nach haben bie hier in Frage ftebenben Berhaltungsregeln nicht ben minbesten Anspruch auf ben Namen einer littera= rischen Broduction: es find vielmehr turze Anweisungen für Schiffer, welche in bieselbe Rategorie fallen, wie Anweisungen und Borfcbriften auf Boft- ober Eisenbahn-Billets, auf Frachtbriefen u. f. w. Bon einem litterarischen Erzeugnisse ift bei allen berartigen Drucklachen nicht bie Rebe. liegenden Kalle insbesondere handelt es sich lediglich um Borkhriften, welche einerseits von jedem forgfältigen Schiffer ohne= bin beobachtet werben, andererseits im Interesse ber Berficherungs= gesellschaften in einer im Verkehr häufig vorkommenden Art und Beise getroffen find.

Zweiselhafter könnte es erscheinen, ob bagegen nicht die "Instruction" als schutzberechtigt zu erachten sei; indessen muß auch diese Frage verneint werden. Die Frage, ob Instructionen den Schutzgegen Nachdruck genießen, ist schon wiederholt zur Cognition des L. S. B. gelangt und der Berein hat in früherer Zeit die Instructionen der Behörden mehrsach für schutzberechtigt erklärt. Der höchste Gesichtshof hat indessen bekanntlich diese Ansicht nicht getheilt und der

<sup>\*)</sup> Heybemann u. Dambach a. a. D. S. XVII. 104. 204 fg. S. auch Dambach, Urheberrecht. S. 26.

<sup>34)</sup> Jest: von einem "Schriftwerte" im Sinne bes Gefeges vom 11. Juni 1870.

**Bgl. das Erlenntniß** des Preuß. Ober-Tribunals vom 7. Rovbr. 1861 (Juft. Min.-Bl. S. 288 fg.), in welchem einem kleinen Liede der Schutz gegen Kachtruck zuerkannt wurde. S. auch oben S. 51.

L. S. B. hat dieselbe in neuester Zeit ebenfalls verlassen und berartige Instructionen für Gemeinqut erklärt.\*)

Im porliegenden Kalle handelt es sich nun zwar nicht um eine Instruction von Beborben, fonbern von einer Brivatgefellichaft: allein die Grunde, aus benen die Instructionen ber Beborben für Gemeinaut erklart find, finden auch bei ber benunciantischen Instruction polle Anwendung. Das Ober-Tribunal und nach ihm der L. S. B. haben nämlich angenommen, bak Instructionen der Behörden, obwohl bei ihrem Erlasse wissenschaftliche Renntniffe thatig find, nicht Erzeugniffe und Werte ber Biffenschaft find, und baf ihr Zwed nicht barin besteht, sich als Broducte einer wissenschaftlichen Thätigkeit einzuführen und geltend zu machen. Dies ailt auch von ber porliegenden Instruction. Obwohl zu ihrer Abfassung technische Renntniß und praktische Erfahrung gehören, so stellt sich dieselbe boch nicht als das Resultat einer wissenschaftlichen Forschung bar, sondern fie ift lediglich die Bandhabe für einen gewerblichen Awed, sie ift nur bagu bestimmt, die pecuniaren Beftrebungen ber Gesellschaft zu unterftüten.

In dieser Instruction wird nämlich querft bie Aufgabe ber Revisions = Commission näber präcifirt und bann finden fich Berhaltungsmaagregeln, wie die Commissionen fich ber ihnen obliegenben Revisionen entledigen sollen. Mag nun auch bas Comité ber vereinigten Gesellschaften, wie die Denuncianten behaupten, diese Instruction "auf Grund seiner Renntniffe und Erfahrungen aus sich herausgeschaffen haben", so liegt es boch auf ber Hand, bag ber Zweck biefer Instruction kein litterarischer gewesen ist. Comité hat offenbar nicht seine Erfahrungen bem sich mit Schifffahrt und Schifffahrtsversicherung beschäftigenben ober fich für biefe Dinge intereffirenden Bublitum gur Belehrung barbieten und eventuell einen Gewinn baraus ziehen wollen, sondern bie Absicht ift nur die gewesen, ben Revisions-Commissarien ihr Geschäft zu erleichtern, was namentlich aus ber turzen Form bes nur aus 2 Drudfeiten bestehenben Scriptums, sowie baraus erhellt, baf auf bemselben fich weber ein Druder, noch ein Berleger genannt findet.

<sup>\*)</sup> Heydemann u. Dambach a. a. O. S. XVII fg. Bgl. auch Damsbach, Urheberrecht. S. 91. Durch bas Geseh vom 11. Juni 1870 §. 7 Litt. c. ift ber Abbrud amilicher Anstructionen ausbrücklich gestattet worden.

Abgesehen nun davon, daß der Aweck, zu dem die Instruction angefertigt und gebruckt ist, ein rein gewerblicher gewesen, so kann and die Instruction ihrem Inhalte nach nicht als bas Broduct einer eigenthumlichen, selbstständigen geistigen Thatigteit angeseben werden. Das Berfahren, wie Schiffe hinsichtlich ihrer Tüchtigkeit au revidiren find, wird fich im wesentlichen gleich bleiben, wenn man dabei die beiben von selbst sich jedem Laien schon ergebenben Gesichtspuntte festhält, nämlich, bak es hierbei auf eine eingehende Befichtiauna ber zu revidirenden Fahrzeuge und Brufung berfelben nach den Regeln der Schiffsbautunft ankommt. So finben fich in ber Instruction einzelne Anweisungen, welche eigentlich ganz selbstwerftanblich find, wie 3. B. die Bestimmung im S. 3, bak bie Schiffe ben Revisoren in allen ihren Theilen zugänglich gemacht werden follen, im &. 4, baf ber Befund bes Inventariums nicht auker Acht gelaffen werben foll. Auch die Borichriften in ben folgenden §g. über bie Classificirung ber Schiffe je nach bem Befunde können nicht für eigenthümliche angesehen werben, benn eine solche ergiebt fich ebenfalls aus ber Natur ber Sache, und die Anhaltspuntte bafür werben auch hier jebem, ber bie Schiffsversicherung und bas Schifffahrtsgewerbe betreibt, von felbst in die Augen springen.

Endlich wird man auch nicht zu behaupten vermögen, daß die Formgebung im vorliegenden Falle als eine selbstständige geistige Thätigkeit betrachtet werden kann, deren Product deshalb auf Schutz Anspruch hat\*). Es besteht die Instruction sediglich aus einzelnen kurzen Säpen, deren Anordnung sich ebenfalls aus der Ratur der Sache ergiebt und welche, wenn eine zweckmäßige Disposition hier überhaupt beabsichtigt wird, kaum anders aneinsander gereiht werden können.

Somit charafterisirt sich also die gedachte Instruction in keiner Beziehung als ein litterarisches Product im Sinne des Nachbrucks= gesehes.

Ferner ist hierbei noch ber Umstand hervorzuheben, daß die Demunciaten offenbar die Instruction gar nicht zu dem Zwecke,

<sup>\*)</sup> Die individuelle geistige Thatigkeit, welche auf Schut gegen Nachbruck Anspruch hat, "braucht nicht wesentlich in der Production eines neuen Stoffes zu bestehen, sondern kann sich eben so wohl in der bloßen Form= gebung, Auswahl, Anordnung oder in der Lehrmethode äußern". Hende= mann u. Dambach, a. a. O. S. XVI,

sie in das Publikum zu bringen, benutt haben. Sbenso wie die Denuncianten die Instruction nur für ihren Gewerbebetrieb benutzen, in gleicher Weise haben dies die Denunciaten mit der nachgebruckten Instruction zu thun beabsichtigt. Nach Lage der Sache wird das Interesse der Denuncianten dadurch möglicherweise verletzt und ihnen in ihrem Gewerbebetrieb Concurrenz gemacht, daß die Denunciaten ebenso sorgfältig und zweckmäßig revidiren, nicht aber dadurch, daß sie die Instruction der Denuncianten absedruckt haben. Denn auch ohne solchen Abdruck waren die Denunciaten in der Lage, die Revisionen ebenso vorzunehmen, wie die Denuncianten, nämlich schon z. B. dann, wenn eins der gebruckten Instructionssformulare auf irgend eine Weise in die Hände der Denunciaten kam.

Die sämmtlichen Schriftftude also, an welchen die Denuncianten ein s. g. geistiges Eigenthum behaupten, stellen sich als zu gewerblichen Zweden angesertigte Formulare, nicht als "litterarische Broducte" dar, und es liegt dieser Fall dem täglich vorkommens den vollkommen gleich, daß Actiengesellschaften, welche dieselben Zwede verfolgen, wie ältere schon bestehende, die Statuten und Formulare der letzteren benutzen und sich aneignen, worin bisher noch Niemand einen Nachdruck im Sinne des Gesetzes gefunden hat.

Der I. S. B. kann sonach, in Ermangelung eines Driginals, an welchem ein Nachdruck begangen werden konnte, sein pflichtmäßiges Gutachten nicht anders als dahin ertheilen:

baß die von der "Central=Direction für Revision von Flußfahrzeugen" veröffentlichten Druckschriften: "Instruction für die Revisions=Commissionen", "Allgemeine Berhaltungsregeln sür Schiffer" und "Schiffs=Revisions=Atteste" als ein verbotener Nachbruck der gleichnamigen Druckschriften des "Comité der vereinigten Transport=Bersicherungs=Gesellschaften" nicht zu erachten seien\*).

<sup>\*)</sup> Die gerichtlichen Acten sind bereits cassirt, so daß sich das Ergebnis ber Untersuchung nicht mehr hat sessischen lassen; indessen ist noch zu ermitteln gewesen, daß eine Anklage nicht erhoben worden ist, so daß also angenommen werden kann, daß die Gerichtsbehörde dem obigen Gutachten beigetreten ist.

## No. 8.

## Gutachten vom 26. Februar 1869.

# Radbrud bon Abbildungen eines Gartner-Ratalogs. Soutberechtigung bon Mufferzeichnungen.

3. C. Schmidt und N. L. Chreftensen in Erfurt beschäftigen sich Jeder für sich mit der Herstellung von Fabrikaten aus natürslichen Blumen, Gräsern und dergl. Beide haben Kataloge heraussgegeben, in denen sich eine Anzahl von Holzschnitten befinden, durch welche Bouquets, Blumenkörbchen, Kreuze, Ampeln u. dergl. vorgestellt werden.

Schmidt hat die in seinem Kataloge befindlichen Zeichnungen in der Weise hergestellt, daß er die Blumen, Gräser 2c. von gesübten Arbeiterinnen binden, von Zeichnern zu Papier bringen und danach durch eine xplographische Anstalt zu Holzschnitten resp. Metallabgüssen umarbeiten ließ. Seinen Katalog hat er durch Bartholomäus, dem er die betreffenden Metallabgüsse lieserte, drucken lassen, und von den Metallabgüssen hat er, um wieder auf seine Kosten zu kommen, eine gewisse Anzahl theils an inländische Kunstzgärtner, theils auch nach Holland und England verkauft.

Chrestensen hat seinen Katalog burch ben Buchbruckereibesitzer Kramer zu Erfurt anfertigen lassen, nachbem er biesem in bem ihm von demselben vorgelegten Schmidt'schen Kataloge diejenigen Ruster bezeichnet hatte, welche er in seinem Kataloge zu sehen wünschte.

In der auf Denunciation des Schmidt gegen Chrestensen wegen Nachdrucks eröffneten Boruntersuchung ist, unter Zuziehung beider Theile, ein status causae et controversiae gerichtlich reguslint worden, in welchem sich 5 Streitpunkte ausgeworfen sinden.

Die mit ber Sache befaßte Staatsanwaltschaft hat jedoch nur zur Lösung des Zweisels: ob solche Muster, wie die hier fraglichen, durch das Nachdruckgesetz haben geschützt werden sollen, auf ein Gutachten des "betreffenden Sachverständigen-Bereins" darüber provocirt: "ob die fraglichen Muster unter §. 18 des Gesetzes vom 11. Juni 1837\*) fallen" und das vorgesetzte hohe Ministerium hat

<sup>\*)</sup> Jest: bes §. 43 bes Gejeges vom 11. Juni 1870.

mit der Erstattung des gewünschten Gutachtens den litterarischen Sachverständigen-Berein beauftragt, "falls derselbe die Sache als zu seiner Competenz gehörig erachtet".

In dieser Lage ist die Sache an den unterzeichneten Berein gelangt.

Die Körmlichkeiten find in gehöriger Ordnung.

In ber Sache felbst hat ber l. S. B. die im status c. et c. ausgeworfenen Streitfragen, beren Beantwortung theils rein rechtlicher Natur ist, theils factische, bisher burch Beweisaufnahme noch nicht näber erörterte Momente poraussest, auf sich beruhen lassen zu bürfen und seinerseits nur die Nachbrucksfrage in ihrer Totalität in's Auge fassen zu sollen geglaubt. Zwar ift auch in bem Reauffitioneschreiben ber anfragenden Behörde nur die praiudicielle Frage nach der Schutzberechtigung des betreffenden Objectes gestellt, - also gerade die Frage, welche in neuerer Reit mehr und mehr bie Gerichte ausschlieflich ihrer Competenz vindiciren, nachdem ber höchste Gerichtshof einmal angenommen hatte, daß der Richter diese Frage ohne Vermittelung von Sachverständigen zu entscheiben habe.\*) Allein ber Sachverständigen-Verein ist die ihm burch S. 17 bes Gefetes angewiesene, auf die Begutachtung ber Rachbrucksfrage in ihrer Totalität gerichtete Stellung zu bewahren und vormeg die Schutberechtigung bes in Frage stehenben Objectes ju prüfen, um so mehr in ber Lage, wenn, wie im vorliegenden Ralle, sein Gutachten gerabe zur Lösung entstandener Ameifel erforbert wirb. \*\*)

Seine Competenz aber findet der litterarische Sachverständigen=Berein eben in dieser Sache dadurch begründet, daß nicht darüber, ob eine Abbildung unter die Fälle des §. 18 oder unter die des §. 21 des Gesehes zu rechnen sei, Zweisel entstanden sind, deren Lösung allerdings zur Competenz des artistischen Sachverständigen=Bereins gehören würde, sondern daß, wenn im gegenwärtigen Falle überhaupt eine unerlaubte Nachbildung vorliegt, solche nur unter §. 18 des Gesehes\*\*\*) subsumirt werden kann,

<sup>\*)</sup> Entscheidungen des Preuß. Ober-Tribunals. Bb. 37. S. 51. Bgl. auch S. 61. 77. 93.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hieruber Dambach, Urheberrecht. S. 187.

<sup>\*\*\*)</sup> Jest: S. 43 bes Gefețes vom 11. Juni 1870.

also recht eigentlich in ben Bereich bes litterarischen Sachverftan= bigen=Bereins\*) fallt.

Bor Allem hat beshalb ber l. S. B. sein mitunterzeichnetes technisches Witglied bei ber Prüfung ber vorliegenden Zeichnungen zu Rathe gezogen\*\*) und ift dadurch zu folgendem objectiven Resultate gelangt.

Lägen, ohne Kenntnik von der als festgestellt anzunehmenden Priorität bes Schmidt'schen Katalogs, bem vergleichenben Beurtheiler nur die in beiben Ratalogen enthaltenen, in Holsschnitt nsp. Typenauß ausgeführten Abbildungen por, so konnte er barüber zweifelhaft werben, welche von beiben Serien er als Driginal und welche er als Covie anzusehen habe, ja er könnte zu der irri= gen Annahme ber Driginalität ber im Chreftensen'ichen Rataloge enthaltenen Abbildungen burch beren theilweise vorzüglichere fünft= leniche Ausführung verleitet werben. Allein bei zweifellofer Briorität bes Schmidt'schen Ratalogs anbert ber Umstand einer größeun ober geringeren Geschicklichkeit ber ausführenben Techniter Nichts an der Thatsache ber Nachbildung, welche bei Herstellung ber Chrestensen'ichen Bignetten offenbar nicht nach einem eigenen Mobelle - b. i. burch Zeichnung nach einem reell vorliegenden Blumen= sabritate, wie bei Berftellung ber Schmidt'schen Bignetten -, sonbern burchaus nur nach Abbruden ber Schmidt'ichen Bignetten bewertstelligt sein tann, ba auf andere Beise eine so völlige Uebereinstimmung in ber Blacirung jedes einzelnen Gliebes ber jum Theil fehr zusammengesetten Zeichnung - also z. B. jeder einzel= nen Blume, jedes Zweiges u. f. w. - unmöglich hatte erreicht werben können, mahrend die geringfügigen Differenzen in ber Zeichnung einzelner Aleinigkeiten — 3. B. etwas verschieben geformte Blumen= blätter - auf Rechnung berjenigen Freiheit zu setzen find, mit welcher fich jeder ausführende Klinstler bei im Allgemeinen treuer Biebergabe eines Driginals im Detail zu bewegen pflegt.

Hiermit ist jedoch nur erst festgestellt, daß die in dem Chrestensen'schen Kataloge mit 1 bis 7 bezifferten Zeichnungen auf einer mechanischen Nachbildung und Vervielfältigung der ent=

<sup>\*)</sup> Bgl. die Justruction des Bundestanzler-Amts vom 12. December 1870. 5. 4. Litt. a.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hierüber oben bas Gutachten Ro. 5. S. 42. Anm.

iprechenden Reichnungen bes Schmidt'ichen Katalogs beruben: wobei noch, obaleich es nicht wesentlich barauf ankommt, ein Gleiches in Ansehung eines nicht bezifferten Studes, nämlich bes "Ballfächers" auf S. 7 bes Chrestensen'ichen Kataloas bemerkt werden mag, welcher "Ballfächer" bem "Blumenfacher" bei Schmidt G. 8 bandareiflich nachaezeichnet ist. Auf biefer technischen Grundlage bleibt also noch die Kauptfrage zu erörtern: ob benn auch die Reichnungen bes Schmidt'ichen Katalogs wirklich zu beniemigen Gegenständen gehören, welche auf den Schutz gegen mechanische Bervielfältigung im Sinne bes Gefetes vom 11. Juni 1837 §8. 1. 2 und 18 Anspruch haben. Denn ber &. 18 giebt ben in ben vorangehenden Gesethes-Baragraphen ben Schriftwerken gegen Rachbrud gewährten Schut auch geographischen, topographischen, naturwissenschaftlichen, architectonischen "und ähnlichen" Reichnungen und Abbildungen, welche nach ihrem Hauptzwecke nicht als Kunftwerte zu betrachten finb\*).

Daß unter die im Gesetze sogenannten "ähnlichen" Zeichnungen nicht von selbst alle Zeichnungen von bloß technischer oder gewerblicher Natur gehören, darf als zweisellos gelten. Die Schwierigsteit liegt aber gerade darin, im concreten Falle sestzustellen, ob gewisse Zeichnungen zu den vom Gesetze geschützten "ähnlichen" zu rechnen seien oder nicht. Mit dem abstracten Satze, daß "bloße Muster" nicht schutzberechtigt seien, ist dabei nicht auszukommen; es bedarf vielmehr nach der Beschaffenheit jedes besonderen Falles einer eingehenden — und zwar echt technischen — Prüfung der Frage: was "bloßes Muster" sei und was nicht.

Dies zeigt sich auf ganz eigenthumliche Weise gerade in dem gegenwärtig vorliegenden Falle. Die dem L. S. B. gestellte Frage: ob die fraglichen "Muster" unter §. 18 des Gesetzes fallen, würde eine petitio principii in sich schließen, wenn damit vorweg als sestignungen eben nichts weiter, als gewerbliche "Muster" seien, die schon als solche nicht unter den Schutz des Nachbrucksgesetzs sallen würden. Wäre dieses als seststehend anzunehmen, so brauchte nur auf die aus der Praxis bekannt gewordenen richterlichen Ents

<sup>\*)</sup> hiermit ftimmt ber §. 43 bes Gefetes vom 11. Juni 1870 vollftanbig überein; nur erwähnt berfelbe unter ben schutzberechtigten Gegenständen noch ausbrudlich bie "technischen Beichnungen und Abbildungen".

icheidungen zurückgegangen zu werden, um auch bie Entscheidung des gegenwärtigen Falles gleichsam fertig in der Sand zu baben. Ramentlich wurden zwei Falle als burchgreifend anzuführen fein, in welchen, bem Gutachten bes 1. S. B. entgegen, 1) eine mit einer technischen Reichnung versehenene Schrift über Dachbechung für eine nicht gegen Nachbruck geschützte "Geschäfts-Empfehlung" und 2) sowohl ber Tert, als bas Bilb eines "Reiseiviels" für nicht gegen Rachbrud ober Nachbilbung geschützte Objecte rechtstraftig ertannt worden find\*). Auch einer Entscheidung bes Rammer= gerichts wurde noch zu gebenten fein, welche ebenfalls gewiffen "Ruftern" ben Schut gegen Rachbildung verfagt bat\*\*). Allein nach Abwägung der bei der eigenthümlichen Beschaffenheit bes gegenwärtig zur Begutachtung vorliegenben Falles für und gegen bie ben Schmibt'ichen Reichnungen einzuräumenbe Eigenschaft als "ichusberechtigter Objecte" fprechenben Gründe, hat der unterzeichnete S. B. nicht umbin getonnt, fich schließlich mit überwiegen= ber Majorität für die Schutherechtigung im Sinne bes §. 18 unferes Rachbruckgefetes zu entscheiden.

Dagegen wurden im Wesentlichen folgende Argumente gel= tend gemacht:

Das Gesetz schütze Werke ber "Wissenschaft und Kunst" gegen Rachdruck und Nachbildung, der §. 18 insbesondere solche, einen wissenschaftlichen Charakter tragende Werke, welche nur nicht in Typendruck, sondern in Zeichnungen herausgegeben seien. Es sei also nicht jede Druckschrift, nicht jede Zeichnung gegen mecha=nische Vervielfältigung geschützt, sondern nur solche Schriften und Zeichnungen, welche eine Autorschaft in sich schließen. Die Zeichnungen des Denuncianten mögen schwierig und kostspielig herzuskellen gewesen sein, aber eine geistige Autorschaft könne ihnen nicht zuerkannt werden. Es handle sich hier lediglich um gewerbzliche Mittel zu einem gewerblichen Zwecke, um Waarenmuster und Reclame für die Waare. Die Verzierungen und Ilustrationen zu einem Gärtner-Kataloge, welche dem Publikum einen Anreiz zum Kausen zu geben bestimmt seien, ständen ganz auf gleicher Stuse mit den täglich in allen Zeitungen in gleicher Form zu

<sup>\*)</sup> Hendemann u. Dambach, a. a. D. S. 103-109; 118-122. S. auch Dambach, Urheberrecht. S. 16. 27.

<sup>\*\*)</sup> Goltbammer, Archiv für Preuß. Strafrecht. 28b. 5. S. 629.

findenden Muftern und Reichnungen von gewerblichen Broducten. von Rleibungeftuden, Glasmaaren, Bagen, Bferben u. f. w., bei benen Niemand an Werfe ber "Wiffenschaft ober Runft" bente. Insbesondere aber tonne im porliegenden Ralle ichon barum von einem im Sinne bes Gefetes verbotenen Rachbrud teine Rebe sein, weil beibe Theile - Denunciant wie Denunciat - mit ben in ihre Rataloge, bie man nur "Breis-Courante" zu nennen brauche, um gleich ben rechten Standpuntt zu faffen, aufgenom= menen Beichnungen gar nicht bezweckten, bie Aufmerksamkeit bes Bublifums auf bie Abbilbungen als folche zu lenten. Reiner von Beiben gebe bie Abbilbungen als ein Brobuct geiftiger Thätigkeit aus; die geistige Thätigkeit bes Denuncianten sei vielleicht in ber Erfindung ber Bouquets, in ber Rusammenftellung ber Blumen u. f. w. ju fuchen, für welche geiftige Thatigkeit bie Muftrationen eben nur ben Beweis liefern follten, mahrend ber Denunciat seinerseits mit ber Bervielfältigung berfelben Illuftrationen nicht bie gleichen Solaschnitte zu bieten, sondern ledig= lich ben Beweis ju führen beabsichtigte, bag er berfelben geiftigen Thätigkeit sich hinzugeben und biefelben Producte zu erzielen vermoge, wie Denunciant, mit beffen Runftfabritaten die feinigen die Concurrenz beftehen wollen. Wäre es angänglich gewesen, baß zuerst ber Denunciant seinem Breiscourante statt ber Abbilbungen, einen Kranz, ein Bouquet u. s. w. in natura als Proben angeheftet und daß banach ber Denunciat bei seinem Breis-Courante ein gleiches Berfahren verfolgt hätte, und waren bann bie beiberfeits angehefteten Natural-Broben in allen Studen vollkommen ibentisch gewesen, so wurde ber eine wie ber andere Theil ber in gebruckten Illuftrationen beftehenden "Broben" ober "Mufter" haben entrathen tonnen.

Für die Anerkennung der hier in Frage stehenden Zeich= nungen als schutzberechtigter Objecte erschienen jedoch nach der eigenartigen Beschaffenheit des vorliegenden Falles — ohne damit der Entscheidung anders gearteter concreter Fälle durch Zulassung einer abstracten Consequenz vorgreisen zu wollen — folgende Er= wägungen durchgreisend.

Man barf bie Grenzen bes Wissenswürdigen, was, in Zeich= nungen bargestellt ober erläutert, burch §. 18 bes Gesetzes gegen Nachbruck geschützt sein soll, nicht zu eng ziehen und etwa bloß auf

Biffenschaft im höheren Sinne" beschränken wollen. Bielmehr muffen bie allaemeinen Grundfate über das Object bes Rechtsichuses\*) auch hier Anwendung finden. Run könnte freilich gembe aus ber Borzüglichkeit und fünftlerischen Beschaffenheit ber Schmidt'ichen Reichnungen ber Einwurf entnommen werben, bak bieselben einen Schutz gegen Nachbildung, wenn überhaupt, nur auf Grund des S. 21 unseres Gesetes - als Runftwerte - qu beanspruchen haben, also bem artistischen Sachverständigen-Berein ur Beautachtung vorzulegen sein würden. Da jedoch, wie bereits bei Brüfung der Competenafrage bemerkt worden ift, darüber kein Aweifel besteht, daß die fraglichen Reichnungen nicht als felbstftanbige, ihren Awed in sich selbst tragende Kunstwerte, sondern ledialich als Erläuterungen einer kleinen Druckschrift auftreten, fo fommt Alles darauf an, zu prüfen, ob fie, eben im Rufammenbange mit biefer Schrift, um ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit willen, ben Schut bes Nachdruckgaeletes verbienen.

Dag es zu ihrer Berftellung überhaupt einer geiftigen, und zwar einer nicht gering zu schätzenben geistigen Thätigkeit bedurfte, würde für sich allein noch nicht zu ihren Gunsten burchareifen, ba es ja so manche rein gewerbliche "Mufter" giebt, zu beren Berstellung es einer bebeutenden geiftigen Thätigkeit bedarf, ohne baß ihnen ber Schut bes &. 18 unferes Gefetes ju Statten tame. Aber bie Schmidt'schen Reichnungen sind nicht bloß so tunftlerisch componirt, daß sie schon baburch über gewöhnliche industrielle "Rufter" hinaus gehoben werben, sonbern fie vertreten auch bie Stelle ausführlicher Befchreibungen ber Blumenfabrifate bes Diefe Fabritate genießen notorisch eines weit reichen= Schmidt. ben und wohlverdienten Rufes wegen ihrer fünstlerischen Concevtion und Anordnung; die gleichsam beschreibenden Reichnungen find alfo zugleich bazu angethan, über biefe originellen Blumen= Compositionen ein eigenthümliches Licht zu verbreiten und thatlächlich ober stillschweigend zu lehren, wie folche Compositionen beschaffen sein muffen. Batte Schmidt eine Anleitung gur Anfertigung folder Compositionen ober gar ein Wert über Riergart= nerei geschrieben und als Ruthat bie gegenwärtig in Frage ftebenden Zeichnungen beigefügt, fo würde Riemand Anftand

<sup>\*)</sup> Beybemann und Dambach a. a. D. S. XVI.

nehnem, auch die gezeichneten Ruthaten für ichusberechtigt gu erklaren. Wie follte es fich alfo rechtfertigen laffen, folchen portrefflichen Zeichnungen, welche bie Stelle einer belehrenben Erläuterung bes Tertes vertreten, blok aus bem Grunde ben ihnen gebührenden Schut wieder zu entziehen, weil fie zu "Muftern" benütt ober in einen Ratalog aufgenommen worben finb? Man bente 2. B. nur an ben von Brodhaus berausgegebenen illustrir= ten Katalog zur Barifer Weltausstellung! Am fürzeften murbe Schmidt zu feinem Riele gelangen, wenn er feine Broducte überall in natura porzeigen könnte: nach Beschaffenheit ber Sache muk er sich aber mit ber Vorzeigung ber entsprechenden Zeichnungen begnügen und für eine folche Sammlung von Reichnungen, mag man fie immerhin auch "Mufter" nennen, tann er allerbings ben Schut gegen Nachbruck verlangen, weil eben die lehrhafte Art der Darftellung und Rusammenstellung ber Reichnungen ein litterarisches Gigenthumsrecht begründet.

Aus diesen Gründen ertheilt der I. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten auf die ihm vorgelegte Frage bahin:

baß bie fraglichen "Muster" unter ben §. 18 bes Gesetzes vom 11. Juni 1837 fallen und baß beshalb in ber Nachbildung ber Schmidt'schen Zeichnungen burch ben Chrestensen'schen Katalog ein im Sinne bes Gesetzes verbotener Nachbruck zu finden sei.\*)

<sup>\*)</sup> Die erkennenden Gerichte sind diesem Gutachten nicht beigetreten, sons dern haben angenommen, daß die fraglichen Zeichnungen gegen Rachdrud nicht geschützt seien, "da diese Zeichnungen nicht eine belehrende Erläuterung des Ratalogs vertreten, die Art der Darstellung auch keine lehrhafte sei, der Gärtner vielmehr durch die Zeichnungen Käuser heranziehen, nicht aber in Betress der Hemengruppen habe belehren wollen". (Dambach, Urheberzrecht. S. 215; Oppenhoff, Rechtsprechung des OberzTribunals. Bd. 11. S. 215.). Diese Entscheiderbung erscheint nach dem jezt geltenden Gesetz wom 11. Juni 1870 wohl begründet. Nach diesem Gesetz werden auch Musterzzeichnungen gegen Nachbruck geschützt, aber nur dann, wenn ihr Zwed dahin gerichtet ist, über die Ansertigung und Herstellung der betressenden Gegenstände zu belehren und wenn sich gleichzeitig in dem Muster eine eigene geistige Thätigkeit kundziedt. Solche Muster dagegen, welche nicht den belehrenden Zwed versolgen, sallen nicht unter das Gesetz vom 11. Juni 1870. (S. außzsührlich Dambach, Urheberrecht. S. 213.)

## No. 9.

## Gutachten vom 18. October 1867.

Rachbildung einer geographifden Beidnung. Schutberechtigung bes Originals. Biffenfcaftlices Gemeingut. Entfcabigung.

Der Rector Uhlenhuth zu Anclam hat im Jahre 1863 Telslurien anfertigen lassen, welche nach seiner Angabe zwar anderen Tellurien ähnlich, aber kleiner und wohlseiler sein sollen, als alle bis dahin erschienenen. Das Tellurium besteht aus einer mechanischen Borrichtung, welche die Bewegung der Erde um die Sonne und des Mondes um die Erde veranschaulichen soll, aus einem kleinen daran anzubringenden Erdslodus von kaum 2 Zoll Durchmesser mit einer roh skizzirten aufgeklebten Erdkarte, serner einer gedruckten Beschreibung des Telluriums und einer zur Beranschaulichung dienenden lithographirten Tasel, welche eine Abbildung des Apparats enthält und die Stellung der Erde zur Sonne in den vier Jahreszeiten darstellt.

Von diesem Tellurium hat der Rector Uhlenhuth im August 1864 60 Exemplare an den Buchhändler Kastner zu dem Preise von 1 Thsr. 2½ Sgr. für jedes Exemplar verkauft und sich vers bindlich gemacht, vor dem Absah dieser 60 Exemplare keinem anderen Buchhändler Exemplare zum Verkauf zu übertragen. Zugleich mit diesen vollständigen 60 Exemplaren hat er einen der Zahl nach nicht angegebenen Vorrath von Exemplaren der Beschreibung, des kleinen Globus und der lithographirten Tasel dem Kastner mit übergeben.

Rach Berkauf dieser 60 Szemplare des Telluriums hat Kastner geständlich im August oder October 1866 37 Telluriengestelle herestellen und dazu die lithographirte Tasel neu ansertigen lassen; die gedruckten Beschreibungen hat er von dem dazu ausreichenden Borzrath der ihm von Uhlenhuth übergebenen Exemplare entnommen und die kleinen Globen in guten Exemplaren herstellen, von der Erdarte durch den Lithographen N. von demselben Stein, welchen Uhlenhuth hatte ansertigen lassen, 100 Exemplare aufs neue abstrucken lassen.

In biefem Verfahren sieht Uhlenhuth eine Verletzung seines Autorrechts und beantragt, ben Kaftner "wegen Rachbrucks und Nachbildung seines geographischen Werks" zu einer an ihn zu zahlenden Entschädigung von Fünf Hundert Thalern zu verurtheilen.

Der Denunciat hat nun sowohl feine Strafbarteit, als eventuell bie Angemessenheit ber geforberten Entschäbigung bestritten, und behauptet, baß Tellurien mit ahnlichen Reichnungen schon lange por bem Uhlenhuth'schen bestanden hatten und bak von einem geistigen Eigenthumsrechte weber bei ber Erbfarte, noch bei ber lithographirten Tafel die Rebe sein konne, die Entschäbigung aber event, höchstens auf ben Bertaufswerth von 50 Eremplaren bemeffen werben burfe. Bur Rechtfertigung feines Berfahrens führt er noch an, daß Uhlenhuth in einem zu ben Acten gegebenen Brief vom 27. November 1864 bei ihm angefragt hat, ob Raftner schon neue Apparate habe anfertigen laffen ober bies zu thun im Begriff ftebe. anbernfalls wolle er 200 Stud fofort anfertigen laffen. In Folge biefes Schreibens habe er in ber Borausfetung, bag Uhlenhuth bamit einverstanden fei, 37 neue Tellurien anfertigen laffen, beren Roften fich auf 20 Sgr. pro Stud beliefen und habe er bie Differeng zwischen biesem und bem früheren Untaufspreise bem Uhlenhuth mit 31% Sgr. für jebes Eremplar autgeschrieben.

Dem 1. S. B. find nun zur gutachtlichen Beantwortung bie Fragen vorgelegt worben:

- 1) ob die nach der Blatt 5 der Acten befindlichen lithographischen Zeichnung auf Beranlassung des Angeschuldigten angesertigten Lithographieen unerlaubte Nachbildungen der ersten sind;
- 2) für den Fall der Bejahung dieser Frage: auf wie hoch bie Entschädigung des Denuncianten zu bestimmen ist.

Die Förmlichkeiten find in Ordnung.

In der Sache selbst unterliegt es keinem Zweisel, daß bie Blatt 6 der Acten befindliche Tafel der auf Blatt 5 enthaltenen lithographirten Tasel (nicht "Driginalzeichnung", wie sie dort heißt) auf rein mechanischem Wege direct nachgebildet ist. Dies ergiebt die technische Bergleichung beider Gegenstände auf den ersten Blick. Es würde daher auch ein im Sinne des Gesetzes unerlaubter Rachsbruck angenommen werden müssen, wenn die lithographirte Tasel,

welche nachaebilbet morben ift, ein ichunberechtigtes Dbiect mare. Eine folche Qualität tann jedoch biefer Tafel nicht zugestanden werben. Sie enthält nur bie Reichnung bes Instruments und ber baburch zu erläuternben aftronomischen Vorgange: nämlich Fig. 1 das Instrument selbst. Ria. 2 bie Bahn ber Erbe um die Sonne. Rig. 3-6 bie Stellung ber Erbe gur Sonne in ben perschiebenen Sahreszeiten und Rig. 7 bie verschiedenen Stellungen bes Monbes in seinem Umlauf um die Erbe, Abbilbungen, wie solche in ber nämlichen Auffassung und Darftellung an sahllosen Orten verbreitet und namentlich in geographischen Lehrbüchern und Atlanten u finden find. Die Gegenstände biefer Darftellungen muffen nothwendig als miffenschaftliches Gemeinaut gelten, und auch bie Form und Ginrichtung bes mitabgebilbeten Inftrumentes felbft ift 10 wenig eine neue und eigenthümliche, daß ber Verfasser ber betr. Beidnung eine geiftige Autorschaft und einen entsprechenben Schut für dieselbe im Sinne des Nachdrucksgesetzes nicht in Anfpruch nehmen tann. Wer irgend zu gleichem 3wede Abbilbungen ju liefern beabsichtigte, wurde außer Stande fein, fie mefentlich anders berauftellen, als fie bier und in anderen Orten gegeben find.

Unser höchster Gerichtshof hat nun zwar in neuerer Zeit\*) bie Enticheidung ber Frage: ob ein Wert ichusberechtigt fei, ausichlieflich bem Richter, ohne Bermittelung von Sachverftanbigen, vindicirt, wogegen ber I. S. B. nur technisch zu brüfen habe, ob das spätere Wert als Nachdruck anzusehen sei. Der 1. S. B. war jedoch schon mehrfach in der Lage, die Grenzen seiner materiellen Competenz auf Grundlage bes hier allein entscheibenben Gesets zu prufen und ift babei zu bem in ber Braris auch wohl unausbleiblichen Resultate gelangt, daß ber S. B. die Rach= bruckfrage jedesmal in ihrer organischen Totalität erwägen und gutachtlich beantworten muß und daß dazu auch bas objective Moment ber Grenzen bes gesetlichen Schutes für gewisse Beiftesproducte und bessen mitunter rein technische Lösung gehört, zumal in folden Källen, wo - wie auch in bem gerabe jest vorliegenben Falle — bie von Seiten bes Richters an ben S. B. ge= ftellte Frage ohne eine vorherige Feststellung bieser technischen

<sup>\*)</sup> S. hierüber S. 61. 68. 93.

Wendet sich nunmehr der l. S. B. nach dieser zur Besestigung seines allgemeinen Standpunktes erfolgten Digression wieder aussichließlich der Beurtheilung des gegenwärtig vorliegenden besonderen Falles zu, so kann er nicht anders, als die ad 1 gestellte Nachbrucksfrage verneinen, weil es an einem schutzberechtigten Objecte sehlt. Denn die Zeichnung des Denuncianten ist eben aus techenischen Gründen nicht für ein Original zu erachten, welches gesetzlich seinem Versasser das ausschließende Recht zur Vervielsältisgung gewähren könnte.

Hiernach würde die nur für den Fall der Bejahung der Nachdrucksfrage noch ad 2 gestellte Entschädigungsfrage eigentlich von
selbst ersedigt und deshalb hier nicht weiter zu erörtern sein.
Seiner constanten Praxis gemäß hat es jedoch der I. S. B. nicht
untersassen wollen, auch in diesem Falle eventuell, d. h. für den
Fall, daß der Richter die Nachdrucksfrage anders entscheiden sollte,
auch noch die Entschädigungsfrage in Erwägung zu nehmen und
sich über die Höhe der dem Denuncianten eventuell gebührenden
Entschädigung gutachtlich zu äußern.

In bieser Hinsicht erscheint nun der von dem Denuncianten auf 500 Thaler erhobene Entschädigungs-Anspruch nicht nur an sich offenbar zu hoch gegriffen, sondern auch nach der vom Denuncianten selbst versuchten Begründung kaum verständlich. Denn Denunciant stützt sich darauf, daß Denunciat zu billig, nämlich für 1 Thlr. 10 Sgr. statt für 1 Thlr. 20 Sgr., verkauft habe. Actenmäßig waren aber bei Einbringung der Denunciation nur erst 25 Exemplare der Nachbildung verkauft, und fol. 23. act. berechnet Denunciant seinen Gewinn pro Exemplar auf 10 Sgr. Nach seiner eigenen Berechnung würde ihm also nur ein Schade von 25 mal 10 Sgr., d. h. von 8 Thlr. 10 Sgr. erwachsen sein. In keinem Falle aber, selbst wenn die ad 1 gestellte Nachbrucksfrage bejahet werden sollte, könnte dem Denuncianten eine über das ges

<sup>\*)</sup> Die hier folgende Aussührung über die Competenz des I. S. B. in Betreff der Begutachtung von Rechtsfragen ist weggeblieben, da dieselbe durch §. 30 des Gesehes vom 11. Juni 1870, welcher die Befugnisse des Bereins regelt, ihre Bedeutung verloren hat.

sesliche Minimum\*) hinausgehende Entschädigung zugebilligt werden, da nach Ausweis der Acten überhaupt nur 37 Exemplare des Telluriums nachgebildet worden sind. Die Entschädigung würde sonach aus §. 11 des Gesetzes auf eine dem Verkausswerthe von 50 Exemplaren der rechtmäßigen Ausgabe gleichkommende Summe zu bemessen, der Verkausswerth der hier allein in Frage stehenden lithographirten, jene Figuren darstellenden Tasel des Denuncianten aber nicht füglich über Einen Silbergroschen zu stellen, im Ganzen also die Entschädigung auf 50 Sgr., das wäre 1 Thir. 20 Sgr., zu begrenzen sein.

Aus diesen Gründen ertheilt ber I. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten auf die ihm vorgelegten Fragen dahin, daß

- ad 1) bie nach ber Blatt 5 ber Acten befindlichen lithographis schen Zeichnung auf Beranlassung des Angeschuldigten angesertigten Lithographieen für unerlaubte Nachbildungen ber ersten nicht zu erachten seien; für den Fall der Besiahung der ad 1 gestellten Frage aber eventuell
- ad 2) die Entschädigung des Denuncianten auf Einen Thaler und 20 Sar. zu bestimmen sein würde. \*\*)

## No. 10.

Gutachten vom 26. October 1869.

Ragbrud amtliger Berte. Privatwerte uag amtligen Quellen. Urheberrecht. Geiftiges Erzeugniß.

Im Berlage bes Buchhändlers C. H. Jonas, in Firma Jonas' Berlagsbuchhandlung, zu Berlin erscheint seit dem Jahre 1839, redigirt unter Berantwortlichkeit der Berlagshandlung, das Central= Blatt der Abgaben=, Gewerbe= und Handelsgesetzgebung und Verwaltung in den Königlich Preußischen Staaten, in jährlich 28 Nummern mit Beilagen. Diese Zeitschrift bringt

<sup>\*)</sup> Dieses Minimum ist jest aufgehoben. §. 19 bes Ges. vom 11. Juni 1870. S. oben S. 57. Anm.

<sup>\*\*)</sup> Die Acten sind bereits cassirt und hat daher das Endergebniß der Untersuchung nicht mehr sestgestellt werben können. Gine Anklage ist — wie sich noch hat ermitteln lassen — nicht erhoben worden, so daß angenommen werden kann, daß die Gerichtsbehörde dem obigen Gutachten beigetreten ist.

am Schlusse jeder Rummer unter der Ueberschrift "Personal= Chronit" eine Zusammenstellung der in den einzelnen Provinzen des Preußischen Staates stattgehabten Beränderungen in der Stellen= besehung dei der Berwaltung der indirecten Steuern, der Titel= und Ordens=Berleihungen an die Beamten dieser Berwaltung 2c.

Seit dem 15. Juli 1868 erscheint in dem Verlage und unter der Redaction des Buchdruckereibesitzers H. F. Grote zu Arnsberg eine Zeitschrift unter dem Titel: "Preußisches Centralblatt für Zoll= und Steuerbeamte". Grote hat in derselben, wie sein Zugeständniß und der Augenschein ergiebt, die in dem Jonas's schen Centralblatte veröffentlichte "Personal-Chronit" wörtlich absedruckt, dieses auch in seinem Blatte durch den den Rubrit "Perssonal-Chronit" beigegebenen Zusat: "nach dem Centralblatte 2c." zu erkennen gegeben. Auf diese Weise hat Grote in den Nummern 1—7, 9 und 10 seines Blattes die in den Nummern 13—23 des Jonas'schen Centralblattes im Jahre 1868 veröffentlichten Personal= Nachrichten wieder abgedruckt.

Jonas findet in dem Abdrucke der fraglichen Personal-Chronik durch Grote strasbaren Nachdruck und hat auf strasrechtliche Verfolgung angetragen. Er beruft sich zur Begründung dieser Ansicht darauf, daß er die Personal-Nachrichten von dem Geheimen Ober-Finanzrath N., vortragendem Rathe im Königlichen Finanz-Ministerium, beziehe, diesem dafür Honorar zahle, und Grote sich die fraglichen Nachrichten nur durch Nachdruck aus seinem (des Jonas) Blatte beschaffen könne.

Grote dagegen glaubt die fraglichen Personal-Nachrichten strassos nachdrucken zu dürfen, weil er wisse, daß das Jonas'sche Centralblatt ein amtliches Blatt sei, welches nach der Anordnung des vorgesetzten Ministeriums von allen Königlichen Steuer-Aemtern gehalten werden müsse. Jonas werde daher für die Mittheilung der fraglichen Personal-Nachrichten vielleicht Copialien zahlen müssen, aber kein Honorar.

Der Geheime Ober-Finanzrath N. hat bei seiner zeugeneidslichen Vernehmung bestätigt, daß Jonas die in dessen Centralblatte veröffentlichten Personal-Nachrichten von ihm, dem Zeugen, beziehe, und daß er ihm dasür Honorar zahle. Er hat ferner bekundet, daß Grote sich die fraglichen Personal-Nachrichten rechtzeitig nur durch ihn (resp. durch daß Jonas'sche Centralblatt) verschaffen könne, es sei denn, daß Grote sich um dieselben an sämmtliche Hauptsteuer-Aemter wende, welche ihm dieselben dann nur verzögert,

und auch erst nach vorgängiger Genehmigung des Finanz-Ministeriums mittheilen könnten. Bezüglich der Auslassung des Grote hat der Zeuge erklärt, daß das Jonas'sche Centralblatt aus einem Privatzunternehmen hervorgehe, daß dasselbe aber vom Königlichen Finanz-Ministerium empfohlen sei und von den sämmtlichen Haupt-Zollzund Haupt-Steuer-Aemtern zwangsweise gehalten werden musse.

Auf die unter Beifügung einer "Darstellung des Sachverhalts" ergangene Requisition der Staatsanwaltschaft zu Arnsberg hat der L. S. B. gegenwärtig sein Gutachten darüber zu erstatten:

ob in dem Abdrucke der Personal=Chronit aus dem von Jonas verlegten Centralblatt der Abgaben: 2c. Gesetzgebung 2c. durch den Angeschuldigten Grote in dessen Preußischem Centralblatt für Zoll= und Steuerbeamte, unter Berücksichtigung der aus der Sachdarstellung sich ergebenden Umstände, ein Nachsbruck zu befinden.

Die Förmlichkeiten find, ftreng genommen, noch nicht gang in Ordnung. . . . . . \*)

Indessen hat der l. S. B. in dem vorliegenden Falle über diese sormellen Mängel um so mehr hinwegsehen zu dürfen geglaubt, als das gebotene Material vollständig genug und hinlänglich verarbeitet erscheint, um die Sache selbst zur definitiven Begutachtung der Nachsbrucksfrage reif erachten zu lassen. Und zwar hat der Berein nach alleitiger Erwägung der hier in Frage stehenden Principien und der vorsliegenden thatsächlichen Umstände, nicht umhin gekonnt, sich einstimmig sür die Berneinung der ihm gestellten Nachdrucksfrage zu entscheiden.

Es handelt sich hier um die vielfach in der Praxis ventilirte Frage von der Möglichkeit der Constituirung eines Verlagsrechts durch den Autor einer amtlichen oder aus amtlichen Quellen geschöpften Arbeit.

Eine Bergleichung ber Personal-Chronit in Nr. 13 des Jonas's schen Centralblattes mit der in Nr. 1 des Grote'schen Centralblattes, eine solche in Nr. 14 mit der in Nr. 2 und so fort, ergiebt, daß einfach ein vollständiger Abdruck der Personal-Chronit aus dem Jonas'schen Centralblatte stattgefunden hat, wie ja auch Grote selbst dieses deutlich durch den immer wiederkehrenden Beisat "nach

<sup>\*)</sup> Die vom I. G. B. hervorgehobenen formellen Mängel haben nach der iesigen Gefengebung tein Intereffe mehr und find baber fortgelaffen worden.

bem Centralblatte 2c." bocumentirt. Ob nun aber in solchem Abbruck ein strafbarer Nachbruck zu besinden sei, das ist lediglich aus der Qualität der wiederabgedruckten Schrift zu beurtheilen. Es könnte zwar scheinen, als ob vorweg der Umstand bestimmter sests gestellt werden müßte, von welcher Beschaffenheit die Gegenleistung des Jonas für die von N. "bezogenen" Personalnotizen eigentlich seit ob sie in einem Honorar oder bloß in Erstattung der Copialien bestehe. Allein abgesehen davon, daß N. die Höhe dieses "Honorars" nicht angegeden hat und daß es immer noch sehr fraglich bleiben würde, bei welcher Summe ein sür Copialien gezahlter Bestrag ansange, ein Honorar zu werden, so könnte doch niemals ein Berleger durch ein an einen Dritten gezahltes Honorar Rechte erzwerden, welche dieser Dritte selbst nicht hat.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem einleitenden Requisitionsschreiben an den Untersuchungsrichter auf eins der ältesten Gutachten des L. S. W. (mitgetheilt in Hinschius' Wochenschrift vom Jahre 1840, S. 661 ff.) Bezug genommen. Es ist dieses das in Heydemann und Dambach's Sammlung S. 411—416 abgebruckte Gutachten vom 28. Februar 1840, welches auch einigermaaßen hierher gehört, insosern es sich damals um die ziemlich starke und dennoch für erlaubt zu achtende Benuzung eines städtischen Abresbuches handelte; wobei es eben als das Schicksal aller statistischen Arbeiten anerkannt wurde, daß die richtigen und unversändert gebliebenen Ergebnisse früherer Arbeiten in den neueren wiederkehren, wenn diese auch auf von Grund aus erneuerten Rachforschungen beruhen.

Wichtiger aber und zutreffender für die gegenwärtig vorliegende Nachdrucksfrage ist ein Rückblick auf die allmähliche Entwickelung der Prazis in Betreff der amtlichen Werke und der aus amtlichen Quellen oder Materialien hervorgegangenen Arbeiten.

Ursprünglich war ber l. S. B. bavon ausgegangen, daß nicht nur die "als Manuscript" gedrucken Arbeiten und Acten der Staatsbehörden, wegen deren eine besondere gesetzliche Bestimmung nach den Borarbeiten zum Gesetze vom 11. Juni 1837 nicht einmal für erforderlich gehalten wurde, zweisellos zu den gegen Nachdruck geschützten Manuscripten zu rechnen seien, sondern daß auch an amtlichen Berichten, Erlassen oder Arbeiten, welche durch den Druck in gewöhnlicher Weise der Oeffentlichseit übergeben werden sollen,

ein förmliches Berlagsrecht durch den Staat oder seine Behörden begründet werden könne, weil ja auch solche Werke ihren bestimmten Antor haben, nur daß dieser bei der Herausgabe nicht gerade persönlich in den Vordergrund tritt. Es lasse sich also nicht annehmen, daß jede von Staats wegen herausgegebene Schrift, ungeachtet der von den Behörden "gewünschten größtmöglichen" Dessentlichkeit und Berbreitung, ohne Weiteres Gemeingut werden und dem Nachbruck preisgegeben sein sollte. Insbesondere hatte es der I. S. B. auch sür möglich gehalten, daß der Autor einer amtlichen Arbeit selbstständig oder auf privatem Wege in seinem privaten Interesse ein Berlagsrecht an seiner Arbeit ertheilen und dadurch diese Arbeit aus der Classe der Manuscripte in die Classe der gegen Nachbruck zu schützenden Druckwerke übertragen könne.

Dagegen wurde nicht nur gelegentlich judicando angenommen, bak jede amtliche Arbeit als solche Eigenthum bes Stagtes sei, und daß der Berfasser berfelben, ohne besondere positive Einräumung seiner Behörde, ein Berlagerecht an seiner Arbeit überhaupt nicht constituiren konne, sondern es faste auch, zumal in bem Epoche machenben Ertenntnig bes höchsten Gerichtshofes vom 29. October 1857\*), die Ansicht festen Boden, daß überhaupt Gesetze, Berordnungen und Instructionen ber Behörben, ihrem Zwecke nach auf eine möglichst weite Berbreitung berechnet, nicht als Erzeugnisse ber Wissenschaft anzusehen, und baber nicht gegen Nachbruck ge= icutt feien. In Unsehung ber amtlichen Erlasse aller Art hat fich ber 1. S. B. schließlich ber Auffassung ber Gerichtshöfe gern accommodirt, weil alle solche Erlasse ihrem Zwede nach nicht bazu bestimmt find, sich als Producte einer wissenschaftlichen Thätigkeit einzuführen und geltend zu machen - fo fehr fie biefes auch in vielen Källen an fich fein mogen -, und weil die amtlichen Bublicationen auf eine möglichst weite Berbreitung — je nach ihrem Gegenstande für größere ober kleinere Kreise — berechnet sind und beshalb an ihnen ein Rachdruck nicht möglich ift.\*\*)

Für die Frage jedoch, ob und wie weit die aus amtlichen Quellen construirten Privatarbeiten als Gegenstand eines Berslagsrechts zu constituiren und gegen Nachbruck in Schut zu nehmen

<sup>\*)</sup> Enticheibungen bes Breug. Ober: Tribunals. Bb. 37. G. 48-52.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist jest burch das Reichsgeses vom 11. Juni 1870 §. 7 Litt. c. ausdrücklich anerkannt worden.

seien, mußte die sachverständige Bürdigung je nach ber Beschaffen= heit des besonderen Falles vorbehalten bleiben.\*)

Wird nun von biesem Standpunkte aus der gegenwärtig porliegenden Rachbrucksfrage wieber näher getreten, fo konnte es leicht ben Anschein gewinnen, als ob pormeg bas entscheibende Gewicht auf bie amtliche ober nichtamtliche Gigenschaft bes im Berlage bes Denuncianten herausgegebenen Centralblattes gelegt werben munte, weil die in einem amtlichen Blatte erfolgenden amtlichen Bublicationen, also insbesondere auch die amtlichen Bublicationen ber Bersonal = Chronit eines gemissen Bermaltungs = Ameiges. als einer nichtlitterarischen Sphäre angehörend, vielmehr lediglich bem materiellen Amede einer amtlichen Function bienend, von vorn berein der Deffentlichkeit überhaupt als Gemeinaut angehören wurden. to dan ihr weiterer Abbruck nicht blok als gestattet, sondern als munichenswerth anzusehen ware: wie ja z. B. notorisch die resp. im Militair=Bochen=Blatte und im Ruftig = Ministerial = Blatte in laufender Reihe zur Veröffentlichung gelangenden Versonal = Nach= richten gleich wieder in anderen Blättern abgedruckt werden, ohne baß bagegen irgend ein Ginspruch bentbar mare Allein ber 1. S. B. hat die Erörterung der Frage, ob dem Centralblatte des Denuncianten ein amtlicher Charafter beiwohne, einer Frage, zu beren Entscheidung es an den erforderlichen Borlagen fehlt und beren Berneinung überdies auch nicht nothwendig aus bem Umftande folgen würde, daß das Centralblatt ein buchbändlerisches Brivat-Unternehmen ift, mahrend baffelbe andererfeits von fammtlichen Saupt-Roll- und Saupt-Steuer-Aemtern gehalten werden muß, auf fich beruhen laffen zu burfen geglaubt, um bie ihm gestellte Nachbrucksfrage lediglich unter bem Gefichtspunkte bes Nachbrucksgefetes zu beleuchten.

Danach müßte in der Personal = Chronik des Jonas'schen Centralblattes eine litterarische Production des Geheimen Raths R. vorliegen, um als solche, nachdem R. seine Rechte auf Jonas übertragen hat, den von Letzterem geforderten Schutz gegen Nachdruck in Anspruch nehmen zu können.

Es tommt hierbei Alles auf die Beschaffenheit des concreten

<sup>\*)</sup> Bgl. Heydemann u. Dambach a. a. D. S. XVII. und XVIII. mit den daselbst allegirten Gutachten. S. auch Dambach, Urheberrecht. S. 93.

Falles an. So mußte im Jahre 1844 bas an ber Preußischen Rang= und Quartier-Liste einem Buchhändler ertheilte Berlagsrecht gegen partiellen Nachbruck geschützt, dagegen im Jahre 1855 die Benutzung eines Medicinal=Ralenders für erlaubt erklärt werden, obgleich in beiden Fällen die Originalität der aus amtlichen Quellen und Materialien geschöpften, nach Form und Anordnung wahrshaft litterarischen Erzeugnisse, welche den Schutz des Nachdruckszgeses suchten, gleichmäßig anzuerkennen war\*).

Die gegenwärtig zur Beurtheilung porliegende Berfongl-Chronif aber tann nicht als eine statistische Arbeit von litterarischer Beicaffenheit anerkannt werden. Sie ift nichts, als eine nach ben Brovinzen geführte Lifte ber beförberten, versetten, verftorbenen und becorirten Beamten; fie ift überhaupt fo wenig ein litterarisches Erzeugniß, als fie ein Wert ift, welches in feinem wesentlichen Bestande ben Gebeimen Rath R. jum Autor hatte. An Diefer Riederschrift ber in einem Berwaltungszweige erfolgten Berfonglveranderungen tann weber R., noch sonst Jemand im Sinne bes Gefetes ein Autorrecht, ein ausschliefliches Bervielfältigungsrecht haben. Jonas fagt auch in seiner Denunciation gang richtig, baß er diese Bersonal-Notizen von R. "beziehe"; er fühlt wohl, daß N., wenn berfelbe auch von ihm ein Honorar erhält, ihm boch nicht eine Autor-Arbeit liefert, an welcher Jonas als Rechtsnachfolger die ausschließende Befugnif jur Beröffentlichung und Bervielfältigung erworben baben fonnte.

Bollte man der Sache Gewalt anthun und in der durch den Personal=Decernenten eines Ministeriums veröffentlichten Liste der im Personal=Stande der Beamten eingetretenen Veränderungen ein litterarisches Erzeugniß anerkennen, dessen Urheber jener Decernent wäre, so würde die Consequenz dahin führen, daß eine solche Versöffentlichung nirgends weiter verbreitet werden dürste, daß mithin das gerade Gegentheil des Zweckes der Veröffentlichung, nämlich die eingetretenen Veränderungen zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, eintreten müßte.

Allerdings läßt sich nicht verkennen, daß auch eine auf die Bersonalverhältnisse gewisser Beamten bezügliche Liste zu einem litterarischen Erzeugniß verarbeitet, daß sie zum Mittelpunkte

<sup>\*)</sup> Benbemann u. Dambach a. a. D. S. 287-298 und 422-429.

einer statistischen, historischen ober ähnlichen Arbeit gemacht werben kann: eine solche Arbeit würde die Schöpfung eines bestimmten Autors sein und Anspruch auf den Schut des Nachdrucksgesetzs haben. N. sebst aber deponirt in seiner Zeugenaussage nur, daß Jonas von ihm, dem Bearbeiter der Personalien, die Personalnachrichten erhält; er sagt durchaus nicht, daß diese Personalnachrichten seine Arbeit seien, — wie sie denn überhaupt eine litterarische Arbeit nicht sind.

Immerhin mag Jonas badurch Schaben erleiben, daß Grote die Personal-Chronik 8 bis 14 Tage nach deren im alten Central-blatte ersolgten Beröffentlichung in seinem neuen, sast gleichnamigen Blatte abdryckt: nur darf das zum Schutze des Urheberrechts erlassene Gesetz nicht in ein Gebiet von Schädigungen hinüberzgezogen werden, gegen welche es grundsählich keinen Schutz zu gewähren vermag\*). Um so mehr muß der 1. S. B. fern davon bleiben, das von Jonas in seiner Denunciation bemerkdar gemachte, anscheinend dolose Bersahren des Denunciaten in der Verlockung des Publikums durch den fast gleichnamigen Titel und die größere Wohlseilheit seines Blattes, so wie in der anderweitigen materiellen Ausbeutung des Jonas'schen Blattes, in den Kreis seiner, durch das Gesetz ena und fest bearenzten Würdigung ziehen zu wollen.

Aus biesen Gründen ertheilt ber I. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten babin,

daß in dem Abdrucke der Personal-Chronit aus dem von C. H. Jonas verlegten "Centralblatte der Abgaben= 2c. Gesetzgebung" durch den Angeschuldigten Grote in dessen "Preußischem Central-blatte für Zoll= und Steuerbeamte", unter Berücksichtigung der aus der Sachdarstellung sich ergebenden Umstände, ein im Sinne des Gesehes verbotener Nachdruck nicht zu besinden sei\*\*).

<sup>\*)</sup> Dies ist auch bei Berathung bes Gesetzes vom 11. Juni 1870 ausbrüdzlich anerkannt worden, indem ausgeführt wurde, daß alle "solche Producte, in benen sich gar keine Autorthätigkeit manisestirt, von dem Schutze des Gesetzes ausgenommen sind". Als Beispiele derartiger nicht geschützter Arbeiten wurden angeführt: "amtliche Anzeigen und Rachrichten aller Art, selbst wenn sie eine Reihe von Ereignissen und Thatsachen fortlausend ankundigen". (Dambach, Urheberzrecht. S. 25.) Auch nach dem gegenwärtigen Gesetze würde daher im obigen Falle ein Rachbruck unbedingt nicht anzunehmen sein.

<sup>\*\*)</sup> Dem obigen Gutachten entsprechend ist von einem weiteren strafrecht= lichen Berfahren Abstand genommen worden.

## No. 11.

# Gutachten vom 3. Juni 1864.

Raddrud eines Stadtplaus. Beränderter Ragffab. Erlaubter Abbrud öffentlicher Berordnungen. Combeteng bes Sach. Bereins.

Das hiefige Königliche Polizei-Präsibium hat mittelst schriftlichen Vertrages vom 24/26. März 1862 bem Steinbruckereibesizer Araat hierselbst das ausschließliche Bervielfältigungsrecht ber
verschiedenen Abtheilungen des, durch Allerhöchste Cabinets-Ordre
genehmigten, Bebauungsplanes von den Umgebungen Berlins übertragen. Die Dauer des Bervielfältigungsrechtes wurde vertragsmäßig dis zum 31. December 1872 sestgeset und sollte dem Araat die Besugniß zustehen, die Pläne in jedem beliebigen Maaßstade herauszugeben.

Diesem Bertrage entsprechend hat Kraat 17 verschiedene Abtheilungen des Bebauungsplanes unter dem Titel:

"Bebauungsplan der Umgebungen Berlins. Abthlg. I. 2c." lithographiren und im Kartenhandel erscheinen lassen. Der Berstaufspreis eines vollständigen Exemplars dieser 17 Pläne beträgt auf Velinpapier 11 Thlr. 10 Sgr., auf Conceptpapier 8 Thlr. 25 Sqr.

Im Jahre 1863 erschien bemnächst im Berlage ber S. Schropp's schen Landlartenhandlung hierselbst ein Plan von 4 Blättern, bestitelt:

"Reuefter Bebauungsplan von Berlin mit nächster Umgebung und Angabe der Weichbilds= und Polizei-Bezirkgrenzen. Im Maaßstab: 12800."

Kraat behauptet nun, daß dieser letztgenannte Plan ein verbotener Nachdruck des von ihm lithographirten und herausgegebenen Bebauungsplanes sei. Er führt an, daß dem Schropp's schen Plane zwar ein in diesem Berlage erschienener älterer Plan zu Grunde gelegt, daß in denselben aber demnächst die aus dem polizeilichen Bebauungsplane hervorgehenden, bisher noch nirgends veröffentlichten neuen Bauprojecte im reducirten Maaßstade eingezeichnet und hierbei selbst die in seinem Plane enthaltenen Nummern und Buchftaben zur Bezeichnung ber verschiebenen Stragen und Bläte aufgenommen seien.

Kraat hat daher bei der Staatsanwaltschaft des hiesigen Königlichen Stadtgerichts gegen den Dr. Beringuier, als jetzigen Eigenthümer der Schropp'schen Landsartenhandlung, denunciirt und, nachdem sich herausgestellt, daß Beringuier sich bereits seit längerer Zeit in Amerika besindet, seine Denunciation gegen den Landkartenhändler Neumann und den Buchhändler Berg, als den früheren, resp. jetzigen Geschäftssührer der Schropp'schen Handlung, ausgebehnt. Gleichzeitig beantragt Kraat, ihm als Entschädigung den Berkausswerth von 50 Exemplaren seines Planes auf Conceptvapier à 8 Thir. 25 Sar. zuzuerkennen.

Die Denunciaten Reumann und Berg bestreiten, sich bes Rach= brucks schulbig gemacht zu haben.

Sie räumen ein, daß bei dem Schropp'schen Bebauungsplane der Kraat'sche Plan insosern benutt worden sei, als die aus dem letzteren ersichtlichen neuen Bauprojecte entnommen und in den Schropp'schen Plan hineingezeichnet seien. Sie halten dies indessen für gestattet, weil diese Uebertragung nicht vollständig und mechanisch, sondern in einem reducirten Größenverhältnisse stattgefunden habe.

Neumann will bavon, daß auch die Zahlen und Buchstaben aus dem Kraatischen Plane entlehnt seien, keine Kenntniß gehabt haben, und Berg behauptet, daß ihm das Verlagsrecht des Kraat überhaupt erst seit dem 1. März 1863 bekannt gewesen sei.

Berg führt außerbem noch an, daß dem Kraatischen Plane teine vollständige Originalzeichnung, namentlich teine vollständige Original-Aufnahme zu Grunde liege, sondern daß demselben ein vor mehreren Jahren im Schropp'schen Berlage erschienener Plan von Berlin in 9 Blättern vom Major Sineck zum Borbilbe gebient habe, und daß in diesen nur die neuen Bauprojecte eingezzeichnet seien.

Berg sucht endlich noch auszusühren, daß der Kraat'sche Plan überhaupt nicht gegen Nachdruck geschützt sei, indem derselbe nur Bauprojecte und Baubestimmungen enthielte, welche durch Allershöchste Cabinets-Ordre genehmigt seien, mithin nur die Kraft eines publicirten Gesetzs habe, welches ohne Weiteres nachgedruckt wers den dürfe.

Indem beibe Angeschuldigte schließlich barzuthun suchen, daß Geschäftsführer der Schropp'schen Handlung für einen etwa verübten Nachdruck rechtlich nicht verantwortlich gemacht werden könnten, beantragen sie ihre Freisprechung.

Dem 1. S. B. ist von dem Königlichen Stadtgericht die Frage zur autachtlichen Beantwortung vorgelegt worden:

ob der im Jahre 1863 im Verlage der S. Schropp'schen Landstartenhandlung erschienene neueste Bebauungsplan von Berlin in 4 Blättern sich als ein vollständiger oder partieller Nachdruck des im Verlage der lithographischen Anstalt von Leopold Kraatz erschienenen Bebauungsplanes der Umgebungen Berlins in 17 Blätztern, strafbar im Sinne des Gesetzes vom 11. Juni 1837, darstellt.

Die Fomlichteiten find vollständig in Ordnung.

In der Sache selbst ist zuvörderst eine Vergleichung der beiden in Rede stehenden Pläne vom rein objectiv-technischen Standpunkte vokgenommen worden. Von diesem Standpunkte erscheint das Borhandensein einer partiellen mechanischen Vervielfältigung des Planes als unzweiselhaft, ja durch das eigene Zugeständniß der Angeschuldigten erwiesen.

Denn dieselben räumen ein, die bisher noch nirgends veröfsentlichten Bauprojecte aus dem Kraat'schen Plane entlehnt und in einen älteren Plan eingezeichnet zu haben. Auch das quantitative Berhältniß des Entlehnten ist, wie der erste Blick lehrt, ein so beseutendes, daß hier unbedenklich nicht von einer erlaubten Besutzung eines gegebenen Stoffes, sondern nur von einem parzitellen Rachbruck die Rede sein kann.

Ebenso verdient der von den Angeschuldigten erhobene Einswand, daß ein Nachdruck nicht vorliege, weil die Uebertragung in den Schroppsichen Plan in einem reducirten Größenverhältnisse stattgesunden habe, keine Berücksichtigung. Denn diese Uebertragung ersolgte — bei der, wie sich nachher zeigen wird, durchaus übereinstimmenden topographischen Grundlage der großen officiellen und der reducirten Pläne — rein mechanisch, ohne Anwendung irgend eines selbstständigen Urtheils. Sie konnte von jedem einigermaaßen geschickten handwerksmäßigen Zeichner ausgeführt werden, schließt also den Begriff der eigenen Autorschaft vollständig aus. Von einer freien selbstständigen Benutung vorhandenen Materials kann

bei Stadtplänen überhaupt nur in solchen Fällen die Rebe sein, wo ein sehr beträchtlicher Grad der Verkleinerung eine Auslassung vieler Details, somit ein eigenes Urtheil des Bearbeiters in Beziehung auf die Auswahl der für den speciellen Zweck des reducirten Planes nöthigen Daten ersordert. Ein solches fällt aber dei den in Rede stehenden Plänen völlig weg, und es gilt deshalb für den vorliegenden Fall dasselbe, was der l. S. L. schon früher auszusprechen Gelegenheit hatte: daß nämlich die Abnahme einer Beichnung im verzüngten Maaßstade lediglich durch Anwendung mechanischer Hülfsmittel zu bewirken ist und keinesweges eine besondere Geistesfähigkeit ersordert\*).

Auch der fernere Einwand, daß der Kraatische Plan teine vollständige Originalzeichnung sei, sondern daß ihm ein früherer Plan des Majors Sineck zum Borbilde gedient habe, erscheint sür die Entscheidung der Sache unerheblich. Zuvörderst nämlich hat das Königliche Polizei-Präsidium hierselbst amtlich bescheinigt, daß der Sineckiche Plan bei den Kraatischen Plänen in keiner Weise benutzt worden sei. Abgesehen hiervon handelt es sich aber im vorliegenden Falle nur um den Nachdruck der neu projectirten Bauanlagen, und in dieser Beziehung ist der Kraatische Plan unbestritten eine neue, selbstständige Arbeit, da diese Bauprojecte nach dem eigenen Zugeständnisse Arbeit.

Was endlich den Zweck und die demselben entsprechende Art der Ausführung der beiden qu. Plane betrifft, so läßt sich allerbings eine große Berschiedenheit in dieser Beziehung nicht verkennen, ohne daß jedoch dadurch der denunciirte Plan zu einer erlaubten Production gemacht wird.

Die bei Kraat gestochenen officiellen Plane enthalten auf 17 Blättern die officiell genehmigten Brojecte neuer Anlagen.

<sup>\*)</sup> Heydemann u. Dambach a. a. O. S. 477. Bei der Berathung des Gesetzes vom 11. Juni 1870 im Rordbeutschen Reichstage wurde der Antrag gestellt, "die Rachbildung von Zeichnungen und Abbildungen zu gestatten, sobald der Maasstad des Originals und der Rachbildung ein verschiedener sei". Dieser Antrag wurde aber abgelehnt, da die Beränderung des Maasstadses leine geistige, selbstständige Thätigseit ersordert, sondern lediglich durch mechanische Hüssmittel ersolgt. (Dambach, Urheberrecht. S. 216.) Auch nach dem Gessetzender. Juni 1870 ist daher die obige Aussassung des 1. S. vollständig begründet.

Der Zweck dieser Beröffentlichungen ist zunächst: die Kenntniß der beabsichtigten Straßenanlagen denjenigen zugänglich zu machen, welche durch Unternehmung von Neubauten in dem betreffenden Terrain dabei unmittelbar betheiligt sind; der Absat der Pläne beschränkt sich daher notorisch auf Entnahme einzelner Blätter seistens der Bauunternehmer, um dieselben — der polizeilichen Erslaubniß entsprechend — als Situationspläne für ihre Bauprojecte behus der polizeilichen Baugenehmigung zu verwenden. Pläne eines kleineren Maaßstades, wie z. B. der bei Schropp u. Co. ersichienen (bessen Stala 1/3 der Länge, 1/4 des Flächenraums der ossiciellen Pläne beträgt), sind hierzu nicht geeignet, können also sür jenen praktischen Zweck dem Absate der bei Kraat erschienenen Pläne keinen Eintrag thun.

Anbererseits erfüllen bie 17 einzelnen Blätter bes Rraat'ichen Berlags teineswegs die für ein großftäbtisches Bublitum febr nabeliegende Absicht ber Befriedigung ber Reugier burch eine leicht übersichtliche zusammenhängende Darftellung ber gesammten neuprojectirten Anlagen — einmal wegen ihrer Größe und Schwieriafeit ber Busammenfügung, bann wegen ihres hohen Breises, sowie auch wegen Mangels ber Darstellung bes toppgraphischen Berhältnisses zu ben barin enthaltenen inneren Stadttheilen. weite Zweck, für den sich bei dem natürlichen Interesse eines großen Theiles ber hauptstädtischen Bevölkerung eine nicht minder große Theilnahme bes taufenben Bublitums erwarten ließ, tonnte nur erfüllt werben burch eine verkleinerte Rusammenstellung bes Inhalts jener 17 Blätter auf einem zusammenhängenben, natürlich auch bie innere Stadt umfassenden und in ihren Details bar-Es lag ebenso nabe, jur Berwirklichung biefer ftellenben Blane. Idee einen bereits vorhandenen, auf genauer Bermeffung beruhenden und einigermaafen ausführlichen Stadtplan zu benuten, in welchen eben nur die Linien ber projectirten Anlagen einzutragen waren, natürlich auf Grund ber bei Kraat erschienenen 17 Plane, als des einzigen bazu vorhandenen Materials. Es ift biefe Aufgabe benn auch faft gleichzeitig in zwei ihrer Ausführung nach ziemlich ahnlichen Blanen, die beibe ohne bie neuen Stragenprojecte ihon früher im Buchhandel waren, ausgeführt worden: eben in dem von der Klage des Kraat betroffenen, bei S. Schropp u. Co. ericienenen, aus bem großen Sined'ichen Plane in 9 Blatt redu-

cirten Blane in 4 Blättern (Maßstab - 121nn) und in dem bavon unabhängigen, früher von L. Böhm gezeichneten, bei D. Reimer ericbienenen Blane in einem großen Blatt (Maßftab (1810a)). Beide Blane enthalten nicht nur, wie bies in früher erschienenen Blanen gewöhnlich bei den Aufnahmen einzelner, damals noch fehr beschränkte Bartieen betreffender, Strafenprojecte ber Fall gewesen ift, eine Andeutung derselben durch einfache Linien ober Bunktirungen. sondern gewähren burch die eingebruckten farbigen Rlächen ober Schraffirungen eine fo beutlich in's Auge fallende allgemeine Ueberficht bes neuen Baublanes, baf biefer in bem Gesammtbilbe bes Blanes neben ben schwarzgebrucken wirklich eristirenben Anlagen, bem Gemeinaut aller Stadtplane, offenbar als bie hauptfache und ber eigentliche Inhalt ber Beröffentlichung erscheint. Der Maak: ftab beiber Plane, wiewohl in ber Länge nur ca. 1/2 resp. 1/4 ber officiellen Blane betragend, erlaubte ein vollständiges Uebertragen des gesammten Inhalts berselben in die Reduction, nicht allein ber Strafenlinien 2c., sondern auch der officiell eingeführten, zur Drientirung bei Reubauten und Ginführung neuer Benennungen bienenden Bezeichnung der Straffen und Bläte durch Liffern und Buchstaben.

So sehr nun aber auch ber unterzeichnete L. S. B. auf berartige Verschiedenheiten bes Zweckes und ber dadurch bedingten Art der Aussührung stets die gebührende Rücksicht genommen hat, wenn es sich darum handelte, ob die Grenzen ersaubter Benutung überschritten waren, so ist doch andererseits stets daran sestgehalten worden, daß solche Verschiedenartigkeiten allein den Begriff des Nachdrucks nicht ausschließen, falls erwiesenermaaßen eine rein mechanische Ausbeutung eines Originals stattgefunden hat\*). Nur auf die Höhe der Entschädigung würde dieser Umstand von Erheblichkeit sein können; indessen ist dies für den vorsiegenden Fall nicht von Bedeutung, da Kraat überhaupt nur die geringste gesehliche Entschädigung in Anspruch genommen hat\*\*).

<sup>\*)</sup> Henbemann u. Dambach, a. a. D. S. 310.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Preuß. Nachdruckzgesetze bestand die geringste Entschäbigung in dem Berkausswerthe von 50 Exemplaren der rechtmäßigen Ausgabe. Rach dem Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 §. 19 entscheidet das Gericht nach freier Ueberzeugung unter Bürdigung aller Umstände über die Höhe der zu leistenden Entschädigung, ohne an eine Minimalsumme gebunden zu sein. (Bgl. das Rähere bei Dambach, Urheberrecht. S. 144.)

Sonach muß vom rein objectiven Standpunkte das Vorhandensfein einer partiellen mechanischen Vervielfältigung des Kraatischen Blanes unbedenklich als erwiesen angenommen werden.

Allein hiermit ift bie bem Vereine vorgelegte Frage über bie Existenz eines im Sinne bes Gesetzes verbotenen Nachbrucks noch nicht erschöpfend beantwortet.

Eine mechanische Vervielfältigung nimmt nämlich den Charakter eines gesetzlich verbotenen Nachdrucks nur dann an, wenn das
angebliche Original wirklich zu den gesetzlich geschützten Geisteserzeugnissen gehört. Dies bestreitet aber im vorliegenden Falle
der Angeschuldigte Berg, indem er behauptet, daß der Kraatziche
Plan in Betreff der Schutzberechtigung nur den publicirten Gesetzen gleichgestellt werden könne, welche sogleich nach ihrer Emanation Gemeingut werden und beliebig nachgebruckt werden dürfen.

Die enbgültige Entscheidung dieser Frage gedührt allerdings bem erkennenden Richter und der höchste Gerichtshof hat sogar ausgesprochen, daß die Frage über die Schutzberechtigung von dem Gericht ohne Vermittelung des Sachverständigen-Vereins entsichieden werden müsse, indem der Letztere nur zur Begutachtung der rein technischen Frage über das Vorhandensein eines Nachsdrucks berusen sei\*). Allein der l. S. B. hat dieser Auffassung gegenüber seit seinem Bestehen in constanter Prazis daran sestzgehalten, daß ihm gesetzlich die Nachdrucksfrage in ihrer Tota-lität zur Begutachtung überwiesen sei und daß ihm daher auch die Prüfung der Schutzberechtigung des angeblichen Originals obliege\*\*).

<sup>\*)</sup> Erfenntniß des Preuß. Ober-Tribunals vom 29. October 1857. (Goltsbammer, Archiv für Breuß. Strafrecht. Bb. 6. S. 204 ff.) S. auch Heybes mann u. Dambach, a. a. O. S. XVI., und oben S. 61. 68. 77.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 können die Sacho.-Bereine allerdings nicht mehr verlangen, daß ihnen die Rachbrucksfrage in ihrer Totalität vorgelegt werde, da der §. 80 a. a. D. ausspricht, daß die Bereine Gutachten über "technische Fragen" erstatten sollen, allein die Gerichte sind auch nach dem Reichsgesetze durchaus besugt, den Bereinen die Frage über das Borhandensein des Rachdrucks generell vorzulegen, und es geschieht dies in der Praxis sehr oft. (Bgl. hierüber aussührlich: Dambach, Urheberrecht. S. 188.)

Auch die Frage über die Schutherechtigung des Originals tann unbedingt ben Bereinen noch jetzt zur Begutachtung unterbreitet werben, ba es gerade bei

Was nun in dieser Beziehung den Einwand des Angeschuldigten Berg betrifft, so ist es richtig, daß das Königliche Obertribunal wiederholt ausgesprochen hat, daß Gesetz, Berordnungen und Instructionen der Behörden, ihrem Zwecke nach auf eine höchst weite Berbreitung berechnet, nicht als Erzeugnisse der Wissenschaft anzusehen und daher nicht gegen Nachbruck geschützt seien\*). Auch der Sachverständigen=Berein hat sich in neuester Zeit dieser Aussicht angeschlossen und es fragt sich daher nur, ob der polizeisiche Bebauungsplan als eine Berordnung oder Instruction der Behörde angesehen werden muß.

Ob nun aber zur Beurtheilung biefer Frage bie Acten bereits bas genügende Material gewähren, barüber machten fich im Schooke bes unterzeichneten Bereins verschiedene Anfichten geltenb. feits murbe nämlich bemerkt, daß actenmäßig nichts barüber feststehe, zu welchem Amede biefer Bebauungsplan aufgestellt morben fei welche Tragweite berfelbe habe, und welches Inhaltes bie ihn bestätigenden Cabinets Drbres feien. Andererseits wurde es als notorisch angenommen und von einzelnen Mitgliebern bes Bereins, nach ber ihnen perfonlich beiwohnenben Renntniß, beftätigt, baß ber von bes Königs Majestät unmittelbar genehmigte Bebauungsplan ben vollständigen Charafter einer für bie Deffentlichfeit bestimmten baupolizeilichen Berordnung an sich trage: eine Auffassung, für welche auch noch die Ueberschrift der einzelnen Abtheilungen: "Genehmigt durch Allerhöchste Cabinet&-Orbre 2c.", sowie ber Inhalt bes von bem Königlichen Bolizei-Brafibium mit bem Denuncianten geschlossenen Berlagsvertrages geltend gemacht wurde. Ungeachtet ber Berschiedenheit bieser Ansichten wurde jedoch bie zur sofortigen Beantwortung ber vorgelegten Frage erforberliche Rlarheit und Uebereinstimmung burch folgende Erwägung bergeftellt:

Wenn nämlich ber Bebauungsplan bazu bestimmt ist, bindende

biefer Frage oft sehr wesentlich auf "technische" Momente antommt. (S. Bächter, Berlagsrecht. S. 781 Anm. 58; Hendemann, Ueber bie Bedeutung ber Sacho.-Bereine. In Behrend's Zeitschrift für Preuß. Gesetzgebung Bb. 4. S. 12.)

<sup>\*)</sup> Jest bestimmt bas Geset vom 11. Juni 1870 §. 7 Litt. c.: "als Racsbrud ist nicht anzusehen: der Abdrud von Gesethüchern, Gesethen, amtlichen Erlassen, öffentlichen Actenstüden und Berhandlungen aller Art".

Rormen für die spätere Bebauung Berlins festzuseten und die Bauunternehmer zu verpflichten, ihre Projecte diesem Plane ans zupassen und in polizeilicher Beziehung ihn als Richtschnur anzusehmen: dann muß derselbe auch zweisellos als eine baupolizeisliche Berordnung angesehen werden, deren Biederabbruck — nach der vorher gegebenen Auseinandersetzung — einem Jeden gestattet ist.

Bewährt sich also bem Richter diejenige Auffassung, nach welcher dem Bebauungsplan der Charakter einer für die Deffentslichteit bestimmten baupolizeilichen Berordnung beizumessen ist: so liegt ein im Sinne des Nachdruckzgesetzes schutzberechtigtes Object nicht vor; mithin bleibt alsdann der Begriff eines strafbaren Nachsbrucks ausgeschlossen.

Bewährt sich bagegen bem Richter jene Auffassung nicht: so ist ein gesetzlich schutzberechtigtes Werk vorhanden, mithin die vorseher charatterisirte, mechanisch vollzogene Nachbildung dieses Werkes als ein verbotener vartieller Nachbruck anzusehen.

Aus diesen Grunden ertheilt ber l. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten auf die ihm vorgelegte Frage bahin:

daß der im Jahre 1863 im Berlage der S. Schropp'schen Landkartenhandlung hierselbst erschienene

"Reueste Bebauungsplan von Berlin mit nächster Umgebung und Angabe ber Beichbilbs- und Bolizei-Bezirkgrenzen"

nur bann als ein verbotener, und zwar partieller Nachbruck bes im Berlage bes Steinbruckereibesitzers Kraat hierselbst er-

"Bebauungsplans der Umgebungen Berlins, in 17 Blättern," zu erachten, wenn dieser letztgenannte Plan als ein im Sinne des Gesetz vom 11. Juni 1837 schutherechtigtes Werk der Bissenschaft anzusehen ist\*).

<sup>\*)</sup> Die gerichtlichen Acten sind bereits cassirt; es hat sich daher ber Aussgang der gerichtlichen Untersuchung nicht feststellen lassen. Es ist aber noch ermittelt worden, daß eine Anklage nicht erhoben ist, so daß also angenommen werden kann, daß die Gerichtsbehörde den Kraay'schen Plan für ein schutz-berechtigtes Object nicht angesehen hat.

### No. 12.

# Gutachten vom 18. November 1870.

Radbrud einer Uebersehung. Schubberechtigung bon Uebersehungen und fritischen Abbaraten. Sahrläffigkeit bes Rachbruders. Entschäbigung.

Das bekannte Wert bes im Jahre 1832 verstorbenen Schristsstellers Carl Julius Weber: "Demokritos ober hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen," in Stuttgart anfänglich im Brodhag'schen, seit dem Jahre 1843 im Rieger'schen Verlage (A. Benedict) herausgegeben, ist auszugsweise in der Verlagshandlung von Klönne und Weher zu Berlin in neuester Zeit — nach dem Titelblatt im Jahre 1870 — wieder abgedruckt worden. So wenig es nun einem Zweisel unterliegen kann, daß Werke des vor dem Erlaß des Gesetzes vom 11. Juni 1837 verstorbenen C. J. Weber nach dem Jahre 1867 nachdrucksfrei sind, so tritt doch hier ein besonderer Umstand hinzu, aus welchem ein Anspruch auf ein neues Autorrecht und in Folge dessen ein Rechtsstreit sich erhoben hat, in welchem gegenwärtig das Gutachten des l. S. Leerfordert wird.

Die Weber'sche Schrift enthält nämlich Anführungen in verschiedenen fremden Sprachen, namentlich in lateinischer, französsischer, englischer und italienischer Sprache, in so großer Anzahl und in einer solchen Weise, daß dem mit diesen Sprachen nicht Bertrauten die Lesung der ganzen Schrift allerdings unbequem fallen muß.

In den früheren Ausgaben, insbesondere in einer zu den Acten gebrachten aus den Jahren 1837/1839, sinden sich alle diese Anführungen lediglich in den Originalsprachen; in den späteren Ausgaben dagegen, soweit diese zu den Acten gelangt sind, und zwar zuerst in einer Rieger'schen Ausgabe, von der nur der zweite Band vom Jahre 1843 vorliegt, ist allen diesen Stellen in Anmerkungen die deutsche Uebersehung beigefügt. An dieser Ueberssehung, die auch in den Klönne und Meyer'schen Auszug, soweit dieser reicht, übergegangen ist, nimmt nun als an einer neuen

selbstständigen litterarischen Zuthat die Rieger'sche Handlung ein noch fortbestehendes Berlagsrecht in Anspruch, auf dessen Grund sie die Buchhändler Meyer und Klönne bei dem hiesigen Königslichen Stadtgericht wegen Nachdrucks denunciirt und von den Denunsciaten eine Entschädigung vorläufig im Betrage von 933 Thir. 10 Sgr. gesordert hat.

In der hierauf eröffneten Untersuchung sind beide Theile mit ihren An- und Ausführungen vollständig vernommen und, nachdem die Rathstammer des Königlichen Stadtgerichts den Antrag auf Beschlagnahme der noch vorhandenen Exemplare der von Reper und Klönne herausgegebenen "Auswahl aus dem Demokritos" zur Zeit abgelehnt hat, zuvörderst dem l. S. B. die folgenden, im status causae et controversiae ausgeworfenen Streitsragen behufs Abgabe seines Gutachtens vorgelegt worden:

- 1) ob die im Jahre 1843 von der Rieger'schen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart veranstaltete Auflage (Ausgabe) des Werkes "Demokritos oder hinterlassene Papiere eines lachenden Phislosophen" die erste ist, welche eine deutsche Uebersetzung der in dem Werke vorkommenden Anmerkungen und Citate in fremden Sprachen enthält, oder ob schon eine frühere Auslage (Ausgabe) mit dieser Uebersetzung erschienen ist;
- 2) ob die in Rebe stehende Uebersehung von Carl Julius Weber, bem Berfasser des Werkes, selbst herrührt, oder ob sie auf Bestellung der Rieger'schen Buchhandlung durch eine andere Verson angesertigt worden ist:
- 3) ob dieser Uebersetzung der Anmerkungen und Citate ein selbste ständiger Schutz zusteht oder ob mit Ablauf der dem Werke selbst zustehenden Schutzfrist auch der Schutz für die Ueberssetzung erloschen ist, ohne Rücksicht auf die Zeit des ersten Ersscheinens derselben;
- 4) ob die von der Rieger'schen Buchhandlung beanspruchte Entschädigung, welche dem Preise von 400 Exemplaren der 8. Auflage des ganzen Wertes gleichkommt, angemessen ist, eventuell welche geringere Entschädigung.

Ad 4 noch die Unterfrage, ob nur die mit der deutschen lebersetzung der Anmerkungen und Citate versehenen Ausgaben des Demokritos die vorzugsweise gesuchten, ja sogar gegenwärtig die im Buchhandel allein gangbaren und existirenden Ausgaben find, oder ob die Uebersetzung so schlecht ist, daß der Werth bes Wertes durch dieselbe keinesweges besonders erhöht wird.

Die Förmlichkeiten find in Ordnung.

In der Sache selbst ist zwar dem L. S. B. nicht die einsfache Rachbrucksfrage in ihrer Totalität vorgelegt worden\*); doch hat er sich alle erdenkliche Mühe gegeben, um in gutachtlicher Besantwortung der ihm gestellten vier Fragen zu einem, wenn auch sür jest noch nicht befinitiven Resultate innerhalb der Grenzen seiner Competenz zu gelangen.

Gleich die Fragen ad 1 und 2 erzeigen sich als bloß vorsbereitende Momente für das Gutachten über die eigentliche Nachsbrucksfrage. Beides sind Thatfragen, welche, so weit die Thatsachen nicht notorisch oder zugestanden sind, nur durch BeweissInterlocut erledigt werden können. Die thatsächliche Ermittelung im concreten Falle ist weder die Ausgabe des Richters, noch der von ihm etwa beigezogenen sachverständigen Gehülsen, auch in dem die Competenz des l. S. B. normirenden §. 17 unseres Nachdruckszgesetes\*\*) keineswegs geboten.

Was dann die Frage ad 1 insbesondere betrifft: ob eine Ausgabe des Demokritos mit der Zuthat der fraglichen Uebersetzung zum ersten Male im Jahre 1843 oder schon früher ersichienen sei, so leuchtet es ein, daß litterarische Specialfragen dieser Art, zumal in den untergeordneten Kreisen der Litteratur, nur mit der allergrößten Schwierigkeit sich beantworten lassen und sehr häusig zu derzenigen Evidenz, die für das gerichtliche Berfahren ersorderlich ist, überhaupt nicht gebracht werden können. Es bleibt also lediglich dem Gerichte anheimgestellt, wenn diese Frage ihm relevant erscheint, wegen des Vorhandenseins früherer Drucke der streitigen Uebersetzung auf Beweiß zu erkennen. Der L. S. B. will inzwischen nicht mit dem zurückhalten, was zu seiner Kenntzniß gelangt ist, indem er zwei frühere, auf der hiesigen Königlichen Bibliothek vorhandene Ausgaben des Werkes einzusehen Gelegensheit genommen hat: eine Ausgabe vom Jahre 1832 und eine vom

<sup>\*)</sup> heybemann u. Dambach, a. a. D. S. XXVII. mit ben Allegaten; Dambach, Urheberrecht. S. 188. S. auch oben S. 93 Anm.

<sup>\*)</sup> Jest ber §§. 30, 31 bes Gefetes vom 11. Juni 1870.

Rahre 1838. Die vom Rahre 1832, in welcher bas Wert "Dymotritos" betitelt ift, scheint in ber That bie vom Denuncianten in Stuttaart vergeblich gesuchte (Rol. 25 Act.) "erfte" Ausgabe ju fein, und in ibr ift allerdings, wie in ber (aus ber Königlichen Bibliothet in Stuttgart) beigebrachten "zweiten" (Brobhag'schen) Ausgabe von 1837-1839, ben Citaten in fremben Sprachen feine Uebersetzung beigefügt. Die Ausgabe vom Jahre 1838 ift ein in der Hallberger'ichen Buchbandlung in Stuttgart erschienener Abbrud, an= icheinend ein Rachdruck - ohne Bezeichnung ber Auflagezahl: bier ift ben frembiprachlichen Citaten eine Uebersenung beigefügt: boch ift biefe ganglich verschieben von berjenigen, welche in ber Riegerichen Ausgabe von 1843 und wesentlich ebenso in ben folgenden Abdruden enthalten ift. Beisvielsweise find die berühm= ten Borte des Tacitus: nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur in der Hallberger'ichen Uebersepung (Bb. 2 S. 282) leid= lich richtig, nur [allem Anscheine nach burch blogen Druckfehler] mit Auslaffung ber Negation, überfett: "Berführen und Berführtwerben war [nicht] Mobe"; bagegen in ber Rieger'ichen Ausgabe von 1843 (Bb. 2 G. 277) also finnlos verunftaltet: "es heißt nicht, die Reit verberbe ober sei verborben"; welcher Schnitzer bann in ber Rieger'schen Ausgabe von 1868 (Bb. 2 S. 195) und banach in bem incriminirten Berliner Abbrud S. 228 beseitigt ift burch bie Raffung: "Bofes ausfaen ober annehmen beißt man nicht mit bem Beitgeiste fortschreiten". Bei ber vollständigen Berichiebenheit beiber Uebersetzungen bleibt bie zwischen ben Barteien ftreitige Frage, wann bie Rieger'sche zuerft erschienen fei, biernach ebenso zweifelhaft, wie sie es vorher war, zumal da nicht einmal ber erfte Band berjenigen Rieger'schen Ausgabe zu ben Acten gekommen ift, beren zweiter, vom Jahre 1843 batirter Band allein porlieat.

Richt minder muß der, den wahren Verfasser der Uebersetzung betreffenden Frage ad 2 gegenüber der L. S. B. seine Competenz als höchst zweiselhaft bezeichnen. Die Frage, was in einer vorsliegenden Druckschrift von dem bezeichneten Verfasser herrühre und was fremder Zusatz sei, ist gleichfalls eine reine Thatfrage, um abzusehen von der anderen Frage, auf wessen Bestellung die angeblichen Zusätz angesertigt seien, eine Frage, die den Sachverständigen-Verein schlechthin nicht angeht. Auch hier kann nur

äußerlich hervorzugehen werden, was allerdings aus der Sache selbst hervorzugehen scheint: daß nämlich diese Uebersetung unzweiselhaft nicht von dem Verfasser des Demokritos selbst herrührt, sondern fremde Zuthat ist. Die Epoche, in welcher Horaz, Voltaire, Pope, die gewöhnliche Lectüre des Mannes von Welt und Vildung ausmachten, würde die Verdeutschung in Noten als eine Vardarei in Noten betrachtet haben, und ein Vertreter dieser Epoche, wenn auch kein hervorragender, ist Carl Julius Weber. Dazu kommt die Geschmackosigkeit und die häusige Incorrectheit dieser Ueberschungen, welche Weber selbst ohne Frage besser gemacht haben würde, serner das ad 1 nachgewiesene Vorhandensein zweier total verschiedener Uebersetzungen und der ganz entscheidende Umstand, daß in den beiden frühesten, bald nach dem Tode des Versassers erschienenen Ausgaben eine Uebersetzung der Citate gänzelich sehlt.

Die ad 3 über bie Schutberechtigung ber streitigen Uebersekung gestellte Frage ist es eigentlich, von beren Beantwortung ber Ausgang bes gangen Broceffes abhängt. An und für fich betrachtet, ift biefe Frage, nach ber ihr einmal gegebenen Kassung, unbebenklich zu bejahen: ber Uebersetzung ber Unmerkungen und Citate gebührt ein felbftftanbiger Rechtsschut und es laft fich nicht behaubten, daß mit Ablauf ber bem Werte felbst zustehenden Schutfrist auch ber Schut für die Uebersetzung, ohne Rücksicht auf die Reit bes erften Erscheinens berfelben, erloschen fein muffe. Denn ieber litterarische Apparat, und als ein solcher mussen biese Uebersetzungen in ihrer Gesammtheit boch betrachtet werben, ist nicht integrirender Theil bes Wertes, dem er bient, sondern eine felbstftändige litterarische Production, die Anspruch hat auf selbstständi-Diese Selbstständigkeit tritt besonders barin beutlich gen Schut. hervor, daß das Weber'sche Wert factisch auch ohne bergleichen Beigabe (in ben Ausgaben von 1832 und 1837), ober unter Beigabe einer anderen Uebersetung (in der Hallberger'ichen Ausaabe von 1838) publicirt werden tonnte. Ueberfetungen als folde aber gehören zweifellos ichon jest zu ben ichutberechtigten Erzeugnissen ber Litteratur.\*)

<sup>\*)</sup> Heybemann u. Dambach, a. a. D. S. 91, 369 ff.; Dambach, Urheberrecht. S. 77 Anm. 2.

Objectiv scheint also dem l. S. B., der sich bei dieser Erstrerung ganz innerhalb der Grenzen seiner Competenz bewegt\*), jedenfalls ein schutzberechtigtes Schriftwerk vorzuliegen: ein als selbstständige Zuthat\*\*) zu dem Weber'schen Demokritos gefügter llebersetungs-Apparat, dem der Charakter eines selbstständigen litzterarischen Erzeugnisses auch nicht etwa um deswillen abgesprochen werden darf, weil er nicht als ein in sich abgeschlossenes Ganzes in separato, sondern in fortlaufender Beziehung auf das Weber'sche Werk und unter Einslechtung in die zerstreuten fremdsprachlichen Ansührungen desselben, herausgegeben ist; nur die directen Entlehnungen aus früher schon vorhandenen llebersehungen, wie namentlich aus Wieland's Horaz, und manche ganz unbedeutende Verzbeutschungen einzelner allgemein geläusiger Schlagwörter, wie pax vodiseum oder dergleichen, würden aus der großen schutzberechtigten Masse lieses llebersehungs-Apparates auszuscheiden sein.

Allein mit ber objectiven Seite ber Frage ift bie Schutz berechtigung keinesweges erlebigt: im porliegenben Kalle fehlt es noch an bem Rachweise eines subjectiv Berechtigten. b. h. eines Autors reiv des Rechtsnachfolgers besielben, nach Maakaabe ber §g. 1. 2. 9 bes Gefetes vom 11. Juni 1837. So lange Demun= ciantin nicht ihr Berlagsrecht an ber ftreitigen Uebersetzung etwa burch Beibringung bes Berlags-Bertrages mit bem Berfasser berfelben, nachgewiesen, also ihre Activ-Legitimation geführt hat, befindet fich bas Urtheil bes Sachverständigen über die subjective Grundlage ber Schutherechtigung im Unklaren. Aft boch noch nicht einmal ber erste Band ber Rieger'ichen Ausgabe beigebracht in welcher bie ftreitige Uebersetung jum erften Dale erschienen sein soll und beren zweiter Band allerdings die Jahreszahl 1843 trägt! Man kann also noch gar nicht überseben, ob nicht ber erfte Band aus einer viel früheren Zeit (vielleicht gar vor bem fritischen Sahre 1837) herrührt; über biefen wichtigen Umftand muß erft noch Licht verbreitet werben.

Ein Moment freilich scheint gegen die Denunciantin, selbst wenn berfelben die Führung ihrer Activ=Legitimation vollständig

<sup>\*)</sup> heydemann u. Dambach, a. a. D. S. 16, 131, 141 ff.; Dambach, Urheberrecht. S. 187. S. oben S. 61. 68. 77. 93.

<sup>\*\*)</sup> Dambach, a. a. D. S. 18, 102, 113.

gelingen sollte, schwer ins Gewicht zu fallen: die Art und Beise, in welcher von ihr die streitige Uebersetzung veröffentlicht worden ist, — dergestalt, daß aus dieser Beröffentlichung nicht ersehen werden konnte, ob die Uebersetzung nicht etwa noch vom Autor des Demokritos selbst herrührte und mit diesem Werke im Jahre 1867 nachdrucksfrei geworden war.

Die Denunciaten machen in dieser Beziehung geltend, daß sie in gutem Glauben die Uebersetzung als von dem Berfasser des Wertes selbst herrührend betrachtet hätten und nach der Art, wie dieselbe dem Bublitum vorgelegt wurde, hätten betrachten muffen.

Wie weit biese Angaben in Wahrheit begründet sind, hat nicht der L. S. B. festzustellen; wohl aber darf er hervorheben, daß sie der Sachlage durchaus entsprechen und daß nicht bloß die Denunciaten allem Anscheine nach in gutem Glauben gehandelt haben, sondern daß sogar die Denunciantin es ist, der hierbei eine Bersichuldung zur Last fällt.

Daf bie streitige Uebersetung ber Citate nicht von bem Berfasser bes Demotritos selbst berrührt, tann litterargeschichtlich als zweifellos gelten; ben Fachgelehrten, welcher etwa bie Frrthumer berfelben bem Berfasser bes Demotritos aufburben wollte, wurde gerechter Tabel treffen; aber bem Buchhändler, ber bie "achte sorgfältig erläuterte Stereotypausgabe" (vom Jahre 1868) in die Sand nimmt, tann nicht blog tein Dolus, sonbern nicht einmal eine Fahrläffigfeit zur Laft gelegt werben, wenn er ber Meinung ift und banach handelt, daß bas ganze Wert, wie es in biefer Ausgabe vorliegt, vom Berfasser publicirt worden ift.\*) Er ift meber verpflichtet, specielle Kenntnig bavon zu nehmen resp. burch Sachverständige fich darüber Renntniß zu verschaffen, ob die Uebersetzung bem Bilbungsgrade bes Berfassers entspricht ober nicht, noch verpflichtet, die ältesten Auflagen mit ben späteren tritisch zu vergleichen. Allerdings mußte bie Bezeichnung ber Ausgabe als einer "forgfältig erläuterten" - beiläufig bie einzige Sinbeutung auf ben Ursprung dieser Anmertungen! - ihm bie Borftellung erweden, bag es andere Ausgaben ohne biefe "forgfältige Erlauterung" geben werbe; aber er fonnte füglich ber Meinung fein,

<sup>\*)</sup> Bgl. ilber die Frage wegen Fahrlässigleit ber Berleger auch die Gutachten Ro. 3. 5. 14.

bak ber Berfasser selbst in späteren Ausgaben biefe Erläuterung bingugefügt habe. Denn baf ber Titel bie Bezeichnung "hinter-Laffene Baviere" traat, nothigt noch teinesweges zu bem Schluft. bak bas Wert in ber That erst nach bem Tobe bes Berfassers publicirt sei: bei anonpm erschienenen Schriften ist bekanntlich nichts gewöhnlicher, als bergleichen Ginkleibungen bes bem Bublitum nicht bezeichneten Autors. Wenn also ber Thatbestand, foweit berfelbe actenmäßig porliegt, nicht gestattet, bie Denunciaten auch nur einer Kahrlässigleit zu zeihen, so erscheint auch die Angabe berfelben, bak fie burch bas Berfahren ber Denunciantin in-Ducirt worden seien, die Uebersetungen für einen von dem Berfaffer felbit herrührenden Bestandtheil bes Bertes zu halten, feines: weges grundlos. Wer einem fremben Werte einen litterarischen Apparat in der Beise beigiebt, daß er baran ein selbstftanbiges Schutrecht geltend machen will, ist ohne Aweifel verpflichtet, sein Autorrecht in irgend einer allgemein, insbesondere für jeden Berleaer. leicht und ficher ertennbaren Form zu manifeftiren. Der Bentlep'sche Apparat zum Horaz ist fürzlich in einer Beise fritisch burchgearbeitet und publicirt worben, daß ber Herausgeber an biefer seiner Arbeit bas Autorrecht begründen tann; batte er sich nicht genannt und seine Rusätze und Aenderungen in keiner Weise tenntlich gemacht, fo murbe fein Gericht ben Berleger megen Rachbrucks verurtheilen können, ber biefes nachbrucksfreie Wert nach bem ihm eben geeignet erscheinenben Abbruck reproducirte.

Den Denunciaten stand es ohne Zweisel frei, ihrer "Auswahl" aus dem Demokritos eine neu gearbeitete Uebersetzung beizugeben; wenn sie, wie sie sagen, dies gewünscht, aber unterlassen haben, weil sie an Weber's Arbeit nicht glaubten ändern zu dürsen, und wenn das Versahren der Rieger'schen Handlung diesen Glauben in ihnen zu erwecken geeignet war, so erscheint es nicht statthaft, sie dieser letzteren entschädigungspflichtig zu machen. Das Rachbrucksverbot darf nicht in einer Weise gehandhabt werden, daß es für rechtmäßige Industrie zur Kalle wird.

Das Resultat seiner bisherigen Erwägungen faßt bemnach ber L S. B. bahin zusammen:

Es constirt nicht, wann zuerst die streitige Uebersetzung in ber Rieger'schen Ausgabe erschienen ist. Es constirt gleichfalls nicht,

wer biese Uebersetzung versaßt hat; soviel kann jedoch als unzweiselhaft gelten, daß dieselbe nicht von Weber selbst herrührt. Ein selbstständiger Schutz gegen Nachdruck steht dieser Uebersetzung als einem litterarischen Ganzen objectiv gewiß zur Seite; nur vermag sich der L. S. B. über die subjective Berechtigung, über das Berlagsrecht der Denunciantin noch kein Urtheil zu bilden, so lange dieselbe nicht wenigstens den Bersuch gemacht hat, ihre Activ-Legitimation besser, als disher geschehen, zu führen. Da jeboch die Rieger'sche Berlagshandlung es verabsäumt hat, die Uebersetzung als eine selbstständige, von dem Hauptwerke trennbare litterarische Production mit hinreichender Deutsichkeit zu kemzeichnen, so kann sie, nach dem Dafürhalten des L. S. B. den Denunciaten den Vorwurf des Nachdrucks nicht machen.

Sollte also ber Richter bieser präjubiziellen Auffassung seine Bustimmung ertheilen, so würde bamit die Nachbrucksfrage in ihrer Totalität negativ entschieden sein. Aber auch wenn der Richter diese Ansicht von der eingetretenen Berwirtung des Schutes nicht approbirt, wird es doch einer abermaligen Befragung des l. S. &. über die Schutherechtigung nicht bedürsen, da alsdann die Führung der Activ-Legitimation zur Feststellung der subjectiven Seite der Schutherechtigung ausschließlich vor das Forum des Richters gehört.

Für ben I. S. B. erübrigt es nur noch, fich ber eventuellen Entschäbigungsfrage, b. i. ber ad 4 gestellten Frage, juguwenben.

Hier erscheint es nun von vorn herein einleuchtend, baß, wenn es auch zur Berurtheilung ber Denunciaten wegen Nachbrucks tommen sollte, doch die von der Denunciantin beanspruchte Entschäbigung unter allen Umftänden viel zu hoch gegriffen ift.

Die Denunciaten haben zwar einen Absat von 400 Exemplaren ihrer Ausgabe zugestanden. Wenn aber die Denunciantin darauf eine Entschädigungsforderung zum Betrage des Preises von wenigstens 400 Exemplaren ihrer eigenen achten Auflage à 2 Thir. 10 Sgr., im Sanzen also "für jetzt" eine Forderung von 933 Thir. 10 Sgr., gründet, so steht dies mit den bewährten, dem §. 11 des Gesehes vom 11. Juni 1837 entsprechenden Abschäungs-Erundsähen\*) im grellsten Widerspruch. Denn der Berliner Abdruck,

<sup>\*)</sup> Benbemann u. Dambach, a. a. D. G. 25 ff. mit ben Miegaten.

ber sich ja auch als "Auswahl" angekündigt, enthält nur einen Theil des ganzen Werkes und es läßt sich unmöglich annehmen, daß jeder Räufer der "Auswahl", wenn diese nicht vorgelegen hätte, das vollständige, nothwendig viel theurere, Werk gekaust haben würde. Dazu kommt, daß der Abdruck des Werkes selbst, evenzwell mit Beifügung einer anderen Uebersetzung, unbestritten Jedem stein murde, für den etwa als unbillig, daß es geradezu ungerecht sein würde, für den etwa als strasbar erachteten Nachdruck des Uebersetzungs-Apparats den Preis des ganzen, im Uebrigen nachdrucksfreien Werkes zu Grunde zu legen. Bei partiellen Nachstrucknich ist deshalb auch in der Praxis die Entschädigung stets nur nach dem Verhältnisse des Umsanges und Vereises abgemessen worden.

Rach einem ungefähren Ueberschlage - bie Gesammtseiten= jahl der 12 bandigen Stuttgarter Ausgabe von 1868 auf 3522. bas Berhältniß ber (größeren) Seite bes Berliner Auszuges von 532 Seiten zu der Stuttgarter Seite wie 1 zu 2 angenommen -wurde nun im vorliegendem Falle ber Auszug etwa 3/2 bes Gesammtwertes umfassen. Wie viel von dieser Masse auf die incriminirte Uebersehung tommt, läßt fich nur arbitrar ichagen; bem Raume nach wird es kaum auf 1/30 angeschlagen werben können. Bollte man nach diesem Verhältnisse  $({}^2/_7\times{}^1/_{30}={}^1/_{105})$  die gefors berte Entschädigung von 933 1/3 Thir. auf ihren 105. Theil reduaren, so wurde man auf einen Betrag von solcher Geringfügigkeit gelangen, baß immerhin Nichts übrig bliebe, als ein ganz freies Arbitrium (wie 3. B. früher einmal in dem Ralle bei Hendemann und Dambach S. 463. 464) eintreten zu lassen und ben jebens falls unbeträchtlichen Schaben der Denunciantin auf etwa Zwanzig Thaler abzuschäten.

Der L. S. B. hat es aber nicht unterlassen, sich schließlich auch

noch mit ber "Unterfrage ad 4" zu beschäftigen.

Die in dieser Unterfrage gestellte Alternative ist in der That leine Alternative. Litterarisch betrachtet ist die Uebersehung ohne Frage ein schlechtes Machwert; dies schließt aber keinesweges aus, daß das Werk selbst durch deren Beisügung verkäuslicher, also im buchhändlerischen Sinne werthvoller geworden ist. In wie weit es dem L. S. zugemuthet werden könnte, zu untersuchen, ob eine Ausgabe des Demokritos mit Apparat oder eine Ausgabe ohne Apparat sich besser verkauft, kann dahin gestellt bleiben, da

in biesem Falle boch minbestens beibersei Ausgaben im Buchhanbel vorhanden sein müßten, was aber notorisch und zugestandenermaaßen nicht der Fall ist. Die beiden ältesten Ausgaben des Werztes ohne Apparat sind längst aus dem Buchhandel verschwunden, wie denn schon die Beschaffung einzelner Exemplare derselben nur durch Vermittelung der öffentlichen Bibliotheten in Stuttgart und Verlin möglich geworden ist; der Bertehr kennt, wie Denunciantin richtig aussührt, den Demokritos nur mit dem Uebersetzungs-Apparate. Ob das Publikum denselben ohne Apparat kausen würde, wenn es ihn bekommen könnte; ob es ihn mit dem Apparate kaust, weil es muß oder weil es will, kann der L. S. B. nicht entscheiden. Daß dem Publikum gar nichts darauf ankommen würde, ob es diesen Uebersetzungs-Apparat oder irgend einen ans beren bekäme, kann ohne besondere Verwegenheit angenommen werden.

Aus diesen Gründen kann der L. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten für jett nicht anders als bahin ertheilen, daß

1) vor befinitiver Entscheidung der Nachdrucksfrage zuvörderst noch das Borhandensein eines schutzberechtigten Autors der streitigen Uebersetzung resp. eines Rechtsnachfolgers des Autors in der Berson der Denunciantin erwiesen werden müsse, falls nicht vorweg als ausgemacht angenommen wird, daß der objectiv begründete Anspruch der streitigen Uebersetzung aus Schutz gegen Nachdruck bereits durch die Art und Weise ihrer Publication verwirkt sei;

#### epentuell

2) für den Fall, daß in der Benutzung der streitigen Uebersetzung durch die von den Denunciaten herausgegebene "Auswahl" aus Weber's Demotritos ein strasbarer Nachdruck besunden werden sollte, die von der Denunciantin beauspruchte, dem Preise von 400 Exemplaren der achten Auflage des ganzen Wertes gleichkommende Entschädigung nicht angemessen, vielmehr höchstens eine arbiträre Entschädigung von etwa zwanzig Thalern zuzubilligen sei.\*)

<sup>\*)</sup> Dem obigen Gutachten entsprechend ist auf Antrag der Staatsanwaltsichaft das weitere Berfahren eingestellt worden, weil anzunehmen sei, daß die Angeschuldigten in gutem Glauben gehandelt haben. (§. 18 des Geses vom 11. Juni 1870.)

# III. Abschnitt.

Gutachten, welche hauptfächlich die Berlesung bes Urheber= rechts und die Entschädigung betreffen.

# No. 13.

Gutachten vom 9. Juni 1871.

Ragbrud bon Beichenheften. Berfciebene Urten gefcutter Zeichungen und Abbilbungen. Benngung bes Titels eines fremben Bertes.

Der Lehrer Hilvertus in Elberfelb hat eine "Zeichenschule" in 6 Heften verfaßt, welche aus einer Anzahl von Borlegeblättern zum Rachzeichnen für Schüler besteht. Diese Zeichenschule wird bereits seit einer langen Reihe von Jahren, anscheinend seit dem Jahre 1858, von dem Buchhändler und Buchdruckereibesitzer Bagel in Besel gedruckt, welcher für Druck und Papier einen festen Preiserhält.

Die Zeichenschule wurde anfänglich von Hilvertus im Selbst= verlage herausgegeben; als indessen Hilvertus zum Renbanten der Bilberg = Stiftung in Elberfeld ernannt worden war, ließ er die Zeichenschule im Verlage dieser Stiftung erscheinen, welche auch einen Antheil an dem Ertrage des Werkes erhält.

Hilvertus, bzw. die Wilberg-Stiftungen, behaupten nun, daß Bagel seit dem Jahre 1859 unbefugter Weise auch für eigene Rechnung Exemplare dieser Beichenschule hergestellt und verlauft habe. Bagel habe hierbei den Preis der von ihm verlauften Exemplare erheblich niedriger gestellt, als die Stiftung und der letzteren, bzw. dem Hilvertus dadurch seden Absat im Buchhandel entzogen und einen bedeutenden Schaden zugefügt. Hilvertus giebt diesen Schaden auf jährlich 100 Thir., mithin für die Jahre 1859 dis 1869 auf 1000 Thir. an, und hat bei der Königlichen Staats-anwaltschaft in Wesel die Einleitung des gerichtlichen Versahrens gegen Bagel beantragt.

Bagel räumt ein, ebenfalls Zeichenhefte zum Schul= und Privatgebrauch angesertigt und hierbei die Hefte 1, 2, 3, 6 des Hilvertus benutzt zu haben. Er bestreitet aber, sich hierdurch des Nachdrucks schuldig gemacht zu haben, indem er behauptet, daß er bereits im Jahre 1858 mit Hilvertus mündlich verabredet habe, daß er die stehen bleibenden Steine auch für seinen Bedarf der Zeichenheste benutzen dürse, wogegen er dem Hilvertus für jedes benutzte Heft 3 Pfennige weniger an Drucksosten, als ursprünglich bedungen worden, in Rechnung stellen werde. Hierdurch habe Hilvertus einen Gewinn von ungefähr 147 Thlr. erlangt.

Im Uebrigen behauptet Bagel, daß die qu. Zeichenhefte keine gesetzlich geschützten Kunftwerke, sondern ganz einfache Zeichnungen seien, welche jeder Lithograph oder Zeichner anfertigen könne, glaubt auch, daß das gerichtliche Berfahren wegen Nachbrucks nach bem Gesetz vom 11. Juni 1870 bereits verjährt sei.

Hilvertus hat eiblich in Abrede gestellt, dem Bagel die Genehmigung zur Benutung der qu. Zeichenheste ertheilt zu haben. Er führt an, daß Bagel allerdings im Jahre 1860 oder 1861 eine solche Erlaubniß nachgesucht habe, daß die desfallsigen Unterhandlungen aber zu keinem Resultate geführt hätten, indem Bagel sich geweigert habe, das von ihm verlangte Honorar von 10 Thsc. für jede Auslage jedes einzelnen Hestes zu zahlen.

Die Königliche Staatsanwaltschaft hat bie Anklage wegen Nachbrucks gegen Bagel erhoben; die Untersuchung ist aber Seitens bes Gerichts noch nicht eingeleitet, vielmehr ist zunächst ein Gutachten bes 1. S. B. über die Nachbrucksfrage erfordert worden. Die Streitfrage ist dahin gefaßt:

ob Bagel badurch, daß er die Hilverkus'schen Zeichenhefte Rr. 1, 2, 3 u. 6 zu seiner Sammlung benutzt hat und die nicht von Hilverkus herrührenden Borlegeblätter seiner Hefte mit der Aufschrift: "Zeichenschule von J. C. Hilverkus" versehen hat, einen strafbaren Nachdruck begangen hat.

Die Königliche Staatsanwaltschaft hat in der Bezeichnung der Bagel'schen Hefte als "Zeichenschule von I. C. hilverkus" keinen Nachbruck gefunden, und in dem gerichtlichen Requisitionsschreiben vom 18. April cr. wird demgemäß über diesen Theil der Streitsfrage das Gutachten des Bereins nicht gefordert.

Die Förmlichkeiten bes Berfahrens find nicht in Ordnung, vielmehr muß in dieser Beziehung Folgendes bemerkt werben.

1) Die Darstellung bes "Sach= und Streitverhältnisse" ist nur bem Staatsanwalt und bem Angeklagten Bagel, nicht aber auch dem Denuncianten Hilverkus zur Erklärung vorgelegt worden. Sowohl die Instruction des Reichskanzler-Amts vom 12. December 1870 §. 6 Nr. 2 (Bundesgesetzblatt 1870 S. 621), als auch die früher gültigen Allgemeinen Versügungen des Justiz-Winisters vom 25. Februar 1842 und 11. September 1858 (Justiz.-Win.-Bl. 1842 S. 106; 1858 S. 298) versordnen aber ausdrücklich, daß die "Parteien" über den status causae et controversiae zur Erklärung veranlaßt werden sollen, und es hätte daher die Darstellung des Sach= und Streitvershältnisses unbedingt auch dem Hilverkus vorgelegt werden müssen.

Das Gericht scheint allerdings davon ausgegangen zu sein, daß im Sinne der Instruction vom 12. December 1870 als "Parteien" im Strasversahren nur der Angeklagte und der Staatsanwalt anzusehen seien. Allein einerseits kann nach den allgemeinen Grundsähen des Preußischen Strasprocesses der Staatsanwalt überhaupt nicht als "Partei" betrachtet werden, andererseits ist in der oben allegirten Versügung vom 25. Februar 1842 ausdrücklich ausgesprochen, daß in den Untersuchungen wegen Nachdrucks "der Verletzte, sei es der Verleger oder der Autor", dei Regulirung des status causae et controversiae zugezogen werden soll.

- Der l. S. B. hat aber, wie in früheren ähnlichen Fällen, über diesen Formmangel hinwegsehen können, da das Actensmaterial vollständig vorliegt, und es dem Denuncianten überslassen bleiben mag, ob und welche Einwendungen er daraus herleiten will, daß ihm die SachsDarstellung nicht vorgelegt worden ist.\*)
- 2) Rach ber Instruction vom 12. December 1870 §. 6, sowie nach ber früheren Staats-Ministerial-Instruction vom 15. Mai 1838 Rr. 9, sollen die zu vergleichenden Gegenstände durch Anhängung der Gerichtssiegel oder auf andere Weise in Be-

<sup>\*)</sup> S. die Butachten Ro. 1. S. 4, und Ro. 14, S. 117.

treff ihrer Identität genau bezeichnet werben. Dies ift im vorliegenden Falle nicht geschehen, und es bedarf sogar einiger Mühe, um die eingereichten zahlreichen Hefte genau zu sondern. Indessen tonnte auch über diesen Mangel hinweggegangen werden, da sich die Originalhefte und der angebliche Nachbruck mit Hülfe der Acten heraussinden lassen.

In der Sache selbst mussen in dem vorliegenden eigenthumlich gestalteten Falle die zur Competenz des I. S. B. gehörenden Fragen und die ausschließlich der richterlichen Beurtheilung anheimfallenden Fragen scharf von einander getrennt werden. Wenn man die Fragen, von deren Beantwortung die Schuld des Angeklagten abhängig ist, zergliedert, so ergeben sich solgende einzelne Punkte:

- a) Sind die von Hilverkus hergestellten Zeichnungen überhaupt ein gegen Nachbruck gesetlich geschütztes Diect?
- b) Hat Bagel diese Zeichnungen in den von ihm verkauften Zeichenheften mechanisch vervielfältigt?
- c) Hat Hilvertus bem Bagel die Genehmigung zur Benutzung und zum Bertriebe ber Zeichnungen gegeben?
- d) Ist die Strafverfolgung wegen Nachbrucks burch Berjährung ausgeschlossen?

Von diesen vier Punkten unterliegen die beiden ersten der Begutachtung durch den Sachverständigen=Berein; insbesondere kann es nach dem consequent sestgehaltenen Standpunkte des Bereins nicht zweiselhaft sein, daß auch die Frage nach der Schutzberechtigung der Hilverkus'schen Zeichnungen zur Competenz des Bereins gehört\*). Dagegen müssen die ferneren Fragen: ob Bagel die Genehmigung zur Benutzung der Zeichenheste gehabt, und: ob die Strasversolgung durch Berjährung ausgeschlossen sein, als reine Beweise dzw. Rechtsfragen der richterlichen Beurtheilung überelassen bleiben.

ad a) Daß die qu. Zeichenhefte überhaupt den Schutz gegen Rachdruck genießen, ist sowohl nach dem Gesetze vom 11. Juni 1837, als auch nach dem Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 völlig unzweiselhaft. Beide Gesetze (Ges. vom 11. Juni 1837, §. 18, Ges. vom 11. Juni 1870, §. 43) theilen die schutzberechtigten Zeichenungen in zwei große Grappen ein:

<sup>\*)</sup> Dambach, Urheberrecht. S. 187, f. auch oben S. 61. 68. 77. 93.

- 1) Zeichnungen, beren Zwed "bie Darftellung bes Schönen und bie Erregung ber bemfelben entsprechenden Gefühle im Betrachtenben (afthetische Darftellung) ift, jog. Runftwerke,
- 2) Zeichnungen, beren Zweck die Belehrung ist, welche bazu bestimmt sind, der Wissenschaft im weitesten Sinne des Wortes zu dienen. Als Zeichnungen der letzteren Art nennen beide Gesete: "geographische, topographische, naturwissenschaftliche, architectonische (technische) und ähnliche Zeichnungen und Absbildungen, welche nach ihrem Hauptzwecke nicht als Kunstwerke zu betrachten sind".\*)

Die vorliegenden Zeichenhefte sind nun, wie Bagel vollsommen richtig hervorhebt, keine "Aunstwerke", benn ihr Zweck ist nicht die ästhetische Darstellung: aber sie fallen unter die ad 2 erwähnte Gruppe der schupberechtigten Zeichnungen, deren Zweck die Beslehrung ist, gehören also recht eigentlich hierher, selbst wenn man der Meinung sein sollte, daß mit diesem Kriterium (Zweck der Belehrung) die Charakteristik der "nicht als Kunstwerke zu betrachstenden" Zeichnungen zo. noch nicht erschöpft sei.

Die Hilvertus'schen Zeichenhefte sollen dem Schüler Anleitung und Belehrung beim Zeichenunterrichte geben und ihn hierbei systematisch vom Leichten zum Schweren, von dem einsachen geraden Strich zur Darstellung schwierigerer Gegenstände sühren. Solche Zeichnungen genießen auf dem Gediete der Graphit genau densels den Schut, wie Fibeln und ähnliche elementare Schulbücher auf dem Gediete der Litteratur, und es ist durchaus unrichtig, wenn Bagel nur solche Zeichnungen für geschützt erachtet, welche sich als "tünstlerische und geniale Arbeiten" darstellen. Zede Zeichnung, deren Zweck die Belehrung ist, wird gegen Nachdruck geschützt, solah dieselbe nur überhaupt der Ausstluß einer geistigen Thätigkeit des Versassen ist. Wollte man nur "geniale" Arbeiten gegen Rachdruck schützen, so würde es wenig schutzberechtigte Werke geben.

Als schutzberechtigt sind übrigens nur die Zeichnungen selbst anzusehen. Darin, daß Bagel auf die Hefte den Vermerk gesetzt hat: "Zeichenschule von J. C. Hilverkus", kann, wie die Königliche Staatsanwaltschaft mit Recht hervorgehoben hat, der Thatbestand des Nachdrucks nicht gefunden werden. Dem L. S. B. ist eine hier-

<sup>\*)</sup> Dambach, a. a. D. S. 212; Manbry, Urheberrecht 1867. S. 218.

auf bezügliche Frage nicht gestellt worben, und es kann baher eine Erörterung über die Möglichkeit eines Nachbrucks am Titel eines Werkes unterbleiben; hervorgehoben mag aber werden, daß nach den Materialien zu dem Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 in der Benutzung des Titels eines fremden Schristwerkes der Thatbestand des Nachdrucks nicht zu finden ist.\*)

ad b) Es entsteht nunmehr die Frage, ob Bagel die Zeichennungen des Hilverkus mechanisch reproducirt hat. Die Zeichenschule des Hilverkus besteht, soviel die Acten ergeben, aus 6 Heften. Es liegen dem l. S. B. aber nur die ersten fünf Heste vor, so daß zunächst ein Gutachten darüber, ob ein Nachdruck des sechsten Hestes begangen ist, wegen Mangels der zu vergleichenden Gegenstände ausgeschlossen bleiben muß. Bagel giebt allerdings zu, daß er das Hest 6 von Hilverkus benutzt habe; indessen steht hiermit der Brief Fol. 10 im Widerspruch, nach welchem sich die Benutzung auf die Heste 1, 2, 3 des Hilverkus beschränkt haben soll.

Von den hiernach zur Vergleichung verbleibenden 5 Originalheften sind nun (wie die Vergleichung ergiebt) die Hefte 1, 2, 5 in den Heften 1, 2, 3 des Bagel mechanisch wiedergegeben.

Ob nun aber in biefer Reproduction ein Nachbruck zu finden ift, hängt, wie bereits oben erwähnt, lediglich bavon ab, ob Bagel nachweisen tann, daß er bie Erlaubniß zu ber Benutzung ber Sefte gehabt hat. Sierüber, sowie über bie Frage ber Berjährung fieht bem I. S. B. teine begutachtenbe Stimme gu. Es wird in Betreff ber Genehmigung jum Abdruck wesentlich die Frage ber Beweißlaft \*\*), sowie die Glaubwürdigkeit des Hilvertus'ichen Reugnisses in Betracht tommen; und in Betreff bes Anfangspunties ber Berjährung wird zu erwägen sein, ob ber Richter ein fog. fortgesettes ober ein wiederholtes Bergeben als vorliegend erachtet. Auf einen Puntt, ber bisher noch gar nicht in ben Acten zur Sprache gebracht ist, burfte aber die Aufmerkamkeit bes Gerichtes hinzulenken Sowohl nach bem preußischen Strafgesetbuche (§. 50), als auch nach bem Reichsstrafgesethuche (§. 61), als auch endlich nach §. 35 bes Gesetzes vom 11. Juni 1870 bleibt ber Rachbruck straflos, wenn ber zum Strafantrag Berechtigte ben Antrag binnen 3 Do-

<sup>\*)</sup> Dambach, a. a. D. S. 22-24. Bgl. auch Manbry, a. a. D. S. 131.

<sup>\*\*)</sup> Dambach, a. a. D. S. 46. 47.

naten nach erlangter Kenntniß von dem begangenen Vergehen und von der Person des Thäters zu machen unterläßt\*). Ob diese Frist im vorliegenden Falle innegehalten ist, dürste noch näher fest= gestellt werden müssen, da Hilverkus einräumt, von dem Versahren des Bagel schon lange Kenntniß gehabt zu haben.

Aus diesen Gründen vermag der 1. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten nicht anders als dahin zu ertheilen:

baß die von Bagel hergestellten Hefte 1. 2. 3 der "Zeichensichte von J. C. Hilverkus" als mechanische Bervielfältigung der im Berlage von Hilverkus, bzw. der Wilberg-Stiftung, erschienenen Hefte 1. 2. 5 der "Zeichenschule von Hilverkus" zu erachten seien.

Auszusprechen, daß ein Nachdruck vorliege, erscheint im gegenwärtigen Falle für den I. S. B. nicht zulässig, da sowohl nach dem Gesetze von 1837, als auch nach dem von 1870, der Begriff des Nachdrucks voraussetzt, daß der Abdruck ohne Genehmigung des Berechtigten erfolgt ist, während Bagel gerade behanptet, diese Genehmigung besessen zu haben. Der I. S. B. hat deshalb, in Gemäßheit der §§. 1, 10 des Gesetzes vom 11. Juni 1837 und des §. 4 des Gesetzes vom 11. Juni 1870, nach Lage der Sache nur auszusprechen vermocht, daß eine mechanische Berzvielsältigung vorliege, und es muß dem Richter überlassen bleiben, nach Raaßgade des Beweises sestzustellen, ob dieselbe ohne Genehmigung des Berechtigten bewirkt, also als Nachdruck anzusehen sei.\*\*)

<sup>\*)</sup> Dambach, a a. D. G. 199-201.

<sup>\*\*)</sup> Denunciant hat bemnächst seinen Strafantrag zurückgezogen (§. 27 bes Gesets vom 11. Juni 1870), und ist in Folge bessen bie Sache nicht zur richterlichen Entscheidung gelangt.

## No. 14.

Gutachten vom 12. Juli 1872.

Partieller Ragbrud eines Erbannngsbinges. Rachbrud bes Autors gegen ben Berleger. Fahrläffigfeit bes Rachbruders. Berfing bes Rachbruds. Enticabigung. Bereicherungeflage.

Im Berlage von Brigl u. Lobeck in Berlin erschien im Jahre 1857 ein vom Pfarrer B. G. Baherle versaßtes Buch: "Das katholische Kirchenjahr in seinen Festen und heiligen Zeinen. Ein Hausduch zur Belehrung und Erbauung für katholische Christen." Das der Verlagshandlung ohne jede Einschränkung übertragene Verlagsrecht ging später durch Vertrag auf den Kläger Franz Lobeck allein über, welcher das Buch stereotypiren ließ und nach seinen Angaben zehn Jahre hindurch in einer großen Anzahl von Exemplaren abgesetzt hat.

Im Jahre 1868 erschien im Berlage von 28. Dofer ebenda lieferungsweise ein Buch von bemfelben Berfasser unter bem Titel: "Römisch-katholisches Epistel = und Evangelienbuch mit ausführlichen Erklärungen. Gin Hausbuch zur Belehrung und Erbauung für tatholische Chriften aller Stände". In Diesem Werte, von welchem im Ruli 1868 bie erfte Lieferung berausgegeben und im October beffelben Jahres bereits acht Lieferungen ericbienen waren, alaubte Kläger einen Nachbruck feines Verlagswerkes "Das Rirchenjahr zc." zu erkennen und machte am 20. October, unter Uebersendung bes Originals und ber vier erften Lieferungen bes vermeinten Nachbruck, in welchen beiben er bie gleichlautenben ober ähnlichen Stellen roth angestrichen hatte, ben Berklagten auf ben verübten Nachbruck aufmertfam, indem er ihn augleich aufforberte, ben Weiterbruck einzustellen. Es haben bann, ohne bak bas Erscheinen ber Lieferungen unterbrochen wurde, beren elste vielmehr schon im November 1868 heraustam, Unterhandlungen wegen gütlicher Ausgleichung zwischen Kläger und Berklagtem ftattgefunden, die jedoch erfolglos blieben, weil man fich über die Bobe ber Entschäbigungssumme nicht verftanbigen fonnte.

Inzwischen hatte sich Berklagter an den Berkasser Bayerle selbst gewendet, der zwar das Borhandensein eines Nachdrucks nicht einräumen wollte, sich aber zur Bermeibung jedes Anstoßes erbot, das Werk umzuarbeiten. Der Berklagte, um, wie er sagt, allen Beiterungen zu begegnen, ging hierauf ein, sistirte den Weitetsbruck und ließ die elf ersten Lieferungen in zweiter "veränderter und verbesserter" Auflage erscheinen, welche angeblich allen Besitzern der ersten Bearbeitung gratis zugesendet wurde.

In seiner unter bem 19. März 1871 bei bem hiefigen Königlichen Stadtgericht gegen Mofer angestellten Rlage forbert Lobed bie Einziehung aller noch porräthigen Eremplare bes Möfer'ichen Berlagswertes fo wie ber bagu benutten Blatten und eine Enticabigung im Betrage pon 2144 reip. 2120 Thalern. hauptet, bas "Epistel = und Evangelienbuch" sei nichts Anderes, als eine mechanische Reproduction bes "Kirchenjahres" mit Sinweglaffung nur weniger Bartieen und Umbüllung des Nachbrucks burch ausführliche Epiftel - Erflärungen. Geftütt auf einen bem Berflagten imputirten Absat von 1500 Eremplaren glaubt nun Kläger annehmen zu burfen, bag eben fo viele Eremplare vom Oriainale weniger abgesett seien. Bon bem Rettopreise von 1500 Drigingl-Gremplaren im Betrage von 4150 Thalern bie Berftellungetoften abgezogen mit . . . . 2006 berechnet Rläger sonach . . 2144 Thaler als ben ihm entgangenen Gewinn. Für ben Fall jeboch, bag unverschulbeter Rachbrud angenommen werben und nur bie Bereicherung bes Berflagten burch den Nachdruck in Frage kommen follte, berechnet Rläger ben ihm gebührenben Erfat etwas niebriger, nämlich auf 2120 Thaler. Er glaubt aber um so mehr ben Berklagten missent= lichen Rachbrucks ober boch grober Fahrlässigfeit zeihen zu muffen, als Berklagter nicht nur häufig Eremplare bes Originals von ihm bezogen, sondern auch ju Anfang bas Wert in feiner eigenen - bes Verklagten - Druderei gebruckt habe.

Verklagter bestreitet principaliter, daß überhaupt ein Nachdruck vorliege: der Zweck beider Werke sei ein verschiedener, daß "Kirchenjahr" wesentlich ein liturgisches, ein Buch für katholische Laien, das "Epistel= und Evangelienbuch" dagegen ein exegetisches Buch, für den Gebrauch der Geistlichen zur Benutzung bei den Predigten und Homilien berechnet. Daß eine große Anzahl von übereinstimmenden Bibelstellen und Citaten aus den Kirchenvätern und andern katholischen Büchern in beiden Werken sich vorfände und auch in den Erklärungen der Bibeltexte von Seiten desselben Berfassers Uebereinstimmung herrsche, sei natürlich und nach den Grundsätzen der katholischen Kirche unverweidlich. Eventualiter, wenn auch Nachdruck angenommen werden sollte, sei doch, von Bibelstellen und Citaten abgesehen, nur ein kleiner Theil des "Kirchenjahrs" benutzt worden, so daß höchstens der sechste Theil der eingeklagten Summe würde gefordert werden können. Ein persönliches Berschulden bestreitet Berklagter durchaus, da er nach dem Ansehen des Berfassers nicht habe annehmen können, daß ihm dersselbe für ein ansehnliches Honorar einen Nachdruck liefern werde. Den Inhalt des "Kirchenjahrs" zu kennen, weil er es theilweise gebruckt habe, sei er nicht verpflichtet gewesen.

In der Replik bestreitet Kläger mit Beibringung von Belegen die Behauptung des Berklagten, daß er nach der elsten Lieferung den Weiterdruck sistert und die neue Bearbeitung der els ersten Lieferungen allen Abnehmern der ersten Auflage gratis zugesendet habe; wogegen Verklagter im Wesentlichen bei seinen Behauptungen stehen geblieben und der Verfasser als Litisdenunciat sich den Einwendungen des Berklagten angeschlossen und nachzuweisen gesucht hat, daß die Achnlichseiten der beiden Werte nicht geeignet seien, das "Epistelbuch" als Nachdruck des "Erischenjahrs" erscheinen zu lassen.

Dem 1. S. B. sind gegenwärtig folgende vier Fragen zur gutachtlichen Beantwortung vorgelegt worden:

- 1) ob im Sinne bes Gesetzes vom 11. Juni 1870 bas in bem Berlage bes Berklagten erschienene Werk als ein Rachbruck bes in bem klägerischen Berlage erschienenen Werkes anzussehen ist?
- 2) ob eventuell bei Beranstaltung bieses Rachbruckes bem Berklagten, ganz abgesehen von ber ihm durch den Kläger darüber gewordene Benachrichtigung, nach dem für die Buchbrucker resp. Berleger geltenden Geschäftsgebrauche im Sinne des §. 18 des Gesehes vom 11. Juni 1870 eine Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist?
- 3) ob eventuell bem Kläger burch ben Rachbruck ein Schaben entstanden ift und wie hoch sich berselbe beläuft?
- 4) ob eventuell burch den Nachdruck eine Bereicherung des Bereichgen entstanden ist und wie hoch sich dieselbe beläuft? (§§. 18 und 19 des Geses vom 11. Juni 1870.)

In Ansehung ber Formlichkeiten barf zwar nicht unerwogen bleiben, bak ben Borichriften bes 8. 6 ber Instruction bes Bundestangler-Amts vom 12. Dezember 1870 entgegen bas reaufrirende Gericht seine Aufforberung an ben 1. S. B. nicht birect. fondern burch bas porgefeste hohe Ministerium bat ergeben lassen und ber übrigens erichöpfenden actenmäßigen Darftellung bie Un= aabe nicht beigefügt hat, ob und eventuell welche Erklärung von ben Barteien über jene Darftellung abgegeben, ober aus welchen Grunden bie Abgabe folder Ertlarung unterblieben ift. ber Mangel ber birecten Rusenbung ber Acten an ben 1. S. B. erscheint jedenfalls als etwas Unwesentliches, und auch den Mangel einer Erklarung ber Parteien über bie "actenmäßige Darftellung bes Sach= und Streit-Berhältnisses" hat ber unterzeichnete S. B. im porliegenden Falle übersehen und sich — mit dem auch in der früheren conftanten Braris als selbstverftanblich angenommenen Borbehalte ber etwaigen Ginwenbungen ber Barteien gegen ben ihnen nicht vorgelegten, wenigstens von ihnen nicht unterschriebenen status causae et controversiae\*) — ber Brüfung ber von ihm zu begutachtenden Fragen zuwenden zu follen geglaubt, weil nach Ausweis bes Brotofolls über ben am 22. Marg b. 3. abgehaltenen Aubienztermin die Lage ber Sache von bem Referenten vorgetragen worden ift und die Barteien auf erfolgte Vorlesung Richts zu erinnern gehabt haben.

In der Sache selbst bedarf es vorweg einer Entscheidung der präjudiciellen Frage, nach welchem Gesetze, ob noch nach dem Preußischen Nachdruckzgesetze vom 11. Juni 1837, oder nach dem nunmehrigen Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 der vorliegende Fall zu beurtheilen sein wird. Der l. S. B. darf den Ausdruck seiner Ueberzeugung nicht zurückalten, daß dieser Beurtheilung noch das Gesetz vom Jahre 1837 zu Grunde gelegt werden muß. Denn es handelt sich im vorliegenden Falle nicht um die in gewissen Beziehungen wohlthätig rückvirkende Kraft des Gesetzes vom 11. Juni 1870 nach Maaßgabe des §. 58 desselben, vielmehr ist zu erwägen, daß der in Frage stehende Nachdruck vor dem Jahre 1870 erschienen und verbreitet ist und daß auch nur für die in den Jahren 1868 und 1869 erfolgte Verbreitung Entschädigung gefordert wird, mithin von einer vor dem Intrastreten des Gesetzes

<sup>\*)</sup> S. oben bie Gutachten Rr. 1. und 13.

von 1870 begangenen Nachbruckshandlung und beren civilrechtlichen Folgen die Rebe ist, welche zweifellos den zur Zeit des begangenen Nachbrucks in Kraft gewesenen Gesetzen unterliegen \*).

Bas nunmehr

ad 1 bie Nachbrucksfrage betrifft, fo ift zunächst thatsächlich zu conftatiren, daß von dem in Frage stehenden Berlagswerfe bes Berklagten. bem "Epiftel : und Epangelienbuch", awei nicht un: wesentlich bifferirende Auflagen bei ben Acten sind, und zwar nicht blog von ben erften elf, sondern auch von ben zweiten elf Lieferungen, welches lettere Berklagter in Abrebe ftellt, aber, wie Rläger mit Recht ausführt, bem Augenschein zuwider . . . Der erfte Drud ift also minbeftens bis jum 18. Beft geführt worben; ob er weiter gekommen ift (baß einzelne ber späteren Sefte fich als zweite Auflage bezeichnen, ift bafür gleichgültig), erhellt aus ben Acten nicht, burfte übrigens auch für bie Entscheibung ber Sache nur insofern von Belang fein, als ber Nachbrud, infofern er bloß in bem erften Abdruck gefunden wird, banach eventuell als ein nur partieller erachtet werben tann. Denn daß, ba eine Anzahl Lieferungen besfelben zugestandenermaßen ausgegeben worden sind, nicht bloß, wie Berklagter eventuell angenommen wiffen will, ein ftraflofer Berfuch bes Nachbrucks vorliegt, sondern ein consummirter Rachbruck, erscheint Auch die Ermittelung, ob bei bem zweiten Drud einzelne Bogen bes erften beibehalten worben find, erscheint nicht von Relevanz, ebenso wenig \*\*), ob und inwieweit ein buchbandlerischer Bertrieb bes erften Druckes als eines solchen ftattgefunden bat, mas übrigens auch ber Cognition bes Bereins fich entzieht. Die Sache selbst aber ift insofern von Wichtigkeit, als bie in ber zweiten Auflage vorgenommenen Abanderungen augenscheinlich, ja jugeftandenermaaßen hauptfächlich ftattgefunden, haben um in dem jungeren Werke mit bem älteren genau ftimmenbe Stellen aus jenem zu entfernen; weshalb es für bas Gutachten bes Sachverftanbigen-Bereins wesentlich bestimmend ift, ob ber erfte ober ber zweite Druck bes jungeren Werkes babei zu Grunde gelegt wirb. Das aber jener zu Grunde gelegt werben muß, tonnte ichon nach Lage ber Sache nicht zweifelhaft fein, auch wenn bas requirirenbe Gericht

<sup>\*)</sup> Dambad, Urbeberrecht. G. 256-261.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Dambach, Urheberrecht. G. 156.

nicht die Rachdrucksfrage ausdrücklich auf das vom Kläger zuerst beigebrachte Cremplar, b. h. auf den ersten Druck, gestellt hätte.

Rann songe gur materiellen Brufung ber beiden gur Bergleichung gestellten Werte geschritten werben, fo ist zunächst in's Auge zu fassen, baf beibe wesentlich für benselben 2wed und für daffelbe Bublifum gearbeitet find und daß, mas Berklagter für das Gegentheil porbringt, in leeren Ausflüchten besteht. In der That ist weber die Behauptung des Klägers, wonach bas "Evistel= und Evangelienbuch" nichts Anderes als eine mechanische Reproduction bes "Kirchenjahrs" sein soll, noch ber Einwand bes Berklagten, bem zufolge ber Amed beiber Bucher ein verschiebener und das "Kirchenjahr" mehr für Geiftliche bestimmt mare, be-Der Zwed beiber Bücher ift schon auf bem Titel arün**be**t. beutlich und gleichlautend dahin ausgesprochen: "ein hausbuch zur Belehrung und Erbauung für katholische Christen" zu sein. Das "Kircheniahr" will nach ber Vorrebe ben Christgläubigen hindurchführen burch ben reichhaltigen Festfreis seiner beiligen Kirche, wie ihn bas katholische Kirchenjahr in geordnetem Rusammenhange darbietet, ihn aufmertsam machen auf ben Ursprung, bie Bedeutung und die rechte Reier ber Reste und heiligen Reiten. Außer ben nothwendigen geschichtlichen Mittheilungen sollen namentlich auch bas Rirchengebet, die Spifteln und Evangelien mit turgen Ertlarungen und Nutanwendungen verfeben, bervorgehoben, und zu biefen letteren vorzugsweise die schönften Stellen aus den Schriften ber Rirchenväter benutt werben. Die Anordnung betreffend, foll bem Buche bas römische Megbuch und Brevier, als in ber gangen fatholifchen Welt gultig, jum Grunde gelegt werben.

Der in der Vorrede des "Epistel- und Evangelienbuchs" ausgesprochene Zweck ist, das Berständniß der beim Meßopser das
ganze Jahr hindurch vorkommenden Perikopen zu erleichtern und
so einen passenden Stoff zur häuslichen Belehrung und Erbauung
darzubieten. Das Werk will im Anschluß an das römische Meßbuch nach der Ordnung des katholischen Kirchenjahrs die Episteln
und Evangelien sämmtlicher Sonntage und der wichtigeren Wochentage resp. Feste nebst einer jedesmal an die Perikope sich anschließenden
aussührlichen und leicht verständlichen Erklärung enthalten. Bei der Bearbeitung dieser Erklärungen seien die Werke der berühmtesten
Schriftsteller, ganz besonders der Kirchenväter, benutzt worden.

Blan und Anlage beiber Werte entsprechen einander nicht gang genan und felbit für bie in bem jungeren Werte beibehaltene Anordnung und Reihenfolge bes alteren Wertes laft fich bie Consequeng ber Ordnung bes tatholischen Rirchenjahrs geltend machen; bennoch aber ift eine auffallende Verwandtichaft bes Blanes und ber Anordnung beiber Werte unvertennbar. Beibe geben bie Sonnund Festtage in berselben Folge und bei jedem Tage bie gleichen biblischen Terte mit analogen Ausführungen; daß das ältere nach Restfreisen eingetheilt ift, bas jungere nicht, bag jenes turze hiftorifche Ginleitungen giebt und die Gingange und Gebete ber Meffe mit aufnimmt, biefes nicht, baß jenes etwas kurger, biefes etwas gebehnter gehalten ift, bebt die Anglogie nicht auf. Dan jenes porwiegend für Laien jur Selbsterbauung, biefes porwiegend für Beiftliche jur homiletischen Anleitung beftimmt fei, wie Berflagter behauptet, ift in ber That gang unerfindlich, ja eigentlich schon burch bie Titel-Worte bes jungeren Wertes "für tatholische Chriften aller Stände" widerlegt. Beibe Berte find im vollen Sinne bes Wortes Concurrengunternehmungen; wer bas eine befitt, wird bes anderen nicht bedürftig fein und taum davon rechten Gebrauch machen tonnen.

Der Zwed beiber Werke, als Anbachtsbuch für tatholische Chriften zu bienen, ist sonach offenbar berfelbe und bie Ausführung eine so ähnliche, daß wenn ber Berfasser, wie es in ben Berlagsverträgen über Lehrbücher nicht felten geschieht, bem Berleger bes "Rirchenjahres" gegenüber bie Berpflichtung übernommen batte, nie ein ahnliches Buch bei einem anderen Berleger erscheinen zu laffen, in ber Berausgabe bes "Epiftel= und Evangelienbuches" unbebenklich eine Betragsverletzung zu erkennen fein wurde. jeboch im vorliegenden Falle eine folche Verpflichtung für ben Berfaffer bes "Kirchenjahres" nicht bestand, so war berfelbe burch tein Rachbruckgesetz baran behindert, eine bessere und erweiterte Erflärung ber Berifopen zu bearbeiten und herauszugeben und insbesondere bie als Gemeingut zu erachtenben Bibeltexte und litterarischen Citate aus bem "Kirchenjahre" in seine neue Arbeit zu übernehmen. Rur einer mechanischen Wiebergabe ober Benutung seiner eigenen "Erklärungen" burfte er sich nicht schuldig machen.

Die früher viel bestrittene Frage vom Nachbrud bes Autors gegen ben Berleger ift icon vor Emanation bes Gefetes vom

11. Runi 1870 in ber bier allein fraglichen Begiebung burch Biffenichaft und Braris babin entschieben worden, baf ber Thatbestand bes Rachbruds nicht vorliegt, wenn ber Autor ein felbst= ftanbiges Werf verfaßt, welches benfelben Gegenstand wie bas zuerft erschienene behandelt, sollte auch bas neue Werk dem älteren Concurrens machen.). Dem litterarischen Anstand mag es nicht entsprechen, wenn ein Schriftsteller also verfährt, in ben Augen bes Gefetes ift berjenige, ber burch Berausgabe einer gleichartigen späteren Arbeit bem Berleger ber eigenen früheren Arbeit bie Räufer entzieht, eben so wenig strafbar, wie wer bas Gleiche gegenüber einer fremden Arbeit thut. Im porliegenden Kalle kommt noch bazu, bak von einer Originalität bes Blanes überhaupt taum Die Rebe fein tann: beibe Werte folgen einfach bem Gange bes firchlichen Jahres und ber für jeben Tag verordneten Terte, wie bies in ungabligen anberen Buchern auch geschieht. Allerbings macht jebe Bostille jeber anberen Bostille Concurreng; aber mas man etwa bei folden Schriften als Gesammtbisposition ober, wenn man will, als Suftem bezeichnen tann, ift fo unbebingt Gemeinaut. bak bierin Riemand meber Anberen, noch fich felbst gegenüber ein Blagiat, geschweige benn einen Nachbruck begehen fann. Ebenso epibent ift es, bak bie bei jedem Sonn- und Resttag porangestellten Beritopen, die in beiben Werten gleichmäßig ber in ber tatholischen Rirche gangbaren beutschen Bibelübersetzung von Allioli entlehnt find, als Gemeinaut anzusehen sind und es gang gleichgultig ift, ob Baberle biefelben in feinem zweiten Werte aus bem alteren abgeschrieben ober anderswoher entnommen bat. Nicht einmal ber Berleger Allioli's, wenn berfelbe noch ein Berlagsrecht haben follte. würde in diesem Kalle eine Nachbruckklage burchführen konnen. um fo viel weniger ber Verleger einer alteren auf Allioli fukenden Compilation gegenüber bem Werte eines fpateren Compilators. In Ansehung ber in bem "Kirchenjahr" zuerst gegebenen reichhaltigen litterariiden Citate (aus Rirchenvätern und anderen Schriftstellern) liefe fich allerbings ein gewiffes Bebenten erheben. Denn es muß anerkannt werden, daß auch ein Citatenschat zu einem eigenthumlichen litterarischen Erzeugniß gestaltet fein, mithin ben Gegenstand eines ausschließlichen Berlagsrechts bilben tann, beffen Berletung

<sup>\*)</sup> Dambach, a. a. D. S. 62.

so wenig bem compilirenden Autor selbst wie einem Dritten durch das Nachdrucksgesetz erlaubt sein würde. Im vorliegenden Falle constirt jedoch kein Umstand, aus welchem gefolgert werden müßte, daß die immerhin eigenthümlich compilirten Citate aus den Kirchenvätern und anderen Schriftsellern der gemeinfreien, also auch wieder dem Compilator selbst freistehenden Benutung entzogen wären.

Es kommt bemnach allein darauf an, ob die von Bayerle den Perikopen in seinen beiden Werken beigefügten Erörterungen nach Form und Inhalt in der Weise einander entsprechen, daß das jüngere Werk im Sinne des Nachdrucksgesetzes als eine auf mechainischem Wege, sei es auch nur theilweise, erfolgte Vervielfältigung des älteren Werkes — und hierin gelangt man nach den §§. 1 ff. der Gesetze von 1837 und 1870 zu demselben Resultate — erserachtet werden muß. Da sinden sich denn an zahlreichen Stellen ziemlich lange Abschnitte aus dem älteren Werke wörtlich oder doch sast wörtlich gleichlautend in dem jüngeren wiedergegeben. So . . . . .

Geht man beispielsweise auf einzelne Stellen näher ein, fo bietet u. A. ber 21. Sonntag nach Bfingsten, Kirchenj. S. 639 ff., Epiftel- und Evangelienb. S. 927 ff., einen ber Ralle, in benen die Uebereinstimmung beiber Werte am schärfften hervortritt, weshalb benn auch wohl gerabe bieje Stelle in ber zweiten Auflage bes Epift. u. Ev.=Buches wesentlich geanbert worden ist. Sier zeigt sich in ben beiben zu vergleichenben Werfen erftens, bag bie aus ben Rirchenvätern angeführten Stellen bieselben und in beutscher Uebersetzung mit benfelben Worten und in berfelben Reihenfolge vorgetragen find und zweitens, bag bie baran in bem alteren Werte gefnüpften erbaulichen Betrachtungen in dem jungeren wesentlich reproducirt werben, und zwar unter Beibehaltung ber Schlagfate, während die Uebergange meistentheils etwas anders lauten, und in ber Beife, bag ber gesammte Inhalt ber alteren Ausführung in bie jungere übergegangen ift, mabrend in biefer mancher Abschnitt neu hinzukommt. Nicht felten nimmt bie Anlehnung ben Charafter gerabezu wörtlicher Entlehnung an, wie Rirchenjahr 642, 643 vergl. mit Epistel= u. Evangelienbuch 932, 933.

Allerdings ist dies Berhältniß nicht überall das gleiche. So ist vom 3. Sonntag nach Oftern aus der kurzen Erörterung des Kirchenj. S. 378 über die Epistel in das Epistel und Evang.= Buch Nichts übergegangen, was irgend als unerlaubte Entlehnung

bezeichnet werben könnte, und ber Rothstrich bes Klägers hier unsberechtigt. Aber gleich in der Auseinandersetzung über das entsprechende Evangelium ist, auch abgesehen von der Uebernahme der Worte Augustins, die wörtliche Entlehnung wiederum unstreitig vorhanden.

In bem letten Theile beiber Werke tritt die Uebereinstimmung entschieden zuruck, das heißt, sie beschränkt sich im Ganzen genommen auf die Anführung der gleichen erbaulichen Citate; was wohl dem gegen diese Publication von Seiten des Klägers erhobenen Protest, ebenso wie die Abänderung einzelner Stellen der sogenannten ersten Auflage, zuzuschreiben ist.

Es wird bem Berklagten zugestanben werden muffen, daß bei Erbanungsichriften, und vor Allem bei tatholifchen, wie ber Begriff des Urheberrechts felbst, so auch beffen praktische Consequenz in Annahme ftrafbaren Rachbrucks, nur mit größter Borficht zur Anwendung gebracht werden tann. Bas dem gelehrten Forscher Blagiat beigen wurde, mag ber Boftillenschreiber und ber Beritopenerflärer, Anlehnung an die Tradition zu nennen wohl befugt fein. Aber felbst wenn man ben übernommenen Citaten und ben stereotypen Homilien ausgiebigste Rechnung trägt, wird boch bie Thatfache bestehen bleiben, daß ber Berfasser ber beiben gur Bergleichung geftellten Schriften in ber jungeren bie altere gum guten Theil ohne andere geistige Thätigkeit reproducirt hat, als sie Jeber anwendet, ber fich felber copirt und theilmeise Dieses Copiren gu verbeden bemüht ift. Bas als eigenes Gut bes Verfaffers in ber älteren Schrift erscheint, ift in bem Grabe in bie jungere übergegangen, bag bem Befiger ber letteren ber Befit ber erfteren taum noch wünschenswerth erscheinen fann. Dag beibe Berte von bem= felben Berfaffer herrühren, tann gewiß teinen Grund bafür abgeben, Die Entlehnung verzeihlicher erscheinen zu laffen; eber möchte bas Gegentheil ber Fall fein.

Wenn nach allem Diesem das "Kirchenjahr" in das "Epistelund Evangelienbuch" zum Theil wörtlich, großentheils in einer nicht wesentlich veränderten Fassung übergegangen ist und serner Zweck und Publikum beiber Werke im Ganzen zusammenfallen, so ist der Thatbestand des partiellen Nachdrucks — mag man nun das Gesetz von 1837 oder von 1870 der Beurtheilung zu Erunde legen — außer Zweisel gestellt. Der von dem Verklagten erhobene Einwand, die elf ersten Lieferungen könnten in ihrer Folirtheit höchstens als ein unstrassbarer Versuch des Nachdrucks betrachtet werden, hat vorweg im Eingange dieser Erörterung der ad 1 gestellten Frage seine Widerslegung gefunden.

Jebe einzelne Lieferung war für sich verkäuflich gewesen und der Nachdruck nicht nur vollendet, sondern auch verbreitet worden. Die Gratisvertheilung der elf ersten Lieferungen in der umgeänderten Gestalt, wenn sie auch, was Rläger bestreitet, überall an die Käufer der ersten Bearbeitung gelangt ist, kann den in der ersten Bearbeitung erkannten Thatbestand des vollendeten Nachdrucks nicht wieder ausheben.

Ad 2. Die Frage über die dem Verklagten eventuell zur Last zu legende Fahrlässigteit wird im Wesentlichen gleich zu beantworten sein, möge das Nachdrucksgeset von 1870 oder das von 1837 der Beurtheilung zu Grunde gelegt werden, nur daß dem Verklagten, in so weit es sich um eine criminelle Bestrafung wegen Nachdrucks handeln sollte, jedenfalls nach §. 18 des in dieser Beziehung milberen neuen Gesetzes ein entschuldbarer Rechtsirrthum zu Statten kommen müßte.\*)

Daß überhaupt nur berjenige wegen Rachbrucks strafbar ist, welcher entweder vorsätzlich oder fahrlässig den Nachdruck veransstaltet hat, durfte schon vor Emanation des Gesetzes vom Jahre 1870 als sestschender Rechtsgrundsatz angenommen werden.\*\*) Insgleichen bedurfte es nicht erst der ausdrücklichen Bestimmung des Gesetzes von 1870 §. 18, um den Beranstalter eines Rachdrucks dann mit dem Borwurfe der Fahrlässigkeit zu tressen, wenn er die schuldige Borsicht außer Acht gelassen hat, durch deren gehörige Beobachtung er es vermieden haben würde, die bestehenden Berslaßs oder Antorrechte Anderer zu verletzen.\*\*\*)

Im vorliegenden Falle könnte es nun leicht den Anschein gewinnen, als habe Verklagter bei der Beranstaltung des Nachdrucks auf Grund eines entschuldbaren Irrthums in gutem Glauben gehandelt, wenn er sich auf einen ihm wohlbekannten und hoch-

<sup>\*)</sup> Dambach, a. a. D. S. 260.

<sup>\*\*)</sup> Dambach, die Strafbarkeit bes Borfates und ber Fahrlässigkeit beim Bergehen bes Rachbrucks, 1864. Bgl. auch Manbry, Urheberrecht. S. 272.
\*\*\* Dambach, Urheberrecht. S. 133.

achtbaren Autor verließ, ohne eine rigoristische Prüfung des Manusscripts vorzunehmen; wie ja der I. S. B. auch schon in der bei dem hiesigen Königlichen Stadtgericht verhandelten Untersuchungssache wisder Imme und Spiller, in seinem Gutachten vom 18. November 1870\*) auszuführen Gelegenheit gehabt hat, daß auf das Bertrauen, welches der Berleger seinem Autor schenken dürfe, billige Rücksicht genommen werden müsse.

Allein der gegenwärtige Fall liegt doch anders. So weit der l. S. B. das Sachverhältniß zu übersehen vermag, kann allerdings nicht auf Borsätlichkeit dieses Nachdrucks geschlossen, wohl aber der Berklagte von Fahrlässigteit nicht freigesprochen werden.

Awar ift ber Geschäftsgebrauch, auf welchen die hier gestellte Frage weislich hindeutet, von gegenseitigem Vertrauen zwischen Autoren und Berlegern burchbrungen: nicht nur Buchbruder und Buchbänbler werben in äußerft seltenen Källen von bem Inhalt ber von ihnen gebruckten, refp. jum Bertauf bezogenen Bucher genauere Renntnik nehmen, sondern felbst bei ben Berlegern gehört bies in Beziehung auf bie von ihnen verlegten Werte zu ben Ausnahmefällen. Rach bequemer Braris unter anständigen Autoren und Berlegern pfleat sogar bas Manuscript birect vom Autor in bie Druckerei geschickt zu werben. Daburch wird jeboch Sorglofigteit bes Berlegers nicht gerechtfertigt, wenn ihn gerabe bie Beschaffenheit des besonderen Falles zu besonderer Borficht und Bachsamteit auffordern mußte, ja verpflichtete. Denn es tann und muß von Buchbändlern und Schriftstellern verlangt werden, bag sie sich mit den in ihre gewerbliche bez. litterarische Thätigkeit ein= ichlagenden Berhältniffen und gefehlichen Bestimmungen genau vertraut machen und bei der Broduction und Bublication eines Schrift= wertes jebe Berletung anderer Autoren und Berleger vermeiben.\*\*) Rach ber Beschaffenheit bes vorliegenden Falles tann aber Ber-Kagter fich gewiß nicht beschweren, wenn ein ftrenger Maafftab an sein Berfahren angelegt wird. Denn daß er die Eriftenz und Beschaffenheit bes "Kirchenjahrs" wohl gekannt hat, vermag er felbst nicht in Abrede zu ftellen. Und bei ber augenscheinlichen außerlichen Aehnlichkeit des "Evangelienbuchs" mit dem "Kirchenjahr" mußte er

<sup>\*)</sup> S. oben bas Gutachten Ro. 5.

<sup>\*\*)</sup> Dambach, Urheberrecht. S. 184.

fich um fo mehr, als beide Werke fich beutlich als Concurrengunternehmungen barftellen, wenn man ihn auch nicht birect als ben Propocanten biefes Concurrenzunternehmens bezeichnen tann, aufgeforbert finden, fich über bas innerliche Berhältnif beiber Berte naber zu unterrichten. Daß er in biefer Sinficht fich ohne Beiteres auf ben Berfasser verlassen bat, ift eben Kahrlaffigteit, jumal ba er ja gar nicht missen konnte, ob bieser bie Nachbrucksgesetz genügend kannte und nicht vielleicht in bem Glauben ftanb, seine "Erläuterungen" anderweitig ferner verwerthen zu durfen. Die Beschaffenheit ber Schriften ift aber ber Art, bak jeder urtheilsfähige Mann fich von dem Sachverhältnik eine eigene Ueberzeugung ohne besondere Anstrengung verschaffen konnte. Demnach liegt fein Grund por, ben porliegenden Kall zu benienigen zu gählen, in welchen die Bestrafung ober Entschädigungsverbindlichkeit bes Rachbruders nach 8. 18 bes Gelekes von 1870 ausgeschloffen bleiben foll.

Ad 3. Die Frage, ob bem Kläger burch ben Nachbruck ein Schaben entstanden sei, kann nur einsach bejaht werden. Beide Unternehmungen sind unzweifelhaft concurrirende, und wenn auch ein nicht unbedeutender Theil des älteren Werkes in den Nachdruck nicht übergegangen ist, so unterliegt es doch keinem Zweisel, daß der Ankauf des neueren Werkes für Viele ein Grund hat sein können, das ältere nicht anzuschaffen, daß also durch den Vertrieb des Nachdrucks dem Kläger ein erheblicher Ausfall in dem Absahe seines Original-Verlagswerkes verursacht worden ist.

Bebenklicher ist die Abmessung der Höhe des dem Kläger entstandenen Schadens. Für den der Frage ad 3 zu Grunde liegensden Fall, daß der Verklagte nicht bloß auf die Bereicherung, zusgleich aber auch nur für den nach dem Gutachten ad 1 nicht zutreffenden Fall, daß derselbe nicht bloß wegen partiellen Rachbrucks verurtheilt werden sollte, haben sich die Parteien dahin vereindart, die Zahl der abgesetzten Nachdrucks-Exemplare auf 1500 anzunehmen. Obgleich nun aber nach dem, was vorliegt, sast mit Sicherheit vorauszesetzt werden kann, daß mehr als 1500 Exemplare von dem Nachdruck geschaffen und abgesetzt worden sind, so verhindert doch gerade die Beschaffenheit des nur partiellen Nachdrucks daran, die vergleichsweise angenommene Zahl von 1500 Exemplaren sestzuhalten. Andererseits aber kann, dem wohl zu hoch

gegriffenen flägerischen Anspruch von 2144 Thir, gegenüber auch die auf die Behauptung, bak bochftens ein Nachbruck von einem Sechstel bes Originalmertes porliege, geftütte Berechnung bes Berflagten, nach welcher eventuell ein Schabenerfat von nur 280 Thir. 15 Sgr. zu gewähren fein wurde, für richtig und burchgreifend nicht erachtet werben. Denn nicht nur läßt sich bie Dunte bes Rachaebruckten bei ber eigenthümlichen Beschaffenheit bes Werkes nicht mit Sicherheit ermessen, sonbern es gewinnt auch bie klagerifche Behauptung, daß in diesem Falle ber äußerlich partielle Rachdrud materiell eine dem totalen gleiche Wirkung gehabt habe, badurch einen gewissen Werth, daß bei ber eigenthümlichen Gleichartialeit beiber Werte in ber That nicht abzusehen ift, warum bie Besitzer bes einen bas andere erwerben follten, ban also ber Umstand. welcher sonst die mindere Entschädigung bei partiellem Rachbruck wesentlich begründet, nämlich der dem Inhaber bes Oriainalwerfes für die nicht nachaebruckten Theile ungeschmälert verbliebene Debit, hier wegfällt.

Hiernach würde man im vorliegenden Falle mit einer Absichung des entstandenen Schadens ex mero arbitrio in ein fast unvermeidliches Gedränge und Schwanken gerathen, wenn nicht — man möchte sagen glücklicher Weise für diesen Fall die Entschäsdigungsfrage, nach dem zu Anfang Ausgeführten, noch ausschließelich nach dem Gesetze vom 11. Juni 1837 entschieden werden mußte, dessen §. 11 den sichersten Anhalt bietet, um über die Verwicklungen und Schwierigkeiten gerade dieses Falles hinwegzukommen.

In Gemäßheit bes allegirten §. 11\*) muß nämlich, in Ermangelung eines von dem Berechtigten nachgewiesenen höheren Schadens — ein Nachweis, der im vorliegenden Falle nicht geführt ift, auch schwerlich geführt werden kann, — die Entschädigung nach einer Anschl von 50 bis 1000 Exemplaren des Originalwerts bemessen werden. Rach der constanten Praxis des L.S. B. wäre deshalb zunächst zu fragen, wie viele Exemplare des Nachdrucks abgesetzt seien, weil präsumtiveben so viele Exemplare des Originals unverkauft geblieben sind.\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach dem Geset vom 11. Juni 1870 §. 19 hat der Richter die Höhe der Entschädigung nach freiem Ermessen sestzustellen, ohne an ein Minimum oder Razimum gebunden zu sein. Die obige Abschähung des Schabens würde baher auch nach dem neuen Gesetz durchaus zulässig sein. Bal. die Gutachten Ro. 6. 9. 15.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hierüber Denbemann u. Dambach, a. a. D. G. XXV.

Im porliegenden Kalle constirt nun freilich nicht, wie viele Eremplare der Berklagte von feiner fog, erften und von der zweiten Bearbeitung bes Wertes abgefest bat. Anzwischen tann biervon um fo mehr abgeseben werben, als die beiben Bearbeitungen in ben einzelnen Lieferungen burch einander gemengt worden find, der Rlager alfo in feinem Abfate bes Driginalwerks burch bie Raufer bes Nachbrucks geschähigt ist, follten biese Räufer auch einen Theil bes vom Berklagten berausgegebenen Wertes in ber zweiten Bearbeitung erhalten haben. Dagegen mag billig in Betracht gezogen werben, daß ein immerbin nur partieller Rachdruck vorliegt und baf bie letten Lieferungen bes vom Bertlagten ebirten Bertes überhaupt feinen Nachdruck enthalten. Läft fich also auch bei ber eigenthümlichen Lage ber Sache eine arithmetisch genaue Keststellung: wie viele Eremplare bes Originals in Folge bes Rachbrucks unverfauft geblieben sind, nicht vornehmen, so wird man doch jedenfalls vermittelst eines Durchschnitts nicht au boch greifen, wenn man annimmt, daß Kläger ohne bas Erscheinen bes Nachdrucks 500 Eremplare mehr verfauft haben würde, woraus sich, bei bem Rettopreise bes Originals von 3 Thalern, eine Abschätzung ber Höhe bes Schabens auf 1500 Thir, ergiebt.

Ad 4. Die eventuelle Frage über die Bereicherung des Berstlagten und beren Belauf ist — falls es überall noch auf dieselbe ankommen sollte — in dem, was vorliegt, zur definitiven gutachtslichen Beantwortung noch nicht hinlänglich vorbereitet.

An sich zwar würde, trot der Divergenz der Gesetze von 1837 und 1870, die Lösung dieser Frage ziemlich auf Eins hinauskommen. Nach dem Gesetze von 1870 haftet der schuldlose Nachdrucker für den entstandenen Schaden dis zur Höhe seiner Bereicherung. Ist also die Bereicherung größer, als der Schaden, so kann er das residuum behalten. Das Gesetz von 1837 gedenkt der Bereicherungsklage nicht disortis verdis, aber es setzt, wie jetzt allgemein angenommen wird, zur Entschädigungspflicht des Nachdruckers ebenfalls dessen dolus oder culpa voraus. Fehlt es hieran, so hat nach allgemeinen landrechtlichen Grundsähen der Beschädigte gleichfalls nur die Bereicherungsklage dis auf Höhe seines Schadens.\*) Im

<sup>\*)</sup> Dambach, Borsatz und Fahrlässigkeit a. a. D. S. 27; Henbemann, Einleit. in bas System bes Preuß. Civilrechts. S. 307.

praktischen Resultate stimmen daher die Gesetze von 1837 und 1870 wieder überein.

Benn nun in Nachbrucksfachen bie "Bereicherung" burch ben Berth ber abgesetzten Eremplare, abzüglich ber Herstellungs = und Bertriebstoften fich berechnet,\*) fo mußte im vorliegenden Kalle erft noch constatirt werben, wie viele Exemplare ber Berklaate bat bruden laffen und wie viele er abgesett hat. Da berfelbe bas Bert ftereotypirt hat, so tann man nicht einmal nach allgemeinen buchhändlerischen Usancen schließen, wie viele Eremplare er wohl gedruckt haben wird, und mas ben Absat betrifft, so fehlt es ebenfalls an jedem Anhalt. Die Barteien haben bie Rahl von 1500 Eremplaren, wie ad 3 in Erwägung gezogen ift, nur für ben Fall als Magkftab angenommen, wenn bie Culpa-Frage beight und bem Kläger die volle Entschädigung zugesprochen wird. Dagegen giebt Kläger ausbrücklich an, daß er den Abjat bes Verklagten auf 3000 Exemplare tariren muffe, wenn er nur bie Bereicherung forbern tonne. Es wird also eventuell noch die Rahl ber gebruckten und abgesetten Nachbruckeremplore burch Beweis festgestellt werben müssen.

Aus biefen Gründen ertheilt ber I. S. B. fein pflichtmäßiges Gutachten babin, bag

- 1) das in dem Berlage des Berklagten erschienene Wert "Römischstatholisches Epistels und Evangelienbuch mit ausstührlichen Erklärungen von B. G. Bayerle" als ein partieller Nachsbruck des in dem klägerischen Verlage erschienenen Werkes "Das katholische Kirchenjahr in seinen Festen und heiligen Zeiten 2c." anzusehen;
- 2) dem Berklagten bei Beranstaltung bieses Nachbrucks, nach dem für die Buchbrucker resp. Berleger geltenden Geschäftsgebrauche eine Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist;
- 3) der dem Kläger durch den Nachbruck entstandene Schaben sich auf 1500 Thir. beläuft;
- 4) die eventuell auf die durch den Nachdruck entstandene Berei= cherung des Verklagten und deren Belauf gestellte Frage nicht eher beantwortet werden kann, als dis die Zahl der gedruckten

<sup>\*)</sup> Dambach, Urheberrecht. S. 146; Manbry, Urheberrecht. S. 292.

und abgesetzten Nachdrucks-Exemplare und beren Werth, abzüglich der Herstellungs und Betriebs-Kosten, durch Beweis festgestellt sein wird.\*)

# No. 15.

Gutachten vom 31. März 1871.

Radbrud in Form einer Anthologie. Entigabigung. Abhafionsprozes.

Auf Grund eines zwischen dem im Februar 1856 verstorbenen Dichter Heinrich Heine und dem inzwischen gleichfalls verstorbenen Verlagsbuchhändler Julius Campe, Inhaber der Firma Hoffmann und Campe in Hamburg, unterm 5. December 1844 geschlossenen Verlagsvertrages hat Ersterer dem Letzteren das Verlagsrecht auf eine Gesammt-Ausgabe seiner Schriften als volles Erbeigenthum und in völlig unbeschränkter Zahl und Höhe der Aussagen übertragen. Es sind dis jetzt zwei derartige Gesammt-Ausgaben von Heine's Werken erschienen, die erste mit Varianten und kritischen Bemerkungen im Jahre 1861 in 21 Bänden, die zweite wohlseilere im Jahre 1867 in 18 Bänden.

Im November 1870 erschien im Verlage von Leffer hier ein Buch unter bem Titel: "Immortellen Heinrich Heine's. Gesammelt von Abolf Strobtmann".

Auf die wegen bieses Buches von der Verlagsbuchhandlung Hoffmann und Campe angebrachte Denunciation sind in der gegen Lesser geführten Untersuchung dem l. S. B. folgende zwei Fragen zur gutachtlichen Beantwortung vorgelegt:

- 1) ob das in dem Verlage des Buchhändlers R. Lesser hierselbst erschienene Buch: "Immortellen 2c." als ein partieller Nachdruck der in dem Verlage der Verlagsbuchhandlung von Hosser mann und Campe in Hamburg erschienenen Werke Heinrich Heine's anzusehen ist?
- 2) ob für den Fall der Bejahung der Frage ad 1 bei Bestimmung der Entschädigung der Preis der rechtmäßigen Aus-

<sup>\*)</sup> Dem obigen Gutachten entsprechend, ift Berklagter zur Zahlung von 1500 Thirn. rechtsträftig verurtheilt, auch die Einziehung der Nachdruckseremplare, Platten und Formen ausgesprochen worden.

gabe ber Heine'schen Werke zu Grnnbe zu legen sei, eventualiter wie hoch biefe Entschäbigung zu bemeffen sei?

Die Förmlichkeiten find in Ordnung.

In ber Sache felbft erweisen fich, mas zunächft bie ad 1 gestellte Rachbruds-Frage betrifft, die "Immortellen" nach ber Abficht und Ausführung bes Berausgebers als ein wörtlich genauer Abbruck einzelner profaischer Stellen und fleinerer Gebichte. io wie einzelner Gebicht=Bruchstrucke aus Heine's Werken. Buch umfaßt außer boppeltem Titelblatt, einer Unficht von Beine's Grab, einer Borrede und Inhalts-Uebersicht, welches alles gusam= men 5 Blätter einnimmt, 216 Seiten fl. 8. Strodtmann will, wie er in der Borrede faat, nicht nur eine Blumenlese geiftreicher und iconer Stellen nach Urt ber gewöhnlichen Anthologieen geben. es war im Gegentheil feine Absicht, aus ben Schriften Beine's felber ben Nachweis zu liefern, daß biefelben, trop ihres meift aphoristischen Charafters, einer bem Besen nach einheitlichen Beltanichauung entflossen find, und foldergestalt in ihrem eigenthumlichen Ausbrucke gleichsam bie lprifche Erganzung ber philosophischen und politischen Entwickelung ber Menschheit in ber erften Salfte unferes Rahrhunderts bilben . . . . Er hofft ferner, burch bie vorliegende litterarhiftorische Arbeit mit Erfolg die noch vielfach herrschende Ansicht, als ob Beine nur ein frivoler Spagmacher ohne jeben Ernft einer tieferen philosophischen Weltanschauung gewesen sei, zu befämpfen und das Interesse für eine eingehendere Beschäftigung mit seinen Schriften auch in Rreisen zu weden: bie fich bisher mit feinem Genius hinlänglich abgefunden zu haben vermeinten, wenn sie bas "Buch ber Lieber" und allenfalls noch die "Hargreise" gelefen.

Das Gesetz vom 11. Juni 1837, auf Grund bessen die Denunsciation gegen Lesser unterm 23. December v. J. eingereicht worden ist, stellt als Ausnahme vom Nachbrucksverbote im §. 4 hin:

- 1) bas wörtliche Anführen einzelner Stellen eines bereits gesbruckten Werkes;
- 2) die Aufnahme einzelner Auffätze, Gedichte u. f. w. in tritische und litterarhistorische Werke und in Sammlungen zum Schulgebrauche. Es fragt sich nun, ob und in wie weit diese Ausnahmen auf den vorliegenden Fall Anwendung finden.

Nach dem Allgemeinen Preußischen Landrecht Theil I. Tit. 11 §. 1024 galt in durchgreifender Weise das Berbot, aus gedruckten Schriften ohne Einwilligung des Berfassers und seines Berlegers "Auszüge besonders brucken zu lassen".

Bon ben neueren Landesgesetzen hatte nur das Desterreichische vom 19. October 1846 ein directes Berbot ausgesprochen (§. 4 ad c):

"Auszüge aus bem Werke eines anderen Autors mit ober ohne Beränderungen, wenn sie als besondere Schriften mit bem Titel bes Originalwerkes ober ohne benselben erscheinen, werden dem Nachdruck gleichgeachtet".

Während nun alle übrigen Landesgesetze die Feststellung ber Grenzen zwischen erlaubter Benutzung frember geistiger Production und partiellem Nachbruck der Beurtheilung des Richters resp. der Sachverständigen anheim geben, gestattet §. 7 des Nordbeutschen Bundesgesetzes vom 11. Juni 1870 die Aufnahme bereits veröffentlichter Schriften von geringerem Umsange 2c. in Samm= Lungen nur, wenn diese aus Werken mehrerer Schriftsteller zum Kirchen=, Schul= und Unterrichtsgebrauch oder zu einem eigen= thümlichen litterarischen Zwecke veranstaltet werden.\*)

Wenn aber schon aus allgemeinen litterarischen und buchhändlerischen Gesichtspunkten solche Anthologieen, welche einen und denselben Autor ausbeuten, mit besonders kritischem Auge angesehen werden müssen, weil sie dazu beitragen, das Publikum zur Oberstächlichkeit zu erziehen und von der Anschaffung der im rechtmäßigen Verlage herausgegebenen Originalwerke abzulenken, so erscheinen dem unbesangen prüsenden Blick gerade im vorliegenden Falle die Strödtmann'schen "Immortellen" als eine nachbruckgleiche Compilation, welches Geseh man auch bei ihrer Beurtheilung zu Grunde legen mag.

Die aus Heine's Werken abgebruckten Stücke find weber er-

<sup>\*)</sup> Es ift nach bem Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 unbedingt verboten, "aus den Werken eines einzelnen Schriftsellers oder Dichters die besten Stellen und Gedichte herauszunehmen und als Anthologie oder in einem Unterrichtswerte zusammenzustellen. Es würde hierin ein unzweiselhafter Eingriff in die Rechte des Autors liegen, dessen Bermögensinteressen durch eine derartige Ausbeutung gerade seiner besten Producte auf das Empsindlichste geschädigt werden können". (Dambach, Urheberrecht. S. 83.)

läutert noch kritisirt, sondern nur nach gewissen Kategorieen verwandten Inhalts an einander gereiht. Auf eine derartige Arbeit passen aber die Ausnahmen §. 4 ad 1 des Gesetzes vom 11. Juni 1837 und §. 7 ad a des Gesetzes vom 11. Juni 1870 "wörtliches Anführen einzelner Stellen eines gedruckten Werkes" nicht. Es ist im Strodtmann'schen Buche keinesweges von einem Citiren einer Anzahl Stellen aus Heine's Werken die Rede, dieselben werben nicht etwa als Beläge der Erläuterungen zu irgend einer litterarischen oder kritischen Aussührung beigebracht, sondern vielmehr lediglich als eine Blumenlese aus Heine dem Leser vorgessührt. Aber auch die Ausnahmen §. 4 ad 2 des älteren Gesetzes und §. 7 ad a des Bundesgesetzes können nicht in Frage kommen, da das Strodtmann'sche Buch sich weder als ein kritisches oder litterarhistorisches Werk, noch als eine Sammlung zum Schulzgebrauche charafterisirt.

Bas insbesondere den litterarischen oder litterarhistorischen Berth der Strodtmann'schen Arbeit betrifft, so ist derselbe in der That gerade einem Autor wie Heine gegenüber ungemein gering anzuschlagen. Jedem gebildeten Besitzer von Heine's Werken wird es leicht sein, selbst bei oberflächlicher Lectüre ein paar hundert Stellen sein pointirten, satirischen, geistreichen Inhalts über Leben und Natur, über Staat und Kirche, Judenthum und Christenthum, Kunst, Philosophie, Frauen, Liebe und She 2c. anzustreichen und nach diesen Kategorieen zusammenzustellen. Es ist das eine Aufgabe, welche wirklich nicht über das Niveau der heutigen allgemeinen Bildung hinausgeht.

Auch hat sich Strodtmann das spstematische Element seiner Arbeit ziemlich leicht gemacht. Die zehn Hauptrubriken (I. "Persönliches" bis X. "Frauen, Liebe und Ehe") sind zwar durchgängig mit der über dem Text sortlausenden Bezeichnung von Unterabtheilungen versehen. Allein gerade diese Columnentitel sind augenscheinlich erst während des Druckes nach einer ganz oberstächlichen Disposition gemacht und mitunter rein zufällig von der ersten besten Stelle hergenommen, wie z. B. S. 181 "Geschenke der Nastur", wovon außer Zeile 2 auf der ganzen Seite Nichts vorskommt.

Allem Anschein nach, und trot ber Verwahrung in ber Vor= rebe, hat es somit lediglich in ber Absicht gelegen, bem gebilbeten Publikum eine Anthologie pikanter, geistreicher, satirischer Bruchstücke aus Heine's Werken barzubieten, und mag der Anlaß hierzu wohl darin zu suchen sein, daß aus der Gesammt-Ausgabe einzelne Bände nicht abgegeben werden, die einzelnen Werke aber in den früheren Ausgaben sehr hohe Preise hatten, und nur die Gedichte und einige Bände prosaischer Schriften neuerdings in wohlseilen Ausgaben erschienen sind.

Während die bekannten Gedichte Heine's sich in allen poetischen Anthologieen nachgerade abgebruckt sinden, konnte daher wohl mit Recht angenommen werden, daß eine geschmackvolle Auswahl von Bruchstücken namentlich der prosaischen Schriften Heine's in einer zierlichen Ausgabe und zu mäßigem Preise Anklang sinden würde.

Ein anderes Motiv ist bei der Herstellung der Immortellen nicht wohl vorauszusethen; benn, bezweckte Strodtmann, wie er im Vorworte sagt, durch die Immortellen das Interesse für eine einzgehendere Beschäftigung mit Heine's Schriften in weiteren Kreisen zu wecken, so durste er diese Immortellen um so mehr nur dem Verleger Campe andieten, als er ja gerade durch diese Herauszgabe dessen Interesse fördern wollte. Ueberdies hatte er bereits für Campe die Gesammt-Ausgabe der Heine'schen Werke besorgt und wußte unzweiselhaft so viel von dem contractlichen Verhältniß Campe's zu den Erben des Dichters, daß Campe durchaus zur Herausgabe einer derartigen Auswahl berechtigt war.

Auch des Demunciaten Lesser Behauptung, daß gerade eine möglichst große Verbreitung des jetzt incriminirten Buches dem Absate der Heine'schen Werke in wirksamster Weise förderlich sein müsse, ist kaum etwas mehr, als eine ganz alltägliche geschäftliche Redensart, denn es wird wohl Niemand anzunehmen bereit sein, daß Lesser das Unternehmen veranstaltet oder doch in die Hand genommen habe, um dem Absate der Campe'schen Gesammt-Ausgabe förderlich zu sein.

Wenn Lesser ferner von einer nicht ganz unbeträchtlichen Anzahl von Aussprüchen Heine's spricht, welche nicht aus bessen bei Campe erschienenen Schriften, sondern aus Barnhagen's Nachlaß, aus Maximilian Heine's Erinnerungen und aus der Allgemeinen Zeitung entnommen seien, so scheint er die Immortellen selbst nicht näher angesehen zu haben.

Gine genauere Prufung ergiebt in biefer Sinficht Folgenbes:

Strodtmann citirt auf der Rückseite des Inhalts die Quellen außer der Gesammt-Ausgabe wie folgt:

Barnh.=Briefe Heine's, abgebrudt in Barnhagen's Nachlaß.

D. H. Maximilian Beine's Buch.

C.=Briefe Beine's an Cotta.

Eine genauere Durchsicht ber Immortellen erweist, daß Strobtsmann die Rücksicht der Quellenangabe, welche er gegen das Publikum hiermit noch erfüllen wollte, nicht streng eingehalsten hat.

Stellen aus Barnhagen sind 10 . . . .

Stellen aus M. Heine's Buch sind als solche nirgends be-

Stellen aus ben Briefen an Cotta find S. 197 2 Reilen.

Dagegen finden sich S. 184 8 Zeilen aus Gubig's Erlebnissen. S. 105 sind 3 Zeilen ganz ohne Quelle, und S. 115 ein Gebicht von 10 Zeilen ebenfalls ohne Quelle abgebruckt.

Alle biese nicht aus der Gesammt-Ausgabe herrührenden, resp. ohne Quellenangabe abgedruckten Stellen umfassen zusammen 80 Zeilen, und da der Druck der Immortellen auf 32 Zeilen pro Seite berechnet ist, so sind genau nur 2½ Seite nicht aus der Campe'schen Gesammtausgabe, während die übrigen 213½ Seite völlig unverändert aus der Gesammt-Ausgabe abgedruckt sind.

Hiernach liegt gegenwärtig wieder ein Fall vor, in welchem gerade die besten Stellen, der Kern des Originalwerks, wonach etwa das Bedürfniß des Publitums am meisten greift, in einer den rechtmäßigen Absat des ursprünglichen Werkes beschädigenden Weise ausgepslückt worden sind\*), eine Art der Ausbeutung, welche nach der disherigen Praxis stets unbedenklich unter die Kategorie ver sotenen partiellen Rachdrucks gestellt worden ist. Zwar der, denuncianstischer Seits in Bezug genommene Fall aus dem Jahre 1840\*\*) dürfte sür die vorliegende Frage nicht von Erheblichkeit sein, ins dem es sich dabei nicht um eine Anthologie handelte; auch kann eine Anthologie immerhin in concreto so beschaffen sein, daß sie vor dem Rachdrucksgesetz als unsträsslich besteht.\*\*\*) Allein gerade

<sup>\*)</sup> Dambach, Urheberrecht. S. 79.

Dambach, a. a. D. S. 73.

<sup>\*\*\*</sup> Benbemann u. Dambach, a. a. D. G. 388.

bie concrete Beschaffenheit ber Strobtmann'schen "Immortellen" ift nach allen Erwägungen ber Art, daß dieselben nicht zu den erlaubten Blumenlesen gezählt werden können, sondern als partieller Nachbruck charakterisiirt werden müssen.

II. Die Entschädigung &= Frage hatte eigentlich in bem gegenwärtigen Untersuchungs-Berfahren bem I. S. B. nicht mehr geftellt werben follen, ba feit bem 1. Januar 1871, zu welchen materiell-rechtlichen Erwägungen auch die rückwirkende resp. nicht rudwirfende Rraft bes Nordbeutschen Gesetzes vom 11. Juni 1870 ben Richter veranlaffen möchte\*), formell jebenfalls ber Civilanfpruch nicht mehr im Wege bes Abhäfionsprozeffes vor bem Strafrichter geltenb gemacht werben fann. \*\*) Ingwischen icheint es feinem gegründeten Bebenten zu unterliegen, daß im gegenwärtigen Ralle bie Entschädigungsfrage an sich noch nach bem Gesete vom 11. Juni 1837 beurtheilt werben muß, weil ja überhaupt für bie aus einer verbotenen Handlung entspringenden Brivatrechte die aur Reit ber Sandlung gultigen Gefete maakgebend bleiben. Der I. S. B. hat deshalb auch über die ihm vorgelegte Entschädigungsfrage fein unmaaggebliches Gutachten nicht zurüchalten zu burfen aealaubt.

Nach §. 11 bes Gesetzes vom 11. Juni 1837 soll in allen Fällen bes Nachbrucks eines von dem Berechtigten bereits herausgegebenen Wertes der Betrag der Entschädigung nach Beschaffenheit der Umstände auf eine dem Verkausswerthe von 50 bis 1000 Exemplaren der rechtmäßigen Ausgabe gleichkommende Summe richterlich bestimmt werden, insofern der Berechtigte nicht einen höheren Schaden nachzuweisen vermag.

Es könnte sonach ben Anschein gewinnen, als ob die Entsschäbigungsforberung ber benunciirenben Berlagshandlung im Bestrage von 5000 Thalern, als einer etwa die Schäbigung eines Ab-

<sup>\*)</sup> Dambach, Urheberrecht. S. 259 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dambach, a. a. D. S. 169, 170.

Anderer Ansicht ist Fuchs (Anklage und Antragsdelicte. 1878. C. 197), indem derselbe auch jest noch den Abhäsionsprozes in Rachbruckssachen nach Preuß. Rechte für zulässig erachtet. Wir halten indessen durch die Anssührungen von Fuchs die im Texte des Gutachtens und bei Dambach a. a. D. vertretene Aussaugung nicht für widerlegt. Die Frage wird ihre generelle Regelung durch die deutsche Civilprozespordnung und durch die Strasprozespordnung erhalten.

sates ber Heine'schen Gesammtwerke von 500 bis 550 Exemplaren repräsentirenden Summe, gesetzlich begründet wäre, zumal wenn man zu der Annahme geneigt sein sollte, daß in dem vorliegenden Nachdruck recht eigentlich die Quintessenz der gesammten Originals Werke vertrieben werde. Allein dieser Anschein muß doch vor der Erwägung des allzu verschiedenen Umfangs der beiden hier einander gegenüberstehenden Objecte verschwinden. Die erste Gesammt = Ausgabe der Heine'schen Werke umfaßt 21 Bände und tostet 14 Thlr. (netto  $10\frac{1}{2}$  Thlr.), die zweite umfaßt 18 Bände und tostet 9 Thlr. (netto  $6\frac{3}{4}$  Thlr.), wozu später noch 3 Bände Briese für  $1\frac{1}{2}$  Thlr. hinzugetommen sind. Die "Immortellen" tosten 1 Thlr. (netto 20 Sgr.) und der quantitative Inhalt dersselben entspricht dem durchschnittlichen Inhalte eines Bandes der sehr viel weitläusiger gedruckten Gesammt-Ausgabe.

Bom geschäftlichen Standpuntte aus läft fich nicht fagen, bak ein Wert in Ginem Bande und jum Breise von 1 Thir, einem anderen in 18 Banden zum Breise von 9 Thirn, eine directe Concurrent biete. Gine birecte Beeinträchtigung bes Absakes ber Befammt = Ausgabe burch die "Immortellen" ift insofern nicht wohl anzunehmen, und es erscheint baber eine Abmessung nach bem Breise biefer Gesammt = Ausgaben bei Firirung bes Schabenersates nicht gerechtfertigt. Jebenfalls läßt fich bie Boraussenung ber Denunciantin nicht als begründet anerkennen, bag von ben 1800 Räufern ber Ammortellen 500 bis 550 bie Gesammt-Ausgabe getauft haben wurden, wenn die Immortellen nicht erschienen waren. Dagegen ift in Betracht zu gieben, baf bie benunciirende Berlagsbanblung in neuester Reit angefangen hat, die beliebteften Werte von Beine in wohlfeilen Einzelausgaben erscheinen zu laffen. Go bas Buch ber Lieber für 1 Thir., bie Reisebilber, 2 Banbe, für 2 Thir., bie Harzreise für 1 Thir. Es ergiebt sich beshalb als zutreffender, anzunehmen, bag bie Räufer ber Immortellen wohl ihre Bahl auf ein anderes Beine'sches Wert von ähnlichem Umfange und Preise gerichtet haben murben, wenn die Immortellen nicht vorgelegen hätten. Und es würde sich eine Abschähung bes Schadens nach bem Netto-Breise ber mindestens abgesetzten 1800 Nachbrucks-Eremplare à 20 Sgr., also bie Bestimmung bes Betrages ber Ent= schäbigung auf rund 1200 Thaler, an sich als ganz zulässig ge= ftalten, wenn bas im vorliegenben Falle noch burchgreifenbe Gefet zu einer solchen Methode ber Abschätzung den Anhalt böte.\*) Da jedoch nach diesem Gesetze der Maaßstab des Verkausswerths der rechtmäßigen Ausgabe angelegt werden muß, so scheint es der eigensthümlichen Beschaffenheit des vorliegenden Falles am meisten zu entsprechen, wenn der Verkausswerth eines etwa den Umfang des Nachdrucks repräsentirenden verhältnißmäßigen Theiles der Gesammt-Ausgade, d. i. der Nettopreis von 20 Sgr. für einen solchen vershältnißmäßigen Theil, zu Grunde gelegt und danach das gesetzliche Maximum des 1000sachen Werthes — freilich auch dis auf gessührten Nachweis eines höheren Schadens, nur dieses gesetzliche Waximum — zugebilligt wird: das sind 1000 mal 20 Sgr. =  $666\frac{2}{3}$  Thir.

Aus diesen Gründen ertheilt der L. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten babin, daß

1) das in dem Berlage des Buchhändlers R. Leffer hierfelbst erschienene Buch:

"Immortellen Heinrich Heine's, gesammelt von Abolf Strobt: mann"

als ein partieller Nachbruck ber in bem Berlage ber Berlagsbuchhandlung von Hoffmann und Campe erschienenen Werke Heinrich Heine's anzusehen;

2) bei Bestimmung der Entschädigung nicht der Preis der rechtmäßigen Gesammt = Ausgabe der Heine'schen Werke, sondern nur der Preis eines verhältnißmäßigen Theiles derfelben zu Grunde zu legen und danach diese Entschädigung auf 6662/3 Thlr. zu bemessen sei.\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach bem Reichsgesetz vom 11. Juni 1870 wurde eine solche Absischung völlig zulässig sein, indem der §. 19 a. a. D. ausdrücklich ausspricht, daß der Richter die höhe der Entschädigung unter Burdigung aller Umsstände nach freier Ueberzeugung feststellen soll. S. oben die Gutachten Ro. 6. 9. 14.

Die Staatsanwaltschaft hat auf Grund dieses Gutachtens die Anklage wegen Nachdruds gegen Lesser erhoben, von dem Denuncianten ist aber der Antrag auf Bestrafung und Entschäbigung zurückgezogen, und in Folge dessen die Sache nicht zur materiellen Entscheidung des Gerichts gelangt.

# No. 16.

Gutachten vom 20. Januar 1871.

### Ragbrud eines Regenbuges. Borfat und Fahrläffigfeit. Entigabigung.

Bon ben in G. B. F. Müller's Berlage zu Berlin zuerft im Juli 1868 herausgegebenen

"65 Tabellen zur Umwandlung bes preußischen Maßes und Gewichtes in metrisches Maß und Gewicht, sowie Umrechnung ber Preise, für die alten preußischen Provinzen bearbeitet von A. Boehme und G. Behm"

erschien im October 1869 ein neuer Abbruck, in welchem eine Ansahl Druckfehler und Ungenauigkeiten verbessert worden sind. In bemselben Jahre (1869) erschien im Verlage von Görlich und Koch zu Breslau unter bem Titel:

"Die neue Maß- und Gewichtsordnung in turzer Uebersicht mit Rücksicht auf die Verwandlung des alten Maßes und Gewichtes in das neue. Nebst Tabellen zur Umrechnung der Preise. Für Schule und Haus, Handel und Gewerbe herausgegeben von Jul. Rücker",

eine Schrift, in welcher eine gewisse Anzahl von Tabellen mit den entsprechenden Tabellen des Boehme-Behm'schen Werkes genau übereinstimmt. Auf Grund dieser Uebereinstimmung hat Müller die Rücker'sche Schrift als einen partiellen Nachdruck des in seinem Berlage erschienenen Boehme-Behm'schen Werkes denunciirt und eine Entschädigungsforderung im Betrage von 1 Sgr. für jedes verkaufte Nachdrucks-Exemplar geltend gemacht.

Die Untersuchung ist bei dem Königlichen Stadtgericht zu Breslau gegen Rücker geführt und Görlich vorerst nur verantwortlich "wegen Theilnahme am Nachdruck" gehört worden.

Dem l. S. B. sind die zwei Fragen zur gutachtlichen Beant= wortung vorgelegt:

1) Liegt strasbarer Nachbruck vor, wenn in den von Boehme und Behm, so wie von Rücker herausgegebenen Schriften, von denen eine jede die Umwandlung des altpreußischen Maaßes und Gewichtes in neues norddeutsches Maaß und Gewicht zum Gegenstande hat, die Blatt 2 der Acten verzeichneten Tabellen in der dort angegebenen Art übereinstimmen?

2) Wie hoch beläuft sich die Entschädigung der Handlung G. W. F. Müller?

Die Förmlichkeiten find in Ordnung.

In der Sache selbst bestreitet Rücker, sich eines Rachdrucks schuldig gemacht zu haben, weil er bei Bearbeitung seines Wertschens andere Schriften, und zwar außer ähnlichen Schriften, wie die von Kuznik, Meibauer, Wirth u. s. w., allerdings auch die von Böhme und Behm, zu Rathe gezogen, aber eben nur zu Rathe gezogen und nichts aus jenen Schriften habe abdrucken lassen. Die vorhandene Uebereinstimmung folge aus der Natur der Sache. Auch Görlich, gegen welchen Müller seine Denunciation ausschließlich gerichtet haben will, bestreitet, daß in dieser Uebereinstimmung ein strasbarer Nachdruck gefunden werden könne, weil die Anordnung der Tabellen sich aus der Natur der Sache ergebe, unter Zugrundelegung der Bestimmungen des neuen Maaß= und Gewichts-Gesets, die Tabellen aber als Rechenezempel stets dieselben Resulstate sowohl in der Böhme und Behm'schen, als in der Rücker'schen Schrift liesern müßten.

Allein vor einer unbefangenen technischen Prüfung erscheint biese Exculpation nicht als stichhaltig und es kann keinem gegründeten Bebenken unterliegen, in Beantwortung der ad 1 gestellten Frage die Rücker'sche Schrift für einen partiellen Nachdruck des Böhme-Behm'schen Werkes zu erklären.

Die Rücker'sche Schrift umfaßt 16 Seiten, von denen die 6 ersten die Bestimmungen über die neuen Maaße und Gewichte enthalten. Auf Seite 7—16 besinden sich 17 Preisreductions-Tabellen, welche, von ganz geringen Abweichungen abgesehen, mit den Böhme's schen Tabellen vollständig übereinstimmen.

Bei der Entwerfung solcher Preisreductions-Tabellen tann aber eine verschiedenartige Form gewählt werden. Die Anordnung der Tabellen und die Auswahl des Materials wird bei verschiedenen Autoren, die selbstständig arbeiten, ganz verschieden ausfallen.\*) Der eine wird nur eine Ceinere Anzahl von Reductionen, gleichsam als Probe, geben, ein Anderer wird eine größere Zahl, die einen möglichst vollständigen Rechenknecht bilden, liefern. Der Eine wird

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Anm. am Schluß bes Gutachtens Ro. 1.

bie Reductionen nur annähernd in abgerundeter Form und in der Schreibweise gewöhnlicher Brüche geben, da das Publikum, für welches seine Arbeit bestimmt ist, mit den Decimalbrüchen nicht Bescheid weiß; ein Zweiter wird die Reductionen mit 1 oder 2 Decimalstellen, ein Dritter, dem es auf größere Genauigkeit ankommt, mit 3 oder mehreren Decimalen liefern.

Rücker will außer den Tabellen von Böhme auch noch andere Werke benutzt haben. Die sorgfältige Vergleichung mit den von dem l. S. B. zur Hand genommenen Schriften von Auznik, Meisbauer, Wirth und Schmidt ergiebt jedoch, daß, soweit es sich um die Tabellen handelt, dies nicht stattgefunden hat. Wirth und Meibauer haben keine ausssührlicheren Tabellen; Schmidt und Kuzsnik weichen wesentlich von Boehme und demnach auch von Rücker ab. Die genannten Autoren haben selbstständig gearbeitet, während Rücker ohne eigene Kritik und Thätigkeit seine Tabellen den Boehme's schen entlehnt hat.

Tab. 1 bei Rücker giebt die Vergleichung ber Elle mit dem Meter (Stab). Ein Unterschied von der entsprechenden Tabelle bei Boehme besteht nur darin, daß Letterer Decimalbrüche giebt, während Rücker theils gewöhnliche Brüche, theils minder genaue Abkürzungen anwendet. Hierbei ist der Versasser nicht einmal den Regeln der Rechenkunst gefolgt; wenn z. B. bei Boehme steht: "Kostet 1 Elle 15 Sgr., so kostet 1 Meter 22 Sgr. 5,89 Pf. — so sett Rücker dassür 22 Sgr. 5 Pf., während die richtige Abkürzung 22 Sgr. 6 Pf. lauten müßte. Dasselbe Versahren wiederholt sich in dieser Tabelle mehrmals; Rücker giebt stets nur die ganzen Pfennige, ohne Rücksicht darauf, daß bei einer Fortlassung der Decimalstellen unter Umständen die vorhergehende Decimale erhöht werden muß.

Tab. 2—17 unterscheiden sich von den entsprechenden Boehme's schen nur dadurch, daß die Brüche nicht als Decimalbrüche, sondern in Form gewöhnlicher Brüche geschrieben sind, — ein Bersahren, welches auf selbstständige Thätigkeit nicht den geringsten Anspruch machen darf. In der Anordnung ist Rücker mit Boehme ganz übereinstimmend, während die anderen angeblich benutzten Werke wesentlich davon abweichen.

Boehme berechnet z. B., wie viel 1 Meter kostet, wenn 1 Elle 1—11 Pf., 1—29 Gr., 1—10 Thir. kostet, während Kuznik Tasbellen liefert, in welchen auch die Preisreductionen für  $1\frac{1}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ ,

13/4, 21/4, 21/2, 23/4 Sgr., 11/12, 11/10, 11/2 Thir. 2c. vorkommen. Der Rechenknecht von Schmidt giebt die Preisreductionen in noch größerer Ausführlichkeit. Statt der Decimalbrüche find hier auch gewöhnliche Brüche angewendet, die Abkürzungen find aber richtig, nicht wie bei Kücker falsch gemacht.

In den Tabellen 2, 4, 5 giebt Rücker dieselben Reductionen wie Boehme, er berechnet die Preise von 1, 2, 3, 6, 9 Pfg., 1—10 Sgr., 1—10 Thlr. Anders ist dies dei Kuznik, der sich nicht auf die angeführten Bahlen beschränkt, sondern die Reductionen für 1—11 Pf., 1,  $1\frac{1}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$ , 2 Sgr. 2c. giedt. Er wendet serner nur Brüche mit 1 Decimalstelle an, während Boehme 2 Decimalstellen giedt, welche Kücker wiederum in Form gewöhnlicher Brüche schreidt. Auch Schmidt giedt eine größere Anzahl von Reductionen und zwar in annähernder, abgerundeter Form.

Rur Tabelle 10 bei Rücker weicht insofern von Boehme ab, als die Reductionen für 4, 5, 7, 8 Bf. fortgelassen find.

Daß aber Rücker nicht selbstständig gerechnet, sondern mechanisch die Boehme'schen Tabellen copirt hat, zeigt sich ganz deutlich darin, daß er eine Anzahl von Unrichtigkeiten, welche in der 2. Auslage von Boehme verbessert wurden, abgedruckt hat.

In Tabelle 4 bei Rücker heißt es:

Rostet 1 — Ruthe 2 Thaler, so kostet 1 Ar 14 Thlr. 2 Sgr.  $11^{93}/_{100}$  Pf., während die richtige Reduction  $11^{94}/_{100}$  Pf. ist.

Bei Kuznik ift nur 1 Decimalstelle angegeben, der Fehler desshalb nicht ersichtlich; bei Schmidt ist die Reduction bei einem Preise der Muthe von 2 Thlr. gar nicht vorhanden; es sindet sich nur: Kostet 1 Muthe 1 Thlr., so kostet 1 Ar 7 Thlr., also nur approsimativ angegeben.

Aehnliche, von Boehme gemachte und später verbesserte Rechnungsfehler finden sich in den Tabellen 11 und 13 bei Rücker. Am auffälligsten zeigt sich das mechanische Copiren bei Tab. 13. Dort steht: Kostet 1 Anker 1 Pf., so kostet 1 Liter 1/100 Pf., ein ent-schiedener Drucksehler von Boehme, der später in 3/100 Pf. abgeändert wurde. Bei Kuznik ist die Angabe richtig.

Objectiv ift also festgestellt, daß die Rücker'schen Tabellen auf einer mechanischen Wiedergabe der entsprechenden Boehme'schen Tabellen beruhen, und es läßt sich nicht bezweiseln, daß Rücker's Bersahren dabei ein vorsähliches war. Ob und wie weit dem

Görlich als Berleger eine Fahrlässigkeit zur Laft zu legen sei, bat ber Richter allein zu erwägen und zu entscheiben.

Die ad 2 gestellte Entschäbigungsfrage hat bem I. S. B. zu nicht geringen Bebenken Anlaß gegeben.

Denunciant forbert eine Entschädigung von 1 Sgr. für jedes Nachbrucks-Exemplar, während Görlich eventuell höchstens einen halben Pfennig für angemessen halten will.

Es ist jedoch noch nicht einmal ber Bersuch gemacht worben. au conftatiren, wie viel Eremplare ber Rüder'ichen Schrift überhaupt gebruckt und abgesett find. Das bei ben Acten befindliche Eremplar trägt bie Bezeichnung: "Dritte Auflage". Es könnte aber bezweifelt werben, ob biefe Bezeichnung auch ber Bahrheit entspricht, ba ja befannt ift, wie oft solche Bezeichnungen nur zur Anpreisung (iactandi causa) gewählt werben. Auch wurbe aus ber Eriftenz einer "britten" Auflage noch teine irgend zuverläffige Folgerung auf die Stärke ber einzelnen Auflagen und auf ben Umfang bes factischen Absabes gezogen werben konnen. Es ichien also an dem nöthigen Anhalt zu fehlen, um das Arbitrium bei Abmeffung bes Betrages ber Entschäbigung "nach Beschaffenbeit ber Umftanbe" mit ber bem Gefete entsprechenden Sicherheit zu leiten. Und so konnte im Schoofe bes 1. S. B. bie Anficht auftauchen. bak interloquirt und zuvörderst noch die Beweisaufnahme zur Festftellung ber Stärke ber brei Auflagen bes Rachbrucks und zur Berechnung bes mirklichen Absabes ber Rachbrucks-Eremplare verfucht werben müffe. Allein schlieklich gelangte ber I. S. B. bennoch icon jest zu einem burchgreifenben Arbitrium, und zwar geleitet burch folgenbe Ermägungen.

Selbst wenn ber wirkliche Absat bes Nachbrucks genau ermittelt würde, so bliebe es boch unmöglich, zu bestimmen, wie viel Exemplare ber Boehme'schen Tabellen in Folge ber Concurrenz ber Rücker'schen Schrift weniger abgeset worden sind. Umfang und Preis beiber Schriften sind verschieden, die 17 Rücker'schen Tabellen sind im Bergleich zu den 65 Boehme'schen sehr unvollständig. So viel läßt sich schon jetzt aus den vorliegenden Berhältnissen solgen, daß eine directe Concurrenz des Nachdrucks mit dem Originale kaum stattgefunden haben kann und daß gewiß nicht durch jedes abgesetzte Nachdrucks-Exemplar dem Denuncianten der Absat eines Exemplars seiner rechtmäßigen Ausgabe entzogen worden ist.

Sollten also auch wirklich im Ganzen ein Paar Tausend Exemplare von dem Nachdruck abgesetzt worden sein, so würde doch schwerlich über den Maaßstad des legalen Mazimums von 1000 Exemplaren der rechtmäßigen Ausgade hinauszugehen sein.\*) Hiernach scheint es also der Gerechtigkeit und der Billigkeit gegen beide Theile zu genügen, wenn ein mittlerer Durchschnitt versucht und das Arbitrium approximativ an das gesetzliche Maximum der 1000 Exemplare herangebracht wird, freilich unter Berücksichtigung des wesentlichen Momentes, daß nur etwa der vierte Theil des Orizinalwerkes nachgebruckt ist, also auch nur der vierte Theil des Orizinalwerkes nachgebruckt ist, also auch nur der vierte Theil des Ein Silbergroschen, als Maaßstad des Verknüßigen Ausgade, das ist Ein Silbergroschen, als Maaßstad des Verknüßigen Ausgade, das ist werden darf. So ergiebt sich eine Entschädigung im Betrage von einem Biertel des Nettopreises von 750 Exemplaren der rechtmäßigen Ausgade, d. i. von 750 mal 1 Sqr. — 25 Thlr.

Aus biefen Gründen ertheilt ber I. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten babin, bak

- 1) die genaue Uebereinstimmung der Blatt 2 der Acten verzeichen neten Tabellen allerdings genüge, um in der Rücker'schen Schrift: "Die neue Maß= und Gewichtsordnung 2c." einen strafbaren, und zwar partiellen Nachbruck der von Boehme und Behm bearbeiteten "65 Tabellen zur Umwandlung des preußischen Maßes 2c." erkennen zu lassen, und
- 2) die Entschädigung ber Handlung G. W. F. Müller sich auf Fünfundzwanzig Thaler belaufe. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dieses Maximum ber Entschädigung ist jest fortgelassen. Rach bem Gesese vom 11. Juni 1870 entscheibet bas Gericht über die Höhe ber Entschädigung
nach freier Ueberzeugung, ohne hierbei durch ein gesesliches Minimum ober Maximum gebunden zu sein. Bgl. die Gutachten Ro. 6. 9. 14. 15.

auf Grund bes obigen Gutachtens hat die Königl. Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Rüder und Görlich wegen Rachdrucks erhoben. Auf den Ankrag der Denunciaten sind darauf vom Gericht noch einige andere Personen — Lehrer und Buchhändler — als Sachverständige vernommen worden. Rachdem dieselben sich dahin ausgesprochen hatten, daß die Rüder'sche Schrist nicht als Rachdruck, sondern als eine selbstständige Arbeit anzusehen sei, hat das Gericht die Angeklagten freigesprochen, weil bei den verschiedenen Ausfassungen der Sachverständigen die Ueberzeugung nicht habe gewonnen werden können, daß objectiv ein Rachdruck vorliege.

# No. 17.

Gutachten vom 6. Mai 1870.

#### Radbrud (?) eines Fremdenführers. Quantitat bes Entlehnten. Entfcabignug.

Der Buchhändler R. L. Kapp zu Berlin ist Verfasser und Verleger bes im Frühjahr 1869 hierselbst erschienenen Wertes: "Kapp's Berlin im Jahre 1869. Für Einheimische und Frembe. Ausgabe 1869. Nr. I. Berlin 1869. Neuer und vollständiger Führer mit besonderer Rücksicht auf Verkehr, Handel, Industrie, Kunst und öffentliches Leben".

Ebenfalls im Laufe bes Jahres 1869 wurde in der hiefigen Friedländer'schen Buchbruckerei ein Buch herausgegeben unter dem Titel: "Eigenthum des Fremden. Führer durch Berlin und Umsgegend, gewidmet den Besuchern des Hotels von dessen Besitzer. Text mit Benutung der besten Quellen von Martin Böhm."

Böhm hatte dieses Buch im Auftrage der Wittwe Friedländer, der alleinigen Inhaberin der gedachten Druckerei, gegen ein Honorar von 30 Thlr. geschrieben. So viel sich hat ermitteln lassen, sind dann von dem Böhm'schen Werke Seitens der Wittwe Friedländer, welche sich lediglich durch das für die Geschäfts-Inserate empfangene Honorar bezahlt gemacht haben will, 3000 Exemplare gedruckt und von diesen sind 2785 oder 2784 Stück an verschiebene Gasthossbesitzer zur Verbreitung unter das Publikum, und zwar gratis, versandt, auch durch die betressenden Gasthossbesitzer 1300 bis 1400 Exemplare gratis vertheilt worden.

Die Wittwe Friedländer und der Litterat Böhm sind nun auf Kapp's Denunciation wegen Nachdrucks zur Untersuchung gezogen, weil der mit den Inseraten untermischte Text des Böhm'schen Buches seinem redactionellen Inhalte nach "zum größten Theile einen theils wörtlichen Abdruck, theils abgekürzten Auszug aus dem Original=Werke: "Kapp's Berlin" enthalten soll. Seine Entschädigungs=Forderung berechnet Denunciant nach dem Werthe von 1000 Exemplaren des Original=Werkes (Ladenpreis 15 Sgr.) auf fünshundert Thaler.

Dem 1. S. B. find folgende 2 Fragen zur gutachtlichen Besantwortung vorgelegt:

1) ob bas im Berlage ber Friedlanber'ichen Buchbruckerei er =

schienene Werk: "Führer burch Berlin 2c. — Text von Martin Böhm" als unerlaubter partieller Nachbruck bes Werkes "Kapp's Berlin im Jahre 1869" anzusehen,

2) im Falle der Bejahung der Frage ad 1: wie hoch der Ent-

Die Förmlichkeiten find in Ordnung.

In ber Sache febft ergiebt junachft eine allgemeine Bergleichung beiber Werte, baf Rapp's Berlin im Rabre 1869 eine. 235 enggebruckte Octavseiten umfassende. Beschreibung ber Stadt liefert, wie sie in solcher Bollständiakeit und qualeich in der aewissenhaften Bearbeitung bes bargebotenen reichen Materials in teinem ber mehrfach vorhandenen sogenannten Frembenführer ober Begweiser für die Besucher Berlins wieder portommt. Dit besonderem Rleife sind benn auch die neuesten Inftitute. Sammlungen, Sebenswürdigkeiten, sowie bie jetige Berkehrsstatistif und bergl. behandelt. Blan und Ausführung bes ganzen Buches giebt bemielben ben Concurrenzwerten gegenüber ein burchaus felbstftanbiges Gepräge, wie bas auch beim Erscheinen bes Buches allseitig in ber Tagespresse anerkannt worden ist. Dabei kann es bennoch nicht fehlen, bag Rapp, wie es in ber Natur ber Sache liegt, bäufig allgemein Bekanntes wiedergeben muß, wie es sich auch an anberen Orten gebruckt findet, 3. B. Tarife über Boft=, Telegraphen- und Gifenbahnweien, über öffentliches Ruhrweien. In biefer Beziehung wird in jedem Begweiser für Berlin ein gewisses Quantum von Material enthalten sein, wie es auch ein Theil unferer Tagespresse - namentlich bas Berliner Fremben= und Anzeigeblatt - zur Drientirung für die Besucher Berlins tagtaglich vorführt, und wie es besonders auch von den beiden Berliner Wohnungsanzeigern, bem Berliner Abreffalenber und bem ftäbtischen Jahrbuche in reichster Auswahl bargeboten wird.

Während so Kapp's Buch bei näherer Durchsicht als eine ebenso mühevolle, wie fleißige und mit vielem Geschick ausgeführte Arbeit erscheint, macht Böhm's Führer burch Berlin einen vollsständig entgegengesetzen Eindruck.

Das Böhm'sche Buch zeigt vorweg burch seine Druckeinrichtung, indem je 2 Seiten Text mit 2 Seiten bezahlter Inserate abwechseln, daß diese 95 Seiten bezahlter Inserate den eigentlichen Ausgangs:

punkt bes ganzen Unternehmens ausmachen. Um die Geschäftswelt zur Hergabe dieser Inserate zu bewegen, wurde eine Beschreibung von Berlin in der angegebenen Drudweise in Aussicht gestellt, welche in 3000 Exemplaren gratis allen Besuchern der angessehensten Berliner Hotels übergeben werden sollte.

Und bemgemäß scheint auch wirklich nur die vorerwähnte Gratis = Vertheilung stattgesunden zu haben; wenigstens ist nicht erwiesen, daß Exemplare des Böhm'schen Buches irgend verkauft worden seien.

Sine nähere Prüfung bes Böhm'schen Buches, bas schon auf bem Titel bie Bemertung: "Text mit Benutung ber besten Quellen von Martin Böhm" enthält, ergiebt nun zur Evidenz, baß bieses Buch nur zum allergeringsten Theile eigenes Machwert bes Böhm ift.

Soweit es sich um die Benutung des Rapp'schen Buches handelt, sind in Böhm folgende Stellen aus Rapp abgebruckt und zwar großentheils wörtlich, oder doch nur mit ganz unerheblichen Auslassungen und Abweichungen . . . . . . . .

Bas das quantitative Verhältniß dieses nachgebruckten Stoffes betrifft, so ergiebt eine genauere Berechnung folgendes Resultat:

Böhm enthält im Gangen 188 Drucfeiten,

bavon 95 Seiten Inserate, bleiben 93 Seiten Text.

Bon biesen 93 Seiten sind 18-20 Seiten aus Kapp abgebruckt, also etwa  $\frac{1}{5}$  bes Böhm'schen Textes. Dabei ist aber zu berückssichtigen, daß die 217 enggebruckten Seiten bei Kapp (ohne Hinzugählung der Register) in der weitläuftigeren Druckeinrichtung Böhm's etwa das Doppelte, circa 430 Druckseiten des Böhm'schen Werkes umfassen würden, es wären demnach bei gleichmäßiger Druckeinrichtung beider Werke ca. 20 Seiten von 430, oder etwa der 22. Theil aus Kapp in Böhm abgebruckt.

Wenngleich es für die Beurtheilung des vorliegenden Falles nicht weiter in Erwägung kommt, woher Böhm den übrigen Theil seines Buches entnommen, so ist es doch für die litterarische Thätige keit Böhm's charakteristisch, und insofern vielleicht nicht ohne Interesse, daß Böhm in seinem Buche die Seiten 74. 78. 79. 94. 97. 98. 117. 118. 121. 122. 125. 126. 129. 177. vollskändig, die Seiten 114 und 133 dagegen zur Hälfte aus Morin's Führer durch Berlin und Potsdam, 5. Aust., wörtlich nachgebruckt hat.

Danach ist die Zusammensetzung des Böhm'schen Buches aus folgenden Quellen abzuleiten:

24 Seiten Tarise und Listen (und zwar 5 Seiten Theater, 2 Seiten Gesandtschaften aus dem Wohnungsanzeiger, 17 Seiten Post-, Eisenbahn-, Telegraphen-, Droschtenund Omnibuspreise);

7 " aus Brehms Führer burch bas Aquarium;

15 " " Morin;

20 " " Rapp;

27 , eigene Arbeit (resp. anderweitige Compilation);

93 Seiten Tert.

Bei diesen 27 Seiten eigener Arbeit kommt noch in Anschlag, daß ein nicht unbedeutender Theil derselben durch die eingedruckten Holzschnitte in Anspruch genommen wird. Für die große Nach-lässigkeit, mit welcher Böhm seine Arbeit zusammengestellt, zeugt und mag noch darauf hingebeutet werden, daß die Holzschnitte ganz ohne Noth an den verkehrtesten Stellen ihren Blatz gefunden haben.

- 3. B. S. 90 steht die Abbildung des Königlichen Schauspiels hauses mitten in der Schilberung des Aquariums;
- S. 129 wird die Schilderung der neuen Synagoge untersbrochen durch eine Abbildung des Abgeordnetenhauses;
- S. 145 ift die Aufzählung der Krankenanstalten und Hospistäler illustrirt durch eine Abbildung des Denkmals Friedrich des Groken.

Nach specieller Betrachtung aller bei Böhm vorgesundenen Entlehnungen fühlte sich der L. S. B. in der That versucht, das Böhm'sche Werk als einen strasbaren partiellen Nachdruck des Kapp'schen Werks zu qualificiren, zumal mit Rücksicht auf die bessondere Beschaffenheit gewisser Entlehnungen und auf die subjective Art und Weise des von Böhm hierbei eingeschlagenen Berschrens. Was nämlich dei gewissen Entlehnungen besonders gravirend gegen den Denunciaten erscheint, das ist die Fülle der Entlehnungen aus den von Kapp den thatsächlichen Mittheilungen vorangeschickten und seinem Werke einen besonderen Werth verleihenden Charakteristiken der einzelnen angeführten Gegenstände, wie Sammlungen, Kunstschäfte u. s. w., turz die Fülle der Entlehnungen dessen, was Kapp den thatsächlichen Mittheilungen Allsgemeines und Eigenes hinzugegefügt hat, wie Kapp S. 161 das

historische Museum im Schloß Monbijou, bei Böhm S. 9, Kapp S. 168 das landwirthschaftliche Museum, bei Böhm S. 10, Kapp S. 167 das Berg= und Hütten=Museum, bei Böhm S. 17, und so fort. Und was die subjective Seite des Böhm'schen Bersiahrens betrifft, so offenbaren die kleinen, wesenlosen Wort=Umstellungen und ähnliche scheinbare Aenderungen das Bewußtsein der mechanischen Reproduction und das Bestreben, den Nachdruck zu verdecken.

Allein schließlich glaubte sich ber 1. S. B. boch für die Aufsassung der Sache entscheiden zu müssen, daß das Böhm'sche Werk mehr der Kritik, als dem Nachdrucksgesetze verfallen sei. Zu dieser Auffassung berechtigt die immer unabweisliche Erwägung des quantitativen Verhältnisses der Ausbeutung und der dem Absate des Original-Werkes etwa zugefügten Beschädigung.\*) Denn wenn das gesetliche Verbot, eine Schrift ohne Genehmigung des ausschließlich Berechtigten ganz oder theilweise von Neuem abdrucken oder auf irgend einem mechanischen Wege vervielfältigen zu lassen, nicht selbst wieder einer rein mechanischen Anwendung unterliegen soll, so muß bei jeder nur partiellen Ausbeutung eines Originals Berkes eine relative Würdigung des concreten Verhältnisses eintreten.

Im vorliegenden Falle würde nun zwar der l. S. B., ohne mit seiner früheren Beurtheilung ähnlicher Fälle\*\*) in Widerspruch zu gerathen, dem Kapp'schen "Berlin i. I. 1869" gern die Eigensichaft eines Original-Werkes zuerkennen und die Leichtfertigkeit in der Zusammenstellung des Böhm'schen Machwerkes einer scharfen Rüge unterziehen. Da jedoch, nach der vorgängigen Abschähung, das Quanstum des von Böhm aus Kapp sast wörtlich Entlehnten nur etwa den 22. Theil des Originals beträgt,\*\*\*) dem Kapp auch eine Vermögens:

<sup>\*)</sup> Beybemann u. Dambach, a. a. D. G. XXI.

<sup>\*\*)</sup> Bendemann u. Dambach, a. a. D. G. 218 ff., 411 ff.

In ganz ähnlicher Beise hat der l. S. B. in früheren Fällen, in benen das Original "zur Hälfte, zum dritten, zum achten, ja selbst nur zum dreizzehnten oder vierzehnten Theise nachgedruckt war, den Thatbestand des strafbaren Nachdrucks angenommen, dagegen in einem anderen Falle, in welchem sich die Entlehnung auf den 24. Theil des Originals beschränkte, das quantitative Berhältniß für zu gering erachtet, um einen partiellen Nachdruck zu begründen". (Dambach, Urbeberrecht. S. 48.)

Beschädigung überhaupt gar nicht zugefügt zu sein scheint, weil das Böhm'sche Buch in seiner mit Inseraten untermischten, die Benutzung wesentlich erschwerenden Druckeinrichtung eigentlich gar keinen Gegenstand für den geschäftlichen Berkehr bildet, so kann schließlich das Böhm'sche Buch als ein strafbarer und zur Entschädigung verpslichtender, wenngleich nur partieller Nachdruck des Kapp'schen Werkes nicht angesehen werden.

Sollte freilich der Richter anders erkennen und das Borshandensein eines partiellen Nachdrucks annehmen, so würde dann auch dem Kapp eine angemessene Entschädigung zugesprochen werden müssen. Diese wäre aber jedenfalls mit Kapp's Forderung von 500 Thalern viel zu hoch gegriffen, indem sich teinesweges behaupten läßt, daß, wenn nicht die Gratis Bertheilung der 1300 oder 1400 Exemplare des Böhm'schen Wertes erfolgt wäre, eine irgend nennenswerthe Anzahl von Fremden gerade das Kapp'sche Wert als Aequivalent für Böhm getauft haben würde, zumal da auf dem Gediete der Fremdenführer für Berlin zur Zeit eine ziemlich starte Concurrenz herrscht. Im Sinne des §. 11 unseres Nachbruckzesehes\*) würde also eventuell, nach einem ungefähren Arbitrium, der Betrag der Entschädigung des Kapp auf höchstens 25 Thaler zu bemessen sein.

Aus diesen Gründen ertheilt ber 1. S. B. sein pflichtmäßiges Gutachten babin, daß

- 1) das im Berlage der Friedländer'schen Buchbruckerei erschienene Werk "Führer durch Berlin 2c. Text von Martin Böhm" als unerlaubter, wenn auch nur partieller Nachdruck des Kapp's schen Werkes "Berlin im Jahre 1869" nicht anzusehen sei und demgemäß
- 2) Kapp auch auf eine Entschädigung keinen Anspruch machen könne; eventuell
- 3) für ben Fall, daß bennoch das Borliegen eines partiellen Rachbrucks angenommen werden sollte, der Betrag der dem Kapp zuzubilligenden Entschädigung immerhin nicht auf 500, sondern höchstens auf 25 Thaler zu bestimmen sein würde.\*\*)

<sup>\*)</sup> Jest: §. 19 bes Gesets vom 11. Juni 1870.

<sup>\*\*)</sup> Dem obigen Gutachten entsprechend ift vom Gericht bas weitere Strafversahren gegen die Denunciaten eingestellt worben.

## No. 18.

# Gutachten vom 3. Juni 1864.

# Radbrud eines Zeitnugsartifels. Sontberechtigung bon Anffaten in öffentlichen Blattern.

Die Rr. 449 ber "Rationalzeitung" vom 26. September 1863 enthält in ihrem Feuilleton einen Auffatz mit der Ueberschrift: "Die neue Börse"

und unterzeichnet mit dem Buchstaben "R."

Kurze Zeit darauf erschien in der, von dem Dr. Mag Schaß= ler hierselbst herausgegebenen und redigirten Wochenschrift: "Die Dioskuren," und zwar in den Nrn. . . . unter der Aubrit "Ber= liner Kunftschau" ein fortlaufender Artikel, ebenfalls überschrieben: "Die neue Börse" und mit der Unterschrift: "W. Sr." ver= seben.

Berfasser des Auffates in der Nationalzeitung ist der Dr. Riegel, welcher dieser Zeitung den Abdruck gestattet, das Eigenthumsrecht an dem von ihm versaßten Aufsatze aber nicht aufgegeben hat.

Riegel behauptet nun, daß der in den Diosturen enthaltene Artikel "Die neue Börse" ein partieller Nachdruck seines gleich= namigen Aufsates in der Nationalzeitung sei, indem Schaßler den letzteren mit Ausnahme weniger Stellen — nämlich des Anssangs, des Schlußsates und eines Citates aus Schiller's "Spasiergang" — wortgetren in die Diosturen übernommen habe. Er hat deshalb gegen Schaßler bei der Staatsanwaltschaft des hiesigen Königlichen Stadtgerichts denunciirt und dessen Bestrasung wegen Nachdrucks beantragt.

Der Dennnciat Schaßler bestreitet, sich des Nachbrucks schuls dig gemacht zu haben. Er behauptet, daß er den Aufsat in der Rationalzeitung nur als Grundlage zu einer Kritit benutt und nur in so weit wiedergegeben habe, als derselbe sachliche Details enthalte oder als kritisches Object zu antikritischen Bemerkungen Beranslassung gegeben habe. Dies ergebe sich aus den von ihm versaßten kritischen Aussührungen und thatsächlichen Berichtigungen, bei wels chen letzteren ihm ber Erbauer ber neuen Börse, Geheimer Rath Hitzig, und der Componist der Wandgemälde, Prosessor v. Alöber, behülflich gewesen seien und ihm sogar ihre eigenen Exemplare der Nationalzeitung, mit Bemerkungen von ihrer Hand versehen, zur Benutzung zugestellt hätten. Auch sei ihm, wie die Nrn.... der Dioskuren aus dem Jahre 1862 ergäben, der Plan zu den Wandgemälden bereits früher bekannt gewesen. Schließlich sührt Denunciat noch an, daß ihm jeder dolus fern gelegen, da er gleich am Ansange seines Artikels die Nationalzeitung als Quelle ansgesührt habe.

Der Denunciant Riegel hat alle diese Behauptungen für unserheblich erachtet und namentlich geltend gemacht, daß die tristischen Bemerkungen, welche außerdem theilweise auf grober Unswissenheit beruhten, im Berhältnisse zum Nachgedruckten nur einen sehr geringen Umfang einnehmen.

Dem 1. S. B. ift von dem Königlichen Stadtgerichte folgende Frage zur gutachtlichen Beantwortung vorgelegt worben:

"Ist die partielle Aufnahme des in Nr. 449 der Nationalzeitung vom 26. September 1863 erschienenen Artitels "Die neue Börse" in die Nrn. . . . der Dioskuren als unerlaubter Nachdruck resp. Abdruck anzusehen?"

Die Förmlichkeiten sind im Wesentlichen in Ordnung. In der Sache selbst.... muß das Vorhandensein eines partiellen Nachbrucks unbedenklich bejaht werden.

Wenn man zunächst eine rein objectiv-technische Vergleichung ber beiben in Rebe stehenben Druckschriften vornimmt, so ergiebt bieselbe folgendes Resultat:

Der Auffat in der Nationalzeitung enthält, genau gezählt, 606 Zeilen. Jede Zeile ist 3% Zoll breit bedruckt und umfaßt etwa 45 bis 50 Buchstaben. Der ganze Auffat beträgt sonach etwa 12 Seiten eines in groß Octav gedruckten Buches.

Diefer Auffat ift, mit Ausnahme

- a) ber erften 15 Zeilen in Spalte 1 (Anfang bes Auffates),
- b) von zwei Zeilen am Enbe ber Spalte 6,
- c) von 30 Zeilen in Spalte 10 (aus Schiller's "Spaziergang"),
- d) von 11/2 Zeilen in Spalte 11,
- e) ber letten 14 Zeilen in Spalte 12 (Schluß bes Auffages),

vollständig in die Dioskuren aufgenommen. Die nicht übernommenen Stellen machen zusammen  $62\frac{1}{2}$  Zeilen aus, so daß also ungefähr  $^9/_{10}$  des gesammten Aufsahes aus der Nationalzeitung nach= gedruckt worden sind.

Die Uebertragung ift wortgetreu geschehen, und nur hin und wieder finden sich einige unerhebliche Abweichungen. Die bedeustendsten berselben sind folgende: . . . . . . . . .

Die Abweichungen sind selbstverständlich für den Thatbestand des verbotenen Nachdrucks ohne jeden Einfluß, auch sind dieselben — da Denunciat seine Quelle genannt und theilweise durch Ansführungsstriche bezeichnet hat — nicht zur Verdeckung des Nachsdrucks vorgenommen, sondern offenbar nur aus dem Bestreben hervorgegangen, syntattische und Druckseler zu verbessern.

Nach diesem Ergebniß der objectiv=technischen Vergleichung beider Druckschriften ist als unzweifelhaft festgestellt zu erachten: daß der Artikel in den Dioskuren eine partielle mechanische Ver= vielfältigung des Auffatzes in der Nationalzeitung ist.

Allein dieses Resultat genügt noch nicht, um das Vorhandenssein eines verbotenen Nachdrucks anzunehmen.

Der I. S. B. hat nämlich von jeher |baran festgehalten, baß Beitungs= und Journal=Artitel in Betreff ihres Wiederabbrucks nicht gewöhnlichen Büchern gleichgeachtet werden können, daß viel= mehr bei ber eigenthümlichen Natur bes Zeitungs= und Journal= Berkehrs in jedem einzelnen Falle geprüft werden müsse, ob der angeblich nachgebruckte Artitel wirklich als ein solches Geistesproduct anzusehen sei, welchem der Schutz gegen Nachdruck gebührt.\*) Außer= dem erhebt aber der Denunciat den Einwand, daß sein Artitel den Aussatien in der Nationalzeitung nicht mechanisch nachgedruckt, son= dern nur als Substrat zu kritischen Ausschlich nachgedruckt, son=

Es tommt baher nunmehr auf eine nähere Brufung barüber an:

- 1) ob bem Auffate in ber Nationalzeitung überhaupt ber Schut bes Gesets gegen Nachbruck zusteht;
- 2) ob ber Artikel in ben Dioskuren mit Rücksicht auf die in ihm enthaltenen kritischen Ausführungen als eine erlaubte Wiedergabe des Auffatzes in der Nationalzeitung anzusehen sei. Die erste dieser beiben Fragen, betreffend die Schutzberechtiqung

<sup>\*)</sup> Heybemann u. Dambach, a. a. D. S. XVIII.

bes benunciantischen Auflates, muß unbedingt bejaht werben. Der L. S. B. hat in dieser Beziehung schon früher wiederholt Gelegenheit gehabt, sich dahin auszusprechen, daß zwar bei kurzen Erzählungen einfacher Thatsachen, bei Referaten über öffentliche Gerichts und ähnliche Berhandlungen kaum von einer litterarischen und productiven Thätigkeit die Rede sein könue, daß dagegen in sich abgez geschlossene Aussätz, welche einen Gegenstand in selbstständiger wissenschaftlicher oder künstlerischer Darstellung behandeln, unzweiselzhaft zu den durch das Gesetz geschützten "Schristen" gehören, ohne Rücksicht darauf, daß dieselben zusällig in einer Zeitung neben anzberen Mittheilungen sich besinden.\*)

Bu ben Auffähen ber letzteren Art gehört nun aber unzweiselhaft ber Feuilleton - Artikel in ber Nationalzeitung. Denn
berselbe giebt nicht etwa bloß eine kurze, äußerliche Beschreibung
ber neuen Börse, sondern er stellt die äußere und innere Construction des Gebäudes vom Standpunkte des Architecten dar, hebt
die Borzüge und Mängel des Baues in eingehender kritischer Weise
hervor und stellt sich überhaupt, wie Denunciat selbst ausspricht,
als ein mit Sachkenntniß geschriebener, von einem Sachverständigen
versaßter Bericht über die genetische Entwickelung des Börsendaues
dar. Einem solchen Geisteserzeugnisse wird man aber unbedenklich
den Schutz gegen Nachdruck zugestehen müssen, zumal auch sein
äußerer Umsang — etwa 12 Seiten in groß Octab — nicht unbedeutend ist.\*\*)

Erheblicher könnte ber Einwand bes Denunciaten erscheinen, daß der Thatbestand des verbotenen Rachdrucks im vorliegenden Falle deswegen nicht anzunehmen sei, weil der Artikel in den Dioskuren den Charakter einer kritischen Arbeit an sich trage.

<sup>\*)</sup> Beybemann u. Dambad, a. a. D. S. XVIII. 178. 188. 197.

Die obige Ausstührung ist auch nach bem Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 zutressend. Dasselbe gestattet zwar im §. 7 Litt. b. im Allgemeinen den Abdruck einzelner Zeitungsartikel, schützt aber gegen Rachdruck die in Zeitschristen und anderen öffentlichen Blättern enthaltenen "novellistischen Erzeugnisse und wissenschaftlichen Ausarbeitungen, sowie sonstige größere Wittheilungen, sofern an der Spize der letzteren der Abdruck untersagt ist". Der Aussatheitungen, über "die neue Börse" gehört jedenfalls im Sinne des §. 7 a. a. D. zu den "größeren Wittheilungen" und würde daher auch nach der jetzigen Gesetzebung gegen Rachdruck geschützt sein, salls der Autor an der Spize des Aussachs den Abdruck verboten hätte. (Bgl. Dambach, Urbeberrecht. S. 85.)

Allein auch dieser Einwand muß als unbegründet erachtet werden. Das Gesetz vom 11. Juni 1837 erklärt im §. 4: daß als Nachdruck nicht angesehen werden solle:

- 1) das wörtliche Anführen einzelner Stellen eines bereits gegebruckten Werkes;
- 2) die Aufnahme einzelner Auffätze, Gebichte 2c. in kritische und litterarhistorische Werke und in Sammlungen zum Schulsgebrauche.

Von diesen beiden Ausnahme-Bestimmungen ist die ad 1 gedachte auf den vorliegenden Fall unzweifelhaft nicht anwendbar. Denn das Gesetz gestattet zwar das wörtliche Ansühren "einzelner" Stellen, erlaubt aber nicht, daß von einem Aufsatze, welcher 12 Seiten enthält, beinahe 11 Seiten, also der bei weitem größte Theil desselben, mechanisch nachgedruckt werden.

Aber auch die zweite Ausnahme = Bestimmung — das Auf= nehmen einzelner Auffätze in kritische Werke — kann dem Denun= ciaten nicht zu Statten kommen.

Buvörderst ist in dieser Beziehung sestzuhalten, daß die Diosturen überhaupt im Sinne des Gesetzes nicht als ein "tritisches Wert"
angesehen werden können. Dieselben sind vielmehr, wie ihr Titel besagt, eine deutsche Kunst-Zeitung, in welcher sich Kunst-Vertehr, über
kunst-Erscheinungen über Kunst-Litteratur, über Kunst-Vertehr, über
Kunst-Erscheinungen zc. besinden, und in welche auch einzelne KunstKritiken aufgenommen werden. Derartige Zeitschriften, in welchen
nur gelegentlich auch tritische Aufsätze enthalten sind, hat aber der
1. S. B. bisher in constanter Praxis nicht als tritische Werke im
Sinne des §. 4 des Gesetzes vom 11. Juni 1837 anzusehen vermocht.\*)

Allein, auch abgesehen von diesem Umstande, kann der Denunsciat eine Rechtsertigung seines Versahrens aus dem §. 4 des Nachsbrucksgesetzs nicht herleiten. Dieser Paragraph gestattet nämlich nur die Aufnahme "einzelner" Aufsätze in kritische Werke. Durch Hinzusügen dieses Wortes "einzelne" wird vom Gesetze ausdrücksich bedungen, daß das Hauptsächliche und Ueberwiegende in der Kritik liegt; und daß die aufgenommenen Aufsätze dem Hauptzwecke dieser Kritik untergeordnet sind. Dagegen dürsen — wie der l. S. B. ebenfalls schon früher ausgeführt hat — die ausgenommenen Aussel

<sup>\*)</sup> Hendemann u. Dambach, a. a. D. S. 377. 383.

sätze nicht in einem solchen Umfange abgebruckt sein, daß ihr Abbruck als der Hauptzweck, die kritische Darstellung hingegen nur als eine Maske erscheint, um den Nachdruck zu beschönigen. \*) Legt man nun diesen quantitativen Maaßstab an den Artikel in den Diosskuren, so ergiebt sich solgendes Resultat:

Bon ben Bufagen, welche ben Diosturen eigenthumlich ge-

hören, find:

- a) ber Anfang auf S. 313,
- b) ber Anfang auf S. 328, 329,
- · c) ber Anfang auf S. 342,
  - d) ber Schluß auf S. 351.

und e) die Anmerkung auf S. 314, überhaupt nicht fritischen Inhalts, sondern nur allgemein gehaltene Bemerkungen, welche weder Berichtigungen, noch Kritiken des Aufsatzes in der Nationalzeitung enthalten.

Wirklich kritische Bemerkungen sind in den Dioskuren nur an folgenden Stellen zu finden. . . . .

Hiernach umfassen die kritischen Ausführungen in den Diosekuren überhaupt nur  $162\frac{1}{2}$  Zeilen, d. h. in dem Formate und Druck der Nationalzeitung etwa 3 Seiten. Das genaue quantitative Verhältniß beider Aufsätze läßt sich daher, wie folgt, zussammenfassen.

Der Auffat in der Nationalzeitung enthält 12 Seiten, hiervon find beinahe 11 Seiten wörtlich in die Diokkuren übergegangen und diese 10 bis 11 Seiten sind nur von 3 Seiten kritischer Bemerkungen begleitet worden.

Dieses quantitative Verhältniß beweist aber, daß der Hauptzweck des Artikels in den Dioskuren keineswegs in der Kritik zu suchen ist, daß vielmehr das Hauptsächliche und Ueberwiegende in dem Wiederabdruck des Aufsates aus der Nationalzeitung zu suchen ist, und daß die hin und wieder eingestreuten kritischen Bemerkungen nur hinzugefügt sind, um den Nachdruck zu verbergen und ihm den Schein der Gesehmäßigkeit zu verleihen.

Das Urtheil über die Schaßler'sche Arbeit kann sonach schließe lich nicht günstig ausfallen. Dieselbe stellt sich dar als eine hier und da verschnittene, in gewissen Punkten anders ausstaffirte und

<sup>\*)</sup> Benbemann u. Dambach, a. a. D. S. 242.

eingeführte, mit wenigen, nicht wesentlichen antikritischen Bemerkungen versehene, im Ganzen aber wortgetreue Reproduction bes bei weitem größten Theiles ber Riegel'schen Arbeit; eine Reprosuction, welche sogar anfangs (Nr. 41, S. 313) ohne Anführungszeichen den Schein einer eigenen Darstellung, und erst in den solgenden Nummern (Nr. 42, S. 329) mit Anführungszeichen, offen und klar die Form der bloßen Wiedergabe des von einem Andern Gesagten annimmt, materiell aber kaum zu etwas mehererem gedient hat, als das Blatt des Reproducenten zu füllen.\*

Unter biesen Umständen muß der von dem Denunciaten ershobene Einwand verworfen und die Nachbrucksfrage von dem I. S. B. pflichtmäßig und zwar dahin bejaht werden:

daß der, in der Wochenschrift "Die Diosturen" Nr. 41, 43, 44, 45, 46 vom 11. October bis 15. November 1863 entshaltene Auffatz: "Die neue Börse" als partieller Nachbruck des gleichnamigen Auffatzes in der Nr. 449 der Nationalzzeitung vom 26. September 1863 zu erachten ist.\*\*)

#### No. 19.

Gutachten vom 1. Februar 1865.

Radbrud eines Journal-Artifels. Radbrud vom Radbrud. Fahrläffigfeit des Radbruders. Beweislaft des Borfațes und der Fahrläffigkeit. Saubfrift für Journal-Artifel.

Die im Berlage von Ernst Keil in Leipzig erscheinende Zeitsschrift "Die Gartenlaube" enthält im Jahrgang 1862 Nr. 31 Seite 484 bis 487 einen Aussatz:

"Bictor Sugo im Eril." Bon Schmidt=Beigenfels.

Dieser Auffat ist mit unbedeutenden Abanderungen in der, im Berlage von Leopold Freund in Breslau erscheinenden Zeit-

<sup>\*)</sup> Auch nach dem Gesetze vom 11. Juni 1870 §. 7 Litt. a. würde der Einwand des Denunciaten unbedingt zu verwerfen sein. Dasselbe gestattet das Litiren einzelner Stellen, sowie die Aufnahme kleinerer Schriften in größere wissenschaftliche Werke. Diese Ausnahmen treffen aber hier nicht zu.

<sup>\*\*)</sup> Dem obigen Gutachten entsprechend ist Denunciat rechtskräftig wegen Rachbruds verurtheilt worben.

schrift: "Die Beranda," Band 2, Nümmer 27, Seite 329 bis 331 wörtlich wiederabaedruckt worden.

Reil behauptet, daß sich Freund durch diesen, ohne seine Genehmigung erfolgten Wiederabbruck des Aufsages des Nachbrucks schuldig gemacht habe und beantragt:

bie Einseitung ber Untersuchung gegen Freund, Confiscation und Bernichtung ber vorräthigen Nachbrucks : Exemplare, sowie Zuerkennung einer Entschäbigung von 12 Thir.

Der Buchhändler Freund bestreitet, sich des Nachdruck schuldia gemacht zu haben.

Er behauptet, daß weber er selbst, noch ber Redacteur ber "Beranda" von dem Auffatze in der "Gartenlaube" Kenntniß gehabt hätten, daß er vielmehr die Erzählung aus der in Stuttgart erscheinenden Zeitschrift: "Erheiterungen" entlehnt habe.

Da die "Erheiterungen" als Quelle eine nordamerikanische Zeitung, nämlich "Frank Leslie's illustrirte Zeitung" angeben, so habe er angenommen, daß es sich um eine, aus einer amerikanischen Zeitung entlehnte Uebersehung handle, deren Abdruck gessellich gestattet sei.

Freund behauptet ferner, daß Keil von dem Verfasser Schmidt-Weißenfels nur das Recht zum einmaligen Abdruck der Erzählung in der "Gartenlaube", nicht aber das ausschließliche, unbeschränkte Verlagsrecht erhalten habe. Auch habe Schmidt-Weißensels, nacht dem die Erzählung in der "Veranda" erschienen und eine Denunziation gegen Freund erhoben war, nachträglich seine Genehmigung zum Abdruck ertheilt. Ueberdies könne Keil ein Verlagsrecht an dem Aussahe nur so lange in Anspruch nehmen, als die betreffende Rummer der "Gartenlaube" in der litterarischen Welt Interesse errege, was zur Zeit des Abdrucks in der "Veranda" — 1½ Jahr später — nicht mehr der Fall gewesen sei.

Reil hat die Anführungen des Denunciaten beftritten und insbesondere hervorgehoben, daß Schmidt-Weißenfels dem Freund vor Abdruck des Aufsates in der "Beranda" ausdrücklich mitgetheilt habe, daß der qu. Aufsat in der "Gartenlaube" erschienen sei, und daß er, Schmidt, das vereinbarte Honorar dafür erhalten habe. Zugleich führt Keil noch an, daß die einzelnen Rummern der Gartenlaube wenigstens 1½ Jahr im Publikum coursirten und auch später noch in gebundenen Eremplaren verbreitet würden. Bon den im Laufe der Untersuchung vernommenen Zeugen bat der Schriftsteller Schmidt=Weißenfels eiblich bekundet:

baß er ben Auffat zur Benutzung für die "Gartenlaube" gesichrieben habe, daß er für benfelben honorirt worden sei, und daß Keil das ausschließliche Berlagsrecht an diesem Aufsatze besitze.

Ueber ben Zeitpunkt bes Erscheinens bes Aufsates in ber "Gartenlaube" und in ber "Beranda" haben bie Buchhändler N.N.eiblich bekundet:

daß die betreffende Rummer der "Gartenlaube" Anfangs August 1862 erschienen sei,

und es bezeugen ferner N.N.:

daß die Nummer 27, Band 2 der "Beranda" zu Ende Descember 1863 erschienen ift.

R. endlich giebt an:

daß die qu. Nummer der "Gartenlaube" bis zu dem etwa Witte December 1863 erfolgten Berbote der "Gartenlaube" unter den Abonnenten seines Lesezirkels in gehefteten Exemplaren circulirt habe, daß die ersten beiden Jahrgänge der "Gartenlaube" versgriffen und nur unter der Hand zu erhöhten Preisen käuflich seien, und daß auch auf die späteren Jahrgänge häufig Nachbestellungen stattgefunden hätten.

Die Königliche Staatsanwaltschaft in Breslau hat gegen Freund die Anklage wegen Nachbrucks erhoben; das Königliche Stadtgericht daselbst hat aber beschlossen, vor Eröffnung der Untersuchung ein Gutachten des I. S. B. über folgende zwei Punkte zu erfordern:

- 1) Db die von bem Bereine in einem früheren Gutachten vom
  - 3. Mai 1843\*) anerkannte Usance:

baß der Berleger einer Zeitschrift, die nur auf das Interesse der Gegenwart berechnet ist und keine wissenschaftliche Tendenz enthält, die Beiträge seiner Mitarbeiter nur für eine einmalige Benutzung erhält und auf das Eigenthum berselben nur so lange ein Anrecht hat, als die betreffenden Originalblätter der Zeitschrift noch in der litterarischen Welt coursiren und in derselben Interesse erregen,

auch gegenwärtig als noch vorhanden anerkannt wirb;

<sup>\*)</sup> heybemann u. Dambach, a. a. D. S. 179.

2) Ob mit Rücksicht auf die Zeit, welche zwischen der ersten Beröffentlichung des Aufsates: "Bictor Hugo im Exil" in der "Gartenlaube" und der in der "Beranda" liegt, anzunehmen ist, daß der in der "Beranda" erfolgte Abdruck dieses Aussates ein erlaubter gewesen, weil zur Zeit desselben die Blätter der "Gartenlaube" Nr. 31 für 1862 in der litterarischen Welt nicht mehr coursirt, ob mithin der in der "Beranda" vorgenommene, objectiv gerichtsseits als solcher angenommene Nachdruck des bezeichneten Aussates als ein strassoser anzusehen ist.

Die Förmlichkeiten find in Ordnung .....

Wenn man in der Sache selbst zuvörderst eine rein objective, technisch-litterarische Vergleichung der beiden Aussätze in der "Garten-laube" und in der "Beranda" anstellt, so ist es unzweiselhaft, daß der Aussatzellaße der "Gartenlaube" in der "Beranda" mechanisch wiederzabgedruckt ist. Beide Aussätze stimmen im Wesentlichen vollständig und wörtlich mit einander überein. Die Verschiedenheiten in ihnen bestehen nur in einigen Auslassungen, Aenderungen der Orthographie u. s. w., welche selbstverständlich für den Begriff des Rachbrucks ohne Bedeutung sind. Unter den bedeutenderen Auslassungen seien folgende hervorgehoben . . . . . .

Denunciat sett nun ber Beschulbigung bes Nachbruck im Wesentlichen zwei Einwendungen entgegen:

- 1) daß er den qu. Auffat nicht aus der "Gartenlaube", sondern aus den "Erheiterungen" entlehnt habe;
- 2) daß Keil zu der Zeit, als der Auffat in der "Beranda" abgedruckt wurde, kein Verlagsrecht an demselben mehr beselfen habe.

Ad 1 kann es in der That kaum einem Bedenken unterliegen, daß Denunciat den Auffat nicht aus der "Gartenlaube", sondern aus den "Erheiterungen" abgedruckt hat. Die thatsächliche Richtigkeit seiner desfallsigen Behauptung läßt sich schon daraus folgern, daß an einzelnen Stellen die "Beranda" und die "Erheiterungen" übereinstimmende Abweichungen von der Gartenlaube haben, welche eben nur dadurch ihre Erklärung sinden, daß Freund beim Abdruck des Aufsates nicht die "Gartenlaube", sondern die "Erheiterungen" zu Grunde gelegt hat.

hierher gehören bie oben aufgeführten Abweichungen, sowie ferner folgende Beispiele:

Sartensaube. Beranda. Erheiterungen. S. 486, 1. Col. Zl. 25 S. 330: "sitht hier und S. 707: wie Veranda. v. o.: "weinen sehrte schaut".

- er schaut".

Ebenda Bl. 19 v. u.: S. 330: "vergebens". S. 708: "vergebens". "vergeblich".

Ebda. 31. 16 v.u.: "sich S. 330: "sonach — S. 708: "sonach — sonach". sich".

Ebba. 2. Col. Bl. 38 S. 330: "lebt". S. 708: "lebt".

v. o.: "lebte".

Ebba. Bl. 7 v. u.: "in S. 330: "in Klagelau= S. 709: "in Klagelau= Klagelaute". ten". ten".

S. 487, 1. Col. 31.33 S. 331: "1808". S. 709: "1808". b. o.: "1809".

Mit positiver Gewißheit ergiebt sich aber die Richtigkeit der Freund'schen Behauptung, daß er nicht nach der Gartenlaube, sondern nach den Erheiterungen gedruckt habe, daraus, daß sogar ein Drucksehler mit aufgenommen ist. In der "Gartenlaube" steht nämlich S. 487, 1. Colonne, 31. 5 von oben:

"von bem Tob bes Erftgeborenen";

bies ift in ben "Erheiterungen" verbruckt worben in:

"von bem Tob bes Erftorbenen,"

und dieser Fehler findet sich in ber "Beranda" S. 330, 2. Colonne, 31. 9 v. unten, wieder.

Eine andere Frage ist es allerbings, ob die thatsächliche Richtigkeit seiner Behauptung dem Denunciaten auch bei der rechtlichen Beurtheilung seines Versahrens zu Statten kommen müsse. Die Entscheidung dieser Frage gehört nun zwar nicht zur Competenz des l. S. B., sondern zur Competenz des Richters. Denn es handelt sich dabei um die Prüfung des dolus oder der culpa oder der Schuldlosigkeit des Denunciaten. Allein der l. S. B. hat sich dennoch für berechtigt und verpflichtet erachten müssen, vom technischen Standpunkte aus auch diese Frage einer eingehenden Erwägung zu unterziehen.

An sich ift es für ben Begriff bes Nachbrucks — wie ber 1. S. B. schon wieberholt auszuführen Gelegenheit hatte — völlig

gleichgültig, ob ber Angeklagte unmittelbar nach dem Originale, ober nach einem bereits bestehenden unberechtigten Abdrucke gebruckt hat.\*) Zur Strasbarkeit eines solchen Wiederaddrucks gehört jedoch immer, daß der Thäter vorsätzlich oder doch sahrlässig gehandelt habe. Und es kann derjenige nicht wegen Nachdrucks gestrast werden, welcher ohne jede subjective Verschuldung gehandelt, namentlich also, ohne sein Verschulden, von der Existenz des Originalwerkes keine Kenntniß erhalten und die Verlagsberechtigung einer anderen Buchhandlung nicht gekannt hat.\*\*)

Im vorliegenden Falle könnte es scheinen, als ob Denunciat den Borwurf der Fahrlässigkeit nicht von sich abgelehnt habe, weil er bei Answendung größerer Ausmerksamkeit, bei Anstellung weiterer Ermittelungen, die Existenz des Originalwerkes hätte in Ersahrung bringen können.

Allein biefer Schein ergiebt sich als trüglich, wenn man bie besonderen Umftande des Falles erwägt und nach dem Maaßstade bessen beurtheilt, was im litterarischen und buchhändlerischen Beretehr üblich und zulässig ist.

Denunciat brauchte nicht zu wissen, baß ber Aussah, ben er gegen Ende des Jahres 1863 aus den "Erheiterungen" abdruckte, in denen derselbe kurz vorher erschienen war, bereits vor beinahe anderthalb Jahren in der "Gartenlaube" gestanden hatte. Er durste nach der Unterschrift in den "Erheiterungen" (S. 709: "Frank Lesslie's Illustr. Ztg.") annehmen, daß die Quelle des Aussahes eine nordamerikanische, eine hier zu Lande gegen Nachdruck nicht geschützte Quelle sei. In der von dem Denunciaten beigebrachten Rummer der nordamerikanischen Zeitung sindet sich der Aussah freilich nicht vor. Aber dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß derselbe in einer anderen Nummer dieser Zeitung wirklich gestanden hatte und daß das Allegat der "Erheiterungen" in der Wahrheit beruhte. Und selbst, wenn dies nicht der Fall sein sollte, so konnte der Herausgeber der "Erheiterungen" getäuscht worden sein, oder — die Täuschung

<sup>\*)</sup> hehdemann u. Dambach, a. a. O. S. 274. Bergl. auch Dambach, Urheberrecht S. 44: "Auch ber Rachbrud vom Rachbrud bleibt Rachbrud."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Ertenntnisse des Preuß. Ober-Aribunals vom 24. April 1862 (Oppenhoff, Rechtsprechung. Bb. 2 S. 355) u. vom 8. Mai 1863 (Oppenshoff Bb. 3, S. 440 und Justig-Minist.-Blatt von 1863 S. 186); Dambach, die Strasbarkeit des Borsaßes und der Fahrlässigkeit beim Bergehen des Rachbrucks 2c.; Reichsgeset vom 11. Juni 1870 §. 18.

Anderer beabsichtigt haben. Wie sich dies Alles verhalten haben mag, darauf kommt es hier nicht an, wo es sich lediglich darum handelt, wie Denunciat die Sache auffassen durfte und mußte.

Es fragt sich also: burfte Denunciat dem Allegate der "Ers beiterungen" trauen? Ober mußte er noch weitere Ermittelungen anstellen und welche?

Die allgemeine Regel im litterarischen Berkehr ift nun zweifellos die, daß Jedermann annehmen dars: ein in einer Zeitschrift abgedruckter Aufsat, für welchen eine fremde Quelle ausdrücklich bezeichnet wird, sei kein Original. Möglich ist allerdings, daß eine solche fremde Quelle auch einmal absichtlich salsch angegeben wird, um irgend eine Berdeckung vorzunehmen. Jedem Dritten aber kann daraus, daß er den gewöhnlichen und nicht den möglichen Fall voraussetz, ein Borwurf nicht erwachsen. Ja, noch mehr: jeder Dritte, der bei dem Herausgeber der Zeitschrift noch besonders anfrüge: ob das Allegat der fremden Quelle in der Wahrheit beruhe oder nicht, würde sich darauf gefaßt machen müssen, ohne Antwort auf seine Frage zu bleiben, oder die Antwort zu erhalten, daß seine Frage schon factisch (eben durch das Allegat) beantwortet sei. Und zwar nicht bloß in dem Falle, wenn das Allegat gar fälschlich angegeben sein sollte.

Hiernach bürfte schwerlich irgend ein Sachverständiger, ein Kenner des litterarischen und buchhändlerischen Berkehrs, an den Denunciaten die Forderung stellen, daß derselbe — um nicht culpos zu versahren — erst noch bei dem Herausgeber der Erbeiterungen hätte anfragen sollen, ob die angegebene amerikanische Quelle auch wirklich die Quelle des qu. Aufsahes, oder ob derselbe anderswoher entnommen sei. Hatte der Aussah wirklich die amerikanische Quelle, so war derselbe nicht gegen Nachdruck geschützt. Hatte derselbe aber eine andere, gegen Nachdruck geschützte Quelle, so war Denunciat durch das Allegat der "Ersheiterungen" zu einer irrigen Annahme inducirt, also wegen seiner weiteren Benutung des Aussahen eine kantschied.

Nach dem, was vorliegt, kann sonach der L. S. B. nicht ansnehmen, daß dem Denunciaten wegen der Entlehnung des Aufslaßes aus den "Erheiterungen" ein von ihm gegen den Verleger der "Gartenlaube" zu vertretendes Versehen zur Laft falle.

Damit ist jeboch nicht ausgeschloffen, daß gegen ben Denun=

ciaten nun boch noch ber Gegenbeweis bes Dolus ober ber Kahrlässiateit von Seiten bes Denuncianten geführt werben tann. Denunciant hat die positive Behauptung aufgestellt und sich besfalls auf bas Reugnik bes Berfassers bes Auffakes (Schmidt-Beifenfels) berufen: bem Denunciaten sei schon vor bem von ihm veranstal= teten Abbruck burch ben gebochten Berfasser mitgetheilt worden, bak ber Auffan in ber Gartenlaube erschienen fei. und bak er, ber Berfasser, von Reil für bie Ueberlassung bes Auffages bas pereinbarte Honorar empfangen habe. Gelingt dem Denuncianten biefer von ihm bereits angetretene Beweiß, so ift Denunciat bes Dolus geradezu überführt. Denn alsbann hatte er das Bewußtsein von dem Verlagsrechte eines Dritten.\*) Ja selbst ber Gegenbeweiß der Kahrlässigteit durfte dem Denuncianten nicht verschlof= fen werben, wenn biefer etwa ausführen tonnte, baf Denunciat Urfache gehabt habe, ben Angaben eines Blattes zu miftrauen, welches sich vielleicht schon in anderen Källen auf falsche Autoritäten berufen hatte o. bal. m. Allerbings tehrt fich im vorliegenben Falle die sonft gewöhnliche Beweisfrage um. Gigentlich bat ber bes Rachbrucks Angeschulbigte zu beweisen, daß ihm fein bofer Borsat und fein Berseben jur Laft falle, er hat ben Casus ju · beweisen.\*\*) Aber ber Beweis bes Casus scheint eben nach bem, was vorliegt, bem Denunciaten gelungen zu fein, indem er sich auf die "Erheiterungen" verlaffen hat und verlaffen durfte. Dagegen würde bann bem Denuncianten ber Beweiß von solchen Thatfachen und Umftanden offen bleiben, aus benen sich ergabe, daß tein casus, sondern bak dolus ober culpa vorhanden sei. Da jeboch bie Brufung und Entscheibung biefer Beweisfrage zur richterlichen Competenz gehört, fo wird ber I. S. B. fein Gutachten nur mit Vorbehalt biefer Frage ertheilen konnen, nachbem zuvor noch ad 2 ber andere Haupteinwand bes Denunciaten geprüft sein wird, welcher barin befteht, bag Reil zu ber Zeit, als ber Abbruck bes Auffates in ber Beranda erfolgte, tein Berlagsrecht an demselben mehr beseffen babe, indem zu jener Beit bie be-

<sup>\*)</sup> Ertenntnig bes Breußischen Ober-Tribunals vom 24. April 1862, a. a. D.

<sup>1870</sup> ift die obige Ausführung nicht mehr zutreffend; es muß vielmehr dem Angeschulbigten der Beweis des Borsates ober der Fahrlässigkeit geführt werden. Bgl. hierüber Dambach, Urheberrecht S. 183.

treffende Nummer der Gartenlaube bereits aus den Lesezirkeln verschwunden gewesen sei.

Diefer Einwand tann jedoch in keinem Falle für gerechtfertigt erachtet werden.\*)

Sein pflichtmäßiges Gutachten kann daher der l. S. B. nicht anders als dahin ertheilen:

baß — falls nicht Denunciant noch ben Beweis bes Dolus ober ber Culpa bes Denunciaten in ber vorher ad 1 angebeuzteten Weise erbringen sollte — ber Aufsat "Bictor Hugo im Exil", welcher in ber, im Berlage von Leopold Freund in Breslau erscheinenden Zeitschrift "Die Beranda" Band 2, Nr. 27, S. 329—331 enthalten ist, als verbotener Nachbruck bes gleichnamigen Aufsatzs von Schmidt-Weißenfels in der "Gartenlaube" Jahrgang 1862, Nr. 31, S. 484—487 nicht zu erachten sei.\*\*)

## No. 20.

## Gutachten vom 14. Februar 1868.

# Aufführung eines bramatifden Berles. Competen; Des Sachberftanbigen-

Der Berlags=Buchhändler Reichardt hat mittelst schriftlichen Bertrages vom 22. November 1862 dem Theater=Director Cerf das aus dem Französischen übersetzte Stück "Weib und Dämon" zur alleinigen Aufführung auf dem Victoria=Theater hierselbst

<sup>\*)</sup> Die hier folgende Aussührung des I. S. B. ist fortgelassen worden, da sie nach dem Reichsgesete vom 11. Juni 1870 ihre praktische Bebeutung verloren hat. Nach § 10 a. a. D. erhält der Berleger einer Zeitschrift an den in derselben erschienenen einzelnen Aussähen, falls nichts Anderes verabredet worden ist, das Berlagsrecht nur auf die Dauer von zwei Jahren, vom Ablauf des Jahres des Erscheinens ab gerechnet. Demnächst fällt das Urheberrecht wieder an den Bersasser des Aussasses zurück, welcher denselben beliedig anderweitig abstrucken lassen darf. Uebrigens würde nach dem Geset vom 11. Juni 1870 § 7 Litt. d der qu. Aussasse würde nach dem Geset Nachbruck geschützt sein, wenn an der Spize besselben der Abdruck ausdrücklich untersagt ist.

<sup>\*\*)</sup> Dem obigen Gutachten entsprechend ist das weitere Strasversahren eingestellt worden, weil nicht nachgewiesen ist, daß der Angeschuldigte Kenntnif davon gehabt hat, daß der qu. Aussaus ursprünglich in der "Gartenlaube"
abgedruckt war.

überlassen. Nach §. 4 bes Bertrages hat Reichardt für Ueberslassung bes Aufführungsrechtes bes Stückes 5 Procent ber jedessmaligen Brutto-Einnahme zu empfangen, und nach §. 6 verfällt jeder Contrahent, welcher seinen Berpflichtungen nicht nachkommt, in eine Conventionalstrase von 1000 Thr.

Das Stück ist unter dem Namen "Uriella" im Jahre 1863 etwa 120 Wal zur Aufführung gelangt, und hat Cerf regelmäßig. 5 Brocent der Brutto-Einnahme an Reichardt gezahlt.

Das Stud ift bemnächst vom Repertoire abgesett worden.

Im April 1867 ift auf bem Bictoria-Theater von Neuem ein Stud unter bem Titel "Uriella" aufgeführt und mehrere Wochen hinter einander gegeben worden.

Reichardt behauptet nun, daß dieses letztere Stück mit dem durch Bertrag vom 22. November 1862 an Cerf überlassenen Stücke identisch sei, daß sich aber Cerf weigere, ihm die contractlich sesten 5 Procent der Brutto-Einnahme zu zahlen. Wit Rücksicht hieraus ist er beim Königlichen Stadtgericht hierselbst mit dem Anstrage klagbar geworden:

"ben 2c. Cerf zur Zahlung einer Conventionalstrafe von 1000 Thir. zu verurtheilen".

Terf hat den Klageanspruch bestritten. Abgesehen von mehreren anderen Einwendungen bestreitet er, daß das Stück, welches im Jahre 1867 aufgeführt worden ist, mit dem im Jahre 1863 gegebenen Stücke identisch sei, behauptet vielmehr, unter Berufung auf "die gerichtlichen Sachverständigen", daß nicht der 6. Theil beider Stücke übereinstimmend sei. Er hält aus diesem Grunde die Bestimmungen des Eingangs erwähnten Bertrages auf die Aufführung des im Jahre 1867 gegebenen Stückes überhaupt nicht für answendbar und hat die Abweisung des Mägers beantragt.

Nachbem ber Kläger sich zum Beweise bafür, daß die beiden Stücke wirklich identisch und die neueren Veränderungen unwesentlich und keinesweges verschönernd seien, auf das Gutachten des l. S. B. berufen hat, ist vom Königlichen Stadtgericht durch Resolut vom 3. Dezember v. J. beschlossen worden, das Gutachten des l. S. B. darüber zu erfordern:

"ob dasjenige Stud, welches ber Berklagte nach ben von ihm edirten Theaterzetteln und Soufflirbüchern im Jahre 1867 auf bem Bictoria-Theater hat aufführen lassen, von unwesentlichen Abänderungen abgesehen, dasselbe ist, welches nach den betreffenden Soufflirbüchern und Theaterzetteln auf demselben Theater unter dem Namen "Uriella" im Jahre 1863 ausgeführt worden ist, oder ob es sich bei diesen Aufführungen im Jahre 1867 und resp. 1863 um 2 wesentlich von einans der verschiedene Stücke handelt?"

Die Förmlichkeiten sind nicht in Ordnung\*) . . . .

Mit Rücksicht auf diese formellen Mängel würde der 1. S. B. sich jeden Falls genöthigt gesehen haben, vor Abgabe seines Gutsachtens das Prozeß-Gericht um Beschaffung des zur Begutachtung unentbehrlichen vollständigen Materials zu ersuchen, wenn die Prüssung der Sache selbst nicht ergeben hätte, daß der 1. S. B. überhaupt zur Abgabe eines Gutachtens materiell nicht compestent ist.

Die Competenz bes L. S. B. zur Abgabe von Gutachten ift burch bas Gesetz vom 11. Juni 1837 und burch die Staatsministerial-Instruction vom 15 Mai 1838\*\*) genau begrenzt. Beide verordnen übereinstimmend, daß die Gutachten eines aus Sachververständigen gebildeten Vereins einzuholen seien, wenn es dem Richter zweiselhaft scheint, ob eine Druckschrift als Nachbruck oder unerlaubter Abdruck zu betrachten ist, oder wenn der Betrag der dem Verletzten zu leistenden Entschädigung bestritten wird.

Hechtsftreitigkeiten abzugeben, in benen es sich um die Existenz oder um die rechtlichen Folgen eines Nachdrucks oder unerslaubten Abdrucks handelt. Daß auch die Frage: ob die Aufsführung eines dramatischen Werkes für eine unerlaubte zu ersachten sei, zur Competenz des L. S. B. gehöre, hat derselbe schon früher auszusühren Gelegenheit gehabt; denn auch diese Frage gründet sich auf das Nachdrucksgesetz und steht mit der Frage

<sup>\*)</sup> Die hier erörterten formellen Mängel intereffiren nach bem Gefete bom 11. Juni 1870 nicht mehr und find beshalb fortgelaffen worden.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwärtig tommen bie Bestimmungen bes Gesetzes vom 11. Juni 1870 und ber Instruction bes Bunbestanzleramts vom 12. December 1870 gur Anwendung, welche zu den gleichen Resultaten führen.

<sup>544)</sup> hendemann u. Dambach, a.a. D. G. 258 ff. Gegenwärtig ift bies burch bie Inftruction vom 12. December 1870 §. 4 ausbrudlich ausgesprochen.

wegen unerlaubter Benutung eines Werkes ber Wissenschaft in unmittelbarem Zusammenhange. Ebenso ist es nicht gerade ersorberlich, daß der Rechtsstreit unmittelbar aus einem verübten Nachdruck entstanden ist; auch als Einrede oder als Incidenz-Punkt kann die Frage nach der Existenz eines Nachdrucks von Wichtigkeit sein. Immerhin aber ist es nöthig, daß die Frage, welche dem L. S. L. zur Begutachtung vorgelegt wird, sich unmittelbar oder mittelbar auf das Gesetz gegen Nachdruck und Nachdilbung gründet.

Ein Fall biefer Art liegt aber hier nicht vor. Der Kläger behauptet gar nicht, baf ber Berflagte bas gu. Stud unerlaubter Beife aufgeführt habe, er gründet im Gegentheil feine Rlage barauf, bak ber Berklagte bie Aufführung auf Grund contractlicher Berechtigung bewirft habe und contractlich zur Rahlung eines Theiles ber Brutto-Einnahme verpflichtet fei. Auch ber Berklagte leitet feinen Ginmand in feiner Beife aus dem Rachbruds= gesetze ber, sondern behauptet lediglich, baf ber Contract vom 22. November 1862 auf ben vorliegenden Fall teine Anwendung finde. Der Rechtsstreit ber Barteien steht baber mit bem Nachbrucksgefete und mit bem Schute bes Gigenthums an Berten ber Biffenschaft in gar keinem Zusammenhange; er hatte genau in berselben Weise por Emanation bes Gesetzes vom 11. Juni 1837, ja selbst ju einer Reit entstehen konnen, als gesetlich ein Schut gegen Nachbrud überhaupt noch nicht existirte. Unter biefen Umftanben konnte ber 1. S. B. fich nicht für berechtigt erachten, bas verlangte Gutachten abzugeben, ba er bierburch über bie Grenzen feiner gesetlichen Competenz binausgeben murbe.

Wenn die dem I. S. B. vorgelegte Frage für die Entscheis bung des Prozesses als erheblich erachtet wird, so mögen die Parteien sich zum Beweise auf das Gutachten einzelner Sachversständiger berufen; der Berein als solcher ist zur Abgabe eines Gutachtens nicht berechtigt.

hiernach hat ber L. S. B. sich pflichtmäßig nur bahin äußern können:

daß er zur Abgabe eines Gutachtens über die in dem Resolute bes Königlichen Stadtgerichts vom 3. Dezember 1867 enthaltene Frage nicht competent sei.

## Regifter.

#### (Die Rahlen beziehen sich auf die Seiten.)

Abbildungen 13. 44. 67. 75. 87. 107. Abhäsionsprozeß 136. Amtliche Quellen 79. Amtliche Werke 64. 79. 94. Anthologieen 130. Apparat, fritischer 96. Architectonische Zeichnungen 13. Ausstrung dramatischer Werke 165. Antor, s. Urheber.

Beiträge zu Sammelwerken 23, Bereicherungsklage 128. Beschlagnahme s. Einziehung. Beweislaft 164.

Citiren 45. 133. 155. Commissionsverleger 20. Competenz des Sachv.:Bereins 61. 68. 77. 93. 110. 167. Comblets 50.

Dramatische Werke 165. Druder 5. Rachbrud.

Cinziehung 49. Entschäbigung 34. 56. 78. 92. 104. 126. 136. 143. 150. Erbauungsbücher 114.

Fahrlässigleit bes Rachbruckers 20. 47. 102. 124. 143. 162. Förmlickeiten bes Berfahrens 4. 109. Formgebung 6. 65. Formulare 63. Frembenführer 145.

Gemeingut 77. 123. Geographifche Beichnungen 75. 87. Herausaeber von Sammelwerten 20.

Instructionen, Rachbrud 59. 83. Frethum 11. 102. 124. Journal-Artikel, s. Beitungsartikel.

Kalender 20. Klagelegitimation 10. Kunstwerke 16. 111.

Lieber, Rachbrud 50. Litterarische Erzeugnisse 51. 63. 85.

Maaßstab, veränberter 90. Rusterzeichnungen 67.

Nachbrud bes Autors gegen ben Berleger 40. 114. 120. Nachbrud, partieller 8. 118. 135. 149.

vom Rachbrud 62. 161.
Theilnahme 2. 49.
Rachbruder, Hahrlässigseit 20. 47. 102.
124. 143. 162.

Originalität bes Wertes 34, 75.

Bartieller Radbrud f. Radbrud.

Quantität des Rachgebrucken 147. 152. Quellenangabe 9. 37.

Rechenbücher 139. Rechtstrethum, f. Jerthum. Rüdwirkende Kraft des Gesehes 46.

Sachverständigen-Berein s. Competenz.
Sammelwerke 20. 130.
Schristwerk 51. 63.
Schutzberechtigung des Originals 38.
77. 110. 153.
Schutzfrist dei Kalendern 32.
— Zeitungsartikeln 165.
Stadtpläne 87.
Status causae 4. 109.
Stenographisches Werk 1.
Strafantrag, Zurnknahme 49.

Technische Zeichnungen 70. Theater-Couplets 50. Theilnahme am Rachbrud 2. 49. Titel eines Werkes 54.

Nebersetzungen 96. Urheber, Rachbruck gegen den Berleger 40. 114. 120. Urheberrecht 5. 17. 77. — von Behörden 17.

Beraulasser bes Nachbruds 2. Berlagsrecht 83. Berleger, Nachbrud bes Autors 40. 114. 120. Bersuch bes Nachbruds 124. Borsas bes Nachbruders 40. 47.

Berth bes Schriftwertes 51.

Beichenhefte 107. Beichnungen 13. 44. 67. 75. 87. 111. Beitungsartikel 34. 151. 157.

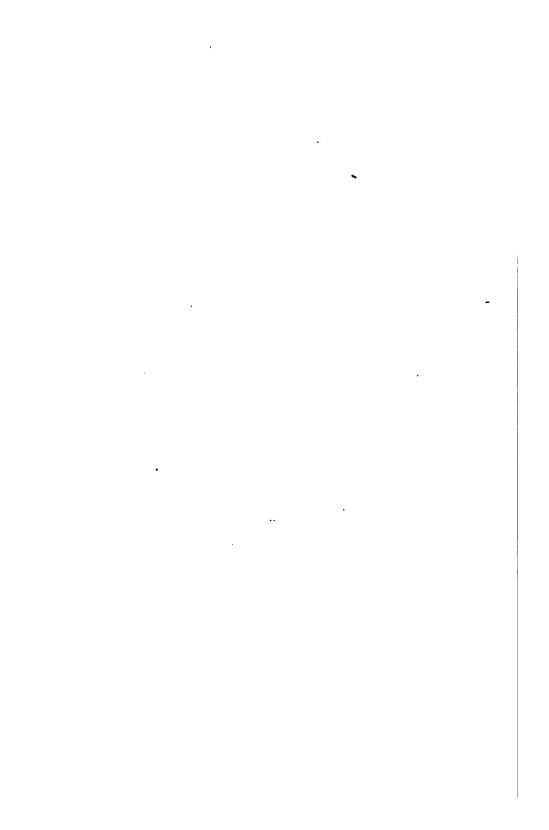

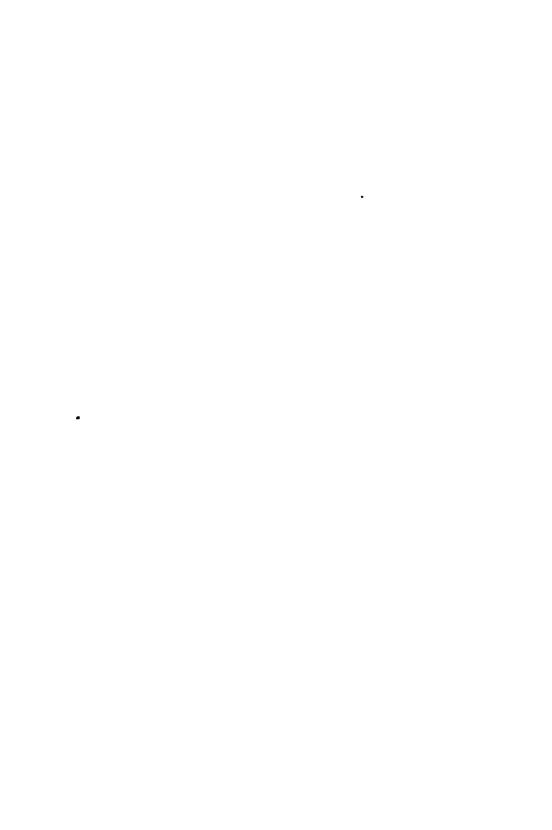

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.



bes Börfen = Vereins ber Deutschen Buchhändler.

II.

Gesammelte

# Auffätze und Mittheilungen

aus bem

Börfenblatt für den Deutschen Buchhandel

1869 - 1873.

Leipzig, Berlag bes Börsen-Bereins ber Deutschen Buchhanbler. 1875.

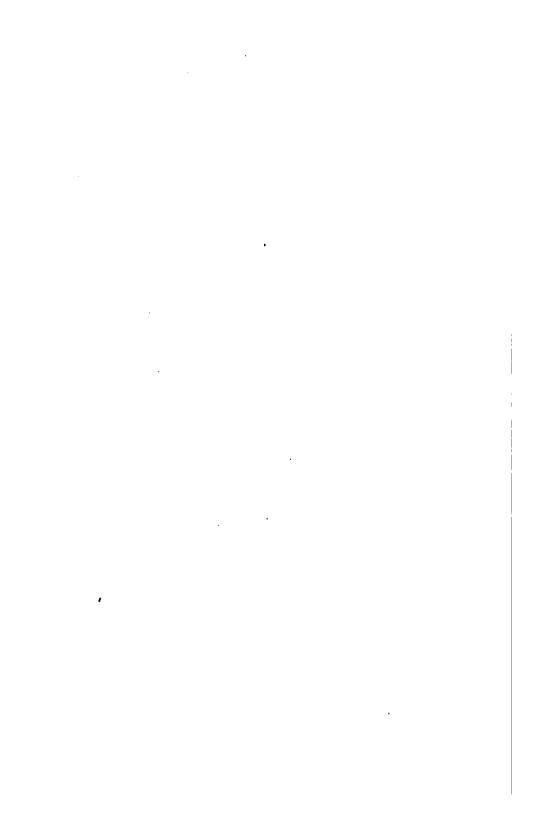

# Gesammelte

# Aufsätze und Mittheilungen

aus bem

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel

1869 - 1873.



Leipzig, Berlag bes Börsen-Bereins ber Deutschen Buchhanbler. 1875.

#### Vorwort.

Der vorliegende zweite Band der "Publicationen des Börsenvereins" enthält den Wiederabdruck einer Anzahl von Auffägen, welche in den Jahrgängen 1869—1873 des Börsenblattes ent-

halten find.\*)

Bir glauben mit einem berartigen Bieberabbruck vielen unserer Genossen etwas Billkommenes zu bringen, da nun Gelegensheit geboten wird, die Aussätze in ruhigeren Stunden, als sie das tägliche Geschäftsleben gewährt, und in behaglicherer Stimmung lesen zu können. Zudem bildet wohl nur bei wenigen Handlungen ein gebundenes Exemplar des Börsenblattes einen Bestandtheil der Geschäftsbibliothek; der stets wachsende Umsang unseres Vereinssorgans, der in den letzen Jahren 600 Bogen überschritten hat, verhindert schon aus äußeren Gründen die Ausstallung und Benuhung. Um nun eine Auswahl derzenigen Aussätz, welche sich nicht mit Tagesfragen beschäftigen und ein dauerndes Interesse beanspruchen können, vor gänzlicher Vergessenheit zu bewahren, erschien eine Sammlung, wie die vorliegende, geboten.

Bon der Theilnahme, welche dieselbe bei den Mitgliedern des Börsensvereins findet, wird es abhängen, ob weitere Bände nachsfolgen. Findet das Unternehmen Beifall und Unterstützung, so wird es möglich sein den Fortsetzungen ein einheitlicheres Gepräge zu geben, als der vorliegende Band zeigt, der nur als ein Bersuch zu betrachten ist, das literarische und historische Material des Börsenblattes zu sammeln und in handlichem Format wieder-

maeben

Berlin, Bonn und Leipzig, 24. October 1874.

Der Borftand bes Borfenvereins ber Deutschen Buchhanbler. Abelph Cuslin. Geftar Facrus. Carl Forefter.

<sup>\*)</sup> Rur zwei der mitgetheilten Auffate machen hiervon eine Ausnahme. Bunächft die Einleitung von Fr. Berthes, mit welcher der erste Jahrgang des Börsenblattes eröffnet wurde und deren Wiederaddruck grade an dieser Stelle wohl keiner Rechtfertigung bedarf und dann der Auffat des Geh. Justigraths hehdemann, welcher der Hefften Hespade (Berlin, Weidmanniche Buchhandlung) entnommen ist, und bessen Aufnahme in vorliegende Sammlung der inzwischen verstorbene Verfasser und der Verleger freundlichst gestatteten.

# Inhalts=Verzeichniß.

| Die        | Bedeutung bes beutschen Buchhandels, von Fr. Berthes                                                                                                                                                    | 1     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | I. Beiträge zur Geschichte bes Buchhandels und ber<br>Buchbruderkunft.                                                                                                                                  |       |
| 1.         | Die Preffe im alten Rom, von D. Clason                                                                                                                                                                  | 7     |
| 2          | Die Rurnberger Buchhandler-Familie ber Roburger, von J. Besholdt                                                                                                                                        | 11    |
| 3.         | Bur Geschichte ber Estiennes, von D. Jacobsohn                                                                                                                                                          | 26    |
|            |                                                                                                                                                                                                         | 39    |
| 5          | Elzeviriana, von H. Jacobsohn                                                                                                                                                                           | 49    |
| 6.         | Die Anfänge ber periodischen Literatur bes Buchhanbels, von E. Berger                                                                                                                                   | 80    |
| 7.         | Das Conversations-Legiton und seine Gründer, von S. France                                                                                                                                              | 107   |
| 8.         | Aus dem Buchhandel vor 50 Jahren, von E. Berger                                                                                                                                                         | 117   |
| 9.         | Aus ben Boracten zum Braunauer Blutgericht                                                                                                                                                              | 133   |
| 10         | Die Arbeiterbewegung und der Buchhandel, von A. Schurmann.                                                                                                                                              | 148   |
| 11.        | Berlauf und Ergebnig bes Buchbruder: Strifes, von A. Schurmann                                                                                                                                          | 168   |
|            | II. Biographisches.                                                                                                                                                                                     |       |
| •          | Whilipp Graduus Waich was W Garb                                                                                                                                                                        | 187   |
| 1.         | Philipp Erasmus Reich, von W. Hertz                                                                                                                                                                     | 194   |
| <u>z</u> . | C. F. E. Frommann, von W. Hers                                                                                                                                                                          | 202   |
| <b>∂.</b>  | F. A. Brodhaus.                                                                                                                                                                                         | 221   |
| *.         | Bur Erinnerung an Fr. Berthes, von H. Böhlau<br>Roch einmal Fr. Perthes, von F. J. Frommann<br>Elisabeth Campe, geb. Hoffmann, von H. Uhbe<br>Das Haus Alfred Mame et Fils in Tours, von O. Mühlbrecht. | 239   |
| e.         | Gilebeth Compa ach Golfmann non G 11the                                                                                                                                                                 | 242   |
| 7          | Das Gaus Miles Mans et Cits in Tours non D Matilianti                                                                                                                                                   | 251   |
| ٥.         | Ambroije Firmin Didot, von D. Muhlbrecht                                                                                                                                                                | 259   |
| 0.         | Ambroise Firmin Widot, von D. Mühlbrecht                                                                                                                                                                | 200   |
|            | III. Bum Urheber: und Berlagsrecht.                                                                                                                                                                     |       |
| 1.         | Ein Jubeltag für ben beutschen Buchhandel, von C. v. Bigleben .                                                                                                                                         | 269   |
| 2.         | Der internationale Schutz bes Autorrechts, von L. E. Beybemann .                                                                                                                                        | 278   |
| 3.         | Bur Begriffsbestimmung von "Blagiat"                                                                                                                                                                    | 297   |
|            | IV. Statistische Rotizen.                                                                                                                                                                               |       |
| 1          | Deutschlands literarische Broduction von 1851—1872                                                                                                                                                      | 303   |
|            | Shftematische Uebersicht ber literarischen Erzeugnisse bes beutschen                                                                                                                                    | 000   |
| æ.         | Buchhandels in den Jahren 1869—1872                                                                                                                                                                     | 304   |
| R          | Der Buchhandel Leipzigs in den Jahren 1869 und 1870                                                                                                                                                     | 305   |
| a.         | Aussuhr deutscher Bücher nach Nordamerika                                                                                                                                                               | 307   |
| T.         | Statistisches aus unserem internationalen Berkehr im Jahre 1871 .                                                                                                                                       | 308   |
| G.         | Unfer Berkehr im Jahre 1871                                                                                                                                                                             | 309   |
| 7.         | Unfer Berkehr im Jahre 1872                                                                                                                                                                             | 312   |
| ••         | TITLET TOTAL TOTAL STORY OF AUTO                                                                                                                                                                        | ~ ~ ~ |

# Die Bebeutung des deutschen Buchhandels, besonders in der neuesten Zeit.

Das "Börsenblatt für ben beutschen Buchhandel" tritt unleugs bar in einer für den gesammten literarischen Berkehr höchst merkswürdigen und bedeutungsreichen, aber auch gesahrdrohenden Zeit auf, und es dürfte für eine seiner ersten Obliegenheiten erachtet werden, auf die wichtigsten Momente und Erscheinungen in dieser Beziehung ausmerksam zu machen und sie klar zu bezeichnen, den dabei Betheiligten ebensowohl zur zeitigen Ermuthigung als nöthisgen Warnung. Wögen diese Zeilen dazu den Ansang machen, zur Fortsetzung aber für das Wohl und die Ehre des deutschen Buchshandels alle diesenigen mitwirken und beitragen, welche, neben dem kleinen Bereiche des eigenen Geschäftes, auch das Ganze nicht aus dem Auge verlieren, sondern in seiner allseitigen Entwickelung verssolgen und beachten.

Unverkennbar ist seit einigen Jahren im beutschen Buchhanbel eine Unruhe, ein Drängen, Treiben und Jagen bemerkbar geworden, von welchem die frühere Geschichte desselben wohl schwerslich ein Beispiel aufzustellen hat. Im unaushaltsamen Fortschreiten vermehrte sich in dem letzen Jahrzehende die Zahl deutscher Buchshandlungen dergestalt, daß jetzt fast jede nur einigermaßen des deutende Landstadt auch ihren Buchhändler hat, der sich nicht etwa auf ein der Dertlichseit angepaßtes Sortimentsgeschäft beschränkt, sondern sosort auch einen eigenen Verlag zu erstreben sucht, wozu ihm, im besten Falle, die Nähe und der bereitwillige Fleiß irgend eines Gelehrten, östers aber freilich, leider! nur ein versprengtes Glied der sederschnellen Zunst der Scribler die allzeit sertige Hand bietet. Dadurch ist unser Büchermarkt mit einer Fluth theils unnüher und überstälssisser, theils wirklich schlechter und schäblicher

Schriften überschwemmt worden, und die Abfassung ober Ausarbeitung eines Buchs ift. — eben fo wie bas Abidreiben beffelben vor Erfindung ber Buchbruckertunft - jest nur zu baufig und augenfällig zum fabritmäßigen Betrieb, ja zum Sandwert Dan wollte ben Geift wie Maare, bie herabaewürdigt morden. bem bloken Erwerh bient, behandeln, und er entwich gurnend und ließ nur feine Bulle gurud, beren Bloke aber feine auch noch fo elegante Ausstattung burch Druck und Ravier zu becken vermochte. Daß aber bie gelbjagenbe Haft, bie sich, wie gesagt, in ber neuften Geschichte bes beutschen Buchhandels gezeigt hat, bei biefer traurigen Erscheinung nicht ohne Schuld sei, läßt sich eben so wenig leugnen als bie ehrende, unumftöflich feststebende Thatsache, baf beutscher Buchbanbel bis babin ber Trager beutider Biffenicaft= lichfeit, Grundlichfeit und Gebiegenheit gewesen und mer möchte wideriprechen? - in feinen befferen Theilen noch jest ift, ihm felbft zu bleibenber Ghre, bem beutiden Baterland aber, und bem Gesammtgebiet mahrer Gefehrfamteit und Bilbung ju Forberung und Ruten. Dag nun biefes Ballabium bem beutschen Buchhandel nicht entrissen, baß ber Unruhe und ber unwürdigen Buchmacherei gesteuert, ber Buchhandel in allen seinen Theilen wiederum mehr in ben Dienst ber Wiffenschaft und ber mahren (!!) Boltsbilbung gurudgeführt werbe, - bafür zu forgen, ift eines jeben beutschen Buchhanblers, ber Ehre höher achtet als Gelbgewinn, beilige Berpflichtung, an welche aber zu erinnern gerabe jett fo recht an ber Reit ift. Denn einige glanzende Unternehmungen, welche beutsche Industrie und richtige Beachtung bes augenblicklichen Beburfniffes auf beutschen Boben vervflangt bat - wir meinen bas Bfennig-Dagagin, und alle biejenigen periobifchen und encutlopabifchen Werke, die mit ihm in Concurrenz getreten find - haben bas oben gerügte unruhige Treiben bis zu einer schwindelnben Sohe gefteigert und konnten leicht burch ihr Beispiel um fo gefährlicher wirken, als fie beutschem Bolte und seiner zeitgemäßen Fortbilbung zu bienen zum löblichen Zwede fich gefett haben. Daß folder Zwed aber wirklich zeitgemäß fei, wird Riemand in Abrede stellen, welcher unsere Literatur tennt; benn auch bem oberflächlichen Beschauer muß ber Mangel aller praftischen Tenbenz Die abstoßend ernfte, von gelehrtem Schulftaube bid bebectte und

entstellte Form bemertbar geworden sein, in welcher bis noch por wenigen Jahren beutsche Wiffenschaft aus ben Stubirstuben ber Rehrzahl unferer achtbarften Gelehrten und Forscher, nur eben ben gelehrten Standesgenoffen, nicht aber bem Bolle geniegbar, in Die Deffentlichkeit bervortrat. Bermittelung amischen ihr und bem Bolle, in welchem ein verbefferter und allgemeiner geworbener Schulunterricht Fähigfeit und Berlangen nach Fortbilbung in eben bem Dake erwedt hatte, als bie raich fortidreitenbe Reit und bas leuchtende Beisviel ber Rachbarvoller fie nothig machten, war schon lanaft bringenbes Bedürfnif. Ehre baber bem beutschen Buchhandler, ber gur Befriedigung beffelben in redlicher Abficht. auf ficherem und tlar erkanntem Bege und mit ben rechten Mitteln wirten will und tann! Gin hobes, murbiges Riel giebt seinen Beftrebungen Berth und sichert ihm die theilnehmende Mitwirfung und Unterftubung feiner Collegen! Allein eine Rlippe brobt, bie zu bezeichnen bie Bflicht gebietet: es ift bas Berfinten in ben Dienft ber Seichtigfeit, ber Dberflächlichteit, ber Bielwifferei, bes Bilbertrames unter ber tauichenben Firma ber Boltsbildung nur um bes Geminnes willen! Und webe unferem Bolte und feiner Cultur, wenn ber beutsche Buchhandel biefe Rlippe zu vermeiben nicht im Stande fein follte; wenn bie Dehrzahl feiner Genoffen bie Burgel bes Baumes, grundliche Gelehrsamkeit und Wiffenschaftlichkeit, ju pflegen vergeffen konnte, um in übereiliger Saft bie bunten Früchte und mit ihnen zugleich vielleicht bie Knospen ber tommenben Ernten zu brechen. Thun wir vielmehr bas Gine, ohne bas Anbere zu unterlaffen! Sorgen wir im Bunbe mit verftanbigen und wohlmeinenden Boltsfreunden und wissenschaftlich und praktisch gebilbeten Gelehrten für Beschaffung ber geistigen Rahrung, burch Bucher und Reitschriften, Die bas Bolt nach feinem jetigen Bilbungestande zu erwarten und zu forbern berechtigt ift; bieten wir ihm, bas jest in seiner Dehrzahl lefen tann, einen Berg und Beift bilbenben und fraftigenben Lefestoff; verfaumen wir nicht, ber großen und achtbaren Classe ber Gewerbtreibenden bie wissen= schaftliche Fortbilbung zu erleichtern, welche bie täglich steigenbe Industrie bringend erheischt, und machen wir ihnen so besonders bie weiteren Gebiete ber Mathematit, Naturtunde und Geschichte burch babin einschlagende gemeinnützige Unternehmungen leichter

zugänglich: dienen wir mit regem Eifer bem bürgerlichen Bobl und bem materiellen Interesse unseres Bolles: - aber vergessen wir nicht, daß wir unserem eigenen Gebäude den Grund nehmen würden, wenn wir babei unfere Rraft und Mitwirtung ben boberen geiftigen Beftrebungen, ber Biffenichaft und Ibee entrichen tonnten. Deutschlande Buchbanbel bat, fowie beutiche Gelehrfamteit und Biffenicaftlichteit, eine europäifche Bebeutung, und wird fie behalten, fo lange er im Bunbe mit ienen steht: er wird fie aber verlieren und trot bes ehrenbaften Amedes einzelner volkstbumlicher Unternehmungen aum Colporteur=Geichaft berabfinten, wenn er jene alte, ehrenbafte Berbindung je trennen, und Encuklopabien und populare Reitschriften als hinlänglichen Erfat für wissenschaftliche und classische Werte bem höher gebilbeten Bublicum, — welches boch, Gott fei . Dank, in Deutschland noch nicht so klein geworben ist - je anbieten könnte.

Bor solcher Trennung ber Wissenschaft und bes Buchhandels, und der daran nothwendig sich knüpsenden Berunglimpfung der Ehre des letztern zu warnen, sollte der Zweck dieser slüchtigen Zeilen sein, mährend diese Blätter jede Gelegenheit benutzen werden, wichtige Erscheinungen, sosern sie auf diese Frage Bezug haben, öffentlich zu besprechen und zum Besten des Ganzen, insonderheit aber zur Ehre und Förderung des deutschen Buchhandels zur allgemeinen Erörterung zu bringen. Haben wir einen guten Ramen zu verlieren, wie sollten wir nicht Alles aufs bieten, nicht Alle mitwirken, ihn zu erhalten und zu sichern!!!

(18. 18. 1884. Nr. 1.)

Sr. Perthes in Getha.

I.

Beiträge zur Geschichte des Buchhandels und der Buchdruckerkunft.



## 1. Die Preffe im alten Rom\*).

Eine "Presse" vor Ersindung der Buchdrudertunst? wird vielsleicht Mancher fragen. Wir haben uns längst gewöhnt, unter dem Ausdrud "Presse" einen ganz bestimmten Theil der Publicistik zu verstehen, nämlich die Journalistik, d. h. alle periodischen Drudschriften vom Tagesblatt dis zur Vierteljahrsschrift. Und in diesem Sinne darf man "Presse" auch auf das alte Rom ausdehnen und anwenden. Damit ist dann auch schon ausgesprochen, daß es eine Journalistik im alten Rom gegeben hat. Freisich! Aber wir densten dabei nicht an Schriften, wie die Tagebücher Caesar's über den gallischen und den Bürgerkrieg, nicht an persönliche Memoiren, die unter dem Titel "Commentarii" bekannt sind; nein, wir meinen wirkliche, regelmäßig veröffentlichte Blätter, Zeitungen und Sizungsprotosolle.

Wann solche zuerst in Rom auftamen, ist Gegenstand einer Controverse geworden. Freilich hat es wohl schon während des ganzen letzten Jahrhunderts der Republik Leute gegeben, welche privatim die Tagesereignisse notirten, um sie auswärtigen Freunsden, besonders den Provinzialstatthaltern, zuzuschicken; allein es waren dies eben Privatunternehmungen, nur für abgegrenzte Kreise und Personen bestimmt und abhängig von der Dauer der Abswesenheit von Kom im jedesmaligen Falle. Es waren noch nicht eigentlich öffentliche Blätter.

Andrerseits hat man gewiß schon seit langer Zeit die Senatssitzungen und die Debatten daselbst protokollarisch aufgezeichnet;
allein sie wurden nicht veröffentlicht; in jenen politisch so turbulenten Zeiten wäre es auch unrathsam gewesen, alles, was im
Senat zur Sprache kam, in das aufgeregte Publicum zu schleudern.
Und daß es im letzten Todeskampse der Republik zwischen Caesar's

<sup>\*)</sup> Zuerft abgebruckt in ber Augsburger Allgem. Zeitung.

Ermordung und der Alleinherrschaft Octavian's geschah, trug sehr bittere Früchte für die öffentliche Rube.

Damit aber sehen wir, daß vor Caesar's Ermordung schon die Veröffentlichung der Senatsprotokolle, der Acta senatus, stattsfand. Und es ist dies auch richtig. In der kurzen, aber über alles Maß glorreichen und das öffentliche Leben sast in allen Theilen reformirenden Zeit der Alleinherrschaft Caesar's, 48—44 vor Chr., hatte dieser es für weise und vortheilhaft gehalten, die Senatsacten jedesmal zu publiciren. Er verfolgte eine doppelte Politik damit: erstens war es ein Vertrauensvotum für das Volk, das er immer sester an sich dand; andrerseits war es eine Controle für den Senat, der nun die Kritik des für Caesar begeisterten Volkes zu schenen hatte und also sich noch völliger den Wünschen des Alleinherrschers fügen mußte.

Diese Senatsprotosolle entsprechen etwa ben heutigen Auszügen aus ben stenographischen Berichten ber Land- und Reichstage, benn so wörtlich treu wie letztere waren die Senatsacten nicht. Nicht zwar als ob nicht auch eine Art Stenographie in Anwendung kam, allein diese war bei weitem nicht so ausgebildet wie die moderne, und beschränkte sich mehr auf die Abkürzung der Endsylben und der am häusigsten vorkommenden Wörter, wie die Hilfszeitwörter, Präpositionen und Conjunctionen. So war der Schreiber immerhin angewiesen, das Gesagte in kürzerer Fassung niederzuschreiben. Dieser Schreiber aber war eine officielle Persönlichkeit, und die zur Publication bestimmte Fassung der Protokolle wurde außerdem immer von einem jüngeren Senator redigirt, wobei natürlich Rüdssicht auf des Machthabers Wünsche genommen wurde. Somit waren es officiell redigirte Protokolle; das Publicum mußte und sollte auch wohl nicht immer alles wissen.

Dieser Gebrauch, die Senatsprotokolle zu veröffentlichen, blieb über Caesar's Regierung in Kraft, überlebte die furchtbaren Kämpse unter seinen Nachsolgern und wurde von dem Caesarischen Erben Octavianus Augustus beibehalten. Erst Tiberius, Octavian's Nachsolger, untersagte die Publication derselben, als durch die mehr und mehr austommenden Hochverraths und Majestätsprozesse im Senat manches Wort siel, welches dem kaiserlichen Haus blicum Abbruch thun konnte. Der Senat war nun eben schon vollsftändig das Werkzeng des Herrschers geworden, und das Vollicum

sollte überhaupt jedes politische Bewußtsein und Gefühl verlieren, um dem Monarchen nicht läftig und gefährlich zu werden. Wir werden sehen, inwiesern ein Ersat für die Unterdrückung der Seznatsprotokolle geboten wurde.

Diese Brotokolle waren immerhin nicht eigentlich bas, was wir Leitungen nennen - eine Gattung, die wir jeht zu betrachten baben werben. Bon ienen privaten Aufzeichnungen ber Tagesneuigfeiten für Auswärtige haben wir gelprochen. Diese baben obne Ameifel Caefar als Borbild porgelegen, als er, gleichzeitig mit ber Beröffentlichung ber Sengtsfitungsberichte, Die erfte officielle römische Tageszeitung herausgab. Es war bies wirklich ein officielles Blatt, ein Tagesblatt, wie ber römische Ausbruck lautet (acta diurna publica populi Romani). Auch bas war ein poli= tischer Schritt Caesar's. Es gab tein besseres Mittel, bas Bolt in Bohlwollen und am Rügel zu halten, als eine folche officielle Beitung. Hier legte bie Regierung scheinbar Rechenschaft über bie Tagesereignisse und ihre Handlungen ab; qualeich fand alles Bitante feinen Blat, fo bak bas Bublicum gefchmeichelt und amufirt wurde; anbrerfeits war es gang in die hand bes Machthabers gelegt, Die Ereignisse zu feinen Gunften auszulegen und bas Bublicum in bauernber Bewunderung zu erhalten.

Wir werben uns bas beste Bilb von einem solchen Reitungsblatt machen, wenn wir eine politische Reitung bes porigen Sahrhunderts gur hand nehmen. Bon einer Kritit ber inneren Staatspolitik ift natürlich ba nicht die Rede: innere Berhältnisse werben nur sehr behutsam angerührt, und nur insofern es galt, einen kaiserlichen Act zu verherrlichen ober zu beschönigen, murbe biefer Gegen= ftand behandelt. Raiferliche Verordnungen und Magregeln wurden außerbem barin publicirt. Bon ber angeren Bolitif wurden Thatsachen mitgetheilt, allein auch biese nach kaiserlicher Redaction; Unglücke und Rieberlagen wurden möglichst gering bargestellt, Siege und Erfolge gepriesen, jedoch auch nur, wenn ber Sieger eine persona grata in ben Augen bes Raifers war. Aus ben Senatsfigungeberichten, bie fich immer mehr nur um bie Criminaliuftig politischer und privater Berbrechen brehten, wurde ein Auszug mit forgfältigfter Bermeibung alles Anftökigen und Gefährlichen in bie Reitung aufgenommen, und bies war nach Siftirung ber Bublis cation erfterer ein fleiner Erfat bafür. Solche Auszuge find bann

gewöhnlich von den späteren Historikern gebraucht worden, wenn ihnen nicht persönliche Memoiren von Senatoren über die Bershandlungen vorlagen; die Senatsprotokolle selbst haben sie nur selten eingesehen. Auch sacrale Mahregeln wurden mitgetheilt.

Neben bieser politisch officiellen Seite bes römischen Tageblattes fanden nun auch andere mehr private Angelegenheiten Plat. Da spielt der Stadtklatsch eine Rolle; kaiserliche Fehden und Auszüge werden beschrieben, Empfangsceremonien und die Theilnehmer daran, literarische Evenements, pikante Abenteuer, die Chronique scandaleuse haben ihre Aubrik. Dann kommen die Familienanzeigen, gerade wie bei uns, nur freilich allein aus den hocharistokratischen Kreisen Roms. Auch commercielle Angelegenheiten werden nicht ausgeschlossen gewesen sein, wenngleich das Annoncenwesen wie bei uns noch nicht bekannt war, es war ja eine officielle Staatszeitung.

Dieses Blatt nun wurde in unzähligen Exemplaren über das ganze römische Reich, d. h. den gebildeten Erdreis, verbreitet, so daß die Provinzen immer über die Hauptstadt au fait waren, ohne im geringsten von den hauptstädtischen Unruhen und politischen Strömungen unter den Großen zu erfahren. Es war eben eine politische Erfindung und Maßregel, wie sie eines Caesar's würdig war. Und das erfannten alle folgenden Kaiser und haben niemals dieselbe zu unterdrücken versucht. Nur war natürlich die Redaction ein sehr wichtiges Moment, und der Redacteur mußte immer auss genaueste mit der Stimmung der Hosfreise besannt sein, daher er wohl gewöhnlich zur Umgebung des Kaisers gehörte.

Leiber ist uns kein Exemplar einer solchen Zeitung erhalten. Zwar glaubte man lange eine Reihe von Originalen zu besitzen, die sog. Fragmenta Dodwelliana, nach ihrem Entdeder Dodwell genannt; allein dieselben haben sich als Fälschung herausgestellt. Somit haben wir nur Mittheilungen über die Citate aus dieser Zeitung, die sich aber glücklicherweise über alle oben genannten Segenstände ausdehnen. Aus dieser Zeitung wurde natürlich ein wichtiges Archiv sür die Zeitgeschichte, wenngleich die Redaction eine kaiserlich gefärbte war. Allein es war eine Fülle von Werth waren; es würde sonst den Hemoiren-Schriststeller von Werth waren; es würde sonst den Historikern schwer gefallen sein, ein klares Bild der Zeitgeschichte zu entwersen.

So hat benn Caefar neben ber Erreichung seiner politischen

Zwede durch die Gründung des römischen Tageblattes auch zu der Kenntniß und Darstellung jener Zeit wesentlich beigetragen. Wir müssen in Wahrheit die Gründung der ersten öffentlichen Staatszeitung in der Welt für ein im höchsten Grad epochemachendes Ereigniß halten. Die heutige Presse darf ihrer ältesten Urmutter den Tribut des Dankes und der Anerkennung nicht versagen.

(B. B. 1878, Nr. 221.)

6. Clason.

# 2. Die Rurnberger Buchhandler-Familie ber Roburger.

Bem bie Literatur aus bem erften Sahrhunderte ber Buchbruderfunst nicht ganz fremd geblieben ift, ber wird sich sicher erinnern, in ben Brefterzeugniffen jener Reit bem Namen "Roburger" ober "Roberger" öfters begegnet zu sein. Dieser Rame gehört einer langer als zwei Menschenalter binburch thatig gewesenen Rurnberger Buchhandlerfamilie an, welcher bie Literatur bie für die damalige Reit außerorbentlich ansehnliche Anzahl von nahe an breihundert Dructwerten verbantt. An der Spite ber genannten Buchbanblerfamilie, beren Ahnen schon um die Mitte bes viersehnten Rahrhunderts unter ben achtbaren Bürgern Nürnbergs sich angeführt finden, steht Anthoni Roburger, ber Sohn Beinrich Roburger's und ber Agnes Glodengießerin, hier und ba zum Unterichiebe von einem fväteren Familienmitgliebe gleichen Ramens ber Aeltere genannt. Dieser ältere Anthoni Roburger, beffen Drucker= und Berlagsthätigleit in die Beit von minbeftens zweiundvierzig Jahren (1472—1513) fällt und burch mehr als zweihundert Werte repräsentirt wird, gilt als einer der bedeutendsten Buchhändler feiner Reit, ben man wegen bes bebeutenben Umfanges feiner Drudoffizin, in welcher täglich über hundert Arbeiter mit vierundzwanzig Pressen thatig waren, sogar mit bem Namen eines "Rönigs ber Buchbrucker" ausgezeichnet bat. Ein Freund und Gonner ber Biffenschaften und mit geiftigen sowohl als materiellen Mitteln reich ausgestattet, hatte er seiner, wie es scheint, 1471 ober noch früher errichteten Druderei, aus ber bie allermeisten seiner Berlagsartitel hervorgegangen sind, sowie seinem buchhändlerischen Geschäfte in turzer Zeit einen folden Aufschwung und eine folde Ausbehnung zu geben verftanben, daß fein Rame überall hoch geactiet war, ja bak es spaar ber gelehrte Rariser Drucker Inde Babe d'Asiche für eine Ehre hielt, seiner Ausgabe ber Briefe bes Bolitian ben Ramen Roburger's vorzuseken; in ber an Roburger gerichteten Debicationsschrift von 1499 nennt er benselben ..einen Berehrer und Förderer ber Gelehrten, und bittet ihn, die Geistesberoen, beren vertrauliche Briefe er ihm queiane, wie es einem Könia der Buchhändler gezieme, autig in sein gastfreies Haus, eine beilige Statte alles Rechtschaffenen und Tüchtigen, aufzunehmen". - In gleich hohem Alter wie hohen Shren schied Anthoni Roburger ber Aeltere aus einer großartigen und erfolgreichen Thätigfeit am Montag nach St. Michaelstag (3. October) 1513: feiner aus zwei finderreichen Chen entsproffenen großen, hochgeachieten Ramilie binterließ er bie febr ansehnlichen Früchte feiner Arbeit. augleich aber auch die Bflicht weiter au wirken.

Als Nachfolger im Geschäfte bes alteren Roburger gilt beffen Sohn aus zweiter Che, Anthoni ber Jilngere, ber freilich bei bem Tobe seines Baters erst fünfzehn Jahre alt, also noch nicht munbia war; gleichwohl erscheint sein Rame schon auf ein vaar Druckwerten aus bem Jahre 1515, mithin ebenfalls noch aus ber Reit feiner Unmundigkeit. Da jedoch neben bem jungeren Anthoni auch noch ein Johannes Roburger fich findet, welchen man seither für ben Bruberssohn bes alteren Anthoni gehalten hat, ber aber wohl mit aröfferer Bahrscheinlichkeit als ein Sohn besselben aus erster She gelten barf, so erscheint es angezeigt, zwischen ben beiben Halbbrübern eine Art Gesellschaftsverhältnik anzunehmen, bei bem ber ältere und volljährige Johannes bem jüngeren und unmunbigen Anthoni zur Seite ftand. Bielleicht irrt man nicht, wenn man ben Robannes als Chef ber Handlung betrachtet, und bas Gefchaft, wenn schon möglicher Beise mit getrennten Capitalien betrieben, boch als ein einheitliches sich bentt, "ba Beiber Berlagswerte in der Bezeichnung neuer Ausgaben fich sowohl auf den alten Anthoni, als auf einander gurudbeziehen, ja ber Ausbrud impensis Koburgerorum sich zweimal (1520 und 1526) sindet. Die Berlagsthätigkeit bes jungeren Anthoni, ber 1540 ftarb, ift burch eine Anzahl von fünfzehn Werten aus ben Rahren 1515-1522, die des Johannes, deffen Tod ins Jahr 1543 fällt, durch

eine Suite von breißig Werken repräsentirt. Das letzte mit dem Koburger'schen Namen bezeichnete Verlagswerk ist das eines Melschior aus dem Jahre 1540. Mit diesem Jahre verschwindet der Rame Koburger ganz aus der Buchhändlerwelt, in der freilich eigentlich nur der ältere Anthoni Spoche machend gewesen ist.

Obschon es nicht bloß lohnend, sondern auch sehr verdienstlich gewesen mare, die Thatiateit bieles aukerorbentlichen Mannes eingebend zu schilbern, so hat doch seither Riemand weiter als G. E. Balbau\*) ben Berfuch au einer folden Schilberung in einem felbftanbigen Schriftchen gemacht. Gelegentlich findet fich amar bes Mannes mehrfach Erwähnung gethan; aber alle biefe Erwähnungen find zu wenia eingehend und nebenbei ebenso wie die Baldau'sche Schilberung zu alt, als baf fie bem Beburfnisse ber Gegenwart genügen könnten. Um so willkommener erschien bas von Albr. Lirchhoff in feinen trefflichen "Beitragen zur Geschichte bes beutschen Buchbandels" gegebene Versprechen, in ber weiteren Folge seines Berichens eine ausführliche Darftellung Koburger's und seiner Familie liefern zu wollen. Derfelbe bat aber biefes Bersprechen bis jezt nicht erfüllt, und die Aufgabe, das Leben und Wirken icnes um die Buchdruckerei somobl als den Buchbandel bochverdienten Mannes zu einer zeitgemäßen Darftellung zu bringen, offen gelassen. "In biese Lude nun beabsichtigt" bie jungst von Oscar hase unter bem Titel: "Die Roburger, Buchbandler-Familie zu Rürnberg. Eine Darftellung bes beutschen Buchhandels in ber Reit des Uebergangs von der scholaftischen Wisseuschaft Reformation" herausaegebene Schrift \*\*) "einzutreten; fie ift veranlagt burch ben Wunich, eine buchbandlerische Wirksamkeit zur Darftellung zu bringen, welche, aus bem lebensfräftigften Stanbe biefer Reit, ber Bolkstraft bes gebilbeten Bürgerstandes ber Stäbte hervorgehend, durch Uebertragung der großen und gesunden Berbalmiffe eines emporftrebenden Gemeinwefens rasch erblühend, bom Beginn ber siebziger Jahre bes fünfzehnten Jahrhunderts bis in das vierte Jahrzehend bes fechszehnten Jahrhunderts ein treues und anschauliches Bilb bes Wechsels ber Literaturverhält-

<sup>\*)</sup> Leben Anton Roburger's. 8. Dresben und Leipzig 1786.

<sup>\*\*)</sup> Leipzig, Breittopf & Hartel. 1869. gr. 8. 3 Bl., 106 G. Preis 20 Nar.

gewöhnlich von ben späteren Historitern gebraucht worben, wenn ihnen nicht persönliche Memoiren von Senatoren über bie Bershandlungen vorlagen; die Senatsprototolle selbst haben sie nur selten eingesehen. Auch sacrale Magregeln wurden mitgetheilt.

Neben dieser politisch officiellen Seite des römischen Tageblattes fanden nun auch andere mehr private Angelegenheiten Plat. Da spielt der Stadtklatsch eine Rolle; kaiserliche Fehden und Auszüge werden beschrieben, Empfangsceremonien und die Theilnehmer daran, literarische Evenements, pikante Abenteuer, die Chronique scandaleuse haben ihre Aubrik. Dann kommen die Familienanzeigen, gerade wie bei uns, nur freilich allein aus den hocharistokratischen Kreisen Roms. Auch commercielle Angelegenheiten werden nicht ausgeschlossen gewesen sein, wenngleich das Annoncenwesen wie bei uns noch nicht bekannt war, es war ja eine officielle Staatszeitung.

Dieses Blatt nun wurde in unzähligen Exemplaren über das ganze römische Reich, d. h. den gebildeten Erdfreis, verbreitet, so daß die Provinzen immer über die Hauptstadt au fait waren, ohne im geringsten von den hauptstädtischen Unruhen und politischen Strömungen unter den Großen zu erfahren. Es war eben eine politische Erfindung und Maßregel, wie sie eines Caesar's würdig war. Und das erfannten alle folgenden Kaiser und haben niemals dieselbe zu unterdrücken versucht. Nur war natürlich die Redaction ein sehr wichtiges Moment, und der Redacteur mußte immer aufs genaueste mit der Stimmung der Hosfreise besannt sein, daher er wohl gewöhnlich zur Umgebung des Kaisers gehörte.

Leiber ist uns kein Exemplar einer solchen Zeitung erhalten. Zwar glaubte man lange eine Reihe von Originalen zu besitzen, die sog. Fragmenta Dodwelliana, nach ihrem Entdeder Dodwell genannt; allein dieselben haben sich als Fälschung herausgestellt. Somit haben wir nur Mittheilungen über die Citate aus dieser Zeitung, die sich aber glücklicherweise über alle oben genannten Gegenstände ausdehnen. Aus dieser Zeitung wurde natürlich ein wichtiges Archiv sür die Zeitgeschichte, wenngleich die Redaction eine taiserlich gefärbte war. Allein es war eine Fülle von Werth waren; es würde sonst den Demoiren-Schriststeller von Werth waren; es würde sonst den Hinristern schwer gefallen sein, ein klares Bild der Zeitgeschichte zu entwersen.

So hat benn Caefar neben ber Erreichung feiner politischen

Zwede durch die Gründung des römischen Tageblattes auch zu der Kenntniß und Darstellung jener Zeit wesentlich beigetragen. Wir müssen in Wahrheit die Gründung der ersten öffentlichen Staatszeitung in der Welt für ein im höchsten Grad epochemachendes Ereigniß halten. Die heutige Presse darf ihrer ältesten Urmutter den Tribut des Dankes und der Anerkennung nicht versagen.

(B. B. 1873. Nr. 221.)

D. Clason.

## 2. Die Rurnberger Buchhandler-Familie ber Roburger.

Wem bie Literatur aus bem erften Jahrhunderte ber Buchbrudertunft nicht ganz fremd geblieben ist, ber wird sich sicher erinnern, in ben Brefierzeugniffen jener Reit bem Ramen "Roburger" ober "Roberger" öfters begegnet zu sein. Dieser Rame gehört einer langer als zwei Menschenglter binburch thatig gewesenen Rürnberger Buchhandlerfamilie an, welcher bie Literatur bie für bie damalige Reit außerordentlich ansehnliche Anzahl von nabe an breihundert Dructwerten verbantt. An ber Spike ber genannten Buchbändlerfamilie, beren Ahnen schon um die Mitte bes vier= zehnten Rahrhunderts unter den achtbaren Bürgern Nürnbergs sich angeführt finden, fteht Anthoni Roburger, ber Sohn Beinrich Roburger's und der Agnes Glodengießerin, hier und da zum Untericiede von einem späteren Familienmitgliede gleichen Namens ber Aeltere genannt. Diefer altere Anthoni Roburger, beffen Druder= und Berlagsthätigkeit in die Reit von mindeftens zweiundvierzig Jahren (1472—1513) fällt und durch mehr als zweihundert Werke repräsentirt wird, gilt als einer ber bebeutenbsten Buchbandler seiner Reit, ben man wegen bes bebeutenben Umfanges seiner Drudoffizin, in welcher täglich über hundert Arbeiter mit vierundzwanzig Breffen thatig waren, sogar mit bem Namen eines "Königs ber Buchdrucker" ausgezeichnet hat. Ein Freund und Gönner ber Biffenschaften und mit geiftigen sowohl als materiellen Mitteln reich ausgestattet, hatte er seiner, wie es scheint, 1471 ober noch früher errichteten Druckerei, aus ber bie allermeisten seiner Berlagsartitel hervorgegangen find, sowie seinem buchhändlerischen Gegewöhnlich von ben späteren Hiftorikern gebraucht worben, wenn ihnen nicht persönliche Memoiren von Senatoren über bie Berhandlungen vorlagen; die Senatsprotokolle selbst haben sie nur selten eingesehen. Auch sacrale Maßregeln wurden mitgetheilt.

Neben dieser politisch officiellen Seite des römischen Tageblattes fanden nun auch andere mehr private Angelegenheiten Plat. Da spielt der Stadtklatsch eine Rolle; kaiserliche Fehden und Aufzüge werden beschrieben, Empfangsceremonien und die Theilnehmer daran, literarische Evenements, pikante Abenteuer, die Chronique scandaleuse haben ihre Rubrik. Dann kommen die Familienanzeigen, gerade wie bei uns, nur freilich allein aus den hocharistokratischen Kreisen Roms. Auch commercielle Angelegenheiten werden nicht ausgeschlossen gewesen sein, wenngleich das Annoncenwesen wie bei uns noch nicht bekannt war, es war ja eine officielle Staatszeitung.

Dieses Blatt nun wurde in unzähligen Exemplaren über das ganze römische Reich, d. h. den gebildeten Erdfreis, verbreitet, so daß die Provinzen immer über die Hauptstadt au fait waren, ohne im geringsten von den hauptstädtischen Unruhen und politischen Strömungen unter den Großen zu ersahren. Es war eben eine politische Erfindung und Maßregel, wie sie eines Caesar's würdig war. Und das erkannten alle solgenden Kaiser und haben niemals dieselbe zu unterdrücken versucht. Nur war natürlich die Redaction ein sehr wichtiges Moment, und der Redacteur mußte immer auss genaueste mit der Stimmung der Hospireise bekannt sein, daher er wohl gewöhnlich zur Umgebung des Kaisers gehörte.

Leiber ist uns kein Exemplar einer solchen Zeitung erhalten. Zwar glaubte man lange eine Reihe von Originalen zu besitzen, die sog. Fragmenta Dodwelliana, nach ihrem Entdecker Dodwell genannt; allein dieselben haben sich als Fälschung herausgestellt. Somit haben wir nur Mittheilungen über die Citate aus dieser Zeitung, die sich aber glücklicherweise über alle oben genannten Gegenstände ausdehnen. Aus dieser Zeitung wurde natürlich ein wichtiges Archiv sür die Zeitgeschichte, wenngleich die Redaction eine kaiserlich gefärdte war. Allein es war eine Fülle von Werth waren; es würde sonst dem Memoiren-Schriststeller von Werth waren; es würde sonst den Historikern schwer gefallen sein, ein klares Bild der Zeitgeschichte zu entwersen.

So hat benn Caefar neben ber Erreichung feiner politischen

Zwede burch die Gründung des römischen Tageblattes auch zu der Kenntniß und Darstellung jener Zeit wesentlich beigetragen. Wir müssen in Wahrheit die Gründung der ersten öffentlichen Staatszeitung in der Welt für ein im höchsten Grad epochemachendes Ereigniß halten. Die heutige Presse darf ihrer ältesten Urmutter den Tribut des Dankes und der Anerkennung nicht versagen.

(B. B. 1873. Nr. 221.)

D. Clason.

# 2. Die Rurnberger Buchhandler=Familie ber Roburger.

Bem bie Literatur aus bem erften Rahrbunderte ber Buchbruderfunft nicht gang fremd geblieben ift, ber wird sich sicher erinnern, in ben Brefterzeugnissen jeuer Reit bem Namen "Roburger" ober "Roberger" öfters begegnet zu sein. Dieser Rame gehört einer langer als zwei Menschenglter binburch thatig gewesenen Rürnberger Buchhändlerfamilie an, welcher die Literatur bie für die bamalige Reit außerorbentlich ansehnliche Anzahl von nabe an breihundert Dructwerten verbankt. An der Spike der genannten Buchbandlerfamilie, beren Ahnen schon um die Mitte bes vierzehnten Rabrbunderts unter ben achtbaren Bürgern Nürnbergs fich angeführt finden, steht Anthoni Roburger, ber Sohn Beinrich Roburger's und der Agnes Glockengießerin, bier und ba zum Unterschiede von einem späteren Kamilienmitgliede gleichen Namens ber Aeltere genannt. Diefer altere Anthoni Roburger, beffen Drucker= und Verlagsthätigkeit in die Reit von mindeftens zweiundvierzig Jahren (1472—1513) fällt und durch mehr als zweihundert Werte repräsentirt wird, gilt als einer ber bedeutendsten Buchbändler seiner Reit, ben man wegen bes bebeutenben Umfanges seiner Drudoffizin, in welcher täglich über hundert Arbeiter mit vierundzwanzig Bressen thatig waren, sogar mit bem Namen eines "Rönigs ber Buchbrucker" ausgezeichnet hat. Ein Freund und Gonner ber Bissenschaften und mit geiftigen sowohl als materiellen Mitteln reich ausgestattet, hatte er seiner, wie es scheint, 1471 ober noch früher errichteten Druckerei, aus ber bie allermeisten seiner Berlagsartitel hervorgegangen find, sowie seinem buchhändlerischen Ge-

gewöhnliche Thätigkeit hinblicken, welche bie Roburger in der Bibelproduction entwickelt baben: nicht weniger als fünfzehn verschiedene Bibelausgaben find bis jum Schluft bes fünfzehnten Jahrhunberts aus bem Roburger'ichen Berlage berppraegangen, mogegen bie Rabl ber Ausgaben aus ber Reit ber gesammten Roburger'ichen Berlags: thatigfeit auf breifig, barunter vielbandige Bibelwerte, fich beläuft. Biele biefer Bibelausgaben find mit ben Postillen bes Ricolaus von Lura und Hugo von S. Caro verfeben, die, wenn auch Luther ziemlich wegwerfend über folche Scholien urtheilte ("also wird burch so viel Comment und Bücher bie liebe Bibel begraben und verschorren, daß man bes Textes aar nicht achtete"), gleichwohl bas wissenschaftliche Streben iener Reit kennzeichnen, welchem ber einsichtspolle Buchbandler zu bienen beftrebt fein mußte. Nächft ber Bibel waren bie in jener Zeit beliebten Summae, Specula und wie sonft noch die Bücher heiken, in benen man die Quinteffens alles icholaftischen Wiffens encuklopabienartia ausammenstellte. ein hauptfächlicher Gegenstand bes Roburger'ichen Berlages im fünfzehnten Nahrhundert. Koburger hat jedoch das Berdienst, auch Die Werte ber alten Saupter ber scholaftischen Philosophie selbst. wie des Alexander von Hales, Thomas von Aquino u. A., gebruckt zu haben. Mit noch größerer Borliebe als die philosophischen Schriften ber Schultheologie finden fich im Roburger'ichen Berlage bie firchenhistorische Literatur erbaulicher Gattung und eine gewisse gelehrte Erbauungsliteratur gevflegt, die in dem Legendengebiete ausammentreffen. Sat auch diese gesammte Literatur gerade keinen positiven Werth, so ist ihr boch um ihrer großen Berbreitung willen eine Art Wichtigkeit beizulegen; von den "Sermones Discipuli" find in Roburger's Berlag nicht weniger als zehn Auflagen, von Gritsch's "Quadragesimale" fünf und von "Jacobi de Voragine Historia Lombardica" sechs Auflagen erschienen. Außerbem hat ber Koburger'sche Berlag von Wichtigerem noch Ausgaben von Kirchenvätern (Ambrofius, Augustinus, Kulgentius, Hieronbmus), ber paftlichen Defretalen und Conftitutionen, sowie von altclaffischen Werken, 3. B. Birgil von 1492, Cicero 1497, Juvenal 1497, Balerius Maximus 1510, Blinius 1518 und Btolemaus 1525, aufzuweisen. Bon bem im Mittelalter vielgebrauchten Buche bes Boethius "de consolatione philosophiae" hat ber altere Anthoni vier Ausgaben, eine bavon mit beigefügter beutscher Uebersetung, veröffentlicht.

Rach Betrachtung der geschäftlichen Formen des Koburger'ichen Berlages bleibt noch übrig, auch ber rechtlichen Form Ermahnung Der geiftige Inhalt ber Bucher, bem ber Druck bie Circulationsfähiakeit verleibt, bilbet ja boch ben Bestandtheil eines geiftigen Rabitales, ift ein Werth, ber als folder gewiffe rechtliche Anschauungen bervorruft und somit auch eine rechtliche Form bes Berlages bebingt. Belches waren nun bie Rechtsanschauungen zur Reit ber Koburger'ichen Berlagsthätigkeit? "Die ersten Druder". idreibt Sale, "unterschieben sich von ben Berfertigern ber Sandidriften einzig burch bas neu eingeführte Princip ber mechanischen Bervielfältigung: man übertrug beshalb naturgemäß bie Rechtsbeariffe, nach benen man die Handschriften beurtheilt hatte, auf die Drudwerke, und zwar, ba bie Drudfunst aus freien ftabtischen Gemeinwesen aufaina, die Anschauungen, nicht wie sie die Universitätsstatuten geregelt und eingegrenzt hatten, sondern die freien germanischen, wie fie allenthalben ben ftäbtischen Sanbschriftenbanbel und die beutsche Literatur charafterifirten." Dem Mittelalter, bem bie Reit ber Koburger'ichen Berlagsthätigfeit zum größten Theile noch mit angehört, ift ber Begriff eines verfönlichen geiftigen Gigenthums fo aut wie fremd, es tennt, wenigstens in Betreff bes ftofflicen Inhaltes ber Bücher, teine geiftigen Gigenthumsrechte. Daber brudte man nach Hanbichriften und Druchverken beliebig nach, und glaubte baburch wohl noch ein gutes Wert zu thun. weil bas bem Drucker augungliche Material burch die Reproduction weiteren Kreisen auganglich gemacht murbe. Mit bem Anftreten ber bumanistischen Literatur in Deutschland verlor sich indessen bie harmlofigkeit bes Rachbrudens; man erkannte in bem Nachbrude bie wiberrechtliche Benutung fremben Gigenthums, gegen welche man sich bald burch Brivilegien zu schützen suchte. Die ersten Koburger'schen Brivilegien sind von Ludwig XII. 1510 ertheilt, ein späteres 1518 von Leo X. für "Ioannis de Friburgo Summa confessorum". Diese Brivilegien übten aber freilich teine sonderliche Wirksamkeit, und bienten nebenbei auch mehr ben Interessen ber Buchbänbler, als benen ber Antoren. Mit ber Reformation erft fand bie Berechtigung bes Autors auf fein geiftiges Eigenthum bie rechtliche Anerkennung, in beren Folge auch bas positive Berhaltniß ber Druder und Berleger zu ihren Antoren flarer hervortreten mufte, bie Sonorarfrage in Anregung tam. Gin Bezug auf

Honorar durch die Autoren in Geld war, wennschon nicht ganz ungewöhnlich, doch keineswegs die gebräuchliche Weise. Statt des Honorars erhielt der Autor theils Freiexemplare, theils mögen die von den Buchhändlern zu leistenden Vergütungen in Rechnung beglichen worden sein, da die Verleger-Drucker für den Bücher-bedarf ihrer Autoren zu sorgen pslegten; ja man dot geradezu Bücher als Honorar an, wie dies nachweislich dei Johannes Roburger dem Zasius gegenüber der Fall gewesen ist. Zumeist jedoch vertreten die Stelle des Buchhändlerhonorars die Geschenke, welche Corollarien, Elogien, Dedicatitionsepisteln und dergleichen den Autoren in damaliger Zeit eingetragen haben.

Wendet man fich enblich zu bem britten Gegenstande ber Roburger'ichen Buchbanblerthätigfeit, bem Bertrieb. Das Bublicum, welches ber altere Anthoni bei feiner Druder- und Berlegerthatig= feit zunächst im Auge hatte und nach ben bamaligen Reitverhaltnissen fast allein auch nur im Auge baben konnte, war vornehmlich. wie sich aus bem Anhalte seiner Bublicationen ergibt, die theologische Gelehrtenwelt in Klöstern und auf Universitäten. In bieser Beziehung bot zum Theile ichon Nürnberg und Umgegend allein für den Bertrieb der Werke einen stattlichen Wirkungstreiß: nach Schürstab's Angabe von 1450 lebten in Rürnberg an 450 Geiftliche, und sowohl in als um Nürnberg fanden sich allenthalben Rlofterbibliotheten. Allein mit einem folden immerhin beschränkten Wirtungstreise hat sich Koburger's Rührigkeit taum lange beansigen können; er suchte sich vielmehr bald und fand auch, wie die rasch aufeinander folgenden Auflagen größerer Werke beweisen, ein weiteres Absatgebiet. Hierauf bezüglich berichtet Reudörffer von Roburger: "Auch hatt er an fremden Orten seine Kactores in nahmhafften Städten ber Chriftenheit, 16 offene Cram und Gewölber, ba ein jebes, wie leichtlich zu gebenden, mit mancherlei großer Meng Bücher staffiret muß gewesen seyn." Welches biese "nahmhafften Stäbte" alle gewesen sein mogen, ist nicht bekannt; bie einzig wirklich nachweisbaren Orte find Baris und Ofen. Am ersteren Orte hatte Roburger schon vorher, ebe seine Productivität größere Dimensionen annahm, also noch vor 1477, eine Factorei, bie namentlich aber gegen Ende bes Jahrhunderts im vollen Schwunge gewesen zu sein scheint. Das Geschäft bieser Factorei, bes Sanptorgans bes Handels mit Frankreich, ber auch nach bes älteren

Anthoni Tobe von den Koburgern fortbetrieben worden ist, bestand nicht blok in bem Bertriebe von Roburger'ichem Berlage, sondern and, wenn nicht überhaupt vielleicht von verschiebenem fremben. boch iebenfalls pon Schöffer'ichem Sortimente. Bon Baris im äukersten Westen erstreckte fich bas Roburger'iche Sanbelsgebiet, im Süben von Luon und Basel und im Norden von Lübed begrenzt. bis im äußersten Often nach Ungarn, wo in Ofen eine Kactorei bestand. Diese lettere indessen, sowie überhaupt biejenigen, welche fonst noch bestanden haben mögen, sind der Bariser Factorei so= wohl in Hinsicht ihrer Bebeutsamkeit als auch ber Dauer ihres Bestehens mohl kaum gleichgekommen. Die von Reubörffer er= wähnten "Cram und Gewölber" find allem Bermutben nach teine eigentlichen Factoreien gewesen, sonbern baben theilmeise nur vorübergehend den umberziehenden Dienern ber Roburger, die nebenbei auch aum Auffuchen von Handschriften und seltenen Büchern benutt wurden, jum Ausbreiten ihrer Borrathe gebient, welche lettere bann wohl burch Blacate, wie sich beren eines erhalten bat. dem Bublicum verkundigt und angepriefen wurden. Rei einer berartigen, allerbings burch bie Reitverhältnisse nothwendig bedingten Einrichtung bes umfänglichen Roburgerichen Geschäftes mußte freilich bie Controle barüber von Rürnberg als bem Centrum aus eine ziemlich schwierige sein: allein gerabe über biesen Bunkt berichtet Renbörffer von bem alteren Anthoni: "Diefes feines großen Sanbels Berwaltung hielt er in einem einigen Buch, bas war bermaßen mit seinem Debito und Credito so künftlich getheilet und geordnet, daß er jeberzeit, und sonderlich in Eintaufen der Den. wuste was ihm an andern Orten abging, ober welcher Bücher er zu viel hat, bieselbe an andere gelegene Orte wieder senden kunte: welche Buchhalters Ordnung noch vielen großen Buchführern biefer Reit nicht offenbaret ift."

In ein wesentlich anderes Stadium trat der Bertrieb mit der regelmäßigen Benutzung des Franksurter Meßverkehres. Die Bemertung Reudörffer's von "Einkaufen der Meß", welche der ältere Anthoni gemacht habe, berechtigt wohl noch nicht dazu, schon an einen geregelten Meßverkehr Anthoni's zu denten. Erst der zweiten Generation der Koburger fällt die eigentliche Zeit des Meßverkehres zu; mit Iohannes beginnt der Besuch der Franksurter Messe, deren Organisation im Maßstade eines Weltmarktes für den Buch-

handel mit bem Schlusse des ersten Biertels des sechszehnten Nahrhunderts vollendet war, eine dauernde Gewohnheit ber Roburger zu werben. Es ift inbesien teineswegs anzunehmen, bak ber Buchbandler mit ber Einrichtung ber Büchermeffe fich nun barauf beidrantt habe, zweimal jährlich mit Schäten fich zu belaben und biefe nach und nach abzuseten. Das "Webern" - ein Ausbruck, burch ben man bas händlerische Sin- und Berftreichen. das Haufiren damals bezeichnete — wurde burch die Messe nichts weniger als beseitigt, sonbern tam vielmehr mit dem beginnenden Woaen ber Reformationsintereffen, mit ber raichen Entfaltung einer baburch bervorgerufenen Literatur nebenbei in vollen Schwung. Satte bies nun auch auf ber einen Seite ein gegen früher noch weit reaeres Leben im Bertriebe aur Folge, fo veranlagte bas Durcheinanberwogen ber Sändler leiber auf ber anberen Seite ein Bermischen aller rechtlichen Berhältniffe bes Buchhandels, gegen welche selbst Luther, ber mächtige Reformator, anunkämpfen pergeblich versucht hat. Dieser Uebelftand hatte balb bann geführt. Luther mit ben Roburgern in Berbindung zu bringen: benn um feine Schriften por bem damals mehr und mehr um fich areifenden Rachbruck zu schützen, suchte Luther einen mächtigen Buchhanbler au gewinnen, ber ben Drud und Bertrieb aller feiner Schriften in bie Hand nehmen follte, und seine Bahl fiel babei zunächst auf Roburger. Allein die zu biefem Behufe eingeleiteten Berhandlungen baben zu keinem Resultate geführt; es mag babei vielleicht ber Umftand mit ins Spiel gekommen fein, bag bie Roburger, in intimen Berhältniffen mit ben Häuptern ber ber Reformation nicht gunftigen humanistischen Bartei, ebenfalls mit ber Reformation nichts weniger als sympathisirten, und nebenbei ihr Hanptaugenmert bamals gerabe auf Berbindungen mit bem Anslande gerichtet hatten, und zwar auf ben Betrieb einer Branche bes buchbandlerischen Berkehrs, ber für die Wissenschaft von größter Bebeutung war, auf ben Import italienischer Ausgaben alter Claffiter nach Dentichland.

Das Berlangen nach italienischen Classiferansgaben war zu Beginn bes sechszehnten Jahrhunderts fast zur Mobesache geworden, und eben der Import solcher Ausgaben bildete damals auch die harakteristeische und Hauptthätigkeit der Koburger, die, gestützt auf directe Berbindungen mit Benedig, diesen Handel mit italienis

schem Classister=Sortiment in großem Maßstabe betrieben. In Rürnberg scheint Koburger allein eine Handlung wie für außeländisches Sortiment überhaupt, so auch für das italienische inßebesondere gehabt zu haben. Der Bezug vom italienischen Bereleger fand in der Weise statt, daß der Sortimentshändler bei Abenahme einer größeren Partie einen Rabatt bezog, der ihn in den Stand setze, den Preis des Verlegers einzuhalten; auch wurde dem Sortimenter, wenn dies auch nicht durchgehends der Fall gewesen zu sein scheint, Credit bewilligt, wogegen dei dem Verkehre der Buchhändler mit ihrem Sortimentspublicum meist nur Baarzahlung üblich war.

Bei Gelegenheit bes Bezugs italienischer Classisterausgaben von Seiten ber Koburger sinden sich mehrsach die Preise erwähnt. Ersieht man daraus, daß die Bücher zu sehr hohen Preisen, z. B. 1518 Biblia graeca mit 8 Goldgülden (49½ Thlr.), 1518 Biblia hedraica c. comm. I. mit 14 Gg. (86½ Thlr.) und Galenus graece sogar mit 30 Gg. (185 Thlr.) bezahlt werden mußten, so liegt es nicht weit, daraus und aus anderen gelegentlichen Mitteilungen auf das der theuren Bücherwaare entsprechende große Capital, welches die Kodurger im Geschäfte arbeiten ließen, sowie auf das ansehnliche Bermögen zu schließen, welches sie hierdurch enwarben. Und in der That sindet man auch anderwärts bestätigt, daß die Kodurger wie durch den Umsang und die Wichtigkeit ihres Geschäftes, ebenso auch durch die Größe des Bermögens unter ihren Mithligaern hochangesehen waren.

Borstehende Mittheilungen, die aus der obenerwähnten Hase's schen Schrift entuommen sind, mögen den Lesern andenten, wie viel Reues Hase mit Hilse eines ebenso sleißigen wie umsichtigen Quellenstudiums in dieser Schrift niedergelegt, und welche gerechte Ansprüche auf öffentliche ehrenvolle Anerkennung er sich dadurch gesichert hat.

(B. B. 1870, Nr. 1, 8.)

3. Petholdt in Bresden.

### 3. Bur Gefcichte ber Estiennes.

Nationaltypus des Romanen ist eine gewisse Nitterlichkeit und Galanterie, ein charakteristischer Zug, der eng verstochten mit der Geschichte des Romanismus sich gleich einem rothen Faden durch dieselbe zieht. Freilich verwandelte sich dieser edle Zug oft genug in das Gegentheil, bedenkt man jedoch hierbei, wie sehr das einzelne Individuum, und umso mehr die Gesammtheit derselben, eine ganze Nation, Einstüssen von Zeit und Umständen unterworsen ist, zieht man serner die Heißblütigkeit des Südländers und eine daraus hervorgegangene oft besinnungslose Raschheit der Handlungsweise in Erwägung, urtheilt man überhaupt mit dem kritisch-strengen, doch stets gerechten Sinne des Historikers, so wird man sinden, daß vorkommende Abnormitäten von dem sonstigen Charakter eines Bolkes keinen Halt für dessen Kennzeichnung gewähren.

Leichtlebigkeit und Beweglichkeit, Schnelligkeit im Sprechen und Handeln, Rähigkeit die bochfte Begeisterung in sich aufzunehmen, in anderer Begiehung aber auch oft geistige Stumpfbeit und Trägheit, bas find Eigenthümlichkeiten, bie neben ben obengenannten ebenfalls als charafteristische Merkmale bes Romanen bem Beurtheiler in bie Augen fallen. Im Befite ber genannten Gigenschaften, vorzüglich aber ber bewußten Sterilität bes Geiftes find zwei Hauptzweige bes romanischen Stammes: die Spanier und Italiener ber neueren Reit. Spanien, Jahrhunderte hindurch als Sis ebelfter Ritterlichkeit sprichwörtlich geworben, ausgezeichnet von ber Ratur und ausgestattet mit allen Schönheiten bes Sübens ber gemäkigten Rone, ein Hort ber Poesie und Wissenschaft unter bem milben Scepter ber Rhalifen und ersten driftlichen Könige, Spanien, die Wiege der Romantik, die Orient und Occident verbindende Brude, finkt burch Pfaffenhaß, Fanatismus und irreligiöse Unbulbfamteit zur Bebeutungslofigfeit hinab.

Auch Italien, ben Hort ber Classicität, ereilte, wenn auch in viel späterer Zeit, dies Schickal. Obgleich Hauptsitz des Katholicismus, erstand ihm in den zahlreichen Republiken und Staaten eine Schutzmauer gegen die Geistesunterdrückungslust des Klerus. Auch ihm nahte die Zeit, wo Despotismus und Tyrannei die besten Kräfte des Landes in nuplosen Kriegen vergeudeten, wo seine

Geistesherven hinter Schloß und Riegel ober auf bem Schaffot enbeten. Erst bem Jahre 2000 vielleicht ist es vorbehalten Italien geistig regenerirt zu sehen.

La Grande Nation als britte im Bunde mar geschützt por Berfumpfung; einestheils rubte in ihr zu viel altgermanisches, thatfraftiges Element, anberntheils fab fie fich hierarchischer Bergewaltigung, wenn auch ausgesett - Bartholomausnacht! - fo boch nicht in bem Grabe wie ihre Stammesgenossinnen als Spielball mißbraucht. Der Umstand, bak, wie schon angebeutet, genug altgermanisches Helbenblut (Gallier, Celten) in ben Abern bes größten Theiles ber Sohne Frantreichs flon, um biefelbe einem italienischen dolce far niente ober einem spanischen Andifferentismus nicht verfallen zu lassen, hatte noch die wichtige Folge, daß aus besagter Berbindung von beutschem Muth und Tapferkeit mit romanischer Lebendiateit und Schlaubeit eine höchft glückliche Temperamentsund Charaftermischung hervorging. Ferner waren es die frangofiichen Rönige, welche burch Consolibirung bes früher in gahlreiche Basallenreiche zersplitterten Staates Frankreich zu Bedeutung und Macht erhoben und somit auch Rationalgefühl und Nationalstolz berporriefen.

Die Consolibirung des französischen Reiches, wie auch die Besestigung des königlichen Ansehens überhaupt, die in den Borsgängern Franz I. ihre Begründer gefunden hatte, versocht dieser lettere mit größtem Eiser. Franz I., ein würdiger Repräsentant jenes bedeutungsvollen Zeitabschnittes, jenes Scheidejahrhunderts zweier Epochen, von der die eine das Mittelalter und seine sinsteren Tendenzen abschloß, die andere aber die Aussicht in eine neue, besser Zeit eröffnete, Franz I., der gekrönte Bayard, stand gleichssam auf der Schwelle dieser Epochen. Ein getreuer Anhänger der alten Romantik mit ihrem Deldens und Ritterthum ohne Furcht und Tadel und dadurch der verstossenen Epoche noch angehörig, ragt Franz durch sein vom Basallenwillen unabhängiges Regime— die Ansänge der modernen Autokratie — bereits in die neue Zeit binüber.

Franz I. Verdienste um Frankreich sind nicht gering. Abgerechnet die für den Staat höchst segensreiche Zertrümmerung der Basallenwillkur und Reinstaaterei, vollzog sich unter seiner Regierung ein für Frankreich in culturhistorischer Beziehung höchst wichtiges Ereigniß, das Wiederaufblühen der Wiffenschaften und Kinste durch Wiederaufnahme des Studiums der Alten. Wie überall war die Pssege der antiken Classister vordem auch in Frankreich in den Händen der Mönche gewesen, je mehr sich die Romantik als Volkspoesie Bahn brach, in desto größerem Maße mußten die antiken Dichter — denn sie waren es vor allem, die für das Bolk im Allgemeinen von Interesse sein konnten — in den Hintergrund treten. Durch die Renaissance, die Wiedergeburt der auf das Studium der Antike bezüglichen Künste und Wissenschaften, sah sich wiederum die Romantik genöthigt das Feld zu räumen.

Hand in Hand mit dem Studium der Alten ging das Bedürfniß nach handlichen schönen Ausgaben. Die bisherigen meist sehr theuern genügten kaum; zudem sühlte man sich angespornt durch den Ruhm der deutschen und italienischen Buchdrucker, sich ebenfalls in der neuen schwarzen Kunst hervorzuthun. Der König als Freund und Förderer der Wissenschaften ließ es nicht an Ausmunterung und Protection sehlen. Unter den zahlreichen bedeutenden Druckersirmen ragt gleich einer Eiche unter niedrigem Laubholz die der Estiennes zu Paris hervor, die vor Verfolgungen geschützt und zum Theil wenigstens Frankreich erhalten zu haben, Franz I. ausschließliches Verdienst ist.

Beinrich Estienne (nach ber Sitte ber Gelehrten jener Beit, ju benen sich bie Buchbrucker ja mit vollem Rechte zu rechnen hatten, latinifirt Stephanus), warb im fechsten Decennium bes fünfzehnten Jahrhunderts in einer fleinen Brovinzialftadt Frantreichs geboren, genoß eine forgfältige Erziehung wie auch tuchtige technische Borbilbung in ben namhaftesten Buchbrudereien ber Hauptftabt Frankreichs, und ließ sich baselbst (um 1495?) eine eigene Officin gründend nieber. Die ben Geschäften so ungunftige berzeitige politische Lage bes Baterlandes führte für Heinrich mannigfache Rämpfe berbei; mit Mühe und Noth vermochte er in den erften Jahren seines Etablissements fich an ber Oberfläche zu erhalten, um Dant seiner taufmannischen Tüchtigkeit nicht in ben Abgrund verfehlter Speculation zu verfinten, ber einen großen Theil ber Geschäftswelt zu verschlingen brobte. Daber fam es. bağ nur wenig Werte und meist nur von geringem Umfange und Gemeinwerthe bis zum Jahre 1509 aus feiner Officin bervorgingen. Erst mit genanntem Jahre beginnt Beinrich eine um:

faffenbere Thätigkeit, die jährlich minbestens ein bis zwei größere Drudwerte ju Tage forberte. 1509 ebirte er, übrigens fein erftes größeres Unternehmen, eine Historia Asiae et Europae, a Pio Papa conscripta in Quarto, wie auch ein Psalterium quintuplex: gall., rom., hebr. vetus, conciliatum a Jac. Fabro, in Solio. Beide Berte waren in Bezua auf Druck. Ausstattung und Correctbeit des fünftigen Ruhmes ber Stephaniben murbia. anderen gablreichen aus Beinrich's Officin hervorgegangenen Drucken beben mir nur ben 1512 in Quarto erschienenen Ricoldus, contra sectam Mahumeticam et Anonymi libellus de moribus Turcorum item Iudaeorum als interessanten Beitrag zur Beurtheilung bes Orients iener Reit und bas mahricbeinlich als Schlukstein seiner Thätigkeit 1519 ebirte Opusculum de vita et moribus sacerdotum hervor. Im folgenben Jahre (1520) erlag er einem bestigen Uebel, das ihn schon seit Sahren verfolgt und seiner Arbeitsfraft harte Rügel angelegt hatte. Er hinterließ eine Wittwe und brei Sohne Robert, Franz und Carl, von benen der erftgeborene ben väterlichen Ramen in ber Folge zur höchsten Berühmt= beit, sowohl in der Geschichte bes Buchdrucks als auch ber Philologie, gelangen laffen follte. Seinrich's Wittwe vermählte fich nach einiger Reit mit bem Buchbrucker Simon be Colines (Colinaeus) und brachte bemfelben bas blübenbe Geschäft bes verftorbenen Gatten zu.

Heinrich Stephanus zeichnete sich sowohl durch große kaufmännische und technische Befähigung in seinem Beruse aus, als er auch hinreichende wissenschaftliche Bildung besaß, um den Ansprüchen seiner Zeit, die von dem Buchdruckerstande nicht unerhebliche Gelehrsamkeit verlangte, gerecht zu werden. Schwerlich aber dürsten diese Umstände hingereicht haben, seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen, wenn er nicht als Haupt- und Stammvater einer Familie, deren Mitglieder einen weit über die Grenzen ihres Jahrhunderts reichenden Ruhm erlangt haben, Beachtung in jeder Beziehung verdiente. Zudem bleibt ihm ja auch zum mindesten das Berdienst, durch die sorgfältige und wissenschaftliche Erziehung seines Sohnes Robert den Grund zur nachmaligen Berühmtheit desselben und dessen Nachkommen gelegt zu haben.

Robert Stephanus, 1503 zu Baris geboren, widmete fich mit größtem Gifer von frühefter Jugend an bem Studium ber

Philologie. Durch angestrengtesten Rleif und höchfte Ausbauer erlangte er benn auch eine ebenso bebeutenbe als gründliche Renntniß bes Griechischen, Hebräischen und Lateinischen. Diese Renntniß mar in ber Folge für Robert in bem Grabe wichtig, als fie bie Grundlage zu seinem Rubm nicht nur als Philologe, sondern auch als Buchbruder bilbete, als welcher er innerhalb bes Reitraums seiner geschäftlichen Thatigteit eine Menge Werte in ben genannten Wie schon oben erwähnt, wurde er vom Sprachen berausaab. Bater auf jede Beise im Betreiben feiner Studien unterftunt: pom Buchbrud aber hielt er fich berartig fern, baf Beinrich Stephanus verzweifelte, in seinem alteften Sohne fich einft einen Rachfolger Luther's und Calvin's neue Lebre fanden in ersteben zu seben. bem bellen Ropfe bes Junglings Eingang. Grofigenährt an ben Bruften antifer Beisheit und burchbrungen von classischen freien Anschanungen, behagte ihm bas bogmenstarre Formenthum so wenig, baß er mit Freuden bie Gelegenheit ergriff, einen Aufschwung ju freierer Dentungsweise zu nehmen. Der Berluft bes Baters burch ben Tob, ber ihn im 18. Jahre traf, nothigte ihn, von feinem Lieblingsplane, fich ganglich ben Wiffenschaften zu widmen, abzugeben und zur Erlangung bes väterlichen Erbes ben Buchdruck zu erlernen. Rach überftanbener Lehrzeit bei feinem Stiefvater, Simon be Colines, arbeitete er mit biefem noch eine Reibe von Sahren ausammen. Beibe ebirten nun eine für bie Reformirten nicht nur Franfreichs, sondern soviel es deren gab, ebenso ichanbare als wichtige Ausgabe bes griechischen Neuen Testamentes. Ausgezeichnet burch Correctheit und Sauberleit bes Drudes und burch Handlichkeit bes Formates, fand biefe Bibelausgabe außerorbentliche Berbreitung unter ben Reformirten, zumal ihnen bisher eine fo billige und aute Testament-Chition fehlte. Unentbehrlich und bochwichtig aber mar beshalb für fie eine Ausgabe, die wie die befprochene in Folge ihrer Billigfeit und anderer guten Gigenschaften jo verbreitungsfähig war, weil fie ja aus ihr Ruftzeug und Angriffswaffen gegen ihre tatholischen Wibersacher entnahmen.

Die schnelle Entwickelung der Reformation in Frankreich, die steigende Anzahl ihrer Bekenner erregte die Besorgniß der Gegner in hohem Grade. Das Haupt der Resormationsseinde bildete die Sorbonne, die theologische Facultät der Universität zu Paris. Im Jahre 1253 von Robert de Sorbon, Kanzler Ludwig IX. behufs

Unterftützung armer Stubirenber ber Theologie gegründet, erhob fie fich im Laufe ber Reit au hober Macht und Ansehen. Gine Art von geiftlicher Cenfurbehörde, mar die Sorbonne ftets bemüht. bem römischen Rierus gegenüber bie Ansprüche und Freiheiten ber gallitanischen Kirche zu wahren und gegen bas Andrängen ber Refuiten zu vertheibigen. In gleichem Dafe trat fie aber auch jedweder auftauchenden freieren Richtung und Dentweise auf religiblem Gebiete feindlich entgegen, fie mit Reuer und Schwert ver-Diese privilegirte Relotenzunft batte ein scharfes Auge auf die Bewegung, welche fich ju Gunften ber Reformation voll-30g. Das Erscheinen ber Bibelausgabe von Robert Stephanus und Colinaus gab willtommenen Anlag, aus ber bislang bewahrten Baffivität feinbselig banbelnd aufzutreten. Borläufig icheiterte indek die Verfolgung an dem Mangel eines corpus delicti. Robert war öffentlich noch wohlbestelltes Mitalied ber alleinseliamachenden Kirche und nur im Geheimen ber neuen Lebre augewandt. der Druck ber Bibel an und für sich nicht strafbar.

Robert beirathete Betronella, die alteste Tochter bes berühmten Typographen Jodocus Badius Ascensius, welcher früher Lehrer ju Bruffel und Baris fich nicht unwesentliche Berbienfte um bie Tupographie burch Herausgabe schöner und correcter Classifereditionen erworben hatte. Durch diese Heirath wurde Robert in der Folge mit ben beiben tuchtigften Buchbruckern seiner Reit, Jean Rojand und Michael Bascofan (aus Amiens, lieferte innerhalb einer 44jährigen Thätigfeit von 1530-74 297 Druchwerke, ungerechnet bie wieberholten Auflagen) verschwägert. Betronella war in Bezug auf Bildung ihres Gatten nicht unwürdig; fie war im Lateinischen so gut bewandert, bag fie ihre Rinder und Dienstleute barin unterrichtete. 1526 trennte fich Robert von seinem Stiefvater und brudte nun felbständig und unter eigenem Namen. In ber erften Reit seines Gtablissements gebrauchte er noch bie ziemlich veralteten Tupen feines Baters, schaffte fich aber balb neue, ben Ansprüchen der Reit angemessenere an. 1532 bruckte er eine lateinische Bibel, Die in Correctheit seinen früheren Druden nicht nur gleichzustellen war, sondern auch in der ganzen Art der Ausführung einen bebeutenben Fortichritt betundete. - Die Sorbonne, welche mit hundertfältigen Argusaugen vor ber Bforte ber Religion und Biffenschaft Bache hielt. ließ bie Gelegenheit, einem Gegner

zu schaben, nicht vorübergehen. Nach althergebrachter Pfaffenart wurden die albernften Beschuldigungen gegen Robert erhoben und Anklage auf Anklage über das unglückliche Opfer theologischer Rankwuth und religiöfer Undulbsamkeit aufgethürmt.

So schwer es seiner Unabhängigleiteliebe auch tommen, so große Ueberwindung es seinem stolzen Sinne auch koften mußte. Robert fab fich burch bie Umftande genothiat, ben Borftellungen feiner Freunde und Gonner Gehör zu ichenten, und fich an ben König mit ber Bitte um Hilfe gegen bie Sorbonne zu wenden. Der eble Frang I, ftand nicht an, bem Flebenben folche au gewähren und ibn vor bem Andringen ber Sorbonne in Schut zu nehmen. Wie groß aber die Macht ber Sorbonne war, und welche Mittel ihr zu Gebote ftanden ben Gegner zu vernichten, geht baraus hervor, daß selbst ber König — obgleich Autokrat vom reinften Baffer - nicht einmal vermochte, ben Stephaniben ganglich zu beschüten. Er veranlafte vielmehr, bak Robert burch bie Erflarung, fürber nichts mehr ohne die Erlaubnif ber Sorbonne zu bruden, biese zu beschwichtigen versuchte. Amar scheint sich bies Berbot mehr auf Theologica bezogen zu haben, benn wir seben Robert von nun an eine Reihe vorzüglicher Claffiterausgaben veröffentlichen, immerhin muß es boch ebenso schmerzlich als entehrend für einen Mann von Robert's Berbienften und Gesimmung gewesen fein, sich vor einer Gesellschaft Frömmler zu beugen.

Die Sorbonne bekämpste den Jesuitismus, ohne sich jedoch vor dessen gröbsten Fehlern, Fanatismus und Verfolgungssucht dewahren zu können. So sah sich denn Robert in seinen weitreichenden, kühnen Plänen bedeutend beschränkt und auf das einzige Gebiet der classischen Literatur angewiesen. Doch ihm, dem Gelehrten konnte es nicht schwer sallen, auch innerhalb der ihm gezogenen Schranken Bedeutendes zu leisten. Es entstand eine Reihe von ihm veranstalteter Ausgaben hervorragender griechischer und römischer Autoren, doppelt werthvoll, sowohl in Folge ihrer Correctbeit und ausgezeichneten technischen Vollkommenheit, als auch durch die Fülle interessanten Anmerkungen, Borreden, wissenschaftlicher Conjecturen u. s. w. Wie sehr Robert die Correctheit seiner Oruce am Herzen lag, beweist der Umstand, daß er jeden Bogen derselben zu öffentlicher Correctur aushängen und Jedwedem eine Belehrung zukommen ließ, der ihm einen Fehler nachzuweisen im

Stanbe war. Von der großen Anzahl Classiterausgaben, die aus Robert's Officin hervorgegangen sind, führen wir nur an: den Aesop (4. Paris 1646), Plinius Secundus, Terenz, Virgil, Justin, Horaz, Juvenal, Lucan, Jul. Caesar, Herodian, Sueton, Dio Cassius, Valer. Maximus, Eutrop, Quintilian u. a. m.

Im Jahre 1534 erschien ber Thesaurus linguae latinae, ein Wert, das allein genügt, um Robert Stephanus' Namen unversänglich zu machen. Der Thesaurus, die Frucht jahrelangen Studiums, Excerpirens und Zusammentragens, ist ein wirklicher Schatz von tritischer Gelehrsamkeit und jedem Philologen unentsbehrlich. Zur Grundlage des später von Conrad Gesner edirten berühmten Thesaurus dienend, ward derselbe von Robert in jeder neuen Ausgabe bedeutend verbessert.

3m Rahre 1539 marb Robert Stephanus vom Ronig Frang zum königlichen Buchbrucker bes Sebräischen und Lateinischen und sum Hofbuchbändler ernannt. Auf feine Beranlassung wurden bie iconen lateinischen und bebräischen Toven angeschafft, welche jest noch die kaiserliche Buchbruckerei ju Paris besitzt. Diese Typen follten einst für Robert verhängnikvoll werben, ba man ihn seitens ber Gegner beschulbigte, einen Theil ber Typen aus ber königlichen Druderei entwendet zu haben, eine Anschuldigung, die allzusehr ben Stempel ber Bosbeit an ber Stirn traat, um irgend welchen Glauben an verbienen. Unter bem Schute ber königlichen Gunft fich voll= fommen ficher glaubend, folgte Robert feinem Lieblingsplane und veröffentlichte 1545 eine neue, die früheren bei weitem übertreffende Bibelausgabe. Wie leicht vorauszusehen mar, brach ber fürchter= lichste Sturm gegen Robert aus. Die Sorbonne führte eine aanze Armee von Anklagen gegen Robert ins Relb; boch scheiterten an bem energischen Auruchweisen bes Königs wieberum alle gegen Stephanus gerichteten Angriffe. Da ftirbt (1547) Ronia Franz und gibt bamit ben Keinben seines Bunftlings vollen Spielraum zur Berfolgung besielben. Man feste ihm berartig zu - welcher Art bie Beschuldigungen waren, zeigt bie oben angeführte schänd= liche Berbächtigung bes Diebstahls — bag Robert sich genöthigt fah, zum minbeften Baris zu verlaffen und fich abwechselnb in Brovinzialstädten aufzuhalten. Aus biefem Grunde wird vielfach bas Jahr 1547 als die Reit seiner Ueberfiedlung aus Frankreich nach Genf angegeben; bag bies aber unrichtig, zeigt schon ber Um= stand, daß bis Ende 1551 noch Dructwerke aus Robert's Pariser Officin hervorgegangen sind. Erst als sich die Erbitterung zur Buth steigerte, und man im Paroxysmus sein Bild von Henkers Hand verbrennen ließ, fand Robert für gut (1552) das undankbare Baterland zu verlassen.

Die freie Schweiz - fo oft ben Bebrudten und Berfolgten eine Auflucht — nahm auch Robert auf. Er mählte Genf — burch Calvin's Anwesenheit ein Sort ber Reformirten - gu feinem Aufenthalte und verband fich porläufig mit feinem Schwager Conrad Babius Ascensius. Conrad war ein Leibensgefährte Robert's, ba auch er genöthigt mar, seines reformirten Glaubensbekenntnisses wegen fein Baterland zu verlaffen. Er gründete in Genf eine Druderei und zeichnete fich burch Herausgabe fehr bedeutenber Drudwerte aus: seine und bes Baters Editionen find unter bem Namen "Ascensionen" befannt und geschätzt. Robert Stephanus trat nun offen zu ben Reformirten über und veranstaltete im Bereine mit Conrab Babius zum bochften Merger ber Sorboniften eine frangofiiche Uebersetung bes Reuen Testamentes, welche ungeachtet aller Berbote und Nachstellungen in Frankreich große Berbreitung fand. Der balb barauf errichteten eigenen Officin vermochte Robert leiber nicht lange vorzustehen, ba er schon am 6. Septbr. 1559 nach Berausgabe einer Reihe wissenschaftlicher Werte ftarb. Er hinterliek eine Tochter Catharing und brei Söhne, Heinrich, Franz und Robert, die sich sammtlich bem Beruf bes Baters widmeten. Bon Robert's hervorragenoften Dructwerten nennen wir nochmals: bie bebräische Bibel. 4 Banbe in Quart und 8 Banbe in Sebez, Die lateinische Bibel in Folio (1538-40), bas Reue griechische Testament in Folio (1550), die Historiae ecclesiasticae scriptores, Eusebii praeparatio et demonstratio evangelica, Dionysius Halicarnassensis, Dio Cassius, Cicero, Terenz, Plautus u. f. w.

Heinrich Stephanus II., nicht minder ausgezeichnet als sein Bater und in Bezug auf Gelehrsamkeit benselben noch überragend, der älteste Sohn Robert I., ward 1528 zu Paris geboren. Ausgestattet mit zu schönsten Hoffnungen berechtigenden Anlagen, zeigte Heinrich schon in frühester Jugend große Liebe zu den Wissenschaften, namentlich zur Philologie. Anfänglich in den ersten Elementen derselben vom Vater unterrichtet, genoß er späterhin den Unterricht der tüchtigsten Philologen seiner Vaterstadt, eines Veter

Danes, Jacob Tusanus und bes als Gelehrter, wie als Buchbrucker gleich hoch berühmten Abrian Turnèbe (Abrianus Turnebus, edirte unter anderem den Philo, Apollinarius, Aeschines u. a. m.).

Bon folden Lehrern berangebilbet, unterstütt burch eigene Befähigung, Scharfe bes Geiftes und ungewöhnlich leichte Auffaffungsgabe, mufite Beinrich bie Bahn bloker Mittelmäkigfeit meiben und minbeftens ben Ruhm bes Baters erreichen. Raum 20 Rabre alt, gab er einen commentirten Horas beraus, ber noch iest bochgeschätt ist und berebtes Reugnik für Beinrich's philologische Begabung ablegt. Bei dem eifrigen Studium ber gelehrten Sprachen aber vernachläkigte er auch bie anbern Gebiete ber Biffenschaften nicht, trieb vielmehr mit ebenso großem Rleife Naturwissenschaften und Mathematik. Die Buchbruckerei erlernte er in feines Stiefgrofivaters Colingens Officin, begab fich fobann, um ben Stand ber Tuvoaravhie tennen zu lernen, nach Italien, wofelbst er in Rom, Florenz, Neavel und Benedig langere Beit verweilte, besuchte England und die Rieberlande und traf 1552 in Baris gerade zu der Reit ein, als sein Bater sich zur Flucht nach Genf rüftete.

In ben genannten Länbern und Stäbten hatte Beinrich nicht nur in technischer Beziehung große Erfahrungen gesammelt, sondern auch bedeutende literarische Schätze durch Durchsuchung der berühmteften Bibliotheten, Copirung und Erwerbung feltener Sandichriften u. f. w., zusammengetragen. Er folgte als treuer Sohn bem Bater nach Genf, kehrte aber schon 1554, nachbem ber lettere eine zweite Beimath gefunden hatte, nach Baris zurud und suchte beim König auf Grund bes alten Brivilegiums um die Erlaubnif zur Errichtung einer Druderei nach. Er erhielt biefelbe, ließ fich jeboch noch nicht bauernb nieber, sonbern begab sich nochmals nach Stalien, um bie gewonnenen literarischen Schate zu vervollftanbigen. verglich er insbesondere behufs Herausgabe biefer Autoren verichiebene Cobices bes Lenophon und Diogenes Laërtius. endlich tehrte er nach Baris zurud und grundete eine Officin. Da ihm aber bie Reisen und Sammlungen bebeutenbes Gelb gekoftet und seine Bermögensverhältnisse gerrüttet hatten, manbte er sich an Ulrich Jugger, ben er von seinen Ausflügen nach Deutschland und ben Rieberlanden ber tannte. Aufs bereitwilliafte erhielt er Fugger's Unterstützung in höchst freigebiger Beise, so baß er sich

in kurzem in den Stand gesetzt sah, größere wissenschaftliche Berke herauszugeben. Aus Dankbarkeit nannte er sich, so lange Ulrich Fugger lebte, einen Buchbrucker besselben.

Der 1559 erfolgte Tob seines Baters erschütterte Heinrich in dem Grade, daß er sich weder fähig fühlte, sein Geschäft zu versehen, noch im Stande war, wissenschaftlichen Arbeiten obzuliegen. Aus einer fast jahrelangen Unthätigkeit vermochte ihn erst die Bersolzung aufzurütteln, die ihm sein reformirtes Glaubensbekenntniß zusgezogen hatte. Die Sordonne hatte Robert Stephanus nicht verzessen und suchte an dem Sohne zu rächen, was der Bater verschuldet hatte. 1566 erst erschien seine neu revidirte Ausgabe des lateinischen Horaz von Balla, in dessen Borwort Heinrich eine sussinischen Lusgabe der Lateinischen Horaz von Balla, in dessen die Beschuldigung historischer Ungenausgkeit einflocht. Eine besondere, sast ganz umgearbeitete Ausgade dieser Bertheidigungsrede erschien in französsischer Ulebersehung zu Heinrich's Glücke anonym, da ihm selbige durch die in ihr enthaltenen Angriffe auf den Klerus vielsache Unannehmlichkeiten zugezogen hätte.

Unter ben hinterlassenen Babieren seines Baters fand Beinrich Stephanus auker vielem andern Schäkenswerthen auch Blan und Anfange zu einem Thesaurus linguae graecae. Beinrich benutte biefe Borarbeiten und machte fich mit gewohntem eifernen Fleife an die Fortsetzung. Im Jahre 1572 tonnte er einen vollständigen Thesaurus linguae graecae (neuere Ausgabe 1815-25, neueste 1831-62 von Hase und Dinborf) berausgeben, ein Wert, bas feines Gleichen fucht in Bezug auf Gründlichkeit, philologische Sachkenntnik und fritische Gelehrsamkeit. Eron feiner Gute murbe bas Wert wenig getauft, einestheils weil die Sorbonne nicht Anftand nahm, basselbe mit bem üblichen Fanatismus anzufechten, hauptfächlich aber in Folge einer billigen Concurrenzausgabe, welche Johann Scavula herausgab. Diefer Scavula, ein philologisch gebilbeter Mann, arbeitete anfänglich in Beinrich's Officin und war von bemfelben zum Corrector beförbert. In biefer Gigenschaft betam er auch ben Thesaurus lingune graecae zu Gesicht. Er scheute sich nicht, burch Abschrift und Excervirung einen zweiten Thesaurus anzufertigen und mit Beiseitelassung jehweber Gemiffensscrupel biefen Auszug unter bem Namen Lexicon graeco-latinum 1579 zu Bafel ans Tageslicht zu förbern. Die treulose und nieberträchtige Handlungsweise stürzte Heinrich in Noth und Elend, benn bie voluminöse theure Originalausgabe wurde sast gar nicht gestauft, besto mehr aber Scapula's billiger Auszug. Die beträchtlichen Kosten ber Herausgabe bes Thosaurus hatten Heinrich's materielle Kräste in dem Grade in Anspruch genommen und erschöpft, daß er sich gänzlich mittellos und entblößt sah, ohne die Hossung durch den Verlauf seines Wertes sein Vermögen wiederzuerlangen.

Bohl weniger zum Awede ber Erholung - wie einige seiner frangösischen Biographen wissen wollen, als vielmehr zur Aufsuchung und Erwerbung neuer Hilfsquellen und Gonner — Ulrich Fugger war ichon gestorben — begab sich Heinrich Stephanus nach Deutsch= land und bereifte basielbe, leiber ganglich erfolglos. Rach Baris zurückgekehrt verfiel er in Niedergeschlagenheit und Tieffinn — es iceint ibn dies Uebel ftets als Folge beftiger Alterationen beim= aelucht zu haben —. ans welchem ihn iedoch eine Gnadenbezeigung bes Königs Heinrich III. zu neuem Streben ersteben liek. König feste ibm. damit bas Wert von Heinrich Stephanus "De la précellence du langage françois" prämitrend, ein Jahrgehalt von 300 Livres aus, noch aukerbem bealeitet von sofortiger Auszahlung ber Summe von 3000 Livres. Diefer königliche Gnabenact follte heinrich in ben Stand setzen, seine Studien und wissenschaftlichen Arbeiten wieberum aufzunehmen. Mit ben 3000 Livres vermochte er jedoch kaum die bringenbsten Gläubiger zu befriedigen, das Jahrgehalt wurde im voraus mit Arreft belegt; fo fab fich Stephanus benn auf dem alten Standpunkt ganglicher Mittellofiakeit und bemgemäker Unfähigteit zur Arbeit angelangt. Ohne fefte Seimath, die Geaner hatten ihm den beimathlichen Boben unter den Küßen untergraben, begann er eine Art von Bagabundenleben, bei welchem sich in turzer Zeit seine Körper- und Geistesträfte aufreiben mußten. Bald zu Baris, bald zu Orleans, Genf, Frankfurt, Lyon sich zeit= weise aufhaltend, fah er sich genöthigt Baris ganglich zu meiben, wenn es ihm nicht ben Roof toften sollte. Die Sorbonne hatte mit ihm oder vielmehr mit seinem Bilbe eine gleiche Comödie wie mit dem seines Baters veranstaltet, nämlich ein kleines Auto da Ke heinrich's in effigie auf bem Martte zu Baris. Auf ber Rlucht von Baris nach Lyon ftarb er baselbst 1598, ber unstäten, aufreibenben Lebensweise erliegenb.

So enbete Beinrich Stephanus, burch feine Borzüge als Menfc wie auch als Gelehrter eines besteren Schickals würdig. Charafter rein und matellos, frei von Reid und niedriger Dikaunst. unterftütte er, fo lange bies feine Berbaltniffe ibm erlaubten, fo manchen Berufsgenoffen mit Rath und That. Seinem auten Bersen. bas an feine Tude noch Kalichheit glaubte, fiel er zum Opfer, ba er nur bei einigem Miktrauen bie Schurferei Scavula's batte entbeden können. Gleichwie als Menich ein Muster von eblem Sinn, war er als Gelehrter frei von ienem bünkelhaften und ftolzen Welen, bas Herrichern im Gebiete bes Geiftes fo oft anhangt. Als Typograph fteht er bedeutend höher als sein Bater, ba aus seiner Officin nicht nur bebeutenbere und bie Bahl ber väterlichen Ebitionen um fast bas Doppelte überfteigende Dructwerke bervorgegangen find, sonbern weil sie - Dant feiner grundlichen Belehrsamteit — auch die paterlichen an Correctheit noch übertrafen. Seine Ausgaben, von benen viele übrigens als editiones principes hochgeschätzt find, bilben vielfach die Grundlagen der heutigen Texte, ba fie bie Cobices in richtigster Lesart wiebergeben.

Beinrich hatte zwei Töchter, Dorothea und Florentia, hinterlassen. Erstere ftarb unverheirathet, lettere beirathete ben berühmten Gelehrten Isaac Casaubonus. Beinrich's einziger Sobn, Baulus, ftubirte zu Genf Humaniora und genoß ben Unterricht ber ausgezeichnetsten Gelehrten biefer Stabt. Nach pollenbetem Studium burchreifte er bie Rieberlande, England und Deutschland und machte babei vielfach Befanntichaft mit berühmten Berfonen, die den begabten, vielversprechenden jungen Mann und Träger eines so berühmten Namens günftig aufnahmen. Rach Genf zurückgetehrt eröffnete Baulus 1593 eine Officin, aus ber sehr viele Werte bes Isaac Casaubonus, namentlich bessen Classiferausgaben, ferner unter Baulus' Redaction die Dichter und Redner der Griechen und Römer. wie auch eigene Schriften bestelben hervorgingen, als: Epigrammata graeca antholog. lat. versibus reddita. 8. Genf 1593, u. a. m. Auch neue Ausgaben von Dructwerken seines Baters veranftaltete er, 3. B. Novum Testamentum Henrici Stephani. Ed. III. 12. 1604. 3m Jahre 1627 ftarb er au Genf im 61. Jahre, nachbem er noch eine Ausgabe ber Carmina Pindari im Druck vollenbet hatte.

Siebzehn durch ausgezeichnete Drudwerfe berühmte Ramen

nennen die Annalen der Familiengeschichte der Estiennes. Mit Heinrich Stephanus I. beginnend, gipfelte sich in dessen Sohne, Entel und Urentel — Robert, Heinrich und Paulus — der Ruhm der Stephaniden, um in der folgenden Generation bedeutend herabzussinten. Die letztere zeichnete sich in ihren Mitgliedern meist nur in technischer Beziehung aus, darin allerdings das Tresslichste leistend.

(B. B. 1869, Nr. 218, 220.)

B. Jacobsohn in Breslau.

#### 4. Elzeviriana.

Breit und behäbig in Sprache und Ausbruck, bedächtig und berechnend in Kanbel und Wandel, deutsche Ausbauer und Gründlichkeit aufs glücklichste mit romanischer Schlaubeit verbindend, von lebhaftem Temperamente, wo es gilt, in Action zu treten, jeber Roll Raufmann, bewohnt ber Nieberländer bas ihm fo tara zu= gemeffene Edchen Landes im fteten Rampf mit Wind und Wetter. Richt mit hochgemuthetem, idealem Sinne, noch mit faustisch-himmelfturmerischem Drange bem Meere Roll für Roll Bobens abtropend. aber emfia und bedächtig dem allgewaltigen, feindlichen Elemente bie Kraft und Macht bes Menschengeistes entgegenstellend, trägt ber nieberländische Boltscharafter ben Stempel jenes altgermanisch= normannischen Selbenthums an ber Stirn, beffen Rühnheit und Unternehmungsluft fich in ben Berferfertampfen und Bitingerfahrten der Urzeit, wie auch "bem Sahrhunderte angemessen" heutzutage in hollanbischem Colonisationstalent und seemannischem Geift bocumentirt.

Die unmittelbare Nähe bes Meeres, ber burch ben Kampf mit den Elementen geweckte und gepflegte Erfindungsgeist, endlich die natürliche Beschaffenheit des durch zahlreiche Gewässer durchsichnittenen Landes, alle diese Factoren wirkten vereint dahin, den strebsamen Geist des niederländischen Bolkes auf die Cultivirung der Schiffahrt und demgemäße Ausbreitung des Handels und Verslehrs zu lenken.

Der mannhafte, freiheitsliebende Sinn bes Boltes vermochte

fich ben Einwirkungen ber Reformation nicht zu entziehen, balb zählte bie neue Lehre zwei Drittel ber Bewohner zu ihren Anhängern.

Die Freiheitstämpfe gegen die spanische Blut-Inquisitionsherrschaft, welche letztere nicht nur der specifisch reformirte Norden, sondern, edlen patriotischen Sinnes, auch der größte Theil der katholischen Bevölkerung bekämpste, erhoben das niederländische Bolk zur ersten Seemacht der Welt, zugleich einen großartigen Ausschwung andahnend, sowohl im Handel und der inneren staatlichen Entwicklung siberhaupt, als auch in Kunst und Wissenschaft.

Deutlich zeigte sich nun ber Segen der Freiheit in bem Wiederaufleben bes hart barniedergebrückten Bolksgeistes, in dem Erwachen nationalen Bewußtseins, endlich in der Entlettung der durch Inquisition und sanatische Versolgungssucht angeschmiedeten Willens- und Denkfreiheit.

Die Entfaltung ber Wiffenschaften begünstigte, ja bedingte sogar bas Aufblühen ber Buchdruckertunst, ganz naturgemäß die Wichtigteit ber Presse für die Wissenschaften bezeugend. Tressend und charakteristisch für bas Berhältniß beider zueinander drückt der Lateiner "Wissenschaft" durch die Mehrzahl von litera, "Buchtab", aus.

Inwieweit und ob die Rieberlande, namentlich Holland, ber rechtigt sind, die früheste Ersindung der Thpographie in Anspruch zu nehmen, wollen wir dahingestellt sein lassen; dünkt sich Mynheer mit seinem "Plattdeutsch" zu gut, um der freilich nicht mit chanvinisstischem Gloire-Geklingel und Gerassel an der Spize der Civilisation marschirenden, dennoch großen deutschen Nation anzugehören, so mag er sich im erhabenen Gefühl seines Dreckschunken= und Käse=Reichthums wohl fühlen!

Authentische Nachrichten ergeben mit Sicherheit, daß die ersten holländischen Druckwerke um 1473 aus der Officin Theodor Martens hervorgegangen sind. Dessen Nachfolger Christoph Plantin erfreute sich des ganz besonderen Protectorats Philipp's II. von Spanien, wurde sogar wegen seiner gottgefälligen Zahmheit und Loyalität zum Hosbuchdrucker hinausprotegirt. Vielleicht würde er sogar den schönen Titel königlich spanischer zc. Geheimer Ober-Hosbuchdrucker, Ritter zc. erhalten haben, wenn nicht der Kehraus des lawinenhaft hereinbrechenden Freiheitskampses auch diesen treuen Anhänger Philipp's hinweggeschwemmt hätte. Das Geschäft schleppte

sich siech und kränkelnd bis zum Tobe bes Besitzers fort, bis es in der Folge unter der Regie von Plantin's Enkel, Balthasar Moretus, wieder zur Bedeutung gelangte.

Bon ungleich nachhaltigerem, andauernderem Ruhm glänzt jenes Siebengestirn berühmter Thpographen, die man mit dem Collectivnamen "Elzevire" tennzeichnet; eigentlich ist die Anzahl der Buchbrucker dieses Namens nicht mit voller Gewißheit anzugeben, da manche Mitglieder der Familie sich durch solchen Wangel an Productivität ausgezeichnet haben, daß ihre Namen nicht auf die Nachwelt gekommen sind. Sieben sind es aber, die vorzüglich den Ramen Elzevir zu Ehren gebracht haben, Ludwig II. Matthys, Abraham, Bonaventura, Johann, Ludwig III. und Daniel Elzevir.

Die Elsevire stammen aus Lüttich ober Löwen, nach fransöfischen Quellen (wobei man allerdings bie befannte französische historische Bahrhaftigfeit berücklichtigen muß) fogar aus Spanien. Ihrer Berufsthätigkeit nach gehörten bie Elzevire sowohl bem Buchhandel als auch der Typographie an, ba die meiften Mitalieder biefer Kamilie aus taufmännischer Speculation mit ber Buchbruckerei auch ein Buchgeschäft, zum minbeften ben Berlagshanbel verbanben. Bar boch sogar ber Stammvater Ludwig Elzevir, geboren 1540 zu Löwen, mehr Buchanbler und anderes (wie z. B. "Bebell" ber Lepbener Universität) als Typograph. Seine Ctablirungszeit als Buchhändler zu Leuben fällt ins Jahr 1580, bie Erlangung ber "Bebell"=Burbe um 1586, enblich ber Empfang bes Burger= rechts um 1592, am 4, Rebruar 1617 ftarb er. Seine erften Berlagsartikel erschienen unter frember Druckfirma, boch schon 1583 brudte und verlegte er felbständig, damit bie Reihe ber fo hoch geschätten Elzevir-Ebitionen eröffnend: Drusii ebraicarum quaestionum ac responsionum libri II, welches Buch - für bie Geschichte ber Elzevire jedenfalls von großer Wichtigkeit - ziemlich selten geworden ift und fich in antiquarischen Katalogen sehr spärlich Eine Anzahl von mehr als sechzig vom Verfasser genau burchforschter Specialkataloge Elzevirischer Ebitionen ergab nur ein einziges completes Exemplar bes erwähnten Wertes. 1592 erschien ber Cutrop, von Merula, welche Ausgabe lange Beit für bas erfte typographische Broduct Ludwig Clzevir's gehalten wurde; das Druderzeichen ift folgendes: ein Engel, mit ber rechten Sand ein

Buch, mit der linken eine Sichel haltend. Das gewöhnliche Infignium der Elzevire: ein fieben Pfeile mit den Klauen umspannenber Abler, findet sich erst später.

Ludwig's geschäftliche Thätigkeit scheint sich nicht auf Leyben beschränkt zu haben, entweder machte er stark "in Export", ober er hatte wirkliche Filialhandlungen in den betreffenden Städten, da seit 1592 von verschiedenen Orten datirte Bücher mit seiner Buchbändler= und Buchdruckersirma erschienen.

Das schon erwähnte Druckerzeichen, bessen sich auch seine Nacktommen bedienten, ward vom Stammvater Ludwig erst in den letzten Jahren seines Wirkens angewandt. Die sieden Pseile, die der Abler in den Mauen hält, und die Devise: "Concordia res parvae crescunt", sollen wohl eine Anspielung auf die sieden zum Kampse gegen Spanien vereinigten niederländischen Provinzen enthalten. Zu den letzten Werken Ludwig's gehören die Origines belgiques, deren erster Band 1615, der zweite 1616 in stämischer Sprache erschien. Schließlich sei noch eines Separatverdienstes des Ahns der Elzevire erwähnt, nämlich die Ersetzung des Vocallautes v durch u.

Von Ludwig's fünf Söhnen Matthys, Aegidius, Ludwig, Bonaventura und Jodocus widmeten sich nur die beiden erstzgenannten dem Beruse des Baters. Matthys verlegte die militärisch mathematischen Schriften des Simon Stevin's, von denen Castramétation und Nouvelle manière de fortisication um 1618 erschienen, und zwar in Compagnieschaft des Matthys mit seinem Sohne Bonaventura Elzevir. Weitere typographische Productionen von Matthys sind nicht bekannt, möglich, daß er sich vom Geschäft zurückgezogen und dasselbe seinen Söhnen Bonaventura und Abraham übergeben hat.

Aegibius ist nur als Träger bes Namens Elzevir erwähnenswerth, sein Wirtungstreis beschränkte sich durchaus nur auf den Berlagsbuchhandel.

Isaak, der älteste Sohn von Matthys Elzevir, begann 1617 zu drucken und zwar sast ausschließlich classische Werke, worunter auch der Constantinus Porphyrogenitus. 1618 trat er in Bersbindung mit seinem Bruder und andern Mitgliedern der Familie Elzevir, neu unterzeichnend: Apud Elzeviros oder auch: Ex officins Elzevirorum. Auch das Druckerzeichen wurde geändert; es ver-

wandelte sich in einen von einer Rebe umschlungenen Baum (Ulme), dabei der Einsiedler und die Devise: "Non solus". Auf einigen Drucken sindet sich auch ein klammender Holzstoß statt des Einsiedlers.

Bon ben zahlreichen Drucken, die aus Faat Elzevir's Officin hervorgegangen, sei nur der 1613 in Quarto erschienene erste Gesang der Odyssee (beren zweiter und dritter Gesang in den folgens den Jahren erschienen sein sollen, in den Meßkatalogen sindet sich nur der erste Gesang) erwähnt und sein letztes Werk Thorius, Hymus tabaci (4. 1628). Im Jahre 1629 raffte ihn ein bößsartiges Fieber hinweg.

Matthys' beibe anbern Söhne, Bonaventura und Abraham, nach der Behauptung Einiger, Zwillinge, nennt man gewöhnlich zusammen, weil beide die Hauptsäulen des Ruhmestempels der Elzevire bilben. Sie sind der "Castor und Pollug" der Typographie.

Bonaventura, geboren 1583, fing schon 1608 an auf eigne Faust zu bruden, associirte sich sobann mit seinem Bater Matthys (vergleiche oben), 1624 aber mit seinem Bruber Abraham, welcher (geb. 1592) sich 1622 in Leyben niedergelassen hatte. Beibe erwarben die Officin des Bruders Isaat, wie auch aus dem Rachslasse berühmten Orientalisten Thomas Erpen dessen vientalische Typen; 1647 gesellte sich Johann, Abraham Elzevir's Sohn, hinzu.

Bom 5. Mai 1626, an welchem Tage die vereinigten Brüber von den hollandischen Generalstaaten das Brivilegium zur Berausgabe ber "kleinen Republiken" erhielten, batirt fich eigentlich ber Ruhm ber Elzevire. Die respublicae bilben eine Collection von 59 meift auf Staaten = und Naturfunde bezüglichen Werten in 62 Bänden, von benen jedoch nur 34 (nach Brunet 40) auf Rechnung ber Elzevire zu schreiben sind; man ibentificirte nämlich schließlich jeden Druck von aleichem Formate und aleichartigem Bavier ohne Rudficht auf die Firma mit ben Elzevir'ichen Ebitionen. Natürlich liefen eine große Angahl fremder Broducte mit unter und wurden in die Rataloge mit aufgenommen; eine Täuschung war um so leichter, als die Elzevire mit ihren Typen Handel trieben, bas Bapier leicht von benselben Quellen (besonders aus den Kabriken In Angoulème) bezogen, bas Format noch leichter nachgeahmt werden konnte. Es scheint bies auch von Seiten mancher vseudonymisirenden Druderei mit Glud angewandt worden zu sein. Auf die Firma konnte man nicht einmal die gehörige Rücksicht nehmen.

bedienten sich boch die Elzevire bei Herausgabe vieler Werke ber extremsten Ortsbezeichnungen, worauf wir später zurücktommen werden. (Bergl. La Fage, Catalogue complet des républiques impr. en Holl. in 16. Paris 1642.)

Die Ebitionen ber alten Claffiter in Duobes und Sebes erheben die Elzevire für die Haushaltung der Bbilologie zur größten Bich-Die Babl bes Formats mar ein abnlich aludlicher Griff. als circa zwei Jahrhunderte fpater bie Erfindung bes fogenannten Tafchen= ober Schillerformats für die beutschen Classifer. Die Sand= lichkeit. Elegang und Correctheit biefer Elzevir=Ausgaben läßt fie noch beute werthvoll erscheinen. Wer so glücklich ist, beutzutage. im Rahrbundert ber Sammelmanie, eine pollftanbige Sammlung Elgevirifcher Drucke aufweisen au tonnen, tann fich mit Recht au ben vom Schickal bevorzugten Menschen gablen. Als Schreiber biefer Reilen behufs Abfassung letterer fich mit verschiedenen Antiquaren und Rachmännern, behufs Einficht refp. Erwerbung gewisser Exemplare, in Berbinbung fette, ftanben ihm bie Saare ju Berge vor ben hohen Forberungen mancher biefer Berren. Mag biefe Werthschätzung immerhin auch zum größten Theil in ber Liebhaberei und Sammelwuth diefer Leute ihren Grund haben, besaate Drude find und bleiben zum minbeften wichtige Objecte für bie Geschichte Philologischerseits ift ihnen zwar mancher Borber Druderfunft. wurf aemacht worden, namentlich ber Alüchtigfeit, Incorrectheit und mangelnber fritischer Sichtung, insbesonbere gelte bies für bie außer ber Blütheveriobe 1622-50 producirten Werte. Beleg für bie Gerechtigkeit biefer Beschulbigung gibt bie Birgil=Ausgabe von 1635 (1636 wird gewöhnlich angegeben. Berfasser hat ein Eremplar mit ber Jahreszahl 1635 vorliegen, entweder ift bie 1636 gebruckte Chition unveränderter Abdrud, ober bie 5 ein Drudfehler), bie au ben schlechtesten Erzeugnissen gehört, die jemals die Breffe eines Elzevir verlaffen haben. Dagegen muß auch ber enragirtefte Gegner por ber 39 Jahre fpater veranftalteten Birgil-Edition verftummen, welche — Beweiß für ihre Gute — noch ben heutigen Birgilterten zu Grunde liegt, lettere allerdings zugeschnitten nach Conjecturen und einaeprefit in bie Schnürmieder philologischer Kriterien. Berudfichtigt man genau, bag bie Elzevire weber Gelehrte, wie bie Albi in Benedig, maren, vielmehr Raufleute von specifisch hollandifdem Speculations: und Schachergeift, noch ferner ihnen eine Afnbemie

gelehrter Correctoren, wie den Benetianern, zu Gebote stand, daß sie sich auch wohl im Allgemeinen bei ihren Druden in Correctheit mit jeder Concurrenzausgabe dürsten messen lönnen, im Punkte
der äußern und innern Eleganz viele Rivalen aber noch übertressen
mogen, so wird man nicht umhin können, über die Elzevire gerecht,
das heißt, günstig zu urtheilen. Ob die weit verbreitete Sage,
die Elzevire hätten Frauen als Correctoren angestellt, authentisch
ist, können wir nicht beweisen, es scheint uns aber lächerlich, anzunehmen, daß Fachleute den wichtigsten Theil ihres Beruses Automatenhänden, denn solche sind ungelehrte Frauen als Correctricen
gelehrter Bücher, anvertraut haben sollen.

Seit 1629 trat ein Bechsel der Embleme ein, unter theilweiser Beibehaltung der früheren; so folgte nur an Stelle des Einsiedlers ein Büffelkopf, eine Meduse, über einen Thaler gekreuzte Scepter, Guirlanden von Rosen, vier gekreuzte Palmenzweige u. s. w., natürlich auch ohne die Devise: "Non solus", aber mit der Unterschrift der Gesellschaft: Ex officina Elzev. etc. Im Jahre 1652 starben beide Brüder, nachdem sie saft ein ganzes Menschenalter — 30 Jahre — hindurch auss strebsamste und fleißigste gearbeitet hatten.

Matthys' vierter Sohn, Jacob, trug eben nicht viel zur Hebung des Ruhmes seiner Familie bei, weshalb auch nur geringe Rachrichten über sein Leben vorhanden sind; ansäßiger Buchhändler zu Utrecht, scheint er nur ein einziges Werk: Girard, la table des sinus, in zwei Auslagen gedruckt zu haben. Auch von Peter Elzevir, Isaak's Sohn, also Matthys' Enkel, läßt sich nicht viel Rühmliches sagen; er sunctionirte ebenfalls als Buchhändler zu Utrecht und drucke in der Zeit von 1668—72 höchstens drei bis vier Werke.

Bürdige Rachfolger bagegen ihrer Bäter Bonaventura und Abraham sind des ersteren Sohn Daniel (geb. 1617) und der schon oben erwähnte Johann (geb. 1622). Sie schafften vereint von 1652—54 zu Leyden unter vielem Andern auch das berühmteste und bedeutendste Druckwert der Elzevire, nämlich: Thomas a Kempis, de imitatione Christi libri IV (1653). Auch Plinii II. epistolae et panegyricus, M. Z. Boxhornius recens. Lugd. B. 1653, dürste erwähnenswerth sein. Das Compagniegeschäft und der freundliche Berkehr Beider hatte leider nur kurzen Bestand, um so schlimmer sür ihre Kunst, als die Bettern sich in Bezug

auf millenschaftliches und geschäftliches Berktandnik, nach bem Urtheile berühmter Reitgenoffen, wahrhaft barmonisch ergänzten. Richt so verhielt es sich mit Charafter und Temperament; barin von einander ganglich verschieden, geriethen fie oft in bedeutende Dikbelligkeiten. Unzweifelhaft batten fie bei langerem Beisammensein noch Bebeutenberes geleiftet, als fie uns überliefert haben. trennte man fich, und Johann führte nun bas Lenbener Geichaft für eigene Rechnung fort. 1661 entrift ibn ber Tob feiner Birtsamteit, nachbem er in einem Alter von taum 40 Rabren 10 Rabre bindurch typographisch producirt hatte. Er hinterließ den Ruf eines ebenso liebenswürdigen Menschen als geschickten Rungers feiner Runft: jumal er wegen feiner Gelehrfamkeit und Bilbung bei Lebzeiten auch ganz besonderes Ansehen genossen hatte. Johann zeichnet sich ferner burch bie Sorgfalt aus, welche er auf bie Ausstattung ber aus seiner Officin hervorgegangenen Werte verwandte, namentlich aber auch durch die Wahl der Autoren, wobei ihn weder taufmännische Gewinnsucht, noch die eitle Sucht, ber Mobe zu hulbigen, leiteten. Seine Fran, eine geborene van Alphen, septe bas Geschäft bis 1681 fort, in welchem Jahre es ihr Sohn Abraham übernahm, es aber so vernachläffigte, bak es nach seinem am 30. Juli 1712 erfolgten Tobe für - 2000 Gulben vertauft morben fein foll!

Daniel, Universitätsbuchbrucker zu Leyden, geb. 1617, wie schon erzählt, anfangs mit Johann verbunden, repräsentirte den kaufmännisch berechnenden, mehr das Technische umfassenden Theil der Compagnieschaft. Darum aber vermochte er es auch nicht über sich zu gewinnen, die wissenschaftliche Autorität Johann's anzuerkennen. 1655 siedelte er nach Amsterdam über und trat daselbst mit seinem Better Ludwig, Isaat's Sohn, in Berbindung.

Dieser Ludwig war ursprünglich von Profession Seemann, schien aber diesem Beruse mehr durch Bermögensverhältnisse gezwungen, als aus Liebe gefolgt zu sein. 1637 sing er an zu Amsterdam selbständig zu drucken, gelangte aber erst nach einigen Jahren, unterstützt durch Geldzuschüsstse seiner Berwandten, zu einigem Ansehen. Durch den Hinzutritt Daniel's nahm die Officin einen großartigen Ansschwung. Ludwig starb 1662 (nach Einigen erst 1670, da er noch in Gemeinschaft mit Daniel die schöne Bibel-ausgabe von 1669 besorgt haben soll).

So ungunftig und mifilich fich auch die Reitumftande gestalteten, fie binberten nicht, daß Daniel's auter Ruf fich weithin verbreitete, allerdinas nicht ohne in vielfacher Beziehung feine Thattraft gebemmt und feiner Energie gablreiche Steine in ben Beg geworfen zu sehen. So konnte auch Daniel's Lieblingsproject, eine Ebition bes gangen Cicero, Die er bereits mit ben Epist, familiar. (Ciceronis ep. lib. VI ad fam. ut vulgo vocantur. ex rec. Graevii etc. 2 Tomi. Amst. 1677) unter Augiehung ber bebeutenbsten Gelebrten seiner Reit. eines Gronovius, Graevius u. a. m. begonnen hatte, nicht realisirt werden. Trot ber größten Anstrengungen und Bemühungen, seine Chitionen in Ausstattung und Correctbeit au den beften au machen, vermochte er nicht gegen die ungünftige Constellation aufzutommen. Schon mit einem Ruße im Grabe er war bedenklich an einem damals graffirenden Fieber erkrankt verband er sich noch mit bem aut situirten Abraham Wolfgang Elzevir 1680, erlag aber noch in bemfelben Jahre ber Krankheit. Mit Daniel war ber Ruhm ber Elzevire zu Grabe gegangen, seines Rachfolgers Abraham Namen bürfte schwerlich auf die Rachwelt gekommen sein ohne die Berbindung seines Tragers mit Daniel. Bon ben Dructwerten Daniel's find besonders bervorzuheben seine Ausgaben bes Livius, Seneca, Tacitus, Juftin, Cicero (Ep. famil.), Silvius (Op. med.), Lucian, Descartes, Curtius u. a. m., befonbers aber die Prachtausgabe des Corpus juris civilis in Octav und Folio. Daniel's Bittme, Anna Bernija (Baerning?), führte anfangs bas Geschäft bes Gatten fort, ba aber Daniel's belebenber Einfluß an allen Orten mangelte, vertaufte fie die Officin, nicht ohne groken Schmerz ben Grund von dem Weltrubm ihres Gatten aus der hand gebend. Der per auctionem veranstaltete Berkauf ber vorräthigen Drudwerte, Bücherbeftande zc. ergab eine Summe von 250,000 Franken, burch welche Summe Daniel's Familie vor Mangel geschütt wurbe.

Bon Daniel's Tobe 1680 bis zum Erlöschen ber Elzevirischen Berlagsfirma überhaupt (1712) erschienen noch mehrere Werke aus Elzevirischen Officinen, letztere Angabe theils echt, theils gefälscht. Die echten selbst sind von solcher Unbedeutendheit, daß sie mit früheren auch nicht den allergeringsten Vergleich aushalten.

Die Ertennung und Beurtheilung Elzevirischer Drucke ift für ben Fachmann und Forscher nicht allzu schwierig, freilich muß er

babei mit ber größten Subtilität zu Werke geben: die Schönbeit und die Art des Druckes u. f. w. find sichere, untrügliche Rennzeichen. Es bürfte einigermaßen auffallen, daß eine Firma von folder Berühmtheit in einem freien Staate fich in gewissen Fällen in bas Gewand ber Anonymität bullen mußte. Es waren eben nur gemisse Källe, die aukergewöhnliche, gemisse Rücksichten erforberten. Bab es auch bamals weber Cenfur, noch Staatsprocurator. noch sonstige Brekerbrückungsmittel, so waren boch Confiscation und auf gewisse Gegenden sich erstreckenbe Berbote, namentlich seitens ber Hierarchie, nichts Seltenes. So wurde beispielsweise Rom iebes aus einer protestantischen Stadt und Officin stammenbe theologische Wert sofort hundertfach verpont haben. Um wie viel mehr galt es bei folden Buchern porficitiq zu fein, die geradezu ben Charafter bes Anti=Romanismus trugen. Wenn 1. B. im Bergen bes Resuitismus - Coln - eine Schrift erschien, und awar unter bem barmlofesten Titel, Die ben Jesuiten burchaus ben Garaus machen wollte, endlich aber burch einen Bater von feiner organisirtem Geruchssinn erwittert murbe, so burfte mobl schwerlich Remand barauf getommen fein, bak besagte Schrift aus Amfterbam ober Leyden stammte. So suchten sich die Elzevire ihren Credit bei Freund und Feind zu bewahren.

Schlieklich noch eine Uebersicht ber hervorragendsten Druck ber Elzevirischen Officinen: Eutrop, Birgil, Terenz, Bfalmen, Buch Daniel, die gange Bibel, Constantin Borphprogenitus, Homer's Obyssee (I. Gesang), Thorius (Hymnus tabaci. 1628), Caesar (1635). Sallust. Thomas a Rempis (1653), Girard (la table. 1626 u. 29), Briolus (de rebus gallicis. 1669), Baudii amores (1638), Heinsii orationes (1615), Aristotelis politicor. lib. VIII (1621), J. Caesaris quae extant etc. (1661), Ciceronis ep. familiares (1642), Ciceronis epistol. lib. VI ad famil. etc. etc. (1677), Ciceronis opera philosophica (1642), Curtius (1664), Descartes (Principia. 1672 u. 77), Descartes (Tractatus de homine etc. 1677), Descartes (Meditationes etc. 1678), Grotii epist. ad Gallos (1650), Justin (1673), Livius (1639), Lucian (Pseudosophists. 1668 u. 1678), Plinius Sec. (1653), Sueton (1650), Tulpius (Observ. med. 1652), Corpus juris civilis in Octab und Kolio u. a. m.

(B. B. 1869, Nr. 37.)

H. Jacobsohn in Breslan.

## 5. Shriftfieller und Berleger bor hundert Jahren\*).

Euch Buchbrucker, Berleger und Buchhanbler sollte überhaupt alle ber leidige Teufel holen, wie er Euern ersten Ahnherrn, Erfinder in Deutschland, weiland Dr. Faust geholt hat. Die Autoren leben von den Brosamen, die von des reichen herrn Tische sallen, wie die hundlein und dann wollen sie bie Berleger noch knausern. Berbrennen sollte man Euch, wie Sardanapal, auf Euren Bapierschen, mit Weib und Kindern. derber an dartknoch.

"Alle Arbeit, mithin auch die des Schriftstellers, hat Recht auf Lohn." Dieser Satz, den ein Autor des vorigen Jahrhunderts im Deutschen Wuseum (Februar 1784) wider den Nachdruck ins Feld führt, sagt theoretisch das Richtige. Praktisch richtig wird er erst, so gesaßt: "Alle Arbeit, mithin auch die des Schriftstellers, hat das Recht, Lohn zu suchen." Hiermit tritt der Schriftsteller in die große Reihe Derer, die den Kampf um das Dasein zu führen haben und ihre Thätigkeit in jeder Weise sür sich zu verwerthen bestrebt sind.

Dem mobernen Schriftsteller erleichtert die Gesetzebung sein Streben nach Lohn in jeder Weise. Er versuche, um sein Geistesproduct möglichst auszunutzen, den Weg des Selbstverlags, so deckt ihm das Gesetz den Rücken, er schließe einen Vertrag mit einem Verleger, so schützt ihn in diesem, seinem Rechtsnachfolger, ebenfalls das Gesetz. Und ebenso, wie dieses dem Nachdruck vorbeugt, gewährleistet es den Erben des Schriftstellers dreißig Jahre nach dessen Tode die Nutungsmöglichkeit von dessen geistiger Arbeit.

Geftütt auf die Erfahrungen früherer Generationen macht der moderne Schriftsteller jedoch von seinem Recht, durch Selbstverlag möglichst viel Lohn aus seiner Arbeit zu ziehen, sehr wenig Gestrauch. Ja man darf sogar sagen, daß der Selbstverlag möglichst vermieden wird, weil man weiß, wie dem büchertaufenden Publicum die verlegende Buchhandlung durch ihren Namen schon für den Werth der Schrift einige Bürgschaft gibt. Wan liebt es daher da, wo sich höchstens eine Firma dazu versteht, den commissionsweisen Debit zu übernehmen, dieses Verhältniß dadurch zu verdecken, daß

<sup>\*) 3</sup>m Borfenblatt anonym erichienen. Der Berfaffer ift ber im Jahre 1874 verftorbene Dr. Carl Buchner in Gieften.

ber Commissionsverleger dem Titel des Buches seine Firma als wirkliche Verlagssirma ausdruckt. So gewiß hierdurch eine Schrift nichts an Werth gewinnt, so wird doch der für den Autor und seine Arbeit störende Gedanke vermieden, an dem Druck der Schrift sei mehr die Voreingenommenheit ihres Versassers als ihr Werth schuld.

So greift ber moberne Schriftsteller jum Selbstverlag nur ungern: bas für ihn Naturgemäßeste ift, sich einen Berleger gu gewinnen, ber ihm für seine Arbeit Lohn gewährt und ihm bas Geschäftliche abnimmt. Er gefteht bamit stillschweigend ein, baß ber Buchbandler von beute etwas mehr zu fein babe, als fein Commissionar, ber bie Berstellung bes Drucks übermacht, bie Berfendungen pornimmt und die Schlukabrechnungen besorgt. wenn er auch, wie die Berathung bes Nachbruckgesetes im Reichs: tag bes Nordbeutschen Bundes (Frühighr 1870) gezeigt hat, gern Die Gelegenheit benutt, den Buchhandel mit auten Lehren zu verforgen und mit Vorwürfen gegen ben mobernen Berleger nicht sparfam zu fein, so hütet er fich boch fehr, von ben Bortheilen bes Selbstverlags Gebrauch zu machen, von bem frühere Generationen so viel Bortheile erhofften, so verschwommen auch seine Renntniß ber Bortheile ift, Die seinen Borgangern aus ber genannten Ausführung bes Sates erwuchsen: "Alle Arbeit, mithin auch die des Schriftstellers, bat das Recht auf Lohn."

Von den Bewegungen aber, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf literarisch buchhändlerischem Gebiete heftige Verstimmungen, ja offene Feindschaft der beiden betheiligten Parteien zur Folge hatten und mit der stillschweigenden Ausgleischung des Streites zu Gunsten der Verleger endeten, soll hier die Rede sein.

In der Zeit, da Goethe geboren ward und Lessing in Leipzig studirte, bewegte sich der deutsche Buchhandel im Ganzen noch in den Geleisen, in denen er sich von jeher bewegt hatte. Man war noch Berleger und Sortimenter in einer Person, brachte, was man seit der letzten Wesse gedruckt hatte, nach Leipzig oder Franksurt a. M., und bezahlte mit dem eigenen Berlag die Artikel, die man den Geschäftsverwandten abnahm. Der Verkehr war also sast nur Tauschverkehr, etwaige Saldoreste wurden durch Baarzahlung außgeglichen, blieben auch wohl dis zur nächsten Messe unerledigt.

Der zu biefem Bertehr nöthige Berlag murbe in mancherlei Beile zusammengebracht. Runächst burch rechtmäßige Erwerbung von Manuscripten, die, wie uns alte Contracte ber Weibmannschen Buchbandlung zeigen, bamals noch vorherrschend ein für allemal gefauft murben. So übernimmt ber Hofrath Weibmann im Rahr 1742 einen Sahraang ber Predigten bes Professor Teller in Leinzig und gablt für ben Bogen einen Speciesthaler Honorar, und werben 50 Thaler dieses Honorars ausbrücklich nach Contract in Büchern So verlauft ber Superintendent Hofmann 1746 in geliefert. Leipzig einen Jahrgang seiner Bredigten, ben Bogen zu einem Speciesthaler, ebenso 1748 R. R. Bahrdt, ber Bater R. R. Bahrdt's. Brediger zu St. Betri in Leipzig, an Frau Hofrath Beibmann einen Jahraana feiner Bredigten für einen Reichsthaler fechzehn Grofchen ben Bogen. Reiner biefer Contracte enthält eine Bestimmung, wie es etwa bei neuen Auflagen gehalten werden foll. Mit bem Empfang bes Konorars hatten also die Berfasser auf alle ihre rechtlichen Anjprüche an bas Manuscript entsagt. Spätere Contracte enthalten bann bäufig Beftimmungen für ben Kall neuer Auflagen.

So empfängt ber Leipziger Brofessor Fabricius für ben Bogen feines "Abrik einer Hiftorie ber Gelehrfamteit" (1752-54) amei Thaler, für ben Kall einer neuen Auflage foll ihm ber Band zwölf Reichsthaler ertragen. Bemerkungen im Hauptbuch ber alten Leip= ziger Firma ergänzen bie aus jenen Jahrzehenden spärlich auf uns gekommenen Berlagscontracte. Wie die Honorare ftanbig wachsen, io wird auf ben möglichen Fall eines Neubrucks zeitweise Rücksicht genommen. So empfängt Sulzer für die zweite und britte Auflage feiner Theorie ber schönen Runfte, die ihm in der erften Auflage 1500 Thaler eintrug, 283 Thaler. J. G. Zimmermann erhält für ben Bogen seines Buches über Friedrich ben Großen, von bem zwei Ausgaben gebruckt worden, fünfzehn Thaler in Louisd'or zu fünf Thalern, bafür foll aber für ben Kall eines Neubrucks nur für wirkliche Bufate Honorar bezahlt werden. Welch beträchtliche Summen Wieland von ber Weidmannschen Buchhandlung (fo lange Bh. E. Reich Theilhaber mar, Weidmann's Erben und Reich) bezog, ift an anderer Stelle ausführlich gesagt\*). Hier nur so viel, daß

<sup>\*)</sup> Buchner, Wieland und die Weibmanniche Buchhandlung, an ver-

er seine Manuscripte anfänglich bedingungsloß ber Leipziger Handlung vertaufte, bag aber bann fvater, als Streitiafeiten amifchen bem Schriftsteller und ber Berlagshandlung ausbrachen. Reich, um bas Berbaltnik zu halten, zu Reubewilligungen sich bereit finden liefi\*). Uebersepungen, beren bie bamaligen Mentataloge so viele enthalten, scheinen zu eigentlichen Berlagscontracten nicht Anlak gegeben zu haben, so bag fich hier bie Doglichkeit nicht bietet, zu fagen, wie es bei zweiten Auflagen von Uebersetungen in ber Regel gehalten wurde. Auf den Conten der Weidmannschen Autoren findet fich nur ausnahmsweise eine Rablung für die neue Auflage einer Uebersesung. So auf Ramler's Conto für Batteur. Gin= leitung in die schönen Wiffenschaften, in welchem Fall es fich ja auch mehr um eine Bearbeitung als um eine gewöhnliche Uebersetung handelte. Für gewöhnliche Uebersetungen erscheint lange Jahre ein Honorar von 11/2, bis 2 Thaler genügend. So werben bem Magister Lessing von ber Weidmannschen Buchbandlung für ben Bogen ber Uebersetzung von Law's "ernsthafter Ermunterung" und Richardson's "Fabeln" zwei Thaler gutgebracht. Daß für Richardson's Fabeln, die ein sehr guter Berlagsartitel der Firma blieben und oft neu gedruckt wurden, Lessing nur ein einmaliges Honorar von fünfzig Thalern gezahlt worden ist, spricht bafür. daß für neue Auflagen gewöhnlicher Ueberfetungen nichts gezahlt zu werben pflegte. Die Leffing'ichen Ueberfetungen fallen theils furz vor, theils furz nach ber mit Winkler unternommenen Reise. Für die Borrede gur Uebersetung von Thomson's Trauerspielen erhielt Lessing vier Thaler.

Im Ganzen kann allem nach als Regel festgehalten werben, baß bie Manuscripte für immer gekauft und baß Honorare für zweite und folgende Auflagen nur ausnahmsweise bewilligt wurden.

Es ist sehr versührerisch, aus solchen Thatsachen den Beweis zu holen, daß der beutsche Buchhandel der damaligen Zeit die besten Köpfe habe hungern lassen. Es ist dies um so versührerischer, als einerseits die Richtigkeit der Zahlen nicht angezweiselt werden kann, andererseits aber die schlechten Verhältnisse z. B. Lessing's und Schiller's bekannt sind. Und doch ware es unrecht, dem Buch-

<sup>\*)</sup> Die "Abberiten" taufte jedoch Reich ausbrücklich "für immer", a. a. D. S. 76.

handel einen Borwurf zu machen, ber bas Bolf im Ganzen, speciell aber Die trifft, die als der gebilbete Theil des Bolfs für die Literaturerscheinungen Sinn haben oder doch haben sollten.

Denn es kann nicht bezweifelt werben, daß das vom Verleger gezahlte Honorar dem Werth entspricht, den Jener bei einer Unternehmung dem von ihm zu erkaufenden Manuscript beimißt. Dieser Berth wird ihm gegeben durch seine auf Ersahrung ruhende Annahme, daß eine bestimmte Anzahl von Exemplaren wohl verkauft werde. Bas über diesen in seiner Berechtigung immerhin sehr zweiselhaften, vorveranschlagten Absah, der ihm die aufgewandten Kosten (Honorar, Druck, Papier 2c.) beden soll, hinausgeht, gibt dem Berleger erst den muthmaßlichen Gewinn. Es steht sonach der Werth eines Manuscriptes in geradem Verhältniß zu dem Ramen und der Bedeutung seines Versassen, zu seinem Inhalt und zu dem Schut, den der Staat dem Verleger in Aussübung von dessen durch Kaus des Manuscripts erworbenen Rechte gewährt.

Hiernach kommen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung des mobernen Berlegers noch unbekannte Größen zur Genüge vor, um ein abgeschlossens Berlagsunternehmen in seinem pecuniären Erfolg sehr zweiselhaft erscheinen zu lassen. Immerhin aber hat der Bereleger von heute eine bestimmte und sehr wichtige Größe, die ihm sicher ist: den Schut des Gesets gegen Nachdruck.

Wir heute Lebenden haben zwar den Nachdruck noch kennen gelernt, aber er lag damals in den letzten Zügen, und hatte nichts mehr von der Lebensfreudigkeit, zu der er in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sich überall entwickelt hatte unter dem Schutz kaiserlicher Majestät in Wien, wie unter dem der verschiesdenen größeren, kleineren und kleinsten Herrscher Deutschlands. Aber die Belege sehlen uns nicht, aus denen sich mehr als zur Genüge ergibt, wie schällich der Einsluß des noch frech auftretensden Nachdrucks auf Buchhändler und Schriftsteller war, wie er demoralisirend sich überall einnistete, wie er das Verhältniß zwisschen Autor und Verleger lockerte und zu vernichten drohte.

"Wenn Sie", ruft Reich Klopftock zu\*), "es mit uns beim Reichstage und bei ben sammtlichen Fürsten Deutschlands burch

<sup>\*)</sup> Bufallige Gebanken eines Buchhanblers über herrn Rlopftod's Anzeige einer gelehrten Republik. S. 25.

Ihre Freunde dahin bringen könnten, daß man wider den Nachbruck ein allgemeines Gesetz annehmen und darüber halten wollte, dann würden wir die Früchte Ihres Fleißes nach Würden bezahlen können, und dadurch allen Vorwürfen entgehen, die uns jetzt so empfindlich sind, weil wir sie den Umständen nach nicht verdienen."

Nichts ift richtiger als diese Behauptung. Wer ein Manuscript bruckt und stets sürchten muß, daß sein Verlagswert ihm nachzgebruckt werbe, dem entschwindet in dieser Gesahr nicht nur die Aussicht vielleicht selbst ein gutes Geschäft zu machen, sondern auch die Gewißheit, wenigstens das in dem Verlagsartikel angelegte Kapital wieder zurüczuerhalten. Die Folge ist, daß der Verleger Dem gegenüber sparsamer wird, den für sich zu gewinnen, eigentzlich in seinem Interesse lag. Dem Papierhändler und Buchdrucker ließ sich nicht mehr abhandeln, wohl aber dem Schriftsteller, der sich die geringen Honorare mußte gesallen lassen, sosern er nur gedruckt sein wollte.

Als weitere Folge biefer Verhältnisse ergab sich, daß die Bücherpreise verhältnismäßig hoch waren und sein mußten, um ben Rachbruck brobenden Verlust möglichst zu verringern\*).

Gegenüber dieser den Buchhandel wie die Schriftsteller gleichmäßig stets aufs neue bedrohenden Gesahr standen beide Parteien zunächst geschlossen neben einander. Der erstere suchte sich durch Brivilegien zu schützen, die in Wien theuer erkauft werden mußten und dann doch nicht viel halsen. Größere Handlungen hatten damals ein Buch, in dem jeder Verlagsartikel eine Stelle erhielt, und daneben ward dann bemerkt, wann das Privilegium entnommen, wann es erneuert wurde. Daneben suchte man auch wohl noch ein preußisches oder kurfürstlich sächsisches Privileg nach. Letzters wurde besto wichtiger, je mehr es sich zeigte, daß die kaiserlichen Privilegia mehr zum Rutzen kaiserlicher Räthe als zum Schutze rechtmäßigen Verlages da waren. Daß Privilegien an Nachdrucker verliehen wurden, und daß auf Grund solcher Privilegien nordbeutschen Verlegern ganze bändereiche Schriftsteller nachgedruckt wurden, ist bekannt. In Oesterreich und der Schweiz war das

<sup>\*)</sup> Die Frage, ob der Nachdruck die Bücher vertheure oder wohlseiler mache, war eine in jenen Jahrzehenden gern behandelte. Daß sie von den Nachdruckern und ihren Freunden in letterem Sinne beantwortet wurde, ist natürlich.

llebel nicht geringer. Dort war es nachgerade soweit gekommen, daß der Nachdruck als "exemt" galt, gegen ihn gab es keine Hise. In der Schweiz aber saßen auch verschiedene gefährliche Nachdrucker, die wie die Oesterreicher ihren Absat hauptsächlich nach Süddeutschland, aber auch weiter nach Norden ihre Verdindungen hatten. Doch vermochte man sich da durch Privilegien einigermaßen zu schüßen, wenn auch diese schweizer Privilegien durch ihre Kostspieligkeit ihrem Entnehmer unangenehm genug blieben. Für Bücher von schweizer Autoren werden sie meist für nöthig erachtet.

Diese Berhältnisse besserten sich bann, als die sächsische Regierung bie groben Sünden taiserlicher Regierung benutzend und sich stützend auf den heimathlichen Buchhandel 1773 dem Nachdruck die Leipziger Messe verschloß und dem Berlage die Möglichkeit gab, durch ein Privilegium oder einsachen Eintrag in die Leipziger Bücherrolle seine zur Messe gebrachten Artikel zu schützen. Bersuche, Erfurt, dann Hanau als Concurrenzplatz für Leipzig in die Höhe zu bringen, erstickten entweder im Keim oder hatten kein langes Leben.

War auch nun dem Nachbruck die Möglichkeit genommen, frei in Leipzig ein= und auszugehen, so war er doch so frech wie je und was er leistete, das zeigen noch heute die vielen Nachdrucke in unseren Bibliotheken. Und nicht nur in der Praxis sand er viele Anhänger, die gern billig kausen wollten, sondern auch in den Zeitschriften jener Jahrzehende ward er vielsach vertheidigt. Freilich sehlte es nicht an heraussordernden Anklagen.

Es ist interessant, diese Streitigkeiten zu versolgen und dabei zu sehen, welche Wittel gegen den Nachdruck ins Feld geführt werden sollten. Nicht daß man devoteste Eingaben an kaiserliche Rajestät empsohlen hätte — solche waren verschiedene Wale schon gemacht, natürlich aber umsonst —, nein, man schlug vor, den Rachdruck durch sich selbst zu bekämpsen. Schon das Statut der ersten Buchhandlungsgesellschaft (gegründet Ostermesse 1765) hatte die Bestimmung ausgenommen, daß ein Nachdrucker, der einem Ritglied der Gesellschaft durch Nachdruck Schaden zusügte, dadurch gestraft werden sollte, daß ihm ein Berlagsartikel für Rechnung der Genossenschaft nachgedruckt werden sollte. So wenig dieser Paragraph jemals zur Aussührung kam, so hatte er doch manches sür sich, und Buchhändler wie Schriftsteller kamen mehrsach auf

folden Borichlag gurud. So möchten wohl Drell. Gekner & Co. in Rürich febr gern Weidmanns Erben und Reich veranlaffen. bak von beiben Firmen gemeinschaftlich bem Reutlinger Fleischauer fein Bobmer'icher homer nachgebruckt murbe.\*) Das ware eine aute Rache für ben Schaben, ben bie Leipziger und Rüricher pon bem Reutlinger ichon erbulbet baben. Gin abnlicher Borichlag gelangte einmal von Wieland an Reich, und Bürger brachte einen ausführlichen Blan zu Bavier, \*\*) von beffen Ausführung er ben Sieg ber gerechten Sache und bas Enbe alles Rachbrucks ficher erwartete. "fofern es unter ben beutschen Buchbandlern nur fünfzig freb und rein von Nachbrucksfünden gibt". Es bilbet fich, fo lautet ber Borichlag, eine Gesellschaft solcher Untabelhaften: ieder Theil= nehmer bezahlt fürs erfte einen Beitrag von fünfzig Thalern -"bas müßte ein armseliger Buchbändler fenn, ber nicht einmal fünfzig Thaler zu einem so nütslichen Aweck aus sehner Sandlung entbebren konnte" - und bann weiter für ieben einzelnen zu verfichernben Berlagsartitel eine bestimmte Bramie, beren Sobe fic nach ber Sobe ber Berftellungstoften bes Buches und ber Berficherungsfumme richtet. Auch Nichtmitgliebern ift bie Berficherungsmöglichkeit, jedoch bei wesentlich höherer Bramie, gegeben. Bird ein so versichertes Buch nachgebruckt, so wird sofort ber Breis bes Originals auf die Hälfte bes Nachbruckerpreises berabgeset und bem Beschädigten nach genauer Brufung seiner Forberung bie versicherte Summe ausbezahlt.

Von dieser Versicherungsgesellschaft erwartet Bürger das Beste und zwar für Schriftsteller, Verleger und Bücherläuser. "Der Autor steht mit Recht obenan. Denn es ist himmelschreyend, daß berjenige, welcher mit Auswand der Kräste seines Leibes und seiner Seele ein unsterbliches Werk hervorgebracht hat, welches äußerlich vielleicht kein anderer Sterblicher hervorgebracht hätte, ein Werk, das Berleger, Buchhändler und Rachbrucker mästet und ein ganzes Land unterrichtet oder ergözet, nicht einmal soviel dafür haben soll, um seine Apothekerrechnungen damit zu bezahlen. Soll der Gelehrte noch länger der Seidenwurm sehn, der zum Behuf fremder Behagslichkeit und Pracht spinnen, und wenn er ausgesponnen hat, im

<sup>\*)</sup> Buchner, Aus ben Papieren ber Weibmannschen Buchhandlung. S. 66.

Wangel vollends dahinwelken muß? Bisher hat wohl mancher Berleger dem armen Autor das ewige Thema vom Nachdruck entzgegengeschrieen, und unter diesem Borwande das Honorarium bis zum schimpflichsten Trankgelde heruntergehandelt. Dieser Vorwand fällt durch mein Project weg. Es hindert nunmehr nichts, den würdigen Schriftsteller nach Würden zu belohnen."

Dieser Borschlag Bürger's gelangte, soviel uns bekannt, nicht einmal zu der Borstuse ernsteren Erwogenwerdens, sondern wurde in den Spalten der verschiedenen ihn abdruckenden Zeitschriften begraben. Aber er verdient, so unpraktisch er ist, Beachtung, weil er die Stimmung damaliger Schriftsteller gut charakterisirt. Diesen ist die Behauptung der Berleger, daß der Nachdruck ein anständiges Honorar unmöglich mache, in der Hauptsache nur ein Borwand; sobald dieser gefallen, werden die Honorare größer. "Denn das ist tein gültiger Borwand, daß ein Berleger an dem guten Autor wieder erholen müsse, was er an einem schlechten, oder auch an einem solchen, dessen Wert, troß innerlicher Güte, dennoch zu Maculatur wird, eingebüßt hat. An solchen Einbußen ist der Buchhändler selbst schuld. Warum versteht er sein Gewerbe nicht bester?" So Bürger.

Aus solcher Stimmung, wie die in Bürger's Auffat herrsichende ist, hat man nicht mehr weit zu dem jetzt steigend in Aufsnahme kommenden Versuch, den dem Schriftsteller zukommenden Lohn durch Selbstverlag sich voll und ganz anzueignen. Man zeigt an, daß man die Gedichte, die man gemacht, das wissenschaftliche Vert, das man geschrieben, zum Druck bringen wolle, und bittet die Freunde, Subscribenten zu sammeln. Freunde denken an die Herausgabe der Werke ihrer Freunde, zu deren Vortheil natürlich, sosern das Publicum Neigung hat, auf diesen Köber anzubeißen. Sammlern gewährt man Vortheile meist in Gestalt von Freiexemplaren. Auch Pränumerationen kommen wohl vor, doch seltener; denn man weiß aus Ersahrung, wie leicht da Vetrug möglich ist.\*) Wit Buchhändlern ist man hier und da zu tauschen bereit.

Solche Anzeigen enthalten die Zeitungen jener Jahrzehende sehr viele, und mancher auch heute noch hochgeachtete Name findet

<sup>\*) &</sup>quot;Der Weg ber Pranumeration ist verhaßt und beinahe verächtlich gewerben." Wieland an Gleim, 6. Juli 1771.

sich unter Denen, die ihr Heil einmal ohne Berleger versuchen mollen.

So Rlopftod, ber bie brei erften Gefange feines "Meffias" in ben Bremer Beiträgen veröffentlicht batte (1748), bann aber mit hemmerbe in Salle ein Abtommen traf, fo bak 1749 bei Diesem bie ersten brei Gesange erschienen. Doch bentt ber fünf: undzwanzigjährige Dichter auch baran, ben "Meffias" auf Bra: numeration zu bruden, und bem Buchbanbler nur ein Gewifies für seine Mühe zu geben. Bobmer, ben er um Rath fragt, rath fehr zu. "Er meint, die Sache konnte so gemacht werben, baf mir Die Berleger zweitausend Eremplare zu meinem Brofit geben müßten." Rlopftod fragt zu berfelben Beit (Sommer 1749) bei 3. C. Cramer an, ob er wohl ein faiferliches Brivilegium nötbig babe, ober ob ein turfürftliches hinreiche. Im Sanuar 1767 aber, ba er seine Oben zu brucken gebenkt, schreibt er an Denis in Wien als feines Bergens Meinung: "Dich beucht, Buchbanbler follten folde Brivilegien (für immer gegeben, ein foldes wünschte R. für seine Oben) niemals, aber mohl bie Autoren bekommen können." Ueber Berlag und Fortsetzung bes Messias verglich sich bann Rlopftod mit Bemmerbe, ber erfte Band (Gefang 1-5) erschien 1751. "Später alaubte hemmerbe nicht nur ausichliekliches Recht auf ben Berlag ber erften fünf Gefange, fonbern bes gangen Deffias au haben, boch behauptete Rlopftod feine Unabhängigkeit von bem Buchhändler."\*) Der Meffias erschien also in Salle und Roven: hagen, später Altona. Nach einem Brief an Schlegel vom 24. September 1749 hatte Hemmerbe sein erstes Gebot von brei Thalem

<sup>\*)</sup> Im Mai 1753 gelangte eine Nachricht von des Messias neuer correcter Ausgabe (vgl. Göbese, Grundriß. S. 598) von Kopenhagen aus an die Oessent- lichteit, aber deren Ersolg entsprach, wie es scheint, den Wünschen Alopstod's nicht. Wenigstens schreibt er am 18. September 1753 an Ebert: "Sie wissen, wie es mir mit meiner Subscription geht und wie sehr lieb mich die herren Buchhändler haben. Jest kömmt es nur darauf an, daß meine Freunde einige dazu geschickte Leute aussuchen (welchen ich zehn Procent für ihre Bemühung gebe), welche sür die Subscription sorgen. Ich verlängere die Zeit die Ausschlangten, und da wegen der Größe der Lettern noch größer Papier erserberlich wird, so nahm ich auch dies, ob ichs gleich nicht versprochen habe." (Briese von und an Mopstod. Bon Lappenberg. S. 126. Diesem Wert, sowie Rlamer Schmidt's "Rlopstod und seine Freunde" sind die hier gegebenen Daten entnommen.)

für den Bogen auf fünf Thaler erhöht; im April 1769 aber meldet der Dichter, Hemmerde zahle zwölf Thaler in Louisd'or für den Bogen. Da damals der dritte Band erschien, so wird dieses Honorar als für den britten und vierten Band (Gesang 11—20) gültig zu nehmen sein.

In der Geschichte des Selbstverlags deutscher Schriftsteller nimmt Ropftod's "Gelehrtenrepublit" eine bedeutende Stelle ein (Hamburg 1774, bei Bobe). Bon neuem wies bies munberliche - auch von ben Reitgenoffen mehr getaufte als gelesene Buch, von bem nur ein erfter Band erschien, auf einen festeren Rusammenhalt ber Schriftfteller bin, und forberte icon burch fein eigenes, gelungenes Beispiel zum Selbstverlag auf. Anfnüpfend an biefes Buch, schrieb Reich seine "Rufälligen Gebanten eines Buchbanblers über Herrn Klopftod's Anzeige einer gelehrten Republit",\*) und als bann Reimarus mit ber Brofchure "Der Bucherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, Buchbändler und bes Bublicums erwogen" antwortete, bas Schriftchen "Der Bücherverlag in allen Absichten genauer bestimmt". Rlopstock burfte fich ruhmen, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Die Subscription auf bas Buch wurde von seinen Freunden eifrig betrieben, Goethe aber erzählt in Dichtung und Wahrheit fehr erabblich von ber Enttäuschung ber Subscribenten, als sie bas unlesbare Buch erhielten \*\*).

Leffing hatte, wie wir uns erinnern, 1755 und 1756 in Leipzig ums Brot übersetzt, balb barauf, 1758, übernahm er im Berlag von Weidmanns Erben und Reich — mit Reich war er durch C. F. Weiße bekannt geworden — "ein Bändchen von sechs Comödien"

<sup>\*)</sup> Reich versandte seine Broschüre u. a. auch an seine Autoren und bezeichneten ihm viele ihren vollen Beisall. So Henne, Lavater, Ramler und Zimmermann. Letterer schreibt: "Tausend Dank für Ihre schöne Schrift gegen Herrn Alopstock. Alles, was Sie darin sagen, deucht mir wahr, und doch auf keine Weise beleidigend. Ein Subscribent bin ich freilich auch zu seiner Gezlehrtenrepublik, einer wunderlich angelegten Republik aus dem Monde." Handzichtlich im Besitz der Weidmannschen Buchhandlung.

Belche Hoffnungen man an Rlopftod's Unternehmen in Schriftftellerfreisen knüpfte, ergibt sich u. a. aus einem Briefe Herber's an Raspe: "Rlopkod hat große Ibeen, die Gelehrten zu Eigenthümern ihrer Werke durch Berlag zu machen und die s. v. Pachtbuchhändler zu verdrängen; der Plan ist
groß und gut, nur erfordert er viel rasche und rege Hände, ihn auszusühren
und — gut Glüd." Weimarsches Jahrb. III. S. 49.

herauszugeben. Das erste Stück sollte ein Lustspiel sein, dem zu Grunde Goldoni's Eréde fortunata lag; der Druck begann, aber als der zweite Bogen gesetzt war, mahnte Reich vergeblich um weiteres Manuscript. Es kam zu einem Streit, da Reich ungestüm auf Fortsetzung drängte, und die Folge war, daß der hitzige Leiter der Leipziger Handlung den ersten Bogen in die Maculatur wars, den Satz des zweiten aber undenutzt ablegen ließ. Bielleicht hat dieses bedauernswerthe Zerwürfniß, das zwei Männer trennte, die es wohl werth waren, sich näher zu treten, mit beigetragen dazu, daß Lessing nicht die Ersahrung erspart blieb, wie gefährlich es sür den Schriftsteller ist, sich auf ein ihm durchaus fremdes Gebiet zu wagen.

Am 1. Februar 1767 melbet Lessing von Berlin aus an Gleim nach Halberstabt, daß er in wenigen Wochen nach Hamburg überzusiedeln gedenke. Was ihn hinüber zieht, ist zunächst das Theater, bessen Leitung ihn gewonnen hat. Doch noch eine andere Aussicht hat er in Hamburg. Herr Bode, Zachariä's Freund und wohl auch Gleim persönlich bekannt, legt in Hamburg eine Druckerei an und Lessing ist nicht übel Willens über lang oder kurz, auf eine oder die andere Weise gemeinschaftliche Sache mit ihm zu machen. "Wie wäre es, wenn Sie ihm ihre Werke in Berlag gäben? Ich habe ihm schon vorläusig davon gesprochen."\*)

Die Uebersiedelung findet statt, das Geschäft mit Bode kommt zum Abschluß, die hieran von Lessing geknüpften Plane sind sehr weitaussehend. Wie von dem Hamburger Theater, so erwartete er von seinen Unternehmungen mit Bode den besten Erfolg, nicht sowohl für sich, als für das allgemeine Beste. Er wollte u. a. ein Journal gründen, zu dem die besten Schriftsteller Deutschlands

<sup>\*)</sup> Gleim hatte selbst einen ähnlichen Plan. Er gründete, wie Beiße an Uz am 21. Mai 1767 meldet, mit dem Ragdeburger Bachmann eine typographische Gesellschaft, so daß Bode im folgenden Binter an die Möglicheit dachte, sein und Lessing's Geschäft mit dem von Bachmann und Gleim zu verbinden. Die Magdeburger Unternehmung blieb jedoch gleich in den ersten Anfängen steden. Bachmann, der wohl mit dem in Alopstocks Briefwechsel Genannten identisch ist, war ein sehr sein gebildeter Rann und befreundet mit Sulzer, Alopstock u. A. Er endete einige Jahre später in Petersburg durch Selbstmord. — Auf Grund ihm zugesagter Rotizen aus Gleim's Rachlaß hosst der Berfasser später Kittheilungen über das Gleim-Bachmann'sche Unternehmen machen zu können.

Beiträge steuern sollten. Durch dieses Journal sollte dann wieder auf Joseph II. gewirkt werden, in dem für die damalige literarische Welt ein Hoffnungsstern aufgegangen war. Der Glaube, in Wien das für die deutschen Schriftsteller zu sinden, was Berlin versagte, wurde zunächst von Alopstock gehegt, der dem Kaiser seine bei Bode und Lessing gedruckte "Hermannsschlacht" zueignete. Lessing war damals auch von Hoffnungen auf Joseph II. sehr erfüllt. Gleim, der wie Nicolai nichts von dem Wiener Glück wissen wollte, meinte, die ganze Sache sei nur ein Finanzproject, den oesterzeichischen Buchhandel in die Höhe zu bringen.

Bobe hatte die Mittel zu seinen Unternehmungen burch seine reiche Frau erhalten, Lessing stedte alles, mas er noch im Bermogen gehabt, "bis auf ben letten Beller" in die Druderei, selbst feine Bücher hatte er zu diesem Behufe zum gröften Theil pertauft. Aber weber Leffing noch Bobe war ein Geschäftsmann, ber vertraut mit ben einschlägigen Berhältniffen, fich ihnen anzubequemen und aus ihnen das Nübliche herauszuziehen verstand. Sie beibe trugen umgekehrt die durch abstractes Denken gewonnenen Ansichten furger Sand in bas ihnen fremde Geschäft über und erwarteten, dak man ihre Ansichten auch in ber Braris anerkennen werbe. Lessing hatte sich ausgebacht, baß man den neuen Berlag allemal vor ber Melle jum Koftenpreis mit 20% Bortbeil einem Buchbanbler verkaufen konne, und daß man nichts brucken wolle, als bie besten beutschen Schriftsteller und awar in ber Form jenes icon erwähnten Journals, bes "Mufeums", von dem in jeder Meffe einige Banbe erscheinen follten. Ricolai, bem Leffing feinen Blan mittheilte, warnte. Er wies barauf bin, bak tein Buchbandler werbe ju finden fein, ber ju einem folchen Rauf fich bereit zeige, ober ber bann zur richtigen Reit seine Wechsel einlöse, außerbem aber ware es ja zweifellos, bag ber Absat einer Schrift fehr bäufig mit bem mahren Werth berfelben im umgekehrten Berhält= niß ftebe.

Aber Lessing ließ sich nicht bebeuten. Die ersten Stücke ber Dramaturgie, die von Bobe und Lessing gebruckt wurde, versendet er am 8. Mai und im August gibt ihm Nicolai Nachricht von dem Nachdruck, den Dodsley & Co. unternommen haben. Ein übler Umstand, an dem aber Lessing und Bode selbst die Schuld trugen. "Die Dramaturgie, die in Deutschland viel Aufsehen machte,

ward sehr unordentlich expedirt. Man konnte nur in wenigen Städten Exemplare davon haben und die Kosten der einzelnen Berssendung mit der Post machten die Buchhändler und Käuser versdrießlich. Man hatte besonders unterlassen, Exemplare nach Leipzig zu legen." Nicolai machte deshalb Borstellungen, empfing aber zur Antwort: "Es sei einmal festgesetzt, man verschieße keine Exemplare, als die bestellt wären." Das war günstiger Boden für den Nachdrucker, der unter der Maske einer kaum bekannten Firma allen selbstverlegenden Schriftstellern den Krieg ankündigte und den Kampf gegen Lessing zuerst aufnahm.\*)

Die glückverheißende Berbindung mit Bobe, von der sich noch Lessing zu Anfang 1768 das Beste verspricht, wird allgemach eine Quelle neuer Sorgen und Berlegenheiten für den Dichter, der Sommer besselben Jahres bringt die Lösung des Berhältnisses. Und Lessing läßt einen Katalog seiner Bücher drucken, die er im Januar will versteigern lassen, und bittet Nicolai, "nicht den Buchhändler, sondern den Freund", die Exemplare, die er ihm schicken wird, ein wenig bekannt zu machen.

Unter dem literarischen Nachlaß Lessing's, der später mit seinem "Nathan" nochmals, und glücklicher, den Weg des Selbstverlags betrat, sindet sich eine Stizze "Leben und Lebenlassen", die Lessing's Ansicht über das Verhältniß zwischen Schriftsteller und Buchhändler wiedergibt. Es heißt da zum Schluß: "Selbstverlag und Subsscription bleiben. Der Schriftsteller läßt auf seine Unkosten drucken, aber die Subscribtion geht lediglich durch die Hände der Buchhändler". Nur da, wo keine Buchhändler sind, oder wo die Buchhändler Subscripenten zu sammeln sich weigern, sind Nichtsbuchhändler als Sammler zulässig.

Bon bem Preis bes Buches wird ein Drittel auf ben Drud, ein Drittel für ben Berfasser, ein Drittel für ben Subscribenten

<sup>\*)</sup> Es ließ sich mit der seit kurzer Zeit aufgetauchten Firma "tein einziger angesehener Buchhändler" ein, "sondern man begnügte sich, ihnen sür wenige Thaler das, was man von ihren meist wenig bedeutenden Berlagsbüchern brauchte, abzukaufen, und ließ sie unter den vielen Haustrern, denen die Meßfreiheit erlaubt, ihr Brod zu ertrödeln, sortlausen. Herr Lessing nahm aber die Sache auf einen ernsthafteren Fuß." Er machte die Dobslep'sche Anzeige bekannt und wahrte den Schriftstellern das Recht des Selbstverlags. S. Ricolai's Besprechung der "Dramaturgie", Allg. beutsche Bibliothek X. 2. Stüd.

sammelnden Buchhändler gerechnet. Bei dieser Bertheilung kommt wohl jede Partei zurecht. Dabei ist allerdings nothig, "daß auf der Wesse gegen Erhaltung der Exemplare sogleich baare Zahlung geleistet werde. Der Schriftsteller kann nicht borgen und nur darum opfert er einen so ansehnlichen Theil seines Gewinnstes, damit ihm Alles erspart werde, was das Zeit versplitternde Detail des Kausmanns ersordert". "Wäre es nicht zu wünschen, daß sich der ganze Buchhandel auf diese Art realissiren ließe?" Denn, um Lessing's Singangsworte noch hier zu erwähnen, "wie? es sollte dem Schriftsteller zu verdenken sein, wenn er sich die Geburten seines Kops so einträglich zu machen sucht, als nur immer möglich? Weil er mit seinen edelsten Kräften arbeitet, soll er die Befriedigung nicht genießen, die sich der gröbste Handlanger zu versanken zu haben."

Auch Goethe betrat, wenigstens mit seiner erften Arbeit, ben Beg bes Selbstverlags. Sein "Gop" war fertig, follte aber, wie er vorlag, nicht gebruckt, sonbern später in eine neue Korm umgegoffen werben. Der Dichter scheute fich, bas Manuscript einem Buchbandler anzubieten, nachdem er mit feinen "Mitschulbigen" icon von Berichiebenen war abgewiesen worden. Da rieth Merck jum Selbstwerlag. "Durch bie Frankfurter Zeitung hatte er sich icon mit Gelehrten und Buchbandlern in Berbindung gefest, wir follten baber, wie er meinte, biefes feltjame und gewiß auffallenbe Bert auf eigene Roften berausgeben und es werbe bavon ein auter Bortheil zu gieben fein: wie er benn mit fo vielen Andern öfters ben Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, ber bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieber an anderen Schriften und burch sonstige Sanbelsverhältnisse verloren geht." Goethe lieferte bas Bavier, Merc, ber in Arheiligen, einem Dorfe bei Darmstadt eine Druckerei angelegt hatte, bruckte bas Stud. Goethe aber erzählt scherzenb, wie er, au einer Reit, wo man ihm die größte Aufmerksamkeit wegen seiner Arbeit erwieß, hochst verlegen war, wie er nur bas Babier bezahlen follte, auf welchem er die Welt mit feinem Talent bekannt gemacht hatte.\*)

<sup>\*)</sup> Goethe, Aus meinem Leben. 18. Buch. Unter ben Besuchern war auch ein Buchhändler, ber sich "mit einer heiteren Freimuthigkeit" ein Dupenb solcher Stude gegen gutes Honorar ausbat.

Schiller ließ seine "Räuber" bruden, weil er für fie feinen Berleger fand, die zweite (Mannbeimer Theater=) Auflage ericien benn, ebenso wie "Fiesco" und "Kabale und Liebe" bei Schwan in Mannheim. Satte er auch bamit bas Gebiet bes Selbstverlags perlassen, so sputt boch in ben weiteren Rabren zeitweise auch in ibm die Sehnsucht, den Buchhändler nur als Commissionar betrachten zu bürfen. Da er weiß, daß Körner Capitalien in Göschen's Geschäft steben hat, so fraat er (3, Juli 1785) bei Jenem an, ob feine Berbindung mit bem Leipziger Berleger ber Art fei, bag er in bessen Handlung Berleger eines Buches sein könne, wovon also Bolden nur bie Commission batte. Er wünscht nämlich feinen Autorencommerce fernerhin anders zu tractiren und nach einer porbergebenden Bergbredung mit Körner felbst ben Berlag feiner Sachen zu übernehmen. Er führt babei gleichzeitig und fpater wiederholt Beschwerbe über Schwan und bessen Geschäftstheilhaber Göt, weil biefe Fiesco und Rabale und Liebe, ohne bem Berfasser ein Wort zu gönnen, neu auflegten. Got ließ fich fogar beigeben, einige Eremplare, Die Schiller verlangt hatte, fich bezahlen zu lassen. Dieser niederträchtige Streich hebt alle Berbindlichkeiten Schiller's gegen bie Buchhandlung auf, und Jener halt fich für volltommen berechtigt, felbst eine neue Auflage feiner Stude ju Hätte Körner einen Antheil an Golden's Sandveranstalten. lung, fo könnte bie Sache gleich gethan fein. "Du würdeft Dich mit mir entweber in einer Summe überhaupt vereinigen, ober mir ben Bogen bezahlen - und biek überlieke ich gang Deinem Ueber-Der Umstand ist ber, daß bieser Blan für Dich (ober ichlage. Göschen) mehr als nicht nachtheilig, für mich aber von sehr großem Bortheil ift, benn ich bin für meine brei Stude \*) bisher erbarm: lich bezahlt worden und ich glaube boch, daß mir das Bublicum einigen Erfat schuldig ift."

"Es ist unstreitig das Beste", schreibt dann Körner am 8. Juli, "wenn Du Göschen Deine Schriften in Commission giebst. Ich schrieße dann aus einer andern Kasse, die nicht in Göschen's Hand lung ist, die Druckerkosten vor, und mache mich von dem Ertrage bezahlt, den Göschen nach Abzug der Commissionsgebühren mir

<sup>\*)</sup> Die Ausgabe ber Rauber, die neben ber Mannheimer Theater:Aussgabe herging, erichien bei Löffler in Mannheim.

berechnet. Dir steht es alsbann frei, ben Ertrag abzuwarten ober Dir von mir barauf vorschießen zu lassen. So werbe ichs auch mit meinen eigenen schriftstellerischen Arbeiten machen und mit bem, was Huber in unsern Berlag giebt."

Gleich nachdem Schwan und Göt abermals Schiller Anlak jur Ungufriedenheit gegeben, schreibt biefer an Golden (19. April "Schwan und Göt, fagt er, "wissen, baf ich burch Schriftftelleren allein eriftiren und auf jeben Brofit feben muß. bennoch behandeln fie mich fo wucherhafftig, baf ich von einem Stud. bas fie bas Drittemal auflegen, zehn Carolin in allem gewonnen habe. Ich will mich also dikmal meines Bortheils bebienen und wenn Sie mit mir einverstanden febn wollen, eine Neue burchaus verbefferte mit neuen Scenen vermehrte und mit einem gang neuen Stud versebene Auflage meiner Schausviele für bie Michaelismesse anzeigen." Der ganze Blan hatte zunächst nur ben Amed, die Mannheimer zu einer Rahlung von Ginhundert Thalern zu bringen, und follte erft zur Berwirklichung tommen, falls biefer Bersuch einer Erpressung mißglückte. — Dag ber Versuch, wie es icheint, in jeder Weise fehlschlug, ift bem ungestümen Schriftsteller wohl zu gonnen, fo fehr man ben Dichter wegen feiner geringen Einnahme bedauern maa.

Von den Bestredungen jener Jahrzehende, sich von der Fessel des Buchhandels zu lösen und von dem Schwanken zwischen Selbstwerlag und duchhändlerischem Verlag gibt wohl kein Schriftstellersleben ein besseres Bild, als das Wieland's.\*) Als kaum slügger, noch ganz in Klopstock'schen Bahnen wandelnder "enthousiaste hexamétriste, ascète, prophète et mystique" hegt er die Absücht, eine Buchhandlung in Zosingen zu gründen; nach seiner Vatersstadt zurückgekehrt, beschäftigt er sich mit derselben Idee, da sich in Biberach ein Buchdrucker niederläßt. Unterdeß steht er immer auf dem freundschaftlichsten Fuße mit seinen bisherigen Verlegern in Zürich.

Wie dann der Ruf nach Erfurt eintrifft, erwacht auch die alte Luft wieder. Des Erfurters Riedel Schwiegervater ist Buchhändler, und Wieland denkt gern daran, mit Riedel ein Geschäft zu gründen.

<sup>\*)</sup> Buchner, Bieland und die Beibmanniche Buchhandlung enthält barüber bas Ausführliche.

Der Beiben Ramen würden sich in einer Firma gut machen. "In der That", schreibt der Dichter, "sollten sich die Gelehrten angelegen sein lassen, die Buchhandlung, so viel nur immer mögelich, den Ibioten und Ostrogothischen Kerlen, welche den größten Theil der Sosien unserer Zeit ausmachen, aus den Klauen zu reißen. Es würden sehr viele Bortheile für die gelehrte Republik daraus entsbringen."

Trot allebem ist er bann veranügt, wie er "Musarion" und "Ibris" an Weibmanns Erben und Reich vertauft und anftanbiges Honorar empfangen hat. Die Berbindung mit bem trefflicen Reich brangt porläufig alle Gebanten an Selbstwerlag in ben Hintergrund, bann aber brechen fie neu bervor, wie F. H. Jacobi ben Dichter jur Bollenbung feines "Agathon" beftimmt. Diefer ift zwar im Berlag vom Orell. Gekner und Compagnie in Rürich erschienen, nichts bestoweniger aber war Jacobi's Borfchlaa zu verführerisch, um nicht darauf einzugeben. Racobi felbst stellt sich an Die Spike bes Unternehmens und läbt zu Subscription ein. Bie aber ber Blan burch bie Nachlässigfeit bes Commissionsbuchbanblers au scheitern brobt, flüchten sich bie beiben Freunde au Reich, ber ben Berlag übernimmt, nachdem Wieland ben Zürichern, bie nun ihrerseits auch mit einem Nachbrud gebroht hatten. Entschäbigung geleiftet hatte. Der beutsche Mertur, ber feit 1773 erscheint, ift Wieland's erfter prattischer Bersuch bes Selbstverlags, ber gelingt Es folgen die "Abberiten" im Berlag von Beidmanns Erben und Reich, nicht ohne daß Aweifel auffteigen, ob nicht auch baburch bes bisherigen Verlegers Recht litte. Und wieder wird nun Bieland nachbruckenber Selbstwerleger. Der erfte Band feiner "Außerlesenen Gebichte", bie Maute in Jena bruckt, enthält bie 1769 bei Weibmanns Erben und Reich erschienene "Musarion"; das ganze Unternehmen geht bann, nach verschiedenen scharfen Worten von beiben Seiten an die Leipziger Firma über. In beren Berlag folgen einige weitere Schriften, Sorag' Briefe aber, Die Mieland überfett, ericheinen im Berlag ber Deffauer Berlaascaffe.

Der Tob Reichs erschüttert unn die Freundschaft in bedenklicher Weise. Honorarerhöhungen mussen nachträglich bewilligt werben, der Dichter zeigt sich leicht empfindlich, aber die Handlung trägt alles, um das Berhältniß nicht zu gefährben, namentlich, um sich ben Verlag von Wielands Werten zu sichern. Aber bie Bemühungen sind umsonst. Wieland hat in dem jungen Göschen den Mann gesunden, der den Mertur debitirt und die Werke seines Gönners drucken soll. Und der Dichter setzt sich zum Schreibtisch, und legt, während die Wolken eines Prozesses drohend am Himmel aufsteigen, die Grundsätz, woraus das mercantilische Verhältzus zwischen Schriftsteller und Verleger bestimmt wird, in einer Denkschrift nieder, die er den Leipzigern zur Regelung ihrer Ansichauungen mittheilt.

Die in biefer Dentschrift ausgesprochene Ansicht geht babin, daß ber Autor bem Berleger ein unbebingtes Berlagsrecht feiner Arbeit nicht verkaufen tann, "so lange nehmlich tein allgemein gul= tiges positives Gelek in Teutschland eristirt, welches ben Büchernachbruck für unerlaubt erklärt. Um allerweniaften aber kann ein Autor seinem Berleger bas Recht, eine unbestimmte willfürliche Ansahl von Eremplarien machen zu laffen, geben ober gegeben zu baben präsumirt werden, ebe und bevor er seinem Werke (über welches als ein Broduct seines Geistes er lebenslänglich ein un= verlierbares Recht behält), bie lette Bollenbung gegeben hat." Aft ein zwischen Autor und Verleger abgeschlossener Vertrag ein Contractus leoninus zum Nachtheil einer Bartei, fo tommt ihm keine Rechtsbestanbialeit zu. Wie ber Berleger ben Berfasser gerichtlich anbalten könnte, daß er ihm den burch Berlagsübernahme erwachse= nen Schaben erfete, so hat ber Berleger nicht bas Recht, auf Grund eines Contractes, ber sich als ein Contractus leoninus zu seinen Gunften erwiesen hat, auf die zweite und weitere Auflage bes Wertes, bas seinem Verfasser nicht ben Lohn einbrachte, ben er zu erwarten berechtigt mar. Dem Berfasser aber steht es in foldem Falle zu, aufs neue über seine Arbeit zu verfügen.

Wie zu erwarten, wurde die Leipziger Firma durch Wieland's Ausführungen nicht überzeugt, ebensowenig der Dichter durch ein Beidmannsches Promemoria. Der Prozeß begann, Wieland siegte und seine Werke erschienen bei Göschen.

Alle diese Versuche, sich vom verlegenden Buchhandel ganz zu lösen und nur noch einen Commissionsbuchhandel gelten lassen wollen, gingen stets von Einzelnen aus, und so viel solcher Einzelner auch zu dem Versuch schritten, so bekam doch erst die ganze Bewegung ein gefährliches Ansehen, sobald Einzelne sich zusammen-

thaten und in geschlossener Reihe, in der Form einer Gesellschaft, dem Berlagsbuchhandel den Arieg erklärten. Dies geschah 1781, nicht weit von Leipzig, um auf diese Weise mit dem unentbehre lichen Buchhandel leichter in Fühlung zu bleiben, zunächst allerbings nur zu Gunsten vermögender Autoren. Die Buchhandlung der Gelehrten in Dessau ward zu dem Behuf 1781 gegründet.

Auf bie Anfrage Merc's, ber fich für biefe neue Schopfung als Schriftsteller und unternehmender Ropf interessirte, melbet Bertuch unterm 16. Juni 1781 nach Darmftabt, baß ber Blan zu iener von einem gewissen Magister Reiche, bem Berfasser einer ipnebronistischen Weltgeschichte und Lehrer am Philanthropin, einem wackern und ehrlichen Manne, "ber Muth hat wie ein Löwe und seinen Mann steht wie ein alter Schweizer", ausgehe. "Der Ber-20g bat die Kundationsgesetze confirmirt, und damit allen Gelehrten die möglichste Sicherheit gewährt werde," hat er noch zwei seiner Beamten, zwei gute Ropfe, als Auffeber barüber ernannt. "Daß ber Gelehrte," meint Bertuch, "ber felbft bruden läßt, von biefer Handlung aufs ehrlichste bedient und von seines Kopfes ober seiner Sande Arbeit auch (wenn fie Sbie Buchhandlung ber Gelehrten) sich erst mit bem übrigen Corps des libraires ausgesöhnt hat) ben möglichsten Ruten habe, zweifle ich im Gerinasten nicht, nur wird fie, ba fie 1) bloß ben Generalcommis bes Gelehrten, ber vermogend genug zum Selbstverlag ift, macht, und folglich ein junger ober unvermögender Autor fie nicht benuten tann; 2) feinen Crebit gibt: 3) kein Sortiment andrer Buchbanbler für ihre Werke nimmt, noch beträchtliche Schwierigkeiten im Debit, sonberlich auf ben Meffen finden und etwas langfam zu ihrem Zwede tommen."

"Nachricht und Fundationsgesetze" der Dessauer Firma, die in einem besonderen Hefte verbreitet wurden, gehen von dem Drucküberschlag eines Werkes aus, und weisen nach, welcher Gewinn dem Versasser erwächst, durch Selbstverlag bei verschiedenem Absate, während das vom Verleger gezahlte Honorar bei demselben Absat einen viel geringeren Betrag darstellt. Die Ragen der Gelehrten sind daher sehr gerecht und die Behauptung ist wahr: "Der
größere Gelehrte ist nur ein Knecht, der Buchhändler aber der
Herr desselben, und den Gelehrten geht es vergleichungsweise
wie den Pferden, die den Hafer dauen und verdienen, von demselben aber wenig und sast nichts bekommen." Gibt es nun zwar

unter den Buchhändlern auch sehr ehrliche Leute, und ist die gegründete Rlage ber Gelehrten feine Rerbammung ber Buchhändler. 10 ift in Bahrheit die Entschulbigung ber Buchbandler feine Berpflichtung ber Gelehrten, Die schäbliche Lage bes Buchbanbels zu laffen, wie fie ift, und die Buchbandlung der Gelehrten hat die Aufgabe, ben Gelehrten eine Stupe zu fein bei ihren Bestrebungen. Sie übernimmt alfo au biefem Behuf bie von bem Berfasser gebrudte Schrift jum Debit, lakt fie auch, falls bies ber Berfasser vorzöge, nach Einsendung von Manuscript und Geld felbst brucken. Mit ben zum Debit empfangenen Werten besucht bie Firma bie Leipziger Meffen, fie beschräntt auch ihren Berkehr auf ben mit Buchbanblern, Reitungs- und Abrekcomtoiren und Solchen, welche bisher mit rohen Büchern. Musikalien u. f. w. gehandelt haben. Doch wird fie fich, fofern ber Buchhandel fich bem Unternehmen feinblich zeigen und einen Berfehr verweigern follte, im Intereffe ber vertretenen Gelehrten an bas Bublicum felbst wenden. alle biefe Thätigkeit, bie sich noch burch eine Reihe anderweiter von der Firma übernommenen Berpflichtungen steigert, begnsprucht diese vom Labenpreis bes übernommenen Buches ein Drittel. vom Thaler also acht Grofchen, und fie will von biefer Provision nur 11/2 Groschen für sich, 61/2 Groschen gewährt sie bem bas Buch taufenden Buchhändler. "Billige und vernünftige Buchhändler werben mit biefem Gewinn fehr aufrieben fein." Die Gefahr, daß das verdienstvolle Unternehmen der Handlung durch Nachdruck geftort werbe, ift nicht groß, ba bas Interesse ber Gelehrten und ber Künftler ein allgemeines Interesse bes ganzen gesitteten Bublicums ift, und ba bie Buchhandlung ber Gelehrten zweifellos bas Interesse bes Gelehrtenstandes aufs beste vertritt. Sollte aber Jemand gar ben Versuch magen, seinen Rachbruck burch bie Deffauer Firma bebitiren zu laffen, so schließt biese ihn fünf Jahre aus ber Rahl Derer aus, mit benen fie verfehrt.

Spätestens sechs Wochen nach ber Messe legt die Handlung jedem ihrer Auftraggeber Rechnung ab, indem sie gleichzeitig jedem betheiligten Versasser das Recht einräumt, sei es persönlich, sei es durch Dritte, nachzusorschen, "ob wirklich noch so viel Exemplare, als die Buchhandlung angegeben, 2c. vorhanden seyn". Zahlungen werden an den Auftraggeber geleistet, oder an dessen Bevollmächtigte, z. B. an Gläubiger, die vom Committenten der Dessauer

auf seine bortigen Einnahmen angewiesen sind. Ein Nachtrag verzheißt bann noch u. a. zeitweise erscheinende Berichte über die Handlung und ihre Unternehmungen. Unter ben für die nächste Osterzmesse in Borbereitung befindlichen Schriften sind Arbeiten von Ancillon, Bernoulli, Bahrdt, Bertuch, Semler, ben Musikern Reichardt und Rust. Herrn Reiche's Weltgeschichte wird ebenfalls als in Aussicht stehend angezeigt.

Am Schluß ber "Nachricht" wird noch eines Planes Erwähnung gethan, ber nach erfolgter Durchführung das von der Buchhandlung der Gelehrten Unternommene passend zu ergänzen bestimmt ist. "In Rücksicht dessen nämlich, daß so mancher Gelehrte und Künftler zu dem eignen Abdrucke und Berlage seines Werkes nicht Vermögen hat," sind einige Capitalisten zusammengetreten, um die Schriften, die von einem inneren Werth sind, drucken und durch die Buchhandlung der Gelehrten verkaufen zu lassen. Ia sie denken daran, selbst dem Verfasser ein billiges Honorar zu bezahlen, so daß also sie sowohl das Rissco der Veröffentlichung, wie auch eines Honorarvorschusses übernehmen.

Die "Berlagscasse für Gelehrte und Künstler", die noch in bemselben Jahre 1781 in Dessau gegründet wurde, war das Institut, welches die "Nachricht" der Buchhandlung der Gelehrten in Aussicht genommen hatte. Die Statuten jener Actiengesellschaft fordern den unvermögenden Schriftsteller auf, eine bestimmte Zeit vor der Messe, in der sein Buch erscheinen soll, das Manuscript dem Directorium nach Dessau einzusenden. "Wird nach Untersuchung befunden, daß die Casse ohne wahrscheinlichen Schaden sich weder auf Borschuß noch auf Verlagskosten einlassen kann, so geht das Manuscript schnellstens an den Einsender zurück. Gründe der Ablehnung werden nicht angegeben. Wird das Buch angenommen, so erfolgt Schließung eines förmlichen schriftlichen Contractes, Stärke der Auslage 2c. wird darin genau bestimmt.

Werben bem Gelehrten nur die Verlagskosten vorgeschossen, so erhält er 55% bes Labenpreises; 33½,% sind für die Gelehrtens Buchhandlung, die andern für Buchhändler, Subscribenten, Commissionäre; 11½, empfängt die Gesellschaft. Verlangt der Gelehrte außer Vorlage der Herstellungskosten noch baaren Vorschuß, so empfängt er nach dessen Vröße einige Procente weniger an Gesenpfängt er nach dessen Verschuß,

winn. Dieser wird jedoch erst bezahlt, nachbem alle von ber Casse vorgelegten Kosten gedeckt sind."

Da die Gefellschaft das gange Rifico übernimmt, fo behalt fie fich alle Wege bes Debits por. "burch Branumeration, Subscription. Commissionars, burch die Gelehrte Buchbandlung ober andere Buchbanbler u. f. w. einzuschlagen, contant ober auf Credit (jedoch bas lettere auf ihre, nicht ber Autoren Gefahr) zu handeln. Da die Gefellichaft mit verschiedenen Gelehrten und anderen ficheren Mannern in Berbindung fteht, welche fich erboten haben, Subscription an ihren Orten für die Schriften der Gesellschaft zu eröffnen, wird fie ben Debit jest zum Theil auf biesem Wege suchen." 1. Januar und 1. Juli legt die Gesellschaft ihren Autoren Rechnung ab, biese haben aukerbem bas Recht, an Ort und Stelle selbst zu prüfen, ob die Mittheilungen der Gesellschaft mahr find. Für ben Kall eines Rachbrucks hat ber Autor bas Recht bes Ankaufs ber noch vorhandenen Eremplare feines Wertes, wenn er nicht porzieht, bas Buch im Breis ermäßigt auch weiter ber Gesellschaft In letterem Falle trägt bie Berlagscaffe, auch zu überlassen. wenn die Verlagstoften und ber etwa bem Verfaffer gegebene Borichuk nicht burch weiteren Berfauf ber Eremplare gebeckt murben. ben Schaben gang allein.

Diese Verlagscasse schien mehr noch als die Buchhandlung ber Gelehrten einem Bedürfniß der Zeit entgegenzukommen und sie sand begreislicher Weise bei den Zeitgenossen die beste Aufnahme. "Weit wichtiger," schreibt Bertuch in dem angeführten Briese an Merck, "und sowohl für Gelehrte und Publicum nühlicher ist hingegen das zweite, so zu sagen aus jenem Samenkorn (der Buchhandlung der Gelehrten) mitentsprossene Institut, die Verlagscasse. Es ist eine Gesellschaft begüterter Actionärs, die schon einen beträchtlichen Fonds zusammen hat und, ohne dem Schriftsteller das Eigenthum seines Wertes zu rauben, ihm Verlagskosten und Honorar vorzichießt, alle Arten des Dedits einschlägt, Credit gibt, dem subscribirenden Leser 20% Rabatt, ihrem Commissionär 10% pro cura gibt, kurz, es dem Autor so bequem und gut wie möglich macht." Hätte Werck Lust, bei dem Unternehmen sich zu betheilisgen, so würde das dem Directorium gewiß erwünsicht sein.

Und wie hie Berlagscaffe in Deffau fich aufthut, so tauchen Borfclage zu ähnlichen Unternehmungen in Nord und Sub auf.

Besonders sei da des Berliner Plans gedacht. Da man es vom volkswirthschaftlichen Standpunkt für das Beste hält, das Geld möglichst ins Land zu ziehen, das aber bereits darin besindliche nicht hinauszulassen, liegt der Gedanke nahe, nur preußisches Papier in preußischen Druckereien zu verdrucken; die Einnahme der Leipziger Messe ist dann eine sehr erwünschte Zusuhr zum preußischen Wohlstand.

Während diese Nachbildungen der Dessauer Unternehmung bis auf eine in Augsburg frommer Bunich geblieben zu fein icheinen.\*) haben die Dessauer Firmen einige Rahre bestanden, für nicht wenige Schriftsteller Anfangs ein Gegenstand bankbarer Betrachtung. Gine Anstalt, Die fich zur Aufgabe stellte, bem Autor feine Werte gu brucken und sogar vorweg zu honoriren, und die mit dem Wiedererfat biefer Auslagen fich Sabre hindurch gedulbete und für alles dieses mit geringer Provision sich begnügte, batte gewiß viel Ans Tropbem ein gewisses Mißtrauen sich auch in ziehunastraft. Schriftstellertreifen geltend macht - einzelne Autoren von Beidmanns Erben und Reich spotten in ihren Briefen über bas Unternehmen, dem sie tein langes Leben versprechen -. tommt bas Unternehmen in Gang, es erscheinen in ben "Berichten" Liften ber Bücher, welche in nächster Meffe in Die Deffentlichkeit treten follen, auch gibt man wohl Bericht über einige weitere Berlagsanerbietungen, auf bie man eingeben murbe, falls bas Bublicum burch Subscription zu erkennen gibt, baß es bie Bücher gebruckt wünscht. Unter ben Autoren ber angezeigten Bücher finden sich einige qute Namen, fo Bertuch, Wieland's Beiftand in ber erften Reit bes Wertur, später Begründer des Landes-Industriecomptoirs in Beimar, Clamer Schmidt, Bahrdt, Herber und Wieland. Doch war bas Glück ber bei ben beiben Unternehmungen betheiligten Schriftfteller nur turg, Rlagen über unwünktliche Geschäftsführung, über offenbaren Betrug blieben nicht aus. Manches bittere Wort über getäuschte Hoffnungen murbe in ben Briefen an Berleger laut, und ebenso ber Bunich, bie frühere bisher verfannte Berbinbung wieber aetnüpft au feben. Go tlagt ber Rieler Birfchfelb, ber ber Buchhandlung ber Gelehrten einen Gartenkalenber zum Debit übergab. über offenbaren Betrug und fragt Reich um Rath. Wie aber bie

<sup>\*)</sup> Rirchhoff, Beitrage II. 258.

Rerlaascasse sich mit ihren Autoren abfand, ergibt sich aus ihrem Berhältniß zu Wieland. "Die Verlagscaffe hat mir," schreibt dieler im Nanuar 1787 an Reich, für meine horaxischen Briefe (ein Bert, woran ich mit bem mühlamften Rleik ein ganges Rahr gearbeitet) awar 500 Athlr. honorarium accordirt, allein ich habe hiervon keinen Heller baares Gelb, sondern die ganze Summe blok in Actien, b. h. in Bavier, wofür mir schon lange niemand nur 10% zu geben Luft hat, empfangen. Diese angebliche Rahlung ift also blok eine merkantilische Riction; es ist badurch kein Grofden aus ber Berlagscaffe in meinen Beutel gegangen." Es barf angenommen werben, bag bie an andre Schriftsteller gezahlten Konorare dem an Wieland gezahlten an wirklichem Werth gleich tamen, wogegen die Caffe felbst immerhin Ginnahmen hatte. Benigstens behauptet Wieland, sie babe von seinen boragischen Briefen eine Auflage von 2000 Eremplaren gebruckt und bavon 1300 Eremplare abgefest. Der Beimarer Hofrath berechnet feinen Schaben bei bem "finnlosen Institut" auf 1000 Thir., Bahrbt, ber für seinen Batriotismus, die Republit ber Gelehrten haben forbern 3u wollen. 13-14 Ballen Maculatur erhält, barf feinen Berluft tedlich auf 400 Thir. veranschlagen.

Der bentsche Buchhandel stand allen diesen Bestrebungen zusnächst nicht feindlich gegenüber. "Nie kann es einem Gelehrten verwehret werden," meint Nicolai, "etwas auf seine Rosten drucken zu lassen, benn jeder kann wohl sein Geld ausgeben, wosür er will."\*) "Ich würde mir nie einfallen lassen, sagt Reich\*\*), "mich dem Selbstverlag zu widersehen, denn wie kann ich jemandem verdenken, wenn er glaubt, gewisse Mittel vor sich zu sehen, wosdurch er seinen Wohlstand befördern könne und dieselbigen ergreist." So ging der selbstverlegende Schriftsteller ruhig seinen Weg, war vielleicht gleichzeitig Autor und Freund eines Buchhändlers, der es ihm dann nicht abschlug, auch Subscription auf das selbstverlegte Berk anzunehmen. In den Anzeigen, in denen von den selbstsverlegten Büchern die Rede war, erschienen Buchhändler sehr häusig als solche, die Subscribenten und Pränumeranten annahmen und

<sup>\*)</sup> Aug. beutsche Bibliothet X. 2.

<sup>8</sup>ufällige Gebanken eines Buchhanblers über Herrn Rlopftod's Anzeige einer gelehrten Republik. S. 3.

dann auch die Cremplare dem Besteller übermittelten. Doch trübte sich das Verhältniß zeitweise, wenn der Autor, als Aind einer auf dem Gebiete des Autorrechts gänzlich zersahrenen Zeit, das Selbstverlagsrecht auf ein Werk ausdehnte, dessen Eigenthums er sich schon längst begeben hatte. Wir erinnern uns des Streites zwischen Orell, Gesner und Compagnie und Wieland, der ganz damit einverstanden war, daß F. H. Jacobi den "Agathon" in neuer Auflage dem Publicum ankündigte, während die Jüricher Verleger diesen Reudruck als Rachdruck zu betrachten alles Recht hatten. Wir erinnern uns serner des wirklichen Nachdrucks der "Musarion", sowie der Maßnahmen, die der empfindliche Schiller gegen seine Mannheimer Verleger in Scene sehen will, weil diese die ihnen gehörigen Stücke neu drucken, ohne den Autor zu fragen, und unverschämt genug sind, Exemplare, die sie zu berechnen das Recht haben, sich bezahlen zu lassen.

Dem Bunsch der Autoren, sich den Ertrag ihrer Arbeiten voll zu sichern, trat die Natur der auf den Markt gebrachten Baare störend entgegen. Wenn Nicolai einmal scherzend an Lessing schreibt, daß die Buchhändler "von den gelehrten und vernünstigen Büchern nicht reich werden, sondern von dummem Zeuge", so ist doch soviel zweisellos, daß aus dem innern Werth eines Buchsauf seinen Absah nicht zu schließen ist, und daß der Schriftsteller selbst sich über die Absahssähigkeit seiner Arbeit leicht den größten Täuschungen hingibt. So blieben dann bittere Enttäuschungen nicht aus. Man begann, in der sichern Voraussicht großen Begehrs, zu drucken und nach einigen Monaten war alles da, nur keine Bestellung.

Bu der stets großen Ungewisheit des Absates, der man auch durch sehr frühe Anzeigen und Beginn des Drucks auf Grund der eingegangenen Bestellungen nicht ganz zu begegnen vermochte, trat als weiteres Hemmniß die immer noch große Schwierigkeit des öffentlichen Berkehrs. Rahmen auch Freunde, besteundete Buch-handlungen und die Postämter vielleicht Subscription und Zahlung an, so war doch nicht zu vermeiden, daß auch Menschen von zweiselhaften Grundsätzen sich an dem Unternehmen betheiligten und zwar zu ihrem Ruten. Häusig wird die Klage laut über veruntreute Pränumerations- und Subscriptionsgelder, über willstillsche Maßnahmen, die den Schaden des Selbstverlegers bezwecken.

So klagt Wieland am 26. Januar 1776 Merck: "Wenn Sie einen vortheilhaftern und boch leicht praktikabeln Debits-Modum für den Merkur ausspeculiren könnten, als der ihige, wo die Postämter einen Thaler von jedem Exemplar voraus wegnehmen, dann, L. M., hätten Sie mir, Jacobi und sich selbst einen großen Dienst gethan. Der Postmeister in Ersurt macht mir eine Menge Mucken, bezahlt mich nicht, legt keine Rechnung ab und setzt mich in eine um so größere Verlegenheit, da die Speditionszeit des Jänners vor der Thür ist, und ich also nothgedrungen bin, ihm die Spedition zu meinem größten Schaden zu überlassen, oder zu risquiren, daß der Merkur, weil ich nicht gleich einen andern Weg zum Debit ossen habe, gar ins Stocken geräth.

Und wie für den Verfasser, so hatte der Selbstverlag auch für den Bücherkäuser seine bedenklichen Seiten. Warum auf ein Buch pränumeriren oder subscribiren, dessen Werth man nicht kannte? Da wartete man doch besser das Erscheinen des Buches ab, sah was Herrn Nicolai's deutsche Bibliothek oder eine andere Zeitschrift darüber sagte, und faßte dann seinen Entschluß. Vielleicht wartete man dann gar noch, dis der wohl zu erwartende Nachdruck erschienen war. So muß Voß 1780 die üble Ersahrung machen, daß man ihm nicht allein durch schlechte Subscription und Präsnumeration die Möglichkeit nimmt, seine Odysses zu drucken, sondern daß man seiner in Schwaben noch odendrein spottet. Man scheibt ihm von dort, daß man sein Werk kaufen werde, sobald ein Nachsbruck vorläge.\*)

Wenn so in den schlecht oder auch gar nicht zahlenden Subscribentensammlern und in vielerlei sonstigen Unannehmlichkeiten
dem Selbstverlage der Schriftsteller ein wesentlicher Hemmschuh
angelegt wurde, so hatte der Buchhandel seinerseits keinen Grund,

<sup>\*)</sup> In der Zeit, als die Berlagskasse existirte, ist unsere Großmuth hundertmal mehr als vorher in Anspruch genommen worden. Ansänger haben einen ihrer besten Bersuche, woran zehn Freunde geseilt und gebessert hatten, drucken lassen und auf diese Probe hat ein leichtgläubiger Theil des Publicums Bände voll trivalen Zeuges tausen müssen. Am zudringlichsten sind, ungefähr seit gleicher Zeit, die Componisten geworden. Hundert Organisten für Sinen bieten Sonaten, Ouverturen, Cantilenen und Quartetten für einen wahrhaftig nicht niedrigen Pränumerationspreis aus, aber, wie sie heilig versichern, bloß, weil "Renner sie täglich zur Herausgabe ausmuntern und Liebhaber sehnlich danach verlangen". (Berl. Mon. Schr. v. Gedike u. Biester XII. 449.)

bie Schriftsteller in einem Borhaben zu fördern, bas bem Berleger ben Krieg erklärte. Und fo fehr Leffing irrt, wenn er alaubt, daß "Reich und mehrere Buchbandler, wenn ichon nicht unter ber Compagnie von Dodsley begriffen, bennoch für ihre Unternehmungen, ben Gelehrten ben Selbstdruck zu verleiden, fehr wohl gestimmt" seien, so ist boch gewiß, bak ber Buchbanbler nicht ohne Behagen gulah, wie fich ber Autor auf bem Gebiete bes Gelbft: verlags abanastete, um ichlieklich frob zu fein, wenn er von dem wieder in alter Beise aufgenommen warb. in bem er fo gern nichts weiter gesehen batte ale feinen Commissionar. "Ich bedaure". ichreibt Ricolai an Mercf nach Betersburg, .. ieben Gelehrten, ber Ruben von feinen Werten ziehen will. In einzelnen Kallen tann Branumeration bienlich sein, wie Bacharia, Unger, Bieland zeigen, im Gangen wird, bente ich, bem Uebel (ben Rlagen ber Autoren) nicht abgeholfen." Und in einem andern Briefe: "Ueberhaupt gleicht bie Buchhandlung einem Kärbeteffel, an bem man viele Jahre gestanden und im Schweiße seines Angesichts muß gegrbeitet haben Wer die Sache nur von außen ansieht, glaubt, es tame nur auf einige Recepte und auf's Gintauchen und Berausziehen aus dem Reffel an. So leicht feben jest viele Gelehrte ben Buchbanbel an. bie sich dadurch zu bereichern gebenten. Wer aber, wie ich, das Innere ber Sache feunt, siehet wohl, wie fehr sie fich betrügen."

Berhielt sich der Buchhandel dem Selbstverlag der einzelnen Schriftsteller gegenüber nicht feinbselig, sondern zeigte er fich fogar bereit, zeitweise ftutend einzugreifen, so trat er, als jener bie Form ber Deffauer Unternehmungen annahm, ihm entschieben feindlich gegenüber. Die Nachricht, welche bie Directoren ber Buchbandlung ber Gelehrten in die Welt fandten - ber Debit ber Berlagscaffe-Artifel sollte, soweit er burch anderweite Bermittlung nicht ftattfand, burch ben Buchhandel vermittelft jener Buchhandlung besorgt werben -, nahm zwar ausbrudlich Bebacht auf bie Möglichkeit, baß ber Buchhandel ben Verfehr mit ben Deffauern ablehnen wurde, allem nach aber überschritt bas Verhalten bes Buchbandels bei weitem bas Erwarten. 3mar war, als man von Deffau aus bie Schriftfteller zu beglücken bachte, ber Buftanb bes Buchhanbels nicht mehr der alte; der nur Tauschverkehr gefannt und von dem Geschäftsgenoffen verlangte, daß er zur Betreibung feines Geschäfts auch für Berlag forge, boch aber mar er ebensowenig ber beutige,

den Sortiment und Berlag getrennt neben einander bestehen sieht. Denn wenn, wie die "Nachricht" der Dessauer besagt, auch damals schon einzelne Handlungen, wie Wengand und Weidmanns Erben und Reich in Leipzig gar nicht mehr tauschten, sondern ihre Artikel in seste Rechnung, daneben auch à condition versandten und in der nächsten Ostermesse Zahlung des Salvo verlangten, so war dies immerhin noch Ausnahme, die Regel aber war, daß man zu tauschen suchte und dem baaren Einkauf nach Wöglichseit aus dem Weg ging. Und man vermied daher, theilweise nicht aus Interesse sür den Gesammtbuchhandel, sondern aus Interesse für den eigenen Beutel, einen Berkehr, in dem die Gegenseite zunächst Geld zu sehen wünschte.

Sute Handlungen lehnten jeden Verkehr mit Dessau ab. Was die großen Handlungen aus Princip, die kleineren aus Rücksicht auf ihr Verhältniß zu den großen und das wenig Lohnende des Verkehrs mit den Dessauern unterließen, das trieb in Verbindung mit der eigenen Unmöglichkeit das ganze unter fürstlicher Protection gegründete Unternehmen rasch dem Abgrund zu, in den es früher oder später jedenfalls stürzen mußte. Und wie später noch die zu Grabe Getragenen gleich Verpesteten versehmt sind, ergibt sich aus dem Leben K. F. Bahrdt's, dessen Versehmt sind, ergibt sich oder Gelehrten-Buchhandlung waren debitirt worden. Der Berliner Verleger Mylius weigert sich ausdrücklich, die Fortsetzung zu verlegen, wenn das Buch nicht einen andern Titel erhält, "weil er die bloße Fortsetzung eines Artikels der Gelehrten-Buchhandlung nicht verlegen wolle."

So endete die Bewegung und man darf sagen, zum Nuten aller Betheiligten. Alle die schöuen Plane der Schriftsteller waren zu Basser geworden und die Hossungen, die Leidnitz zu Ansang des Jahrhunderts gehabt, waren umsonst gehegt. Er habe einigemal darüber nachgedacht, schrieb der Philosoph am 15. October 1715 an Sebastian Kortholt nach Kiel, ob nicht unter den Gebildeten vorzüglich Deutschlands eine societas subscriptoria gestistet werden könnte, welche jene vor der Habgier der Buchhändler schützte, die nicht veröffentlichten, was Veröffentlichung verdiente, sondern was ihnen, die selbst meist Ignoranten seien, gesiele, oder was sie um geringen Preis oder gratis den Autoren entrissen. Leibnitz dachte sich die Sache so, daß die Mitglieder sich auf die zu druckenden

Werte subscribirten und daß mit der hierdurch erzielten Einnahme die Auslagen nehft Zinsen gedeckt werden sollten. Die übrigen Exemplare sollten dann um so theurer an die verlauft werden, die noch Verlangen trügen. "Putem, hanc societatem tandem bibliopolas in ordinem redacturem et fundum sidi comparaturam, qui sublevandae eruditorum donae mentis inopiae atque etiam experimentis vel indagationibus utilibus inservire posset."

Rortholt schien ber Blan nicht unbebenklich. "De difficultatibus recte mones," schreibt Leibnit am 19. Rovember wieber, "ex quibus potissima est potentia gentis bibliopolaris. Sed credo potior numerus est et sufficiens ab alia parte: nec illi consilium apud exteros receptum ullo jure reprehendere possunt. Et fortasse potiores aliquot bibliopolae lucri spe accederent, ipsi, quam corporis sui utilitati facile praeferrent, inito in aliquod tempus pacto, et societate constabilita aliquando cessaturo."\*)

Die von Leibnit so gefürchtete potentia gentis bibliopolaris war es nicht, an der die Pläne des Philosophen und seiner Rachfolger zwei Menschenalter später scheiterten. Denn einmal trat ja der Buchhandel dem Selbstverlag nicht unbedingt seindlich gegenüber, dann aber würde er, sosern er den Kampf um das Dasein mit einem lebenskräftigen Gegner aufzunehmen gehabt hätte, diesen zu bewältigen nicht vermocht haben. Der Gegner, der ihm so gern gefährlich geworden wäre, erwies sich zwar in mancher Hinsicht störend und schädigte den Geschäftsbetrieb, am meisten aber schnitt er sich ins eigne Fleisch und bewies aufs neue, daß, was theoretisch richtig ist, practisch sehr unzulänglich sein kann.

Theoretisch richtig ist nämlich, daß der Selbstverlag dem Schriftsteller den gewünschten Lohn am sichersten und reichsten gewährt. Der Schriftsteller hat in diesem Fall die Möglichkeit, schon dem Drucker und Papierhändler gegenüber sein Interesse aufs beste zu wahren. Er betraut dann einen Commissionsbuchhändler mit dem geschäftlichen Bertrieb und sieht im Uedrigen getrost der Zukunst entgegen in der begründeten Erwartung, daß sein Buch auch Käuser sindet. So die Theorie.

<sup>\*)</sup> Eribnis an Seb. Kortholt, opera omnia ed. Dutens. V. 333, 334.

Die Braris weist bem so rechnenden Schriftsteller mit leichter Rübe nach, bak feine Berechnung auf vielen trügerischen Boraussehungen beruht. Runächst ift ja die Behauptung falsch, daß bem Schriftsteller unter ieber Bebingung bas Recht guftanbe, feine Arbeit belohnt au feben. Ift er aber nur berechtigt, feine Rraft au Martt zu bringen und - mit Lesting zu reben - zu feben, ob ibn Jemand binge - ob ibm Jemand fein Buch abtaufe -. fo wird er die vor hundert Jahren so oft gemachte Erfahrung wieder machen, bak eine Schrift mit ihrem Geschriebensein noch nicht bie Berechtigung zum Gebrucktwerben erwiesen bat. Aber felbst vorausgesett, die gebruckte Arbeit habe die Veröffentlichung burchaus perbient, wer mag bem Berfasser gegenüber bie Bürgschaft übernehmen bafür, bak er ben erwarteten Lohn burch ben Absat ber gebruckten Exemplare voll erwirbt? Wer mochte felbft bafür einfteben, baß weniaftens bie aufgewandten Roften bem felbstverlegenden Schriftfteller burch ben Absat wieber gurudfliefen? Auch heutzutage, mo bie Berkehrsperhältnisse bem Selbstverlag - er werbe unmittelbar burch den Schriftsteller oder durch einen Commissionar besorat jo viel gunftiger find, als zu Klopftoc's und Leffing's Reit, find die Vorbedingungen zu ben groken Ginnahmen bes felbstverlegen= ben Schriftstellers, ber gewiffe Absat und bie Rahlungsfähigkeit der Abnehmer noch unficher genug, um den Autor von Bemühungen abzuhalten, die ihm in ben allermeiften Fällen nichts bringen würden. als eine neue Auflage der Erfahrungen, die von längst= vergangenen Geschlechtern gemacht wurden.

Doch ist ja im Ernste auch nicht zu fürchten, daß für das heute lebende Geschlecht die Lehren verloren wären, die die Wirtslichkeit seinen Urgroßvätern gab. Das Bewußtsein hat sich durchsgekämpst, daß der Berleger — nicht der Einzelne, sondern der Stand — etwas mehr gelernt haben muß, als, wie der über den Rachbruck der Dramaturgie verdrießliche Lessing meint, Packete zusbinden, daß er ein für die Literatur und ihre naturgemäße Weitersbildung durchaus nöthiger Bestandtheil der menschlichen Gesellschaft ist und daß die Interessen des Schriftstellers am besten gewahrt sind, wenn er sie als mit denen des Verlegers identisch ansieht.

Denn der Berleger ist der verkörperte Geschmack, das verstörperte literarische Streben seiner Zeit. Er ist die dankbare Rachswelt, die Einzelnes von dem wiederausleben läßt, was frühere Ges

ichlechter schriftstellerisch geleistet, wichtiger aber ist er als ber, ber bem Geschmack ber Mitwelt Ausbruck gibt. Als solcher ift er ein autes Correctiv für Leute, die von ihrer Autorfähiateit allau aroke Ansichten haben, als folcher normirt er bas Honorgr, bas er glaubt für ein angehotenes Manuscript geben zu können. Und indem er bas ertaufte Manuscript zum Gegenstand einer geschäftlichen Speculation macht, banbelt er ja nur im aleichzeitigen Interesse bes Denn ber Absat bes Buches, bas er gefauft, konnte ihm gleichgültiger fein, sofern es sich nur um Commissionsverlag ban-Wo er aber wirklicher Verleger ist, wo er burch aufgemanbtes Capital auf ben Erfolg feiner Unternehmungen bingewiefen wird und wünschen muß, daß seine Thatigkeit ihm nicht nur die gehabten Rosten, sondern auch Gewinn einbringe, ba arbeitet er gleichzeitig für ben Schriftsteller, ber aus seinem Thun einen ber muthmaglichen Rachfrage entsprechenben Lohn zieht, ohne in bie Gefahren zu tommen, Die seinen Geschäftsfreund nicht felten bebroben und ichabigen.

(B. B. 1872. Nr. 260. 266. 272. 277. 283.)

Dr. C. Budmer in Gießen.

## 6. Die Anfänge der periodischen Literatur des Buchhandels.

Ein Beitrag zur Geschichte besselben.

Nach Beendigung des siebenjährigen Krieges erhob sich auch wohl der Buchhandel, der während desselben gewiß sehr darnieder gelegen hatte. Erasmus Reich gründete im Jahre 1765 den ersten Buchhändlerverein und ein regeres Bereinsleben brach auch im Buchhandel an. Die Folge davon war, daß sich das Bedürsniß nach einer Zeitschrift im Interesse besselben herausstellte. Die Zahl der Buchhändler, namentlich derer, die sich wahrhaft für Hebung des Standes und Berbesserung seiner Einrichtungen interessirten, war aber doch zu klein, als daß sich ein exclusives Blatt hätte halten können; man versiel also auf den Gedanken, unter den Gelehrten Theilnahme dafür zu erregen, und die Blätter, die für den

Buchhändler bestimmt sein sollten, auch für die Gelehrten, übershaupt für das bücherkausende Publicum zu berechnen. Diese Zwittersstellung konnte aber keiner Partei so recht genügen, und es läßt sich erklären, warum alle Bersuche einer berartigen Buchhändlerzeitung für die Dauer keinen Ersolg hatten; nur wenige Jahre fristete jedes der Blätter, das sich diese Aufgade stellte, das Leben. Ein Blick auf diese Anfänge der periodischen Literatur des Buchhandels dürste nicht uninteressant sein. Ich erkor alles, was ich von derselben erlangen konnte, zu meiner Sommerlecküre. Wöge der nachfolgende Bericht darüber den Lesern des Börsenblattes ebenssowiel Bergnügen machen, als mir die Durchsicht dieser Bände, deren Ruhestand die im Schnitt noch zusammenklebenden Blätter documentirten, gemacht hat.

Die erste Zeitschrift, welche im Dienst bes Buchhandels ersschien, war die

Buchhändlerzeitung. 1-8. Jahrg.\*) 1788-85. Hamburg, Berold'sche Buchhandlung.

Sie erschien in sehr kleinem Octavformat in Wochennummern, als Stud bezeichnet, von mindestens einem Bogen Stärke. Eine Anmerkung am Schluß des ersten Stücks bringt die Mittheilung: "Bon dieser Zeitschrift wird alle Donnerstage ein Stück in der Herold'schen Buchhandlung allhier ausgegeben, auswärtig aber auf den vesp. Postämtern, an welche auswärtige Liebhaber sich zu adressieren belieben." Der Jahrgang kostete zwei Thaler.

Die Berlagshandlung, jener Zeit eine der bebeutendsten Nordsbeutschlands, mochte einen sehr großen, weitausgedehnten Kundenstreis unter den Gelehrten und dem bücherlaufenden Publicum haben; in deren Interesse hauptsächlich wohl gab sie die Buchhändlerzeitung heraus. Der Inhalt, der nur aus Auszügen aus neu erschienenen Werten und Krititen besteht, die sehr häusig mit der Bemerkung schließen: "Ist in der Heroldschen Buchhandlung zu haben", läßt uns zu diesem Schluß kommen. Sonst bringt sie noch in längern oder kürzern Notizen Nachrichten aus der Gelehrtenwelt, Personstien, Todesanzeigen von Gelehrten und Künstlern, ferner vielsache

<sup>\*)</sup> Reine ber mit zugänglichen Bibliotheten besaß alle Jahrgange, nur Aber ben 1-6. Jahrgang ift mir baber möglich zu referiern.

Pränumerations- und Subscriptionsanzeigen, zumeist von den Antoren selbst. Der erste Band bringt noch S. Gesner's Portrait als Titelkubser; der aweite das von F. Nicolai.

Kassen wir die Artifel, die vornehmlich dem Buchbandel und bessen Geschichte bienen, querft ins Auge, so bezeichnen wir als ben wichtigften Beitrag zu letteren bas "Alphabetische Berzeichnif aller Buchhändler und Buchbrucker, die die Leipziger Meffe besuchen, ober beren Berlag baselbst zu bekommen ift." Seber Jahragna brinat ein foldies. Der erfte Jahrgang führt 228, ber zweite 236, ber britte 223, ber vierte 233, ber fünfte 241, ber sechste 242 Firmen auf. Die Brogression ist also eine fehr geringe. Gruppiren wir bie Kirmen bes letten Jahrganges (1783) nach ben Stätten, fo ergibt fich folgendes Resultat, bei bem wir porausschicken, baf alle Städte ohne Beisat von Riffern nur eine Firma bringen. Altenburg, Altona, Altborf, Ansbach, Arnftadt, Augsburg 5, Bajel 5, Bauten, Babreuth, Berlin 17. Bern 2. Branbenburg, Braunschweig 2, Bremen 2, Breslau 5, Carlsruhe, Cassel, Celle, Chemnit 2, Cleve, Coburg, Coln, Danzig 2, Deffau, Dresben 4, Gid städt, Eisenach, Erfurt 3, Erlangen 2, Flensburg, Frankfurt a.M. 13, Frankfurt a/D., Freiberg, Freiburg, Gerg, Gießen, Glogau, Gotha, Göttingen 4, Graz, Greifswald, Halberstadt, Halle 9, Hamburg 5, Hanau, Hannover 2, Heibelberg, Heilbronn, Helmstädt, Hilbburghausen, Hof, Jena 5, Ingolftadt, Itehoe, Königsberg 2, Ropenhagen 4, Laufanne, Leiben 2, Leipzig 24, Lemgo, Liegnit, Lübed 2, Lüneburg, Lüttich, Lyon, Magdeburg 2, Mannheim 2, Minden, Mitau, München, Münster, Nordhausen, Nördlingen, Nürnberg 12, Offenbach, Betersburg, Potsbam, Brag, Bregburg 2, Quedlinburg 2, Regensburg, Reval, Riga, Roftod, Salzburg 2, Schleiz, Schwabach, Sorau, Stendal, Stettin, Strafburg 3, Stuttgart 2, Tübingen 2, Ulm 2, Upfala, Warschau, Weimar, Wesel, Wien 13, Winterthur, Wismar, Wittenberg 3, Wolfenbüttel, Würzburg, Rüllichau, Rürich. Allen Lesern bes Börfenblattes bürften biefe statistischen Angaben von großem Interesse sein, und interessante Barallelen zwischen ber bamaligen und heutigen Zeit veranlassen, vornehmlich wenn man bas neueste Schulz'iche Abregbuch babei zur Hand nimmt.

Rr. 8 bes zweiten Jahrgangs bringt ein bemerkenswerthes historisches Actenstück. Der Churfürst von der Pfalz ertheilt den

Buchhändlern von Mannheim ein Privilegium, in welchem 1) ben Mannheimer Buchbandlern bas Recht ber freien Rieberlage auswärtiger Berlagsbücher ertheilt wird; die auswärtigen Buchbanbler. welche bies Brivilegium benuten, follen in besonderen Schut genommen werden: 2) soll ein besonderes Handelsgericht eingesetzt werben, bei welchem alle in ben Buchbandel einschlagende Streitigfeiten summarissime geschlichtet und verglichen werden sollen, basfelbe foll auch bafür forgen, bak alle argerlichen, ben Sitten und ber Religion widrige Bücher auker Landes blieben. Me huch= händlerisches Mitalied besselben wird Schwan in Mannheim acnannt: 3) wird ben auswärtigen Buchbandlern, welche bies Brivileaium benuten, bas Recht eingeräumt, sich bei bem Handelsgericht einschreiben zu lassen und einen Deputirten zu bemielben aus ihrer Mitte zu mablen: 4) ben Gingeschriebenen wird die Berficherung gegeben, bak ihre Berlagsartitel in ben pfalzischen Landen meber nachgebruckt, noch in Nachbrücken verlauft werden follen. Alle Rahre foll ein Berzeichnif folder Buchbanbler und Bucher burch ben Drud befannt gemacht werben; 5) wird ben Gingeschriebenen goll= freie Gin- und Ausfuhr zugesichert: 6) wird ben Eingeschriebenen ober ihren Kactoren und Handlungsbienern, sobald fie sich in den durpfälzischen Landen aufhalten, aller Rechtsichus zugefichert.

In Mr. 3 bes erften Jahraanas (1778) beginnt ein Berzeichnift ber Bücher, welche nach ber Leipziger Michalis-Meffe 1777 bis jest berausgefommen find. Die fväteren Jahrgange festen bies für iene Tage gewiß sehr nütliche Berzeichniß nicht fort. Die Rummern 19. 20 und 21 haben einige für ben Buchhandel nüt= liche Mittheilungen bezüglich Cenfur und Rachbrud; biefe Artikel geben aber bem Berausgeber Beranlaffung, sich zu entschuldigen, baß er so viel (?) buchbändlerische bringe, er werbe von nun auch für ben andern Theil ber hiefigen und auswärtigen Lefer forgen und biefe Gegenstände auf eine Zeitlang bei Seite feten. Diefer Berficherung tommt ber Rebacteur auch gewissenhaft nach, benn in ber ganzen Rolgezeit bringt er nichts mehr, was auf ben Buchhandel speciell Bezug hatte, wir mußten benn noch dazu rechnen bie Rurze Geschichte bes Druckes geographischer Karten von A. F. Bufding", bem befannten Geographen, in Nr. 30 bes erften Jahrgangs, und bie Prespolizeiverordnung vom 2. Oct. 1779 in Rr. 39 bes britten Jahrgangs. Diefer fehlt aber bie Ortsbezeichnung, wahrscheinlich ist sie kaiserlich und von Wien ausgeaangen. Sie mag ber Sonderbarkeit halber wortlich folgen.

Austug berienigen Buntte, melde in Bemakbeit bes booften Sof-Decrets bom 2. Oct. 1779 und in conformitate des Commisfione-Conclusi vom 6, Rob, a. c. ben Buchbanblern von ber Com: miffion ben 26. Nop. bebeutet morben. 1) Diejenigen ben Buchbinblem abgenommenen, und in bem Catalogo libb. prohibb. vermertten Bucher find au confisciren, und in die Universitäts-Bibliothet abzugeben; die übrigen find, unter & R. mautamtlicher Sigillirung, außer Land zu ichiden. Dem - aber welcher auf eine graliftige Beise verbotene Bucher einschlenbet, ift ein ichafter Bermeis in facie Commissionis ju geben, mit ber ernftlichen Barnung, falls er noch einmal auf folche Art betreten würde, man wiber ihn mit Sverrang der Handlung und einer embfindlichen Strafe vorgeben würde. 2) Rederzeit ben Tag nach geschehener Commission follen bie Buchbanbler entweber felbft. ober burch ibre Leute, in bem Revisionskimmer erscheinen, und fich die da vermerkt verbotenen und suspenbirten Bacher abidreiben. Ihre verbotenen und suspondirten Bucher bleiben in bem Redifionszimmer, bis fie auf ibre Roften unter R. R. mautamtlicher Sinillirung außer Land geschickt werben. 3) wird ihnen die Auferlandiebidung nur bas erftemal gestattet; bas zwente und brittemal aber werben ihnen bie Bucher confiscirt, und fie, falls eine Arglist mit unterliefe, noch empfindlich gestraft; und zwar 4) bie Buchbanbler, bie fich einer gefliffentlichen Ueberschreitung ber Gefete betreten laffen werden, werben bas erstemal mit einer Gelbstrafe, bas zweitemal mit einer hobern und empfinblichern Strafe, und bas brittemal bergleichen frevelhafte und incorrigible Uebertreter mit Riederlegung des Gewerbes zu beftrafen fenn. Auch follen fie auf ihre Sandlungs-Bebiente Acht haben, weil fie, im Fall einer Mitwiffen: icaft, für felbe haften muffen; sowie jene felbst die icarfite Ruchtigung au erwarten haben. 5) Diejenigen Buchbandler, welche ihre Sandlungs-Bebiente mit verfdiebenen Buchern auf das Land verabicbiden, muffen fich guvor mit einem Liceng-Bettel verseben. Diesen Liceng-Bettel wird ber herr Appellations rath Ranka, ber biesfalls als Commiffarius ernannt worden, nach vorgenom mener Einficht in bas Berzeichnig ber einzuschidenben Bucher unentgeltlich ertheilen. 6) Soll es feineswegs gestattet fenn, einen Buchertatalog obne borbergegangene Cenjur zu brucken. In einem folden Ratulog barf nicht einmal ein erga schedam erlaubies, um fo weniger ein gang berbotenes Buch gesetzt werden. Dieses wird besonders dem - ichen Factor W. - bedentet werben.

Anch ben Artikel in Nr. 35—37 bes ersten Jahryangs "Bücher-Inquisition in Prag", aus Schlözer's Briefwechsel abgebruckt, wollen wir noch hierzu rechnen. Er wirst ein interessantes Schlaglicht auf die Censurverhältnisse jener Zeit; nicht nur die Buchhändlerläger, sondern auch Privatbibliotheken wurden von einer extra eingesehten Revisions-Commission burchlucht. Den Abri-

gen Raum bes Blattes fullen Rotigen, öfter von literarbiftorischem Interesse für uns. zumeift aber Anzeigen von Autoren, Die zu Branumerationen ober Subscriptionen auf projectirte Werke einlaben. bie von buchbändlerischem ober von literarhistorischem Interesse find. Das erftere bieten fie infofern, als fie Einblide in ben Buchervertrieb jener Reit geben, ba fie bie Bebingungen für Buchbanbler wie für bie Brivatsubscribentensammler mittheilen, zwischen welchen die Berren Autoren allerdings feinen Unterschied machen. So enthält Rr. 23 bes vierten Rahraanas bie Antundigung bes 2. Theils von: "Cramer's Rlopftod. Er und über ihn." Correspondenten werden 15 % und für jedes Czemplar, bas über 50 ift, 17 % jugefichert. Bei ber Bezahlung wird abgezogen: bas Briefporto, ber Betrag für aufgegebene Inferate, bie Roll- und Frachtgebühren. Der Herausgeber verlangt bas Geld, nachbem anaekündiat worden, das Buch sei erschienen, er trägt aber außerbem noch bie Roften ber Emballage und erfekt verlorengegangene Backete. In Dr. 4 bes ersten Jahrgangs lesen wir eine Unzeige: "Diejenigen, welche Subscription auf bas Schauspiel: 'Nathan ber Beise von G. E. Lessing' angenommen, ober noch anzunehmen Luft haben, sollen für ihre Mühwaltung 15% abziehen, und werben qualeich ersucht, ihre Subscribenten entweder an die Bofische Buchbanblung in Berlin, ober an ben jungeren herrn Lessing bafelbst; ober an besien Bruber in Wolfenbüttel unfrankirt einzusenben. Die Subscription tann bis Oftern angenommen werben, boch wird man es gern feben, wenn bie Berren Collecteurs uns fortan melbeten, wie viel fie ichon hatten und ungefahr noch bekommen wurden. Denn gur Ofter-Meffe erscheint biefes Stud gang gewiß, und bie herren Subscribenten konnen bie schleuniaste Ablieferung ihrer Exemplare, die frankirt zugeschickt werben, erwarten."

Bon literarhistorischem Interesse ist die Anzeige in Nr. 51 bes ersten Jahrgangs: "Ankündigung eines neuen Lesebuchs für Kinder von Campe". Dies Lesebuch ist der weltbekannte Robinson, und die Ankündigung bietet des Interessanten ungemein viel. Campe gibt zuerst seine Ansichten über ein solches Lesebuch, wie er durch die Lectüre von Rousseau's Emil auf Robinson Crusoe gekommen sei, und daß er, obschon ein anderer diesen Roman pädagogisch bearbeitet habe, doch an die Arbeit gehen wolle. Der Pränumes rationspreis ist auf 18 Gr. in Gold gestellt. Die 1. Aussage war

nach einer späteren Mittheilung 2000 Exemplare. — Nr. 20 bes britten Jahrganges bringt die Anzeige von Boßens Uebersehung von Homer's Obyssee, die wir wörtlich und orthographisch getreu wiedergeben.

Radricht pon ber beutiden Obuffee. Das Bublifum bat fich feit einiger Reit angestellt, als ob es begierig mare, die Gebichte Somers, wovon man fo viel Beiens macht, etwas naber fennen zu lernen. Ich ließ mich bemegen, die Obuffee, die ich porzuglich liebe, ju verbeutschen und zu erklaren, und gab 1777 im Man-Monat bes Museums eine Brobe, die, so weit ich boren tonnte, mit Bepfall aufgenommen murbe. Ich vollendete bie Arbeit mit einem Gifer, ben bas Gefühl, etwas jum Beften und zur Ehre bes Baterlandes beizutragen, burch alle hindernisse, die ich auf bem nicht sehr gebahnten Bege bes homerischen Ausbrucks, und auf bem wiber mein Bermuthen noch unge: bahnteren ber Erflärung antraf, hindurch führte. Beil meine Zeit nicht mir allein zugehört, so mar es mir so wenig erlaubt als beliebig, meine Arbeit für ben gewöhnlichen Bogenlohn eines Berlegers wegzuschenten; und ben Selbft: verlag burfte ich, wegen ber Rachbruder, ohne Unterftusung nicht wagen. 3ch bat bas Publikum um Pranumeration, und als biefe nicht zu gefallen ichien, nur um Subscription, bedung, im Bertrauen auf beffen Geschmad und Billigkeit den Drud, und taufte Papier. Aber meine Erwartung hat mich sehr getäuscht; ich habe nicht einmal fo viel Subscribenten, daß mir bie Roften gesichert sind, ba ich für 2 Thir, in Golbe über 2 Alphabete in größerem Ottav, auf besierem Schreibnavier und enger gebrudt, als Stolbergs Mias zu liefern batte. Db ber Raltfinn ber meiften Bucherlefer, ober bie Gleichaultigfeit ber meisten Berren, bie ich um Beförderung ber Subscription bat, bieran Schulb sep, ware jest eine überflussige Untersuchung. Ich wenigstens glaubte, mich an lauter Aufrechthalter ber Biffenschaften ju wenden, die es fo fühlten, wie man eine ungerechte Sache filblt. daß für Arbeiten biefer Art in Deutschland teine Belohnung, oft nicht einmal Entschuldigung, ju hoffen fen, als etwa durch Subscription; und man wird aus folgender Lifte feben, daß es an einigen Orten auch weber am Gifer ber Colletteure noch ber Subscribenten gefehlt habe. Aber ließe ich mit so geringer Sulfe die Obuffee bruden, so taufte ber Rerl, ber unter bem Schilbe: Sammlung auswärtiger fconer Geifter, mit Drud und Papier muchert, ober ein anderer privilegirter Straffenrauber eines ber erften Exemplare, brudte es unter bem Schute ber hochften Obrigkeit nach, und vertaufte mein Eigenthum für einen fo billigen Breis, bag alles zu feiner Bube lief. Aus Schwaben ist mir gang offenherzig gemelbet worben, baß man ben wohlfeilen Rachbrud abwarten wollte; und ich tenne selbst manchen Belehrten, ber sich tein Gewissen baraus macht, solche gemeinnützige Anstalten, wenn nur Papier und Druck nicht gar zu elend beschaffen ift, burch Raufen und Anpreisen zu unterstützen. Ich sehe also nichts übrig, als baß ich meinen Freunden, die sich der Oduffee, mit Erfolg ober ohne Erfolg angenommen haben, und besonders dem, der mir anbot, 100 Exemplare auf seine eigne Rechnung zu nehmen und voraus zu bezahlen, meinen wärmsten Dant abstatte, das Papier, das ich schon seit einem Jahre gelauft habe, so gut ich kann, wieder verlause, und meine Arbeit einschließe, bis sie geforbert wird, ober bis unste Durchlauchtigsten Mäcenen und wenigstens daszenige, was jeder andre Bürger in einem wohleingerichteten Staate genießet, Sicherheit des Eigenthums, hulbreichst angebeihen lassen. Dies sind die Subscribenten: Altona 3, Anspach 1, Augustenburg 1, Aurich 1, Berlin 4, Branbenburg 1, Braunschweig 1, Bremen 4, Brese bei Dannenberg 1, Brunsbüttel 6, Buchsweiser 2, Calmar 2, Danzig 6, Detwold 5, Donaueschingen 10, Dresden 1, Clrich 3, Emden 1, Eutin 9, Frankfurt a. A. 1, Göttingen 5, Greiswalde 1, Haag 2, Haberstadt 1, Hamburg 66, Hannover 22, Hildesheim 1, Kiel 16, Kopenhagen 40, Lemgo 7, Lübed 2, Lüneburg 1, Wagdeburg im Päddagogio U. Lieben Frau 26, Meldorf 4, Well 1, Midlum 1, Wietau 1, Winden 1, Debenburg 1, Osnabrüd 1, Otternborf 23, Ouedlindurg 1, Schwerin 1, Stade 7, Stolzenau 1, Stuttgart 2, Ulm 2, Weimar 5, Wien 2. In Breslau, Düsseld dorf, Stralsund u. Wolfenbüttel sind noch einige, deren Anzahl ich nicht weiß.

In Nr. 4 bes vierten Jahrgangs zeigt Boß an, daß ihm von Süddeutschland aus, von einem Gelehrten die Mittheilung gemacht werde, daß, wenn er die Odüsse für zwei Reichsgulden ablassen wolle, ihm 600—1000 Abnehmer sicher seien, sonst würde sie nachzedruckt werden. Boß will darauf eingehen. In Nordbeutschland hätten sich nur 400 Subscribenten gemeldet. Das Papier scheint er also noch nicht wieder verkauft zu haben. — Nicht minder interessant sind die Ankündigungen einer Uebersezung der 1001 Nacht von Boß und Bürger, die hier ebenfalls ganz getreu wiedergegeben werden:

Ankundigung. Ich habe manchmal, nicht ohne Rührung, dem Durste meiner lieben Landsleute nach Romanen und histörchen zugesehen. Gleich den Belagerten, denen der Feind die Wasserröhren verstopft hat, lechzen sie mit heißem Munde, und schütten alles hinunter, wenns nur naß ist. Ich kanns also nicht leiden, daß man über die Herren Berleger, Ueberseher und Büchersichter spöttelt, die aus wahrer Menschenliebe ihre Keller und Borrathskammer ausschlichen, was da ist, ihrem armen Rächsten, für eine billige Bergütung, steundlich mittheilen. Man sagt, der eine zapse verrochenen Franzwein, der andre sanzischen. Wan sagt, der eine henresten, jener schaligen Rosent, oder ein dicks süßliches Gesoff, das mit Empsindsamkeit, Joten, Afterlaune, Scheniewesen und anderen berauschenen Siebensachen abgezogen seh, und manscher schahre sogar, ich weis nicht woraus. Das mag alles sehn; es kühlt doch die Zunge, und ein Schelm giebts besser, als ers hat.

Bei dem Scharssinn unserer Ueberseiger, und bei ihrer rühmlichen Aufsmerksamkeit auf alles, was zum Bergnügen und zum Unterricht der Deutschen auch nur bas geringste behtragen kann, scheint es wirklich etwas sonderbar, daß man ein Buch, welches viel Bergnügen und Unterricht gewährt, so lange hat ruhen lassen. Es enthält die kühnsten und tresslichten Erdichtungen einer

morgenländischen Nation, deren seurige Einbildungskraft berühmt ist, und wird seit 60 Jahren und darüber, so lange wird in Europa kennen, von allen, die ihren Geschmad verseinert, ober wenigstens nicht verderbt haben, geschäht und bewundert. Ich meine die Arabischen Erzählungen, unter dem Titel: Die 1001 Nacht, wovon die franz. Uebersetzung des Hrn. A. Galland in den Jahren 1704—17 erschien. Die alte deutsche Uebersetzung aus dem Franz. ist selbst sitre Zeiten schlecht und für die unsrigen ganz unbranchbar. Es scheint mir daher ein gutes Unternehmen, wozu ich eingeladen wurde, eine neue Uebersetzung diese Werfs zu versertigen.

Der erste bieser Bande erscheint Ostern zur Probe. Gefällt bas Buch, so erbittet sich die Cramersche Buchhandl. in Bremen auf die folgenden Pranumeration, weil sie einen Nachbruck befürchtet u. s. w.

Otternborf, Man 1781.

Bok.

Diese Uebersetzung erschien wirklich. Gleich hinter vorstehender folgt nur burch einen Strich getrennt:

Anfündigung. Selp Gott met Gnaden! Sie ward of Seepe gesaden.

Der Ginfall aus ben befannten morgenländischen Mabreben. 1001 Racht, etwas Lesbares für ein leselustiges Bublicum zu machen, ift schon seit einigen Jahren auch ber Meinige. Allein, ben bem in jetigen Reitläuften fo regen Expberungstriebe ist es fast unmöglich, irgendwo possessionem vacuam zu finden; es ware benn, bag man aus ben verborgenften Tiefen fein felbft, wo frenlich die rechten mabren Sage (wohl Schape?), welche die Motten nicht ger: nagen, und nach benen fogar bie Diebe nicht graben, verborgen find, eine nagelneue Schöpfung hervorarbeitete. Und auch ba, wie leicht geschieht es nicht, daß die beaux esprits in geheimster Kinsterniß einander begegnen, und unbermuthet mit ben Röbsen ausammenrennen! Bare mein Ginfall noch Embryo, ober ftande er nur noch auf meinem eigenen und nicht wirklich schon autentheils auf bes Berlegers Bapiere, ware fogar die Sand bes Beichners und Rupferstechers nicht um beswillen schon aufgehoten, und in Bewegung gesett, so würde ich jett nicht aufstehn, als wollte ich herrn Boff, von welchem ich die Ankandigung einer abulichen Arbeit fo eben lefe, den Markt verberben. So aber nothigen mich ber Berleger, Sr. Dietrich in Gottingen, und bie obis gen Umftande, hiemittelft und fraft biefes clara voco: 1001 Racht, nen und nach eigener Beile ergablt von -. Wit Kupfern von Chodowiech, angutinbigen, wovon ber 1. Band unter ber Breffe ift, und auf t. Ibg. DR. Deffe, wo nicht noch eber, erscheinen wird. Es ift zwar bei biefem Unternehmen weder an eine Pranumeration noch Subscription gedacht worden. Da es aber nunmehr sowohl ben Berf. als ben Berleger intereffirt, zu wiffen, wie man bei bem Publikum bamit fahren werbe, so sen hiermit, um einer besto gewissern Bostnumeration willen, eine Subscription auf das ganze Wert bis f. Michaelis eröffnet. Gr. Bog wird, fo viel ich aus feiner Antlindigung foliege, ben frangofischen Galland neu übersetzen; ich aber werbe 1001 Racht neu und nach eigner Beise balb in Profa balb in Berfen — ergählen. Da ich nun jum voraus nicht weiß, wie reichlich meine Laune bet einem ober bem andern der mehreren Bande, die ich indessen vorläusig ebenfalls auf 6 anschlage, strömen werde, so kann ich die Bogenzahl, mithin auch den Preis in quanto noch nicht genau bestimmen n. s. w." Am Schluß heißt es dann: "So sind denn also nun zwed Buden offen, und die Kränze ausgesteckt. Man komme und genieße nun, ohne allen dem Matrosenbressen ähnlichen Zwang, nach Belieben! Altenakeichen, d. 9. Man 1781.

Troz der Versicherung Bürger's, daß der Druck schon besgonnen, führen die Kataloge boch diese Ausgabe der 1001 Nacht nicht auf; sie muß also doch unterblieben sein.

Ueberhaupt machen bie damaligen Selbstanzeigen der Autoren in unsern Zeiten meist einen komischen Eindruck, und eine kleine Blumenlese derselben dürfte dem Leser nicht geringes Bergnügen machen. Im vierten Stück des zweiten Jahrgangs sinden wir solgende:

Anzeige. Ich werbe innerhalb einiger Wochen ein Kaar Relationen, ein Paar Desensionen, und ein Paar Reben abdrucken lassen. Rimmt man sie gut auf, so lasse ich vielleicht meine Grundsätze, aus dem Umgange mit Mensichen gezogen; Etwas über den hanseatischen Bund, eine gelegentliche Abhandung und weine spätern häußlichen Ausarbeitungen nachsolgen. Auf Gewinn an baarem Gelbe daben denke ich nicht; die Aussaat aber möcht ich doch gern wieder heraushaben. Zu dem Ende ersuche ich die guten Leute, welche gern ersahren wollen, wes Geistes Kind ich seh, daß sie in den Heroldschen und Bohnschen Buchläben hierselbst dinnen vier Wochen a dato anzeigen, wieviel Exemplare sie wohl haben möchten. Außerordentlich hoch werden die Kosten nicht erwachsen: Denn da ich mit den Wissenschaften noch nicht lange vertraut din; so können weine Kinder auch nicht sehr groß, auch derselben nicht sehr viel sehn.

hamburg 25. Jan. 1779. Joh. Gottfr. Grape, Dr.

Ebenso erheiternd ist in Nr. 10 die

Anzeige von einem Originalwert: Leben und Thaten Till Eulenspiegels. Ein Schriftsteller, bessen Aussagen, bestehend in Betrachtungen, Bersuchen, Benzträgen, Bemerkungen, Borschlägen u. s. w. nicht ungünstig vom tritischen Publium sind ausgenommen worden, fühlt einen Drang des Genies, sich in eine etwas höhere Sphäre zu wagen. Zur Erreichung dieses Zwedes glaubt er, nach der Richtung und dem Bedürsniß der gegenwärtigen humoristischen Literatur, keinen sichern Weg einschlagen zu können, als durch die neue Auslage eines alten in den angesehensten Buchhandlungen Europens vergriffenen Werks. Es führt den Titel: Leben und Thaten des berühmten Till Eulenspiegels.

Beiter wird versichert, daß der Herausgeber außer der Benutung alter Ausgaben noch durch Rachforschungen im Stande sei, dieser neuen Ausgabe viele unbekannte Anecdoten beizufügen, als sie auch "mit vielen brauchbaren Anmerkungen versehen, ans

Licht zu ftellen". Das Titelblatt foll burch ein Bortrait Eulenspiegels geziert werben. Finden sich 600 Subscribenten, so soll bas Buch mit bem Bergeichnis berfelben jum Breife von 11/4 Thir. erscheinen. Für ben Buchhandel übernimmt 28. G. Korn in Breslan ben Bertrieb. In ben Jahren 1784-89 ericbien in biefer Sandlung: Leben und Meinungen Till Gulensviegels. Gin Bolls-Mit Kupfern. 2 Bbe. Ob bies ber angefündigte Gulensviegel sein maa? — In Nr. 3 vom vierten Rabraana kundigt ein Baftor Grot in Betersburg Bredigten an, beren 1. Band Reben über die Blatterimpfung bringen foll. — In Nr. 16 fündigt ber Hofbuchbandler Sanisch in Silbburghausen auf Subscription ein "Realregister zu Rabener's Sathren" an. bas nicht weniger als ein Alphabet umfassen soll. — In Dr. 17 lesen wir eine Subscriptionsanzeige von himburg in Berlin, ber eine, auf die Nachbrucker passende Zeichnung von Chodowiecki in Stich veröffentlichen will, wenn fich 300 Subscribenten finden. - In Nr. 29: "Gine Gesellschaft guter Menschen hat ben Entschluß gefaßt, sich mit ihren Mitbürgern über gemeinnützige Gegenstände in einer Wochenschrift zu unterhalten, welche bas Gewand und ben Ramen eines Erzählers annimmt. Ihre Sprache wird die best gesitteten Umgangs sein In Nr. 49 beginnt eine Anzeige: "Ein Frauenzimmer u. i. w." hat fich zum Besten ihres Geschlechts entschlossen, ein überall auf Erfahrung gegründetes Rochbuch berauszugeben, welches alle bisher noch im Druck erschienenen, an leichter Rubereitung und befonderem Wohlgeschmad übertrifft!" - In Nr. 50 u. 51 find bie Anzeigen ber "Gefellichaft bes Berlags für Gelehrte und Runfiler in Deffau" bochft amufant. Im fechsten Jahrgang fünbigt in Nr. 47 bie Frommannische Buchhandlung in Rüllichau, "um dem Mangel an einem lateinischen Lesebuch für Anfänger beim Unterricht in ber lateinischen Sprache zu begegnen", eine lateinische Ueberfetung bes Campe'schen Robinson an. - Mitunter find bie Selbftanzeigen ber Autoren noch von Klagen über ben schlechten Gingang ber Gelber für die überfandten Exemplare begleitet.

Die Hauptartikel bes Blattes bestehen in jeber Rummer aus Referaten mit Auszügen aus neu erschienenen Werken. Nr. 12 bes vierten Jahrganges wirb burch einen Artikel über bas Lon-boner Zeitungswesen eingeleitet; in bemselben spricht sich Berwunderung über die große Zahl ber bort erscheinenden Zeitungen —

sieben — aus; was würde ber Verfasser heute sagen, wenn er seinem Grabe entstiege und bas Reitungswesen in allen Sauptftädten Europas fabe? Die meisten Leitartifel, wenn wir uns biefes Ausbruckes bebienen wollen, find aus bem Gebiet ber Reisen. So wird in Rr. 23 und 27 bes fechsten Jahraanges über R. Ricolai's Reise burch Deutschland referirt, und bieselbe als eins ber merkvürdigsten Bücher, dem das beutsche Bublicum mit Ungebuld entgegengesehen habe, bezeichnet. (Der Schreiber biefer Reilen gesteht offen, bak es ihm fehr, fehr langweilig erschienen ift, bei aller Achtung por bem Berfaffer, und bag ihm die Lecture ber 12 Banbe leiner Reit eine mahre Arbeit gewesen ist.) Jene Reit war überbaupt sehr fruchtbar im Gebiet ber Reisebeschreibungen, nicht etwa in aufereuropäischen Ländern: sondern wer durch die Sächfische Schweig, bas Riefengebirge, ben Barg, Bohmen ober fonft mobin im lieben beutschen Baterland einen Ausflug gemacht hatte, fand fich bemüssigt, barüber ein Buch zu schreiben, und so ausführlich wie möglich. Um ein Beispiel anzuführen, so beschrieb ber Baftor Buquoi in Tillenborf seine Reise von Tillenborf bei Bunglau bis an den Rug bes Rynaft, hinauf ftieg er nicht einmal, und zurud, in acht Tagen, in einer besondern Broschure. Man war mit ber Berausgabe folder Reisen auch gar nicht angstlich; Gott bewahre, betlei Reisebeschreibungen erschienen manchmal erft nach brei bis fünf Rabren und noch später, und bie Briefform mar bie beliebtefte.

Der spaßhafteste Bericht in allen sechs Bänden ist aber der in Nr. 30 u. ff. des zweiten Jahrganges aus einem "Tageregister dersenigen Ausgaben, welche ein Einwohner der Stadt Augsdurg im Monat Mai 1715 in denen daselbst in und außer der Stadt besindlichen Wein= und Bierhäusern gehabt hat". Dies höchst naive Tagebuch verdient ganz nachgelesen zu werden; hier wollen wir zur Erheiterung der Leser des Börsenblattes, die es ja meist nur mit trockenen Büchertiteln zu thun haben, nur Einiges daraus ausziehen. Die Zechzahlungen nannte der gute Bürger von Augszurg nur Aberlässe. Ein solcher auf dem Jägerhäuschen mit Anverwandten betrug 13 st. 43 kr. Ein andermal trägt er Arbeit sort und nimmt dafür 5 st. 11 kr. ein; da der halbe Tag mit diesem Ausgange verdorben, so geht er nach dem Luginsland und verkneipt 1 st. 9 kr. Am 10. May, erzählt er, hat er dem Wirth den Hauszins hingetragen, den er sich aber beim Herrn Gevatter

auch noch erst bazu mit 36 fl. geborgt habe. Der Wirth habe wegen der Verspätung scheel gesehen, aber es heißt dabei: "Dergleichen Leute haben gut schwazen. Sie leben von ihren Kenten und wissen nicht wie sich ein ehrlicher Mann beh diesen nahrlosen Zeiten, mit saurer Arbeit behelsen und durchreissen muß". Die Selbstbekenntnisse vom 18. May, wo der gute Augsdurger schon Vormittags einen Rausch gehabt hatte, sind höchst ergöhlich; ein moralischer Kahenjammer kommt über ihn, aber der Teusel habe die Oberhand gewonnen, er sei nochmals ausgegangen und Nachts wieder ganz dewußtlos nach Hause gekommen, sür Zeche und an die Wand geworfene Gläser habe er 14 fl. 50 kr. bezahlen müssen; indeh tröstet er sich damit, es sei nur alle Jahre einmal Pfingstmontag. Vom 21—23. habe er tüchtig gearbeitet, aber doch 1 fl. 49 kr. für Vier und Frühstück ausgegeben. Die Schlußrechnung ergibt für den Monat 60 fl. 57 kr. 6 Heller Kneipgelder!

Ein sehr gutes Register ist allen Bänden beigefügt. Ueber ben siebenten und achten Jahrgang können wir, wie schon gesagt, nicht berichten, ebensowenig über die für 1789 bei Rett's Wittwe & Frant in Augsburg erschienene Buchhändlerzeitung, die wohl nur noch in ganz wenigen Exemplaren in Bibliotheten vorhanden sein dürste; selbst die Bibliothet des Börsenvereins besitit dieselbe nicht.

Im Jahre 1780 begann J. G. L. Breitkopf in Leipzig bie Herausgabe bes

Magazin bes Buch= und Kunfthanbels, welches zum Besten ber Wissenschaften und Künfte von den dahin gehörigen Reuigkeiten Nachricht giebt. gr. 8.

und fette basfelbe bis 1782 fort.

In der Borrede zum ersten Bande verspricht der Herausgeber monatlich ein Heft von fünf Bogen erscheinen zu lassen; klagt aber gleichzeitig, daß die Ankündigung des Magazins doch sehr wenig Unterstützung zugeführt habe. Der Inhalt wird in drei Abtheilungen zerlegt. Die erste trägt die Ueberschrift: Magazin von neuen oder verbesserten Anstalten und Stiftungen zum Besten der Wissenschaften und Künste und neuen erschienenen Schristen und Kunstwerken. I. Landesherrliche und obrigkeitliche Berordnungen und Anstalten und andere Stiftungen für Wissenschaften und Künste. (Auszüge aus Zeitschriften.) II. Landesherrliche Befehle, das

Buderweien und beffen Bolizei betreffend. III. Bekanntmachung ber Bücherprivilegien, Confiscationen und Bertaufs-Inbibition einzelner Werte. IV. Anzeigen ausländischer neuer Schriften. (Biffenichaftlich geordnet, febr eingebend und mit Erläuterungen von gemik grokem Anteresse für bamalige Reit.) V. Anzeigen in= länbischer neuer Schriften. VI. Reue Mufikalien. VII. Rachrichten von muficalischen Academien, Anstalten, Birtuofen zc. VIII. Rachrichten von Werten ber Baufunft, an errichteten Gebäuben gur Berichonerung ber Stäbte. IX. Reue Kunftwerke. X. Angeigen von neuen Entbedungen und Bemerkungen in Wissenschaften und Runften, XI. Reue Erfindungen von Inftrumenten zu mechanischen und andern Rünften. XII. Nochrichten von ganzen Sammlungen. and einzelnen Kunftwerten und Buchern, bie zu taufen ausgeboten Die zweite Abtheilung: Anfündigungen und Avertiffements von ungusaeführten und projektirten Unternehmungen und Berten in Bissenschaften und Rünsten, bat an Unterabtheilungen: XIII. Breisaufgaben. XIV. Anfündigungen fünftiger Berlagsartitel. XV. Anfündigung neuer Schriften, wozu die Berfasser einen Berleger suchen. XVI. Subscriptions- und Branumerations-XVII. Buchbändler- und andere literarische Avertiffeanzeigen. (In allen Beften pertreten: bringt Mittbeilungen pon ment& Befitveranberungen in Benng auf Geschäfte und Berlagsartitel.) XVIII. Rachrichten von Runstwerten, an welchen gearbeitet wird. XIX. Anfragen von Buchbändlern. (Kommen in feinem ber Hefte vor.) Die britte Abtheilung foll folgende Unterabtheilungen haben: XX. Anfragen nach Büchern und Kunftwerfen. XXI. Beantwortungen folder Anfragen. XXII. Anetboten von Gelehrten. XXIII. Radrichten von reisenden Gelehrten. XXIV. Beförderungen und Belohnungen. XXV. Tobesfälle. XXVI. Nachrichten von neuen Bibliotheten. Rabinetten ac. XXVII. Anerbietungen junger Gelebrten. XXVIII. Bermifchte Rachrichten.

In den folgenden Heften sind die Rubriken, namentlich in der dritten Abtheilung, geändert, neue hinzugekommen, andere wie XX., XXI. und XXVIII. meistens weggelassen, jedenfalls weil der Stoff sehlte. Die den Buchhandel speziell betreffenden Unteradtheilungen sind in den meisten Heften sehr mager; wo sie vorshanden, betreffen sie meistens das Ausland, Deutschland sehr selten. Der bibliographische Theil ist in allen drei Ländern die Hauptsache.

Im Schlukheft bes erften Jahraanas flagt Breitfopf, bak ber Absak bes Magazins nicht für bie vielen Correspondenzen. Materialien und Arbeiten entschäbige. Dies war wohl bas Motiv. mas Breitfopf bestimmte, mit bem britten Rabraana 1782 die Reitschrift eingehen zu laffen; ein Schluftwort ift nicht vorbanden. Kur bie Geschichte bes Buchbanbels gibt biefe Reitschrift ein fehr geringes Material. 218 Curiofa feien hervorgehoben und mitgetheilt, aus ber Rubrif II. von 1781. Stud 6. Die Nachricht, bak die anhaltische Regierung zu Rerbst die von Schmohl herausgegebene Sammlung von Auffaken verschiebener Verfasser für Freunde der Cameralwissenschaft 2c. am 3. August 1781 burch den Scharfrichter öffentlich verbrennen lieft, nachdem fie porher confiscirt und bei 40 Thir. Strafe zu lesen (!) verboten worben war. Eine aleiche Berbrennung burch Benters Sand wird im 9. Stud bes Jahres 1782 aus hamburg erzählt, wo biele Strafe an bem Mercure de France, "wegen ber bem für auswärtige Sofe ichulbigen Respett zuwiderlaufenden Reflexionen" pollstreckt murbe. Noch fei eine, einen berühmten Standesgenoffen berührende Anzeige im Jahrg. 1781, Nr. 10 erwähnt. F. Nicolai fündigt nämlich seine Reise burch Deutschland in acht Banben (es wurden aber zwölf) Die Branumeranten erhalten bas Alphabet für 14 Gr. Auf bie beiben ersten Banbe wird 1 Thir. 10 Gr. Conventionsgelb ober 1 Thir. 12 Gr. brandenba. Courant Branumeration angenommen. Bei Lieferung berfelben wird abermals 1 Thir. 10 Gr. auf die folgenden bezahlt. In jeder Oftermesse sollen zwei Bande erscheinen. Den beiben ersten Banben werben zwei Rupfertafeln beigegeben, bie besonders berechnet werben, Branumeranten follen bie erften Abbrude bavon erhalten. (Diefe Rupfer bestanden in der Abbilbung eines Wegemeffers, ben Nicolai an bem Rabe feines Reisewagens hatte, und einem Blane von Wien: waren also gerabe teine Runstwerte.) Subscribentensammler erhalten auf sieben bas achte, auf zwölf zwei, auf zwanzig vier Eremplare für Bemühung. Die Zusendung erfolgt franco Stettin und Leipzig. — Also selbst ein Buchhändler wie Nicolai nahm die Thätigkeit der Literatur= freunde und Privaten in Anspruch.

Der als Literarhistoriker seiner Zeit hochgeachtete und gelehrte Bastor Erb. Jul. Roch gab ein

Literarisches Magagin für Buchbanbler und Schriftfteller. 1. 2. Semester. Berlin 1792, Frante'iche Buchb. beraus. Schon ber Titel: "Literarisches Magazin" beutet an. bak wir es mehr mit einer Reitschrift für Gelehrte als für praktische Buchbändler zu thun haben, und in ber That hat dieselbe für die Geschichte bes Buchbanbels gar feinen Werth. Für wissenschaftlich gebildete Berlagsbuchbandler konnte es feiner Reit einiges Interesse haben. In der Borrede gibt Roch als Awed an: "gewissen Schriftftellern und Buchbandlern ein Noth- und Sulfsbuchlein in bie Sande zu geben, aus welchem benbe biejenigen Bücher, welche entweber noch gar nicht eristiren, ober boch nicht in ber mun= idensmurbiaften Beichaffenheit, tennen lernen möchten." Das Magazin folle eine "Methobit ber Schriftstellerei" werben. Demgemäß enthält bas erfte Semester nur Ibeen und Dispositionen zu neuen Werfen, bie noch nicht vorhanden, wie zu einer: beutichen Encyclopadie, einem Literaturipurnal, einer Geschichte und Theorie ber Cheverbote, einer neuen Kabellese für die Jugend 2c. Roch icheint mit bem erften Semefter feinen befonberen Anklang gefunben. vielmehr mancherlei Angriffe erfahren zu haben, weshalb er in ber Borrebe jum zweiten Semester sich nochmals über seinen Blan und seine Ibeen ausführlicher ausspricht und verantwortet, sonft verfolgt basselbe gang gleiches Ziel wie bas erste; mabrend Roch aber bas erfte Semester allein schrieb, hat er im zweiten boch einige Mitarbeiter aufzuweisen. Dehr erschien nicht.

Bon der entschiedensten Wichtigkeit für die Geschichte des Buch= handels ift das

Neue Archiv für Gelehrte, Buchhändler und Antiquare, herausgegeben in Verbindung mit Mehreren von Heinr. Bensen, Doktor der Rechte und Philosophie, und Ioh. Jacob Balm, Buchhändler in Erlangen. 1. Jahrgang. 1795. Erslangen, Joh. Jac. Palm.

und es nimmt fürwahr Wunder, daß auf diese Zeitschrift noch niemals in einem historischen Artikel über den Buchhandel Bezug genommen worden ist. In bescheibenem Octavformat tritt sie auf. Der Preis von 2 Thir. für den Band von 840 Seiten ist sehr billig, und dennoch konnte sie sich nicht halten, obschon sie der praktisch nutharen Seiten viele hat, die von den späteren Blättern, die dem Buchhandel bienten, sämmtlich adoptirt wurden.

Die einzelnen Nummern sind eigenthümlicher Weise mit 1., 2., 3. 2c. Woche bezeichnet, jeder Monat hat einen Umschlag mit Inhaltsverzeichniß und Inseraten.

Der Inhalt theilt sich in Rr. 1 in: 1) Abhandlungen über Gegenstände des Buchbandels, die zur Berbefferung befielben abzweden. 2) Anfragen und Belehrungen über verschiedene Borfälle bes Buchhanbels. 3) Bücher, so zu taufen gesucht werben. 4) Subjette, welche gesucht werben. 5) Subjette, so Dienste suchen. 6) Subjette von schlechter Aufführung, wofür gewarnt wirb. 7) Subjette, fo fich verbient gemacht haben, und fich etabliren wollen. 8) Keilbietenbe Sandlungen mit Gerechtfamen. 9) Bertaufenbe einzelne große, ober auch seltene Bücher, die eine Sandlung befitt und abgeben will. 10) Reue Bucher, fo fürzlich bie Breffe ver-11) Anzeigen von Uebersehungen aus fremben lassen haben. Sprachen. 12) Bermischte Nachrichten. 13) Anzeigen von Buchern, die neu aufgelegt werben, bamit sich andere Kandlungen barnach richten, ober ber Berleger fo gefällig ware, bie Exemplare wieber aurud zu nehmen, die in andern Kandlungen noch liegen, weil Dieser boch die erste Gelegenheit hat, solche zu gebrauchen, che die neue Anflage veranftaltet wird. Büchergesuche, eine 14. Rubrit, Die in den einzelnen Nummern wiederholt vorkommen, ift in dem Programm ber erften Nummer nicht aufgeführt. Die Rubriken 4, 6. 7 find in allen Nummern burchweg leer geblieben. Rummer hat die Stärke eines Bogens und mitunter eine Beilage.

Die Einleitung der Zeitschrift wird durch eine Zuschrift an\*\*\*
gegeben; von welchem Geiste sie durchweht ist, mag eine einzige
Stelle darthun: "Sie wissen, wie wichtig an sich der Buchhandel
dem ganzen Staate und besonders den Gelehrten ift; welche Bortheile die letztern vorzüglich davon haben; wie schlimm es um
eigentliche Aufslärung, und was davon natürlich abhängt, um die
moralische Bildung unserer Zeitgenossen aussieht, wenn man, wie
disher, behm Buchhandel sortsährt, sich auf gutes Glück dem
Schicksal zu überlassen, und mehr aus eigennützigen Absichten, als
nach vernünstigen und allgemein als wahr anerkannten Grundsähen
zu handeln." Eine Anschaung, die allerdings unserer heutigen
vielsach cursirenden sehr entgegensteht. Das gleiche Thema behandelt

ein in Nr. 19—21 enthaltener Auffatz: "Ueber ben Begriff und ben eigenthümlichen Zweck des Buchhandels", von Bensen, der in erschrecklicher Breite die ideale Seite des Buchhandels behandelt, bennoch aber sehr viel Wahres enthält. Ganz besonders klagt der Berfasser über die große Menge schlechter, den Wissenschaften und der Menschheit eigentlich gar nichts nützender Bücher, und daß Geldgier, Habsucht 2c. dem Hauptzweck des Buchhandels: Veredlung der Menschheit, gar sehr entgegentrete.

Ueber bie Bilbung bes Buchhändlers fprechen mehrere Auflate. So in Nr. 4: "Wie muß die Erziehung und ber Unterricht Desienigen beschaffen sein, ber sich bem Buchhandel widmen will?", und fpricht die Meinung aus, eine ganz eigenthumliche Erziehung und Unterricht fei Nothwendigkeit für ben Buchhändler. weil ber Buchhanbel bas Riel vor Augen haben muffe, bie für ben Menschheitszweck bienliche Aufflärung, Belehrung und Befferung zu verschaffen und bie Menschen zum mahren Wohl zu führen. In Rr. 13 folgt ber Schluft, ber babin resumirt, ein fich bem Buchhandel widmender junger Mann habe fich anzueignen: a) meconische Fertiakeiten, Schönschreiben 2c.; b) gründliches Studium ber Muttersprache; c) Kenntnig ber alten und neuen Sprachen; d) Mathematik, hauptfächlich kaufmännische Arithmetik: e) kaufmännische Geographie, Kenntniß ber Münzen, Gelbeurse ze.: f) Encyclopabie ber übrigen Wiffenschaften. Im Lehrlingeftanbe habe er sich zu erwerben: a) praftische Erlernung der Bücherkenntnif nach ben verschiedenen wissenschaftlichen Fächern; b) Renntniß ber Berleger: c) Buchhalten, Einrichtung bes Sortimentslagers, Defigeschäfte 2c. Auf ber Atademie, die zu besuchen zur Bollenbung ber Ausbildung bienlich fei, habe fich ber junge Mann anzueignen biejenigen Biffenschaften, welche bem Buchhänbler als zufünftigem Berleger nütlich seien, als Philosophie, Naturrecht, Literar= geschichte 2c. Man fieht, daß auch zu bamaliger Zeit schon An= ipruche an ben Buchhändler gemacht wurden. Nr. 50 bringt einen Artitel: "In welchem Sinne foll ber Buchhandler Gelehrter fein?", ein Thema, bas fich bem vorgehenden anschließt. Die ibeale Auffassung bes Buchhandels ift auch hierin vorherrschend; eine encyflopabifche Bilbung wird für ben Buchbanbler minbeftens beanfprucht. Einen Beitrag zur Bilbungsgeschichte bes Buchhanblers will unftreitig eine Erzählung: "So sollte es billig nicht sein! ober ber ungludliche Wilhelm", die in Nr. 32 angefangen und in Nr. 39 und 43 fortgesetzt wird, liefern. In unendlicher Breite, strozend von psychologischen und pädagogischen Betrachtungen, beabsichtigt der Versasser das Leben eines jungen Buchhändlers zu schildern, komm, aber nur dis zur Reise des Helben der Erzählung nach dem Orte wo er seine Lehrlingszeit antreten soll. Das letzte Festmahl im elterlichen Hause, bei dem ein befreundeter Buchhändler zugegen, wird lang und dreit geschildert; das dabei geführte Gespräch über den Buchhandel dürste das einzige für uns interessante in dieser unvollendet gebliedenen Erzählung sein; daß sie ein Torso geblieden, haben wir nicht zu beklagen; der Versasser wußte wahrscheinlich selbst nicht wo aus noch ein.

Rur Geschichte bes Buchbanbels bringt bas Archiv mehren recht interessante Abhandlungen. So wird das zweite Stück burch einen, allerdings fehr breit gehaltenen Artikel: "Ueber ben gegenwärtigen Ruftand bes beutschen Buchbanbels", von Benfen atichrieben, eröffnet, und biefer bis aum neunten Stud fortgefest. Derfelbe liefert eine Geschichte ber Entwidelung bes beutschen Budbanbels, gang besonbers bes im achtzehnten Sahrhundert. Benfen beklaat die kaufmännische Form, in welcher ber Buchhandel fich jett gefalle. Gelegentlich ftellt er Ibeen auf, die in viel spatenn Reit ihre Berwirklichung gefunden haben, sogar unsern Tagen enf vorbehalten blieben. So wünscht er Eramina für Buchbändler, Specialhandlungen für einzelne Sacher bes Wiffens. Mertwürdiger Weise nimmt ber Verfasser ben Nachbruck in Schut, ohne jedoch ben Schaben zu übersehen, ben er anrichtet; er betrachtet ihn als einen Bionnier ber Literatur. Weiter spricht er fich eingehend über bie Aunahme ber Reitschriften aus und beklagt dieselbe, und am Schluß kommt er noch klagend auf die täglich wachsende Rahl ber Buchhändler und mit ihr die Runahme ber Janorang u. f. w. Der ganze Auffat bat, wie schon gesagt, viel Wichtigkeit für die Geschichte bes Buchhandels jener Zeit, die badurch erhöht wird, daß zu Ende noch ein "Berzeichniß ber in Teutschland befindlichen und mit biefen in Verkehr stehenden auswärtigen Buchbandler und Berlagsbändler, wie auch solcher, so mit Musicalien, Kunftwerken, Taichen falendern, Landfarten und Schulbüchern handeln. Dit Anmertungen zur bequemern Ueberficht des Ganzen und zum beffern Berfichen ber eben geschlossenen Abhandlung" folgt. Die Anmerkungen sind

eroöklicher Art und verdienen bie Anführung auszugsweise. "Die Rabl ber aufgeführten Handlungen ist 332, barunter I. a) 13 große Berlagshändler, welche gar fein Sortiment annehmen, sonbern fich einzig und allein auf ihre Berlagsgrtifel einschränken, und biefe gegen baare Rahlung verkaufen: I. b) 21 kleinere besaleichen, bie ienen nachahmen wollen: I. c) 18 andere, welche mit Schulbüchern. Taichenkalenbern. Musicalien und Landcharten handeln: II. a) 9 Buchbrucker, welche bem Herkommen nach kein Sortiment führen burfen, sondern mit eigenem Berlage nur ben Buchbandel treiben. dabei sich aber gar wohl befinden, und jenen groken Berlagshandlungen gleich find; II. b) 13 Buchbrucker, welche nur erft fleinen Berlag haben, und jenen nachzufommen fuchen: III. 8 Gelehrte, welche sich ihre Manuscripte selbst verfertigen, diese auf eigene Roften brucken laffen, und nachber auf aut Glück vertaufen: IV. 25 Berlagshändler, welche nur etwas weniges Sortiment nehmen, ben Reft fich aber baar bezahlen laffen; V. 166 achte Sortimentebuchbanbler, welche gegen ihren eigenen Berlag fo viel fremben eintauschen, daß sich einer gegen ben anbern im Durchichnitt hebt, aber nur ben fleinen Reft mit Gelb ausgleichen. haben fehr viel Mühe und wenig Lohn; VI. 51 Sortiment&= Buchbanblungen, beren Rahl hier nur von ber geringsten angegeben ift, welche nur soviel eintauschen, als fie für ihren Berlag haben tonnen. Meistens Trobler, welche mit bem Stabe in ber Sand und mit bem Schnappsack auf bem Rücken ihre Gegend auf 10-20 Meilen burchwandern und ihre Waare verlaufen, soviel man ihnen bafür zu geben beliebt. Sind leiber! gezwungen, febr oft ihre Gestalt zu verändern; VII. 3 Rachbrucker, welche mit frembem Berlage, ben fie erft auf eigene Roften von neuem bruden laffen, und zwar ohne Auftrag einen sogenannten contanten Buchbanbel treiben. Hullen fich in ihre Tugend, wenn es brauken fturmt 2c." Solche in VI. geschilberte Sortimenter bat Schreiber biefer Reilen felbit noch gekannt; ber eine, Arnold in Bauben, lebte im hoben Alter im Spital; er hatte ben Buchhandel mit bem Schnappfack auf bem Ruden getrieben, es aber eben nur jum Spital bamit gebracht; die Unterftützungen, die er fich felbst bei den zwei Buchhanblern in Baugen holte, gaben bas Gelb gur Beftreitung fleiner Ausgaben, wie für Schnupftabat u. f. w. Gin anderer in ber Rieberlausit hatte früher die Märtte in den Nachbarftäbten bezogen und in einer Bube feilgehalten, starb aber auch, wenn auch bis zu seinem Ende thätig, doch nicht mehr herumziehend, mittellos, wie alle Provinzial-Sortimenter, wenn ihnen nicht durch Glücksfälle Bermögen zugefallen ist. — Für die Geschichte jener Zeit ist ein origineller Beitrag im 47. Stück: "Bemerkungen auf einer Reise von F\*\*\* nach B\*\*\* im Monath Oktober 1795." Der Briesscher, Buchhändler, hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf dieser Reise, die sehr langsam gegangen zu sein scheint, alle Buchhandlungen incognito zu besuchen und mit dem Personal zu verkehren, um sie dann, mit Ansangsbuchstaben von Ort und Firma, für damalige Zeit wohl kennbar, im Aeußern und Innern zu schilbern. Die unsäglichste Breite herrscht aber auch in diesem Beitrage.

Wie nicht anders zu erwarten, so bringen eine Anzahl Artikl in biefem Archiv Borichlage zu Reformen im Geschäftsbetriebe u. f. w. Ein folder in Rr. 1. von 3. 3. Balm, gibt als Einleitung ein ziemlich anschauliches Bilb ber Mekabrechnung jener Beit und bringt bann Borfchläge zur beffern Regulirung berfelben. meiften Buchhändler jener Reit, die nur ein irgend erhebliches Beschäft betrieben, tamen felbst zur Abrechnung zur Oftermesse nach Leipzig. Das Richter'sche Raffeehaus hatte sich als Abrechnungs: local nicht bewährt. Jeber ging nun auf gut Glück aus und snehte in ben Strafen, Alter Reumarkt, Reuer Reumarkt, Grimmaische, Nicolai= und Ritterstraße nach Collegen, mit benen er abzurechnen hatte, und Jeber konnte von Glück fagen, wenn er ben Gesuchten fand, und noch glücklicher war Jeber, wenn er nicht icon viel Wartende vor fich fah; alle rannten ja zu gleichem Amed umber. Balm gibt nun einen Borschlag, an welchen Tagen bestimmte Strafen unbedingt zu Saufe bleiben mußten; barnach liefe fic die Abrechnung in neun Tagen erledigen, fo daß ein Aufenthalt von vierzehn Tagen in Leipzig genfige. Bei biefer Gelegenheit ipricht fich Balm entschieben gegen Trennung von Berlags- und Sortimentsbuchhandel aus. In einem nachfolgenden turgen Artikel gibt Balm ben Borfchlag, die Remittirung neuer pro novitate gefandter Bucher zur Michaelismesse abzuschaffen und bie allgemeine Remittirung auf die Oftermeffe zu verlegen. Ginen Beleg zu den Rlagen Palm's bringen die in Nr. 25, 30, 34, 37 und 38 abgebruckten "Einige Briefe, mahrend ber Leipziger Jubilatemeffe

1795 an einen auswärtigen Freund geschrieben". Sie sind sehr interessant und geben ein Bild des damaligen Westreibens; etwas grau in grau, aber ergößlich die Leiden eines Westbesuchers schilbernd.

Die awölfte Boche bringt ein gleichfalls febr intereffantes Actenstück, bas bie gange Boche einnimmt: "Schluknahme ber am Ende unterzeichneten Sortimentsbuchbandlungen über bas Circular. welches an der Leipziger Aubilatemesse 1788 an alle die Leipziger Reffe besuchenden auswärtigen Buchhandlungen abgesandt worden". Dieses Actenstück tritt in Opposition gegen ben Berlagsbuchbanbel. namentlich gegen ben Leivziger; es bezweckt bie Abstellung ber Uebergriffe, Die sich ber Berlagshandel erlaubt hatte. Die Berlagsbuchhändler werben nur als Bücherfabritanten bezeichnet. Auf ber Meffe, wo biefelben ihre neuen Broducte ben Fremden porlegten, habe neben ber Defabrechnung ber Sortimenter biefelben burchzusehen, und wenn ber lettere nach Saufe tomme, zeige es sich, daß er vielen "Quart", ben er niemals los werbe, getauft babe. Dem "Kabrithandel" wird bann gegenüber bem Sortimentshandel Balance gezogen, beren Refultat ift, bak ber erftere auf seine Bücher über 100 Procent gewinne, wenig Arbeit erforbere, in jeder Messe das Gelb eincassire und kein Risico habe (?), ba nur fleine Auflagen gemacht wurden; wenn jebe Sortimentshandlung nur zwei bis vier Eremplare taufe, fo feien 500 in Umfeben weg; er erfordere keine Fracht und bedürfe wenig Fonds (?). gegen sei ber Sortimentsbuchhandel gewinnlos bei vieler Arbeit, für seinen Kleinen Berlag habe er wenig Aussicht auf Absat, Frachten und Spesen seien fehr erheblich und erforbern viel Capital. Bang basselbe Lieb, bas wir mit wenig Beranberungen noch heute fingen. Es werben nun Bebingungen formulirt. 1) Aufhören ber Bartiepreise; 2) sollen von den Berlegern teine Brivatleute zu Branumerationen aufgeforbert werben; 3) feinem ehrlichen Manne foll Credit vorenthalten werben; 4) bas ganze Jahr hindurch folle in Leipzig ausgeliefert werben; 5) bie Briefporti follen bie Leip= ziger Commissionare tragen; 6) alle Oftermessen soll die Schuld mit 33 1/3% Rabatt bezahlt werben; 7) foll Nichtverlauftes wieber Burudgenommen werben. Benn bie betreffenben Berren barauf nicht eingingen, so hatten fich bie Unterzeichneten verbunden, tein Blatt von beren fünftigem Berlag zu nehmen, ihren Berlag nicht anzuzeigen, kurz allen Handelsverkehr aufzuheben; das Unentbehrslichste solle in kleinen Auflagen nachgebruckt und dadurch die Innung assortiet werden. Bis Ende December laufenden Jahres wird Antwort verlangt. Unterzeichnet ist das Actenstück von 19 Handlungen Süddeutschlands, darunter Mehler, Orell, Fühlt & Co., Palm in Erlangen, Stein in Nürnberg, Cotta in Tübingen, Lindauer in München u. s. w. Viel Erfolg wird diese Aufsorderung nicht geshabt haben.

Der sogenannte Mekkatalog mar sonst das alleinige biblioaraphische Silfsmittel für die laufende Literatur. Er litt an großer Unvollständigkeit, benn es wurben nur biejenigen Buchertitel aufgenommen, welche die Verleger einschickten: es wurden beren eingeschickt von Büchern, die noch gar nicht im Druck, sondern noch in ben Händen ber Autoren waren, ferner war die Bogen= ober Seiten= zahl häufig nicht angegeben, ebenso oft fehlte ber Breis bes Buches, turz es war ein dürftiges Hilfsmittel, bessen Studium aber dem Sortimenter immer oblag; er schöpfte baraus seine Literaturkennt: nisse. In Nr. 30 wird nun ein Borschlag zu einem Jahresverzeichniß ber wirklich erschienenen Bücher gemacht. In Nr. 40 ermuntert Fledeisen in Selmstebt zur Ausführung biefer Ibee. Nr. 44 ist eine weitere Rustimmung abgebruckt und in Nr. 47 ber Borichlag, ein instematisches Bücherverzeichnik zum Beften ber Emeriti bes Gehilfenstandes herauszugeben und den Ertrag bes: felben zur Fundirung einer babin zielenden Stiftung zu verwenden, bem in Dr. 52 eine Beiftimmung folgt.

Auch das in neuerer Zeit mit dem Börsenblatt verbundene Recensionen-Verzeichniß findet sich in der dritten Nummer des Archivs vorgeschlagen. Ein Anfang wird sogar geliefert als Probe, ziemlich so wie wir es heute besitzen; statt des Titels ist aber bloß die Seite des Meßkataloges und die Nummer des Titels auf dieser bezeichnet; die Ordnung ist keine alphabetische nach den Verlegern, sondern nach den Zeitschreiften, mit Angabe des Hestes oder der Nummer und Seite.

Auch eine Unterstützungs Anstalt wird in dieser Zeitschrift bereits angeregt. In Nr. 39 ist eine Anfrage: ob sich nicht eine Buchhändlerwittwencasse einrichten und für alte, abgelebte treue Diener eine Altersversorgungs Belohnung auswerfen liefe.

Facturen mit Labenpreisangaben für bie Auslieferungen in

Leipzig muffen jener Zeit auch nicht in Brauch gewesen sein, benn in einem ber Hefte wird an die Leipziger Commissionäre die Bitte gerichtet, ben Auslieserungen doch eine Note mit Angabe des Preises beizufügen, bei dem Mangel an bibliographischen Hilfs=mitteln wisse der Sortimenter häufig gar keinen Ladenpreis.

Spaßhaft ist es, daß im sechsten Stück die Phrase: "in allen guten Buchhandlungen zu haben" ernstlich in einem längern Artikel gerügt wird. Heute, nach 75 Jahren laboriren wir noch an dieser Rebensart, troß aller Rügen.

Rr. 4 hat einen Aufruf an die Reichsbuchhändler (jest füdsbeutsche), einen Centralpunkt für ihre Abrechnung in der letten Hälfte bes Sommers zu bestimmen, und schlägt Nürnberg bazu vor.

In den Nummern 10—24 ist ein: "Bersuch einer Rechtslehre für den Buchhändlerstand" gegeben; jedenfalls ist dieser Artikel von Bensen geschrieben. In unsäglicher Weitschweifigkeit gibt er ein Naturrecht, ganz philosophisch gehalten, für den Buchhandel, das jedes praktischen Werthes entbehrt.

Die Preßgesetzgebung ist nur einmal besprochen, in Nr. 25 und 26, die das oesterreichische Censuredict vom 6. Juni 1795 bringen. Dasselbe ist von geschichtlichem Werth für die Preßzustände jener Zeit; die beigesügten Bemerkungen des Herausgebers sind vollständig gerechtsertigt.

Ueber ben Nachbruck sprechen mehrere Artikel in verschiedenen Rummern. In Nr. 31 wird sogar eine Versicherungsgesellschaft gegen Nachbruck von einem G. v. S. vorgeschlagen. Gegen eine Prämie soll der nachgedruckte Verleger entschädigt werden, und durch Nachdruck der Originalwerke des Nachdruckers (wäre ein gewiß schwer auszusührender Passus gewesen) soll derselbe womöglich ruinirt werden.

Biel Spaß bereiten bem heutigen Leser die Stellenofferten. So sucht in Nr. 6 die Pauli'sche Buchhandlung in Berlin einen Buchhändlersdiener, der eine gute Hand schreibt, mit guten Zeugsnissen versehen, und wenigstens einen Handlungsbrief zu beantsworten im Stande ist. Die ergöhlichste ist aber eine in Nr. 43, die wörtlich so lautet: "In einer Mittelstadt wünscht ein Prinzipal einer Verlagshandlung, der wegen mehrerer Geschäfte oft abwesend ist, einen Handlungsgehilsen zu haben, dessen Haupteigenschaften solgende sein müssen: 1) Ehrlichseit, Fleis und treue Verwaltung

ber Geschäfte auch in Abwesenheit bes Bringipals. 2) Gutes moralifches (aber ia nicht bigottes, topfhangenbes) Betragen, 3) Aufficht über einen Lehrling, ber jum tunftigen nuplichen Mitgliebe des Buchhandels bestimmt ist, und Unterweisung besselben. 4) Accuratesse in Kührung ber Bücher und ber Geschäfte überhaupt. 5) Eine wenigstens beutliche Kanbichrift, und 6) Artigfeit gegen Ginem folden, wenigstens mit biefen Gigenichaften Rebermann. persehenen und burch glaubwürdige Reugnisse documentirten Subjekte bewilligt ber Prinzipal 1) einen jährlichen Gehalt von 80 Reichsthaler. 2) Mittaas und Abendtisch, nebst Frühstuck und Raffee. 3) frene Wohnung nebst Licht und Feuerung. 4) ein jahr= liches freiwilliges, bem Betragen bes Gehülfen angemeffenes Ge-Uebrigens versichert er, baf, wenn bas Betragen eines folden Subjetts irgend einer freundschaftlichen Behandlung fahig ist, er ihn nicht als Diener und Untergebenen, sondern als seinen Gehülfen und Freund behandeln werbe: behalt fich aber babei por. im Gegenfalle obiger Erforbernisse eine folde Täuschung burch Bublicität zu vergelten. Sollte sich jemand finden, ber biefe Bebingungen einzugeben Willens ift, ber tann gegen Ginfendung glaubwürdiger Reugnisse beim Herrn Berausgeber bes Archivs ben Namen des Brincivals erfahren und sich dann an ihn selbst wenben." Ein etwas umftändliches Verfahren; heutzutage wurden wir an bem Ausbruck "Subjett" Anftog nehmen, in jener Reit geschah es nicht, mobl aber nimmt ein I. C. Rebr in ber Eklingerichen Buchbandlung zu Frankfurt am Main baran Anstoß, daß Gehilfen auf öffentlichem Wege Stellen suchten, was Rehr für bespectirlich hält. Darauf antwortet Balm aber in eingehender Beise; er fpricht fich bei ber Gelegenheit über Lehrling und Gehilfen aus und beklagt, daß jest die Lehrlinge nur 2-3 Jahre lernen, statt ber alten Sitte von 6 Jahren; es tamen baburch eine Menge unbrauchbarer Gehilfen zu Tage. Die schlecht gestellten Sortimenter wurden gern Gehilfen halten und falariren, bas Geschäft truge aber die Last nicht, man legte sich also auf Lehrlinge. Ganz dasselbe Lieb, bas wir heute noch singen. In Nr. 37 und 38 wird bies Thema von beiden Seiten nochmals behandelt, ohne, wie gu erwarten, zu einem Abschluß zu gelangen.

Eine Anzahl sonstiger, ben Buchhandel und seine Einrichtungen und beren Berbesserung betreffender Artikel helfen bas Bilb bes

bamaligen Geschäftsbetriebes vervollständigen; sie auch nur auszugsweise mitzutheilen, ist unthunlich, häusig besprechen sie auch sehr Unwichtiges. Alle Aufsätze faßt leiden an einer unsächlichen Breite; wer aber die Literatur jener Zeit kennt, wird sich darüber nicht wundern, sie ist ein charakteristisches Zeichen derselben.

Wenn wir das Archiv als eine treffliche Zeitschrift für unsern Stand in jenen Tagen bezeichnen, so ist dadurch nur ein Act der Serechtigkeit geübt. Am Schluß der dritten Wochennummer spricht sich der Herausgeber (ob Bensen oder Palm, ist nicht angegeben) über das Blatt selbst aus und hofft, daß das darin gegebene Material künftig den Stoff zu einem vollständigen systematischen Lehrbuch des Buchhandels geben werde. Am Schluß der ersten Wochennummer gibt Palm ein Subscribentenverzeichniß, das allerdings nur 27 Exemplare als bestellt angibt; die solgenden Nummern bringen Fortsehungen, auf späteren Umschlägen wird der Absah auf 215 Exemplare angegeben. Sin solcher konnte nicht besriedigen, daher kündigt Palm auf dem Umschlage zum August das Singehen des Archivs an, die Lauigkeit der Aufnahme der Zeitschrift sei der Fortsehung hinderlich, doch soll der Plan einer Fortsehung bald außzgegeben werden.

Dieselbe erschien unter bem Titel:

"Journal zur Beförderung ber Rultur burch ben Buch= hanbel"

im Jahre 1796. Es sind bavon nur zwei Stücke erschienen, von benen die Bibliothet des Börsenvereins auch nur das erste besitzt. Das Eingehen dieser Zeitschrift darf uns nicht befremden, wenn man den Inhalt des ersten Heftes der Prüfung unterzieht. Es wird eingeleitet durch einen Artikel: "Einige Betrachtungen, den in der Ankündigung angegebenen Zweck des Journals, und die Aussührbarkeit desselben betreffend, von Bensen". In seiner idealistischen Weise, aber in erschrecklicher Breite und Langweiligkeit gibt der Verfasser seine Ansichten auf 32 Seiten, aus denen aber ein Resultat nicht zu ziehen ist. Dann solgen: "Briefe über die Besdürfnisse der Philosophie in Rücksicht ihrer Kultur durch den Buchshandel", die auch ihrer Zeit nicht sehr angesprochen haben werden. Als dritter Artikel wird eine Kritik von Lobethan's Grundsähen des Handlungsrechts, mit besonderer Rücksicht auf das Verlagserecht ze. gegeben. Angehängt ist dem Heft ein "Buchhändler-Ans

zeiger, pon R. R. Balm burch eine Ansprache an seine Collegen eingeleitet, in welcher er um Beitrage ersucht. Dann folgen: "Anfragen und Belehrungen über Borfalle bes Buchbanbels". A. Bie behandelt ober bestraft man einen pflichtvergessenen, boshaften treulosen Diener, ber mit ben Feinden seines Brincipals wider ihn bie icanblichften Blane ichmiebet, bie boshafteften Lugen verbreitet, ichandliche Correspondeng führt, Die Runden vertreibt. Schaben thut, wo er nur fann, und lieberlich lebt? u. f. w. B., Bas ift Rechtens, wenn ein Schriftfteller von feinem Buche eine neue Ausgabe veranftalten will, wenn die Sälfte ber erften noch ben bem Berleger vorräthig ift? C., eine Beschwerbe barüber, bak bie Berleger häufig in ben Reitungen ihre Berlagsartitel gebankenlos mit ben Nettopreisen anzeigen. Der Herausgeber versucht eine Lösung aller biefer Buntte, bie aber teineswegs befriedigt. Den Schluft machen Bücheranzeigen. Der Schwerpuntt bes Disglückens bes Unternehmens ift wohl barin zu suchen, bag bie Berausgeber ihre Reitschrift nach ber Anfundigung für Staatsmanner, Gelehrte und Buchhandler bestimmten; ben ersteren beiden behaate ber buch händlerische Anhalt nicht, ben letteren aber die gespreizte, wissenschaftliche Haltung ebenso wenig; wenn im Archiv die praftische Seite boch mehrfach Bertretung fant, fo fehlt biefelbe im Journal allaufehr, bas Eingeben besfelben barf mithin nicht befremben, es ist schwer, mehreren Berren gleichzeitig zu bienen.

Bon nun ab bis zum Erscheinen bes Krieger'schen Wochenblattes tritt eine Pause von 19 Jahren ein, in welchem Zeitraum kein buchhändlerisches Blatt auftrat; die Zeiten waren dem Buchhandel eben nicht günstig. Erwähnt möge indeh noch sein der

Allgemeine thpographische Wonatsbericht für Teutschland zum Behufe aller Ankündigungen, Anzeigen und Notizen des teutschen Buch= und Kunsthandels, der von 1811 ab vom Landes-Industrie-Comptoir in Weimar ausgegeben und noch lange, bis in die dreißiger Jahre wohl, fortgeseht wurde. Diese Zeitschrift erschien monatlich und wurde allen periodischen Verlagsartikeln der Verlagshandlung beigeheftet und somit gratis ausgegeben. Anzeigen vom eigenen Verlage wie von fremdem gegen Insertionsgebühren gaben den Inhalt. Am Schluß jeder Nummer war in den frühern Jahren eine Rubrik: "Vermischte Nachrichten", die Notizen, zur Geschichte des Buchhandels taugliche Beiträge liefernd, brachte. Sollte biese Zeitschrift noch irgendw complet vorhanden sein? Am ehesten bürften sich längere Serien in Bibliotheken finden, in benen z. B. die Geographischen Ephemeriden oder Froriep's Notizen vollständig aufgestellt sind.

(B. B. 1871. Rt. 217. 221. 223. 227.)

Ednard Berger in Guben.

## 7. Das Conversationslegiton und feine Grunder.

Gine literar-hiftorifche Stigge\*).

Werfen wir einen Blick auf die wenigen Bücher, die wir im Besitze unserer minder gebildeten und weniger mit Glücksgütern gesegneten Mitbürger vorsinden, so ist es vor allen anderen ein Buch, welches wir fast in jedem Hause antreffen — und das ist die Bibel;

"Bo feine Bibel ift im Haus, Da fieht es ob' und traurig aus!"

Getreu biesem echt beutschen Spruche sehen wir sie in ben Balaften und in ben Häufern ber Reichen in mehr ober weniger toftbaren Ausgaben, geschmudt mit Stahlstichen ober Bolgichnitten, auf bem Tische bes Salons; wir finden sie aber ebenso, wenn auch in ben bescheibenften Ausgaben, auf bem Ectbrette in ber Stube bes Bauern ober Tagelöhners. Daneben liegt bas Gefangbuch, und seine abgeriffenen Eden und fein abgenutter Ginband verrathen uns balb, bag es icon manchen Gang zur Rirche mitgemacht hat und vielleicht schon vom Bater ober Grofvater benutt wurde. Sehen wir uns aber weiter in ber Bibliothet um, so ift es zunächst ber Kalenber, ber uns in bie Augen fällt; auch er ift im Balaft und in ber Hutte allüberall zu finden, benn ein Jeber foll ja wiffen, wie er in ber Beit lebt. Hernach begegnet unfer Blid bem unvermeiblichen Rochbuch, in welchem fich bie geschäftige hansfrau gern Raths erholt, wenn es gilt, bem lieben Mann eine Lieblingsspeise vorzuseten, ober wenn es sich barum handelt, in bie gewohnte Speisekarte einige Abwechslung zu bringen. — Mit jedem

<sup>\*)</sup> Zuerst abgebruckt in ber "Gartenlaube".

weiteren Ruche, welches uns nun in die Augen fällt, wächst auch bie Bilbung bes Bibliothefinhabers. Die wichtigste Rolle nach bem Rochbuche nimmt. bezeichnend für unseren Rationalcharafter, bas Fremdwörterbuch ein. Leiber können wir uns noch immer nicht baran gewöhnen, die zahllosen und ganz überflüssigen Fremdwörter, welche fich in unfere Sprache eingebrängt haben, zu verbannen, und beshalb spielt bas Fremdwörterbuch bei uns eine Rolle, welche es bei anderen Nationen nicht erlangen konnte. Ist nun ber unvermeibliche Betri ober Hense angeschafft, so ist bas nächste Bedürfnik für Jeden, der nach Beiterbildung und Belehrung ftrebt, bas Conversationelexiton, biefe Encutsopabie bes gesammten menschlichen Biffens, die ihm über alles Fremde, mas bei ber Lecture ober bei ber Unterhaltung portommt. Austunft und Belehrung ichaffen foll. Die Rahl biefer Conversationslerita ift eine ziemlich bedeutende und wir haben beren, balb von größerem, bald von fleinerem Umfange, bald von höherem, bald von geringerem Werthe, gegen breifig zu verzeichnen, welche im Laufe biefes Jahrhunderts in Deutschland erschienen sind. Das verbreitetste von allen ift das Brodhaus'sche Conversationslexiton, welches uns in einer älteren ober neueren Ausgabe auf bem Büchertische ober in bem Bücherschrank fehr Bieler entgegentritt. Die neueste, elfte Auflage beffelben bilbet eine stattliche Reihe von 15 Banden, Die unendlich viel Wiffen und Kenntniffe in ihren Spalten bergen und gewiß geeignet find, unfer Staunen hervorzurufen, wenn wir einen Blid auf ihren Urfprung, ihre Entstehung, überhaupt auf bie Grundlage berfelben werfen. Möge mir baber ber geneigte Lefer folgen, wenn ich es versuche, ein Bild von ber Entstehung biefes weltbekannten Buches por feinen Augen zu entrollen.

Es war etwa um das Jahr 1793, als Dr. Renatus Gottshelf Löbel in Leipzig mit der Idee umging, ein dem damaligen Umfange der Conversation angemessens Börterbuch zu schreiben. Wie er später in der Vorrede zu demselben selber sagt, "habe vor dreißig dis vierzig Jahren das Hübnersche Zeitungs= und Conversationslexikon wohl hingereicht, das Bedürfniß nach politischer Kenntniß, die damals sast allein Gegenstand der Conversation gewesen, zu befriedigen. Jeht aber, wo ein allgemeineres Streben nach Geistesbildung, wenigstens nach dem Schein derselben herrsche, genüge dies nicht mehr".

Diesem Mangel abzuhelsen, war also die Aufgabe Löbel's; daß dieselbe bei dem Fehlen aller Unterlagen und Borarbeiten eine sehr bedeutende und die Kraft eines Mannes weit übersteigende war, bedarf wohl keiner näheren Beleuchtung. Unser Löbel empfand dies bald sehr lebhaft und sah sich deshalb nach einer tüchtigen Unterstützung, nach einem befähigten und auf seine Ideen eingehenden Manne um. Er sand denselben in dem Advocaten Christian Bilhelm Franke in Leipzig, welcher, unterstützt durch eine gründliche Bildung, Löbel's Plan mit regem Eiser und großer Thätigkeit zu dem seinen machte. (Sein Familienname war Franke, er schrieb sich aber aus grammatischen Rückslichten stets Franke).

Bei bem hierburch berbeigeführten häufigen Umgange, beim Austausch ihrer Ibeen und bei bem raftlosen gemeinschaftlichen Birten fühlten beibe Manner wohl balb heraus, dan ihr Unternehmen ein gesundes und eine große Rufunft in sich bergendes sei. Db fie keinen Buchhandler fanden, ber ben Berlag bes Converfationslexifons übernehmen wollte ober ob fie nach einem folchen gar nicht suchten, weil fie die Früchte ihrer Arbeit möglichft selbst genießen wollten, bleibt bahingestellt. Thatsache ift, baf fie im Februar bes Jahres 1796 felbst eine Buchhandlung gründeten und burch biefelbe für bie Berbreitung bes Bertes mit aller Kraft zu wirken fuchten. Unbefannt aber mit ben buchbanblerischen Geicaften und gang mit ihren schriftstellerischen Arbeiten für bas Conversationslexikon beschäftigt, waren sie genöthigt, sich nach einem tuchtigen Geschäftsmann umzusehen, welchen fie in ber Berfon bes Friedrich August Leupold, ber bem Bernehmen nach bis babin in ber Baumgartner'ichen Buchhandlung als Diener angeftellt war, zu finden glaubten und bem fie bie Führung bes jungen Geschäfts übertrugen.

Interessant für die damaligen Verhältnisse ist es, einen Blick in den Contract zu wersen, der zwischen jenen drei Herren absgeschlossen wurde. Nach demselben — das vom Februar 1796 dadirte Actenstück liegt dem Versasser in der Urschrift vor — waren Löbel und Franke alleinige Besitzer der Buchhandlung; da sie jedoch "aus bewegenden Ursachen dieselbe vor der Hand noch nicht unter ihrem eigenen Namen aufzusühren gedachten", so wurde besagter Leupold unter solgenden Bedingungen als Geschäftsführer

angestellt. Derselbe erhielt zunächst einen Gehalt von hundertzwanzig Thalern jährlich, dabei unentgeltliche Wohnung in den aus einer Stube bestehenden Geschäftsräumen und außerdem sür den Winter eine Klaster Holz (für etwa mehr zu verbrauchendes wurde nichts vergütet). Unter diesen nach unseren jezigen Begrissen wenig verlockenden Bedingungen wurde also Leupold als Geschäftsführer der neuen Buchhandlung eingeführt und diese selchäftsführer der neuen Buchhandlung eingeführt und diese selchäftsführer der neuen Buchhandlung eingeführt und diese setraßennummer 2) eröffnet. Der Miethzins für das Local betrug anfangs acht Thaler sür das Vierteljahr, stieg aber, wahrscheinlich durch Vermehrung der Käumlichseiten, bald auf vierzehn Thaler sür drei Wonate an; auch sür eine gemüthliche Ausstattung der Stube wurde gesorgt, denn aus dem Ausgabebuch ersieht man, daß, wohl als einziges Inventarstück, eine Schreibcommode angesschafft und mit sechs und einem halben Thaler bezahlt wurde.

Außer verschiedenen kleinen Berlagsunternehmungen bes jungen Geschäfts war es natürlicher Weise bas Conversationslexikon, welches seine hauptfächlichste Thätigkeit in Anspruch nahm. Der erste Band besselben, welcher auf vierhundert Seiten bie Buchstaben A bis & umfaßte, lief 1796 unter bem Titel "Conversationslexikon mit porzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen Reiten" glücklich vom Stavel. Das ganze Werk follte aus vier Bänden bestehen und der Breis eines jeden derfelben einen Thaler betragen. In wieviel Eremplaren bas Buch gebruckt wurde, läßt sich aus ben übriggebliebenen wenigen Actenstücken nicht genau ersehen; nach ber noch vorhandenen Berechnung ber Ausgaben für bas Bavier bazu wurden wahrscheinlich anfänglich tausend Eremplare gebruckt. Der Breis für bas Bavier betrug für ben (aus fünftaufend Bogen bestehenden) Ballen zehn Thaler; das Honorat für bie Berfasser wurde auf vier Thaler für ben Druckbogen fest: Wahrlich ein trauriger Lohn für die mit unendlicher gestellt. Dube, mit großem Zeitverluft und vielem Wissen bearbeitete erfte Rusammenftellung eines Werkes von folchem Umfang und von folder Bebeutung! -

Das Geschäft war also nun im vollen Gange; über die Einsnahmen, die es machte, schweigen unsere Actenstücke gänzlich, aber wohl gewähren sie uns einen Einblick in die Ausgaben. Aus densselben ersehen wir nun hinreichend, daß die Herren Besitzer von

einer geregelten Geschäftsführung keine Ibee hatten. Es waren beibe Gelehrte, die sich um solche Dinge nie gekümmert hatten; wer Geld in der Tasche hatte, der bezahlte und befriedigte die Gläubiger, und so ist es dald Löbel, welcher Buchdrucker oder Papierhändler bezahlt, bald ist es Franke, welcher Autoren, Miethe und sonstige Schulden deckt. Nach Ablauf des Jahres machte Jeder seine Rechnung und glich sich darnach mit dem Andern aus, wobei aber Beide die schlimme Ersahrung machten, daß die Ausgaben stets größer waren, als die Einnahmen. Daß es unter solchen Umständen großer Opfer bedurfte, das Werk sortzusehen, ist hiernach sehr erklärlich; troß aller Schwierigkeiten aber wurde 1797 der zweite und 1798 der dritte Band davon ausgegeben.

Bahricheinlich burch Gelbverlegenheit veranlagt, hatte Löbel am 19. October 1797 feinen Antheil am Geschäft an ben Abpocaten Chr. Gottfr. Rothe in Lauchstädt für achthundert Thaler - und zwar ohne Vorwissen Franke's verkauft; als nun Löbel zwei Rahre später im Februar ftarb, blieb feinem Geschäftsgenoffen nichts anderes übrig, als feinen Untheil von Rothe guruckzutaufen und fich hierburch in ben alleinigen Befit bes Geschäftes zu seben. Abgesehen von ben mit schweren Sorgen gebrachten vecuniaren Opfern lag nun die ganze Laft ber Fortführung bes Conversations= lexitons auf Frante's Schultern; er hatte nicht nur bie Fortsetung besselben zu bearbeiten, mas um so schwieriger mar, als sich in Lobel's Sinterlassenschaft fast gar teine Borarbeiten fanden, sondern er hatte auch die für einen in solchen Dingen wenig erfahrenen Gelehrten boppelt brudenben Sorgen für ben mercantilen Theil bes Geschäftes zu tragen. Da nun außerbem bie Ginnahmen wahrscheinlich immer geringer wurden, so war Frante, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, barauf angewiesen, einen großen Theil seiner Beit seiner Abvocatur und einigen anderen übernommenen Aemtern zu widmen.

Berücksichtigt man ferner, daß er von Haus aus mittellos war und daß eine schwächliche Gesundheit seiner sonst so außersorbentlichen Thätigkeit oft Grenzen setzte, so wird man es mehr als erklärlich sinden, wenn er sich unter allen Umständen eines Theiles seiner Sorgen zu entledigen suchte. Er verkaufte deshalb seine Buchhandlung an den seitherigen Verwalter derselben,

Leupold, für den Preis von 2150 Thaler, nachdem er nach seinen eigenen Worten "auf diese verunglückte Entreprise 3500 Thaler ausgewendet hatte". Leupold war ebenfalls mittellos, denn der ganze Kauspreis blieb gegen Verzinsung von fünf Procent auf dem Geschäfte stehen, und erst nach Verlauf von drei Jahren sollte er jährlich 400 Thaler auf seine Schuld abbezahlen. — Ob Leupold überhaupt nicht der rechte Mann war, ein solches Geschäft zu leiten, oder ob die damaligen politischen Verhältnisse zu ungünstig auf dasselbe einwirkten, bleibt unentschieden; genug, das Geschäft, welches jetzt in seinem alleinigen Besitz war, ging immer schlechter und seine Klagen darüber wurden gegen Franke immer lauter. Dieser kam ihm freundlich entgegen und ermäßigte den Kauspreis — seine letzte pecuniäre Stütze — freiwillig auf 1800 Thaler, wie aus einem Actenstücke vom 1. September 1801 hervorgeht.

Im Jahre 1800 war unterdessen ber vierte Band des Conversationslezikons erschienen; berselbe hatte eigentlich das Werk zu Ende führen sollen, aber der Stoff wuchs unserm Franke unter den Händen so gewaltig an, daß dieser Band nur dis zum Buchstaden K reichte. Leupold's geringe Geldmittel waren durch die Ausgaben für denselben wahrscheinlich gänzlich erschöpft, und bei dem langsamen Erscheinen des Werkes verringerte sich der Absahimmer mehr. Der Druck des Conversationslezikons gerieth mehr und mehr ins Stocken, und über Leupold's Thätigkeit und Wirken in den nächsten Jahren sehlt jeder Anhalt. Daß Franke mit ihm nicht mehr als nöthig zu thun haben wollte, scheint daraus hersvorzugehen, daß er ein 1804 von ihm bearbeitetes Werkden, "Dramatische Kleinigkeiten", bei einem andern Verleger (Sommer) erscheinen ließ.

Um dieselbe Zeit wahrscheinlich verkaufte nun Leupold das Conversationslezikon, sowie seinen übrigen Verlag an J. M. Werther in Leipzig; wenigstens erschien in dessen Verlage im Jahre 1806 der fünste Band jenes Werkes. Der Herausgeber entschuldigt sich in der Vorrede wegen der langen Verzögerung und spricht von höchst unangenehmen Hindernissen, die sich hauptsächlich dem Verzleger entgegenstellten. Indem er ferner um Nachsicht bittet, daß der bei der ersten Entstehung des Werkes zu Grunde gelegte Plan in mancher Beziehung erweitert worden ist, fährt er wörtlich sort:

"Es würde überflüssig sein, hier viele Erläuterungen auszuführen, nur Eine mag statt aller dienen. In dem Buchstaden B
konnte damals, als der erste Theil unseres Lexikons erschien, noch
keine Ahnung von dem Helden des Tages (Bonaparte) sein, der
seitdem die ganze Welt in Erstaunen und — in banges Erwarten
der Dinge, die noch kommen sollen, gesetzt hat. Und welche Veränderungen der Reiche und Staaten, welche neuen Verhältnisse in
Rücksicht der Regenten und Regierungsversassungen sind seitdem
eingetreten! Alles das bedarf in den künstig zu liefernden Nachträgen Zusäte, Abänderungen 2c."

Das sind für die Berzögerung in der Herausgabe und für die Ausdehnung des Werkes gewiß Gründe, die stichhaltig sind und denen man seine Anerkennung wohl kaum versagen konnte. Obgleich nun Franke in seinem Vorworte die schleunige Fortsethung und Beendigung des Conversationslexikons versprach, so stellten sich ihm doch noch neue Hindernisse entgegen. Dasselbe war nämlich abermals in andern Besit übergegangen, und zwar hatte es Werther an J. G. Herzog in Leipzig verkauft, welcher nun den sechsten und letzten Band zum Druck beförderte. Derselbe erschien endlich im October 1808, und in einem kurzen Vorworte, in welchem er seinem gedrückten Herzen Luft macht, nimmt der Herausgeber Franke von seinen "gütigen Lesern und Leserinnen, wenn auch nicht für immer", Abschied.

So sehen wir benn endlich, nach Verlauf von zwölf Jahren, das mühsame Wert vollendet. Mit welchen unendlichen Mühseligleiten, Sorgen und Widerwärtigkeiten namentlich der letzte Herausgeber Franke zu kämpfen und welchen wahrhaft jämmerlichen Lohn
er für die angestrengteste Arbeit, für allen Kummer und für so
viele schlastose Nächte hatte, geht aus der bisherigen Darstellung
wohl zur Genüge hervor. Der östere Wechsel der Verleger, dem
das Conversationslezison sast vom Ansange an unterworfen war
und der der Verbreitung desselben unendlich schadete, blieb ihm
aber dis zum Ende treu. Der auf dem sechsten Band als Verleger
genaunte Herzog hatte denselben nämlich dei Friedrich Richter, dem
Besitzer des "Leipziger Tageblatts", drucken lassen. Wahrscheinlich
war der Erstere mit der Zahlung in Rückstand geblieben und hatte
dasür dem Letzteren die sämmtlichen Vorräthe des Conversationslexisons als Psand übergeben.

Da tam im October 1808 Friedrich Arnold Brodbaus. welcher in Amsterdam eine Buchbandlung unter ber Kirma "Kunftund Industrie-Comptoir" befak, jur Leipziger Meffe. Seine Aufmerkiamkeit wurde auf das Conversationslexikon gelenkt und mit richtigem Blide erfannte berfelbe fehr balb, baf bem gangen Berfe eine portreffliche Ibee zu Grunde lag und bag basselbe bei richtiger Bearbeitung und bei einer umfichtigen geschäftlichen Ausbeutung ber weitesten Berbreitung fähig sei. Rachbem es aus einer Sand in die andere übergegangen, war Richter, bei dem es zulett verblieb, mabricheinlich froh, basielbe los zu werben und fich baburch für seine Forberung an Herzog zu beden; Brodhaus bagegen war zum Antaufe schnell entschlossen, und so gingen benn, noch benor ber fechste Band ausgegeben und im Drude vollftanbig beendet mar, die gesammten, freilich wohl nicht bedeutenden Borrathe bes Wertes für die Summe von achtzehnhundert Thalern an benfelben über.

Mit biesem Augenblicke beginnt nun für bas Werk eine gang neue ungeahnte Aera. Brodhaus läßt es schnell im Druck vollenden und veranstaltet sofort unter dem Titel "Conversationslerikon, ober kurgaefantes Handbuch für bie in ber gesellschaftlichen Unterhaltung aus den Wissenschaften und Rünften portommenben Gegenstände mit beständiger Rucksicht für die Ereignisse der alteren und neueren Reit" eine neue Ausgabe davon. Er bringt fehr bald (1809-1811) bie im Borworte jum fünften Banbe versprochenen Nachträge, welche unser Franke bearbeitet und redigirt und wofür er für sich und seine Mitarbeiter ein Honorar von acht Thalern für ben Bogen erhält; er geht überhaupt mit einer ben bisheriaen Berlegern gang unbefannten Energie, mit Thatfraft und großem Berftändnik an die Befanntmachung und Verbreitung bes Werfes. und — sein Wirken hat einen nicht vorausgesehenen Erfolg. unvolltommen auch das Conversationslexiton in seiner ersten Auflage erschien, so bewies ber Anklang, ben es jett im Bublikum fand, daß bas Bedürfnig eines folchen Buches wirklich vorhanden war, benn schon im Jahre 1812 stellte sich die Nothwendigkeit einer zweiten Auflage beraus, und an die Spite ber Rebaction trat Brodhaus felbft.

Ueber ben weiteren großartigen Erfolg bes Unternehmens zu berichten, geht über bie Grenzen bieses Auffages hinaus. Wer sich

specieller bafür interessirt, ber findet Ausführliches barüber in einem unlängst erschienenen, vom Verfasser biefes Auffakes auch mehrfach benunten Werte über Friedrich Arnold Brodhaus. Dasfelbe murbe sur Reier bes bundertiährigen Geburtstages bes Letteren ausgegeben und in ihm fest ber Entel (Beinrich Chuard Brockhaus) bem würdigen und allgemein geschätten Grofvater ein Denkmal der Liebe und Dantbarkeit. In bem porftebenben kleinen Auffake versucht es ber Sohn, seinem theuren Bater, dem Abvocaten Chriftian Wilhelm Franke, ein Gleiches, wenn auch im bescheibenften Make, zu thun. Frante mar ein Shrenmann im vollsten Sinne bes Wortes; voll ber liebensmurbigften Gigenichaften, geiftig befähigt und vielseitig gebildet, befak er trot feiner febr fcmantenden Gefundbeit eine unermüdliche Arbeitsfraft und eine Ausdauer, wie fie nur Benigen vergonnt ift. Bielfach von Dikgeschick und Unglücksichlägen verfolgt, war fein ganzes Leben ber gufreibenbften Thatigfeit und Arbeit und ber forgfamften Erziehung seiner Kinder gewihmet, bis ihn ber Tob am 7. April 1831 ben Seinen entrift.

Aus der bisherigen Schilderung geht wohl hinreichend hervor. daß Franke mit Recht zu ben Gründern bes Conversationslexikons ju rechnen ift, und wenn es, wie in ber oben erwähnten Brodhaus'ichen Schrift gesagt wird, bei buchbandlerischen Unternehmungen viel weniger auf die erste Idee, als auf die geschickte und praktische Ausführung berfelben ankommt, so gilt bies wohl vorzugsweise von der geschäftlichen, von der vecuniaren Seite ber Sache und in diefer Auffassung trifft jenes Wort wohl nirgends so zu, wie in dem vorliegenden Falle. Das Conversationslezikon wurde, wie Brochaus wörtlich fortfährt, zum Grundstein seines endlich fest begründeten Saufes und zum Mittelpunkt ber umfassendsten Thatiateit besselben; für unsern Frante mar es ein Quell ber unend= lichsten Sorgen, die fruhzeitig seine Gefundheit untergruben, ein Quell, ber allein nicht hinreichte, um ihm und ben Seinen ben nothwendigen Lebensunterhalt zu gewähren. Wie sehr er übrigens mit ber bem Conversationslexikon an Grunde liegenden Idee verwachsen war, geht baraus bervor, bak er später, mahrscheinlich nach Abbruch seiner Berbindung mit Brockhaus, im Jahre 1813 ein neues "fleines Conversationsleriton ober Sulfswörterbuch für Diejenigen, welche über bie beim Lefen sowohl, als in munblicher

116

Unterhaltung vorkommenden mannigsachen Gegenstände vorher unterrichtet sein wollen", herausgab, welches in vier Bänden bei Gerhard Fleischer dem Jüngeren erschien. In der Borrede dazu sagt er, daß er zu bessen Herausgabe wohl nicht unberusen erscheine, da er vom Ansange an von dem Herausgeber jenes (des Löbel'schen) Lexisons zur thätigsten Theilnahme herbeigezogen wurde und später nach dem Tode Löbel's die Herausgabe der letzten Theile, sowie der Supplementbände, allein übernahm. Eine zweite Auslage dieses kleineren Conversationslexisons erschien im Jahre 1829, eine dritte nach dem Tode des Bersassers 1834, eine vierte 1844 bis 1846. —

Ift es bem Verfasser gelungen, por bem Auge seiner Lefer ein treues Bilb pon dem Entstehen eines so bedeutenben Buches, wie es das Brockhaus'iche Conversationslexikon ift, zu entrollen, so bittet er sie, sich im Geiste noch einmal in bie oben geschilberte Reit zurudzuverseten und bann einen Blick in bie Gegenwart ju werfen. Bielleicht fteht, lieber Lefer, auf Deinem Schreibtisch bie neueste ober eine neuere Auflage jenes Buches, welches seinen Beg burch bie Welt fand, vor Dir. Dann bente beim Anblid berfelben an die bescheidene Ausstattung der oben beschriebenen ersten Ausgabe, bente ber unfäglichen Mühen Derer, Die fie ichufen, versete Dich mit mir in bie erbarmliche, in einem engen und finsteren Ganden Leipzigs gelegene Geschäftsftube Lenvold's und begib Dich bann in die großartigen Werkstätten und Räume bes Saufes Brochaus, in benen die vor Dir stehenbe Auflage geschaffen wurde, - in jene Räume, die weniaftens nicht zum kleinsten Theil ihre Entstehung und Erweiterung ber mit Umficht und Geschick ausgeführten Ausbentung einer glücklichen Ibee verbanten.

(B. B. 1873, Nr. 21, 23.)

Hermann Francke in Ceipzig.

## 8. Ans dem Buchhandel bor fünfzig Jahren \*).

Die Sitte, Jubilaen zu feiern, ift in jungfter Reit allgemein geworden; jedes Sahr ift für ein ober mehrere entsprechende Ereigniffe ein Jubeliahr, ja jeder Taa fast tann zu einer 25=, 50=. 100=, 200=, 300= 2c. jährigen Aubelfeier berangezogen und unter Sang und Klang ein Festtag werben. Aus bem Schimmel ber Erinnerung wird alles herausgesucht, was fich zu einem Jubilaum Auch ber Buchhanbel und feine Träger haben in ben letten Jahren folche Kesttage gehabt. Die Jahre 1869-71 aber find noch besonders wichtige Festighre, als fie einen fünzigighrigen Beitabichnitt für unfre Nachzeitschriftenliteratur bezeichnen. Rann fic auch feines der bestehenden Kachblätter biefes Alters rühmen, fo trat boch ber erste Borganger berfelben im Jahr 1820 seine Laufbahn an und erreichte ein Alter von 18 Sahren: bas Borfenblatt grub ihm bas Grab. Ein folder Zeitabschnitt burfte nicht ungeeignet sein, einen Rückblick auf bie Reit vor 50 Jahren au thun.

Das vorige Jahrhundert brachte mehrere Zeitschriften für Buchhändler. Zuerst war es Breitkopf in Leipzig, der von 1780—82
ein "Magazin des Buch- und Kunsthandels" erscheinen ließ. Bon
1792—93 erschien in Berlin ein "Literarisches Magazin für Buchhändler und Schriftsteller", herausgegeben von E. J. Koch, brachte
es aber nicht über zwei Semester hinaus. Das Jahr 1795 brachte
ein "Neues Archiv für Gelehrte, Buchhändler und Antiquare",
herausgegeben von H. Bensen und J. J. Palm in Erlangen, von
dem aber auch nur zwei Jahrgänge erschienen; eine Fortsetzung
desselben, "Journal zur Besörderung der Kultur durch den Buchhandel sür Staatsmänner, Gelehrte und Buchhändler", brachte es
nicht über das 1. Heft hinaus. Erst im Jahre 1811 wurde wieder ein Bersuch zu einer bibliopolischen Zeitschrift "Allgemeiner
typographischer Monatsbericht für Teutschland zum Behuf aller
Ankündigungen, Anzeigen und Rotizen d. teutschen Buchund

<sup>\*)</sup> Dieser Auffat war als Bortrag für die herbstversammlung des Brandensburgischen Provinzialvereins geschrieben. Die Kriegszeiten bestimmten die Aufsgabe derselben; er sei also hier zur Lecture geboten.

Kunsthandels" zu Weimar gemacht; die trüben Zeiten waren aber dem Buchhandel zu ungünstig und so blieb es bei dem ersten Jahraange.

Die Wunden, die der Krieg allen Berhältnissen geschlagen, waren natürlich auch auf ben Buchbandel nicht ohne Ginfluß gewefen. Er brauchte Jahre, um fich zu erholen; als biefe Erholung aber eintrat, mochte auch bas Bebürfniß nach einem speciellen Nachblatt eingetreten sein. Es konnte nur ein Brivatunternehmen sein, ba jede Spite bes zwar schon burch Leipzig und sein Commissionswesen porhandenen Buchhändlerverbandes fehlte. Da trat Joh. Chrift, Krieger in Marburg im Jahre 1819, nachbem er wahrscheinlich auf ber Oftermesse mit Collegen Rucksprache genommen batte, mit bem "Bochenblatt für Buchhanbler, Antiquare, Dufit= und Disputenbanbler" hervor. Blattes icheint Anfang Juli 1819 erschienen zu fein, ein Datum träat bieselbe, wie alle späteren Nummern, nicht, nur ein Inserat in Nr. 1 d. d. 26. Juni 1819 läßt barauf ichließen; Nr. 52 ift vom März 1821 batirt und schließt ben 1. Jahrgang, ber aber fast zwei Jahre zu seiner Bollenbung gebraucht hat. Collegen werben fich entfinnen, baf auch in ben fväteren Sahren bies Krieger'sche Wochenblatt nie regelmäßig alle Wochen eintraf und sein Erscheinen von vorhandenem Material und Krieger's Launen viel abhina.

Ein bünner Band von 201 Seiten mit 402 Spalten, in klein 4. auf sehr graues Papier gedruckt, umsaßt den 1. Jahrgang, bessen Preis, 1 Thlr. 16 Gr., hoch genug war, da doch auch die Inserate bezahlt wurden, wenn auch nur mit 4 Pf. pro Zeile. Jedenfalls war der Preis gegen den des Börsenblattes, dessen Jahrgang 1869 4374 Seiten (!) auf schönes Papier in größerem Format gedruckt zählt, gehalten, sehr hoch. Die Durchsicht dieses Bandes kann man mit der Wanderung auf einem Friedhose verzleichen; die Grabsteine, die uns auf diesem die Namen der Entsichlasenen nennen, werden hier durch Annoncen vertreten; viele der damals storirenden Firmen, die wir durch dergleichen hier vertreten sinden, sind gänzlich verschollen, nur die älteren Mitglieder unseres Standes erinnern sich an Guilhaumann in Frankfurt a.R., Schüppel in Berlin (glänzte durch Romanverlag), Gledisch in Leipzig (die ursprüngliche Berlagshandlung der Ersch und Gruber'schen

Enchflopädie, von Beder's Taschenbuch 3. gefell. Veranügen 2c.). Buidler in Elberfeld. Wilmans in Frankfurt a/M. (ber alliährlich das Taldenbuch ber Liebe und Freundschaft und andern belletrifti= den Berlag brachte). Hennings in Gotha (burch die Bibliotheca gracca, ed. Jacobs et Rost und anderes seiner Reit ein renom= mirter Berleger). Heubner in Wien (burch ascetischen Berlag, katholis iden wie protestantischen, aans besonders durch die I. Glan'ichen Schriften eine gegehtete und bekannte Firma), Kummel in Halle. Sinner in Coburg (Berleger ber vielgebrauchten frangofischen Grammatit von Sanguin), F. Campe in Nürnberg (beffen Deknovitäten-Senbungen man mit Bergnugen auspactte, ba fie gewiß einiae Bandchen seiner reizenden Ausgaben englischer Claffiter ent= bielten) u. f. w. Ein wehmuthiges Gefühl beschleicht uns bei biefen Erinnerungen. Anbererseits finden wir unter ben inferirenden Firmen die noch heute, auch noch vielfach unter leiblichen Rachtommen, blüben, wie die Bed'iche Buchbandlung in Nörblingen. henbel in Salle, Hinrichs in Leipzig, Suber in St. Gallen, G. Reimer in Berlin, Anton in Balle, DuMont-Schauberg in Coln, Dunder & Humblot in Leipzig, Mepler'sche Buchhandlung in Stuttaart u. s. w.

Betrachten wir uns bas Wochenblatt näher, fo fällt uns auf bem Titel ber "Disputenhanbler" auf, eine Species, die wir unter biefer Bezeichnung gar nicht mehr kennen. Unter ben Gelehrten jener Reit spielten bie Disputationen und Dissertationen eine nicht geringe Rolle, und fie wurden im Buchhandel vielfach begehrt; in Leipzig war es bie Goethe'sche Buchhandlung, die biesen Aweig ganz besonders cultivirte und an die man sich in solchen Fällen wandte, wie heute an Calvary & Co. in Berlin. Der 3. Jahrgang anbert auf bem Titel ben "Disputenhanbler" in "Disputationsbandler". Rr. 1 bes erften Jahrganges bringt teinerlei Ginleitung und enthält nur Bücheranzeigen und Büchergesuche bunt burch= einander ohne jede Ordnung. In einer Nachschrift zeigt die Rebaction an, bag mehrere Gelehrte fich für bas Blatt intereffiren und abonnirt hatten. Dagegen scheinen Beschwerben eingelaufen zu sein, benn in Nr. 11 erklärt Krieger, bag bas Blatt burch ihn in teine profanen Sänbe fame.

In Nr. 3 beginnen die Klagen über Schleuberei, die sodann eine stehende Rubrik bleiben. In Nr. 6 spricht sich auch Horvath

über dies Thema aus; worauf in Nr. 7 Krieger einen Anhana zu biesem Auffane liefert, ben man als ziemlich grob bezeichnen barf: er nennt die Schleuberer "mauvais suiets" und unter diese rechnet er ferner Diejenigen, welche den Nachbarn die Kunden abzulaufen suchen. "Ich tenne beraleichen Spurbunde, bie ben Boten Bactete von mir aus ben Händen geriffen haben, um Abreffen gu erfahren." In Rr. 9 flagt Ragocap in Brenglau über Spathen in Berlin, ber an Kunden 25%, Rabatt gebe: in berfelben Rummer wird erzählt, daß Sattler in Stuttgart ben Brivaten seinen Berlag billiger als bem Sortimenter liefere. In Rr. 15 wird von Reclam und Hartmann in Leibzig erzählt, daß fie ebenfalls an Brivaten ihren Berlag zum Nettopreise lieferten, wogegen fie fich in Nr. 18 verantworten. In Dr. 19 werben 3. Balm in Erlangen und bie Dieterichsche Buchhanblung in Göttingen gleicher Schleuberei besichtiget: Balm weist biese Anklage gurud in Rr. 26, in Rr. 33 aber verspricht ber Ankläger Beweise vorzulegen. In Nr. 24 flagen Casseler Sandlungen über die Gleditich'iche Buchbandlung in Leipzig, beren Reisende ben Brivaten 25 % Rabatt versprechen. in Rr. 25 wird von weiterer Schleuberei biefer Handlung berichtet; in Mr. 28 perantwortet fich bie Angetlagte, wird aber von Krieger wiberlegt und zwar ziemlich grob; Glebitsch bietet 100 Ducaten an die Leidziger Armen zu zahlen, wenn ihm ein Fall von Schleuberei nachgewiesen werben tonne, Rrieger behauptet es thun zu können und weift auf die Anklage in Rr. 25 bin. In Rr. 28 werben in einem anonymen Artitel Doll, Beith & Rieger, Bolling und Rrangfelber in Augsburg auch ber Schleuberei mit ihrem Berlage bezichtiget, sie werben "General-Ruinigirs" genannt; die Redaction macht bazu Anmerkungen, die heute nicht mehr in allen Theilen verständlich sind; es scheint, als ob fich in ber Oftermesse 1818 ein kleiner Berein von Sortimentern gebilbet habe, ber ber Schleuberei und bem Reiseunwesen ber Berleger entgegentreten In Nr. 33 bestätigt ein Artitel biefe Bermuthung; ein molle. Comité von 16 Firmen ist beauftragt, um biefen Berein burch Statuten und Borfchläge zu consolibiren. Horvath in Botsbam aber klagt barüber, daß bies Comité bis jett noch nichts gethan habe, was nutbringend fei. In Dr. 39 ift ein Schreiben bes M. Conrector Regler zu Roßleben abgebruckt, nach welchem Reclam in Leipzig 6 Gr. Rabatt bewilligt, ebenfo Cnobloch in Leipzig, beibe Schreiben sind von Boigt in Ilmenau eingesandt. Boigt hatte sich an beibe beschwerend gewandt; Reclam hatte nicht geantwortet, Cnobloch's Antwort, die abgedruckt ist, gesteht es zu, entschuldigt sich aber mit der allgemeinen Schleuderei, die in Leipzig zu Hause sei. In Nr. 45 bringt W. (Wesener?) in Paderborn eine Anklage, daß die Seidel'sche Buchhandlung in Sulzdach den Seminaristen in P. einen ihrer Berlagsartikel mit 1/3 Nabatt andbiete; Krieger berichtet in derselben Rummer, daß die Ritter'sche Buchhandlung in Wiesbaden alles franco nach Dillenburg mit 20% Rabatt liefere.

Die Beschwerben, daß Private, namentlich damals Postsecretäre, Buchhandel treiben, kommen auch vor; so erzählt ein Sortimenter von Franksurt a/M. in Rr. 16, daß ein Postsecretär Schneiber in Thal Ehrenbreitenstein ein Verzeichniß von Taschenbüchern vertheile, in dem die Preise billiger angesetzt seien; ferner, daß eine preußische Handlung einer Leihbibliothet von allen Schriften 30% Rabatt angeboten habe, und in Nr. 21 wird ein Postsecretär Stephan in Coblenz als Seitenstück zu Schneiber genannt. In Nr. 31 klagt Töter in Jena auch über die Winkelpraxis der Postsecretäre.

An Rlagen über Schleuberei fehlte es also vor 50 Jahren auch nicht, ebenso wenig wie an solchen über überhandnehmende Concurreng: während aber bie ersteren schon gleich in ben erften Rummern anbeben, finden wir über bas lettere Thema in Mr. 38 bie erften Lamentoartitel; teine Woche verginge fast ohne ein neues Stablissementscircular\*). Elberfelb babe lange nur eine Buch= handlung gehabt, jest brei; Machen batte früher nicht einen einzigen foliben Buchhändler gehabt, bis Maper fich zuerst einen Wirkungs= freis bort geschaffen hätte, nun habe sich noch ein zweiter etablirt wurde Mager ba mit Ehren weiter bestehen können? Schlieflich werden bie Berleger gewarnt, solchen jungen Stablissements Credit ju geben. In Rr. 46 und 47 ist ein Auffat: "Bemertungen wie es war und jest ift", ber in ben Schlufzeilen bes erften Sakes fagt: "es ware boch fehr munichenswerth, wenn bie alten Reiten wieder hergezaubert werben konnten". Weiter wird nun über bie große Menge neuer Ctabliffements geklagt und die Meinung aus-

<sup>\*) 1869</sup> brachte ein Wochenbriefpacket 8. fage acht, bergleichen!

gesprochen, baf balb in kleinen Lanbstädtchen, ja felbst in Dörfern Buchbandlungen fein murben, bie öffentlichen Blatter und felbit politische Zeitungen würden sich nach Beilagen umsehen muffen, um bie Anzeigen von berabgesetten Büchern aufzunehmen. wird ferner geklagt, daß der Buchbandel nur Commissionsbandel jett fei, "ba tann nun freilich aus jebem Abbecter ein Buchbanbler werben"! Beiter flagt ber Berfasser über bas Unwesen, Reisende auszuschicken zc. Diesen Rlagen gegenüber rechtfertigt in ber im Ganzen sehr reichbaltigen Doppelnummer 48 und 49 Barnhagen in Schmalkalben, ber gleichzeitig Apotheter baselbft war und fich burch biefelben mobl getroffen fühlte, sein Stablissement, "Der Hauptzweck meines Etabliffements", beifit es, "war, mir auf eine angenehme und qualeich belehrende Art geschäftslofe Stunden ab-Diesen Zwed habe ich so gang erreicht, daß mir nichts mehr zu wünschen übrig bleibt. Jebe mukige Stunde widme ich auch iett biefem Geschäft, ich förbere baburch manches Gute, und werbe, mas ich bankbar anerkenne, von vielen achtbaren Biebermannern großmuthig unterftutt." Weiter läßt er fich noch über ben Rachbruckvertrieb aus, beklagt benselben sehr und meint, wenn jeder Buchhändler barüber so bachte wie er, murbe bald kein Nachbrud mehr eristiren, und man brauche die Hilfe ber Regierungen gar nicht. Es fei aber zu beklagen, daß gelernte Buchhanbler, und sogar die Leipziger Handlungen, fich bamit befaften. Rrieger macht zu biesen Ervectorationen wieder seine Anmerkungen und nennt barin die Leute, die wie Barnhagen nicht gelernte Buchbanbler, Stumper. Die Motive Barnhagen's zu seinem Ctabliffement sind so ehrenwerth, daß wir ihnen unsern Beifall wohl kaum versagen konnen. Auch in Cottbus war in berfelben Reit ber Apotheler Bertrand auf gleiche Ibeen gekommen und hatte, ba bamals bie gange, jest mit Buchhändlern mehr als zu reichlich versehene Rieber-Lausit nur zwei Buchhändler, in Lübben und Sorau, befaß, bort neben feiner Abothete eine Buchhandlung eingerichtet, die bann in die Sande von Eb. Meber überging. berfelben Doppelnummer berichtet eine Mittheilung aus Leibzig, daß eine Anzahl bortiger Buchbändler zusammengetreten, um dem überhandnehmenden Schleuderwesen ber Leipziger ein Riel zu seten, und das betreffende Actenstück, mit 53 Unterschriften versehen, wird mitgetheilt. Rach bemselben verpflichten sich bie Unterzeichner, nicht mehr als  $16^2/_3$ % Nabatt zu geben, keine frankirten Zusendungen zu machen und sonst keinerlei Vortheile zu bieten. Der Einsender beklagt, daß einzelne Verlagshandlungen ihre Unterschrift verweigert hätten, eine der bedeutenderen (ob Brockhauß?, dessen Unterschrift sehlt) sogar erklärt habe, sie sinde die Schleuderei recht und gut kaufmännisch, sie drucke ihre Bücher nicht für die Buchhändler, sondern für das Publikum, und ein Jeder, wer es auch sei, der sich direct an sie wende und baare Groschen einsende, erhielte ihre Verlagsartikel für den Nettopreis. Diese Uebereinstumft scheint auch von den Unterzeichnern selbst nicht allzu lange besolgt worden zu sein, denn die älteren Collegen werden sich ersinnern, daß bis in die dreißiger Jahre hinein einzelne Handlungen Leipzigs, wie Neclam, Serig, mit 25 und  $16^2/_3$ % rabattirten und einen großen Kundenkreis namentlich im Königreich Sachsen hatten; Segen hat das Treiben jenen Handlungen freilich nicht gebracht.

Der Nachbruck, ber jener Reit noch fehr florirte, ruft gegen Erwarten im Gangen wenig Rlagen bervor, man war an benfelben gewöhnt und Subbeutschland betrieb benfelben giemlich ungenirt. In Nr. 25 bricht Lentner in München in Klagen über Nachbruck ber Sailer'ichen Schriften aus und bezichtigt Schone in Breslau des regften Bertriebes besfelben. In Mr. 30 tommt bes Lettern Entgegnung; aus ihr geht hervor, baf in Schlefien, unterftütt burch bie Rabe ber vefterreichischen Grenze, viel Rachbrud bezogen wurde. In Dr. 46-47 findet fich ein Artitel von Schreiner in Duffelborf, ber eine Darftellung bes Treibens ber Spik'ichen Buchhandlung in Coln in Bezug bes Bertriebes von Nachbruck mit Actenstücken gibt; nach biesem trieb es bie genannte Handlung Daran knüpft Schreiner eine Schilberung bes wirklich toll. Treibens von Büschler in Elberfeld, J. E. Schaub (in Duffelborf) und einer ungenannten Bonner Sandlung, das eben nicht erquicklich zu nennen ift.

In Nr. 52 wird ein in den vorangehenden Nummern angefangener Artikel beendet, der auch viel über Nachdruck spricht und Auszüge aus einer früher erschienenen Broschüre von Heinzmann bringt, und noch manches Andere über den Buchhandel im Allgemeinen sagt. Der Nachdruck werde deshalb vom Sortimenter unterstützt, weil die Bücherpreise der Originalausgaben noch zu hoch gestellt seien, die hohe Gnadenmiene, welche manche Berleger ben Sortimentern gegenüber angenommen, gebe feine Lust zu lebhaftem Geschäftsverfehr: Die langsame Expedition, balbe Sahre mußte man auf Bestelltes warten, sei auch nicht förderlich. Doch trügen auch die Sortimenter viel Schuld, es fei viel Schund unter benselben, ohne ieben eblen Charafter und mahren Batriotismus. alles mas Gelb bringe, werbe perfauft. Die Berbaltniffe bes bamaligen Buchbandels begunftigten allerdings ben Rachbruck in ber Schweiz und Desterreich. Sachsen und Breuken brachten ben meisten Originalverlag, bort blübe ber Berlagsbandel: um die Industrie zu heben, hatten sonft eble Regenten, wie Sofeph II., ben Nachbruck unterstützt. Der erschwerte Berkehr mit bem Muslande erwecke bei gang rechtlichen beutschen Berlegern ben Gebanten. aute Werte Englands, Franfreichs 2c. nachzudrucken, und man finde es verdienstlich, biefe ben Deutschen auf billigere Weise als in den Originalausgaben zugänglich zu machen. Der ganze Artikel spricht eigentlich bem Nachbruck bas Wort. Die Stelle aber, wo es beifit: "In Wahrheit wird beim Buchbandel Reiner reich, ber nicht mit Selbstverlag sich emporgearbeitet; alle bie mit Sortiment ober Neuigkeiten fich blok abgeben, bleiben stets die unterthänigen Anechte ber sogenannten Berlagsbandlungen", barf auch beute noch als eine unumstöhliche Wahrheit bezeichstet werben.

Bäufiger find die Rlagen über verlorene Bacete. In Rr. 22 ervectorirt sich Renser in Erfurt über die Ehrlichkeit ber Leipziger Martthelfer. Aehnliche find in spätern Nummern zu finden. Wer jene Zeit noch burchgemacht hat, wird sich wohl erinnern, daß diese Rlagen gar nicht ungerecht waren. Ein Magister Schmidt in Leidzig war der Hehler für diese Backete; ihm trugen die Marktbelfer die Rovitätenpackete haufenweise zu und Schmidt hielt eine Nieberlage. Dies war allgemein bekannt, boch schritt Niemand gegen bies Treiben ein. Der Schreiber biefer Zeilen war in einem Geschäft, bessen Brinzipal mit bem genannten Magister in lebhaftem Verkehr stand und Romane und Taschenbücher nach Uebereinfunft sofort nach Erscheinen zu billigen Breisen zugesandt erhielt; bie neuen Taschenbücher tamen in bemselben Bostpacket vom Dag. Schmidt, mit welchem die Sendungen von ben Verlegern eingingen. Spat erst wurde, ich glaube in ben vierziger Jahren, diesem Treiben ein Ende gemacht und Mag. Schmidt zu mehrjähriger Ruchthausstrafe verurtheilt.

In Nr. 11 bringt Krieger einen Auffat, ber bahin zielt, Novitäten nicht mehr im December auf alte Rechnung zu senben, und
erklärt, mit gutem Beispiel vorangehen zu wollen. Ein Anonymus stimmt in Nr. 16 bei. Dieser fromme Wunsch, ben alle Sortimenter noch heute haben, trat also vor 50 Jahren schon auf,
und hat heute trot vieler Wieberholungsgesuche noch keinen Erfolg
gehabt.

Auch eine festere Vereinigung bes ganzen Buchhandels in sich fommt in Anreaung. Dr. 10 enthält zwei Artifel, ber eine von R. E. Stiller unterzeichnet, über eine Schrift: "Wie man's treibt io geht's, als Antwort auf die Klageschrift ber Berren Buchbanbler in Kamburg und Berlin von einem ihrer Collegen", Die in ber Richaelismesse gratis vertheilt wurde. Sie scheint eine Aufforderung zur Bilbung eines Bereins, abnlich bem heutigen Sortimenterverein gewesen zu sein. Der Schluft bes zweiten Artikels forbert ju einem Unterftützungsverein für Buchbanbler=Wittwen, Waisen und alte Gehilfen auf. In Nr. 14 werben 64 genannte Sandlungen jur Bilbung eines Bereins, wie ber erft angeführte, aufgeforbert, wenn biefe ihre Beitrittserklarung abgegeben, konne ber Berein als constituirt angesehen werben, und alle guten Buchhandlungen würden fich bann gern anschließen. Die Beitrittserklärungen tamen in ben folgenden Nummern aber fehr fbarfam, in Dr. 18 wird über biefe Theilnahmlofigfeit bittere Rlage geführt. Die Sache fiel bamals.

Den Buchhanbel im Allgemeinen behandeln eine Menge Artikel; so in Kr. 7 zuerst: "Ueber das was ein Buchhändler sein soll", der noch heute Beachtung verdient. Schreiner in Düsseldorf bringt durch verschiedene Nummern eingehendere Betrachtungen über den Buchhandel, wie er nach und nach geworden, die des Wahren und Trefslichen gar viel enthalten; sie wersen manche Schlaglichter auf jene Zeit und wir wollen hier einiges als Proben damaliger Anschauungsweise geben. In Kr. 34 spricht sich Schreiner über die Autoren seit den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts auß: "Sie wollten", heißt es, "alle Honorare haben, daran waren aber die Buchhändler schuld, deren Habsucht sich bei jedem Wert und Werklein von irgend einem berühmten oder berüchtigten Versasser überbot, wobei sie sich noch Erniedrigungen, Mißhandlungen, ja selbst Prellereien und Vetrügereien mancher Art mußten gefallen

laffen." - "Die gelehrte Unverschämtheit hatte verblüfft und eingeschüchtert." - "Die Buchmacherei habe nun begonnen, wessen Gehalt nicht gelangt babe, ber habe fich aufs Bucherschreiben geleat. Man fonnte biefe Berte vielleicht Ruchen producte nennen, weil sie ben Rüchen allerdings, ber Literatur aber schwerlich nütten. Wer fich burch Schreiben feine Rebeneinfünfte erworben, fei Bicebuchbändler geworden und besorge für Freunde Bücher." — "Die Industrie der Schriftsteller batte nun alle Damme ber Beicheibenheit und bes Anftanbes burchbrochen." - "Schriftfteller von Ruf bestimmten nun gar bie Stärke ber Auflagen, bas Format ber Columnen und die Typenart." — "Die Gelbichreibewuth wurde fo austedend, daß fie auch die Theologen, Schul- und Sprachlehrer befiel, welche ben Buchhandel mit einer Fluth von Bredigten, Gebet- und Erbauungsbüchern für bie gebilbete und ungehilbete Welt. von Kinderschriften, Rechenbüchern und Grammatiken überschwemmten." — "Die Lehrbücher an ben Hochschulen wechselten felbst mit jebem Brofessor, an ben Gumnasien mit ben Lehrern, ohne bak man sich im minbesten barum bekummerte, ob die Ortsbuchhandlungen noch Vorräthe bavon hatten, die ihnen unvertäuflich blieben. Saben die neuen Lehrer felbft teine Schulbucher herausgegeben, fo verbrängen die von ihren Freunden zusammengetragenen die eingeführten zc." — Dann flagt Schreiner weiter über ben Rachbrud und die Cenfur und über bas hohe Boftporto; früher hatten Bucherpadete ein geringeres Borto gezahlt. Dann fommt er nochmals auf die Autoren gurud, wenn fie als Selbstverleger auftraten und Beamte und Behörben zur Verbreitung ihrer Schriften aufboten, ober gar felbst sich auf's Subscribentensammeln legten. Geschäfte, "bie theils Betteleien, theils Brellereien glichen".

In Nr. 37 folgt die Fortsetzung des abgebrochenen Auffates in Nr. 34, die ganz zu geben ich mir nicht versagen kann; sie ist interessant genug und bietet viel Stoff zu Parallelen mit heutigen Zuständen und Borkommnissen.

In der bessern Bergangenheit des Buchhandels wurde berselbe durchgängig von kenntnigreichen, verständigen Biedermannern betrieben. Daher seine Gründung auf deutsche Ehrlichkeit, Treue und Glauben, wodurch er auch nur allein in seinem eigenthümlichen Leben sortbestehen kann. Damals konnten sich aber auch Hohltopse, Wichte, Glückritter u. dergl. so leicht nicht eindrängen. Die Lehrlinge wurden auf 5—6 Jahre angenommen, mußten die nöttigen Schulzkenntnisse besitzen, eine deutliche Handschrift schreiben können, von gesitteten

ĺ

.

und gebildeten Familien herstammen. Sie wurden zur Thätigkeit angeführt, man sah mit Ernst, und wo es nöthig schien mit Strenge, auf ihr sittliches Betragen. Hatten sie wenig gelernt, keiner guten Aufführung sich bestissen, so nahmen ihre Lehrherrn sie selbst nicht zu Gehilsen an, und empfahlen sie auch ihren Freunden nicht dazu. Auch den Gehilsen wurden nur gute Zeugnisse und Empsehlungen zu Theil, wenn sie solche durch ihre Brauchbarkeit, ihren Fleiß und ihr Betragen verdienten. Selbstetabliren konnten sich diezenigen, welche Einsicht und Ersahrungen erlangt, guten Ruf erworden hatten. Rur diesen verlieh man Credit und beförderte ihr Fortkommen. Die Prinzipale, welche solche Ansänger zu Gunst empsohlen, waren lang bekannte Männer von Gesichtstenntnisk und Rechtschaffenbeit.

Rachdem sich aber in ber neuern Zeit unqualissicirte Subjecte aus allerlei Boll in ben Buchhandel gemischt und eingenistet, kommen nicht selten in der neuesten Zeit Fälle vor, daß Anfänger von Handlungen, die sast ebenso unsbekannt wie sie, oder deren Besitzer gar der Empfehlung selbst unwürdig sind, empsohlen werden! — Diese Herren scheinen sich dadurch wichtig zu sühlen, es wäre aber zu wünschen, daß sie sich durch solche Dummbreistigkeit, die man sonst nicht kannte und setzt ungerügt verübt wird, nur so lächerlich machen, als sie es verdienen. Diesenigen, denen es aber auch an solchen Bekanntsichaften sehlt, um sich von ihnen empsehlen zu lassen, sind so ersinderisch, noch andere Wege zu Geschäftsverdindungen einzuschlagen. Viele lassen einige Wische druden, andere übernehmen dergleichen auch wohl nur von ihren Berfassern oder von Buchdruckern in Commission und versenden sie nach den Leipziger Verzeichnissen an die Sortimentshandlungen, um sich auf diese Art einzudrängen.

Bas sonst herkömmlich und üblich, was Sitte und Regel war, galt für Alle. Rett framen fo viele ihre Bebingungen aus, unter welchen fie, indivibuell, nur allein Geschäfte machen wollen, bak man die Menge ber gebrudten Rundschreiben, die solche verkündigen und fast alljährlich abandern, kaum mehr ju lefen, viel weniger barauf einzugehen vermag. Sehr emfig zeigen fich besonders in biefer neuen Art Borfdriften Sandlungen, Die noch nicht lange bestanden, die kaum dem Ramen nach bekannt sind: unermüdlich erscheinen Berlagshandlungen barunter, welche fich den Sortimentsbandlungen als Gesets: geber aufzubringen ftreben. Gine Menge von einander abweichenber, sich widersprechender, undassender und unbilliger Forberungen und Rumuthungen tonnten aber nur Berwirrung und Unwillen erregen, ben gewohnten Geschäfts: gang fidren und unficher machen. Das bunte Gemenasel, von Unkunde, Anmaßung und Egoismus ftrozend, konnte unmöglich von guten Folgen sein. — Damit begnügten sich indessen die Fabrikanten nicht, die nun im Buchhandel wie Bilge auffcoffen. Sie zwadten unter allerhand Borwand am üblichen Rabatt, und machten so viel Ausnahmen bavon, daß man bei manchen fast nicht mehr erkennen tann, was sie barin für Regel halten. Auch in bas Schlechtefte anderer Speculanten, in den Schwindel, Unternehmungen zu wagen, die weit über ihre Mittel gingen, verfielen sie. Die Pranumerationen und Subscriptionen wurden erfunden und ju Brellereien migbraucht. Die Buchhandlungen placten fich bamit berum, hatten mannigfaltigen Schaben und Berdruß bavon, daß fie die Berleger auf frembe Roften bereichern balten, und lieken fich auch noch babei, wie bei Rournalen, Monatidriften, Taidenblidern, Commissions: und einer Menge anderer Artifel, ihren Rabatt ichmalern! Hierbei aber liek es die verberbliche Andustrie und der Schwindelgeift noch nicht bewenden. Selbst in ben Städten, worin es an Buchbanblungen nicht fehlte, marb er Bripatleute zu Sammlern und Commissionaren, bot biefen diefelbigen oder gar größere Bortbeile als den Buchbandlungen für ibre Be mubungen. Daburch fam nun Mancher auf ben Ginfall, im Buchhanbel fein Beil zu versuchen, ber, wie man zu sagen pfleat, bei zwölferlei handwerten icon breizehnerlei Unglud hatte. Diese und jene Schwindler, bie ba wollten reich werben, verfielen in die abenteuerlichsten Unternehmungen, Die fie awar nach einiger Reit wieder aufgeben muffen, welche aber das Auffommen ordent: licher Buchbandlungen hindern. Richt zufrieden in ihrem Bohnorte bas an: vertraute Gut au verschleubern, begieben fie Meffen und Martte, haufiren, nehmen Buchbinder und andere Selfersbelfer in benachbarten Orten an, ober ichiden von ihren Gehilfen babin, ben Trobel zu betreiben und fich, nach ihrer Einbildung, ichnell zu bereichern. Diefes Gefchmeiß ichabet ben Buchbanblungen bermaßen, daß sie nicht auftommen konnen, mabrend es felbst nicht bestehen fann. Da aber bie Schleuberer und Trödler viel brauchen, fo werden fie von ben Berlagsbandlungen fo lange mit allem Glimpf als thatige Manner behandelt und vorgezogen, - bis fie nicht mehr zahlen können!

Unsere Borsahren ließen die Manuscripte, die ihnen zum Berlag angeboten wurden, erst sorgsältig von ihren gelehrten Freunden prüsen, bevor sie sich auf die Uebernehmung berselben einließen, und griffen nicht gierig nach allem Bust. Gute Berke wurden ohne markischreierische Anpreisungen, ohne parteiische oder bezahlte Recensionen bekannt und sanden den verdienten Beisall und Abgang. Als aber die unnütze Schreibseligkeit veranlaßt und besorden wurde, begannen auch die Posaunereien von den mittelmäßigen und elenden Producten in unzähligen Zeitungen, Journalen und besonderen Ankundigungen, wodurch das Publicum so lange getäuscht worden, die sie nun sast keinen Eingang mehr sinden. Der Schaden, den das dadurch verbreitete und begründete Wistrauen dem Absat selbst guter Schristen und Werke wirklich thut, und den sie noch lange werden erleiden müssen, ist underechendar. Bon politischen werden kaum noch diesenigen gesucht, welche die Empsehlung eines Berbotes sür sich haben, weil diese Ehre jetzt auch wohl schon unbedeutendem Geschmier widersährt.

Indem ich diese Einleitung hiermit schließe, hosse ich, sie werbe zum Bessern anregen, eine Bereitwilligkeit verbreiten, mit Kraft, Festigkeit und Ausdauer bahin zu wirken, unsern so sehr gesunkenen und verpfuschten Handel wieder zur verlornen Ehre und Würde emporzubringen. Sobald sich die Wehrbeit unserer Geschäftsgenossen hierzu geneigt und entschlossen erklärt, werde ich Ihnen, geschährer Freund, meine Wünsche und Bemerkungen, die Erreichung diese sellen Zwedes betressen, als Schluß dieser Zuschrift, zur Aufnahme in Ihr Wochenblatt ebenfalls mittheilen.

Duffelborf, ben 26. Oct. 1820.

In Nr. 14 befindet sich ein Aussatz: "Warum haben die Buchhändler im Allgemeinen bei vielen Banquiers und Kausseuten in großen Städten keinen guten Zahlungsruf und wie sollte demselben schnell abgeholsen werden?" Die Verleger waren, dies geht daraus hervor, mitunter auf die Idee gekommen, im Laufe des Jahres schon auf den muthmaßlichen Ostermeß-Saldo abzugeben, und derartige Tratten waren von den Sortimentern natürlich nicht eingelöst worden.

Nr. 36 bringt einen schnurrigen Artikel unter ber Ueberschrift "Beranberte Borfe in Leipzig": "Der große theologische Borfaal im Baulinum, welcher in ben Oftermessen als Buchbandler=Borie diente, ist mahrend ber jetigen Michgelismesse in einen deutschen Judentempel umgewandelt worden: und wenn, wie zu vermutben fteht, die Juden mehr bafür bezahlen, als von ben Buchhandlern gezahlt wurde, so ift es noch die Frage, ob biefe nicht ben Juden werben weichen muffen. Das Summen und Brummen find bie Bande übrigens ichon gewohnt." Dazu bemertt bie Redaction. daß man sich bei bem geringen Mekbesuch und bem Krebsgange bes Buchhandels nicht darüber wundern dürfe, wenn die Bermiether bes Locals basielbe möglichft zu verwerthen fuchten, feien bie Diether Juben ober Christen. In Dr. 39 berichtet Horvath als Borfteher ber Borfe, daß die Buchhändler badurch in der Benutzung bes Locals gar nicht beschränkt wären für die Mekzeit. Barth in Leivzig spricht in Rr. 40 auch ein berbes Wort in biefer Sache und verlang, bak ber Schreiber ber Antlage von ber Borie ausgeschlossen werbe. Auch eine andere Berichtiaung - die Sache scheint Aufsehen gemacht zu haben — ist schon in Dr. 38. Saal sei an die Juden nicht vermiethet, sondern unentgeltlich überlaffen und um mit biefen nicht in Collifion zu kommen, konnten ja die Rechnungstage von Donnerstag nach Jubilate auf Montag nach Cantate fortverlegt werden. Krieger bemerkt bazu: "Was für Kosten könnten ersbart werden, wenn gleich mit Ablauf jedes Jahres jebe Sandlung ihre Rechnungen einschickte und bie Reit gewönne, bis zur Oftermeffe folche schriftlich ebenso gut als personlich abmachen zu können. Wie leicht läßt sich burch bie Berren Commissionare alsbann ber Salbo gablen und bie etwaige Differeng heben, sobald die Rechnung in Ordnung ift und ber Commissionär

die nöthigen Gelber nur rechtzeitig zum Auszahlen in Händen hat." Rrieger's Idee ist jetzt verwirklicht!

"Unmaßgebliche, doch wohlgemeinte Borschläge" ift die Ueberschrift eines Artikels in Nr. 48 und 49; einer dieser Borschläge fordert, "daß sich der Buchhandel zünftig gestalten müße. Eine Commission von gelernten, kenntnißreichen Buchhändlern müßte sich bilden, die alle Diesenigen, die sich etabliren wollten, vorher prüste und examinirte, und bei der Lehrzeugnisse 2c. vorgezeigt werden müßten".

11eber das Bochenblatt selbst bringt Nr. 4 ben ersten Artikel. ber Bünsche für die Rukbarmachung des Blattes ausspricht. In Nr. 40 münicht ein R-n. bessen Fortbauer, boch mare es wohl beffer, wenn es in Leipzig erschiene und bag bas Blatt in keine uneingeweihte Banbe fame; es wird geklagt, bak in manchen Artiteln ber nöthige Anftand, ben man von einem Buchhandler forbern mukte, fehr oft verlett wurde. Biele ber alteren Berren Collegen werben fich erinnern, wie früher eben nicht ber feinste Ton auch in ber Correspondenz herrschte, von dem unsere Zeit nur noch Rachklänge aufzuweisen bat, was auch sehr aut ist. Auch im öffentlichen verfonlichen Verfehr mußten mitunter arge Dinge vorgekommen sein, benn in Rr. 12 spricht sich Hendel aus Halle gang entruftet über bie Grobheiten aus, bie ihm ein jungerer College auf der Börse in Leipzig bei der Abrechnung gesagt habe; sogar von Sinauswerfen sei von Seiten bes Jungeren die Rebe gewesen; einem alten Manne von 80 Jahren, wie Benbel, gegenüber boch ein febr ftartes Stück.

Krieger hat als Herausgeber und Redacteur auch seine liebe Noth. In Nr. 39 beschwert er sich, daß ihm Bücherankundigungen zugeschickt worden zur Insertion; obschon die Zeile nur 4 Pf. koste, so verweigere man doch nachher die Bezahlung, das sei "Knausserei". In Nr. 43 bringt er eine "abgedrungene Absertigung":

Es sind mir zweh anonyme sehr naseweise Schreiben zugesandt worden, das eine corrigirt meinen Styl, meine Punktation im Wochenblatt; das andre weiß viel an meinen Anmerkungen auszusehen und zu tadeln u. dergl. Wahrscheinlich sind es junge Lassen, die derachte, da sie nicht in die Sache selbst sondern bloß aufs Buchstäbliche sehen. Denn wenn sie gerechte Sache zu tadeln wüßten und es mit Bescheinheit gethan, brauchten sie ihr Schreiben nicht unbenahmt zu lassen; ich nehme gern noch Lehre an, wenn sie von Collegen kommt, die eble und uneigennühige Zwede haben und Migbräuche zu be-

lämpsen helsen. Jene Scribler aber scheinen bloß an der Mode zu hängen, beswegen wollen sie nicht in etwas Gehaltreiches und Wahres eingehen, sondern bloß etwas, das in ein in einen blumenreichen Styl eingekleidetes Bild eingehüllt ift, denn das alte Costüm mißfällt ihnen; bloß an der neuen Alfanzerei hängt ihr herz, daran bildet sich ihr magerer und hirnloser Geist, sie äffen lieber einem Mattre do plaisir nach, als einem alten geraden Mann, der den jungen Windbeutels sagt was zu ihrem Besten dient, und ihnen das Lehrgeld sparen will was der Alte gegeben hat. Sie wissen nichts von der Sache selbst oder gehen zu leichtsinnig darüber weg, kehren der Wahrheit den Rücken und wollen meine Schreibart tadeln. Und gesetzt auch, daß diese Mirs. wirklich in der Rechtschreibung weiter sortgerückt wären als ich, so würde es vielleicht auch besser sür sie gewesen sein, wenn sie sich um eine Schulmeisterstelle bemüht hätten, als zum Pfuscher und Schleuderer im Buchhandel zu werden.

Damit fei es genug für biefe Berren, benen ich ins fünftige nichts weiter antworten werbe, ba mir bie Zeit fehlt und ich bas Bochenblatt nicht mit unnüten Biberlegungen anfüllen mag. Auf Dant habe ich bei ber Berausgabe bes Bochenblattes nicht gerechnet, auch nie gelucht mich baben als Schriftfteller geltend zu machen. Dein Amed mar fiets auf ben allgemeinen Bortheil unfres handels gerichtet, bamit auch der Unbemittelte baben fein Fortfommen neben ben Bemittelten finde, zu einer Zeit, wo alle hanbelswege vervfuscht und taglich mehr verhungt werben, wie bie gelieferten Blatter fattfam erweisen. Ber übrigens meiner Berficherung feinen Glauben ichenten will. und mit meinen Anfichten nicht zufrieben ift, auch feinen auten Billen bat mitguwirten, bag ber Sortimentehandler fur feine Dube und Fleiß, Roften und Berluft, ben er jo mannigfaltig zu tragen hat, thatiger unterftust werbe, ber bleibe auch mit seinen unnüten Borwürfen und Anmertungen zu Sause. 3ch tann mir fo ziemlich erklären, woher aus Reib und Eifersucht manches Blatt unterfchlagen wird um die Fortsetzung ju bemmen. Diese wenigen Berren fegen mich in teine Berlegenheit, ba boch mehrere rechtliche Manner bie Fortfetung beffelben wollen und fich bagu auf meine Aufforderung auch namentlich ichon pro 1821 Prieger. unterzeichnet baben.

Das Redactionstalent Krieger's war freilich nicht groß, selbst Privatbriese (wie in Nr. 27) übergibt er der Deffentlichkeit, ohne vorher dazu autorisirt zu sein. Dasür mußte er dann auch Absiertigungen hinnehmen, wie in Nr. 43, die man kostbar nennen sann. Ebenso eigenthümlich ist es, daß Krieger der letzten Rumsmer des ersten Jahrganges nicht ein Schlußwort beisügte, sondern auf der Rückseite des Titelblattes, das der letzten Rummer beisgelegt war, eine Vorrede ausbrucken ließ, die hier wörtlich solsgen maa:

Der Bunsch eines Ungenannten im 41. Stück bes Bochenblattes und bie Aufforderung an mich, die Redaction dieses Blattes einer Leipziger Buchhand= lung zu überlassen, ist von einem andern Ungenannten im Stück 48. geprüft und manches dagegen erinnert.

Ich für meine Verson will weber untersuchen noch entscheiben, wer Recht hat, wie ich selbst benke, erhellet aus bemselben Stück. Ich lasse es mir gern gefallen, ben Berlag nebst der Redaction einem andern abzutreten, da es mir nicht um Gewinn, sondern um Förderung der guten Sache zu thun ist. Da sich indes bis jeht noch Niemand weder aus Leipzig noch aus einem andern Orte zur Uebernahme des Berlags und der Redaktion gemeldet, von mehreren Seiten seither aber die Fortsehung dieses Blattes gewünscht wird und ich mich immer noch von dem Ruyen überzeugt halte, so werde ich mich wie bisher der Redaktion auch willig unterziehen. Zugleich muß ich diejenigen meiner Freunde, die mich bisher mit Ausschen Unterkühren, wosür ich Ihnen öffentlich meinen besten Dank abstatte, freundlichst ersuchen, so fortzusahren.

Mehrere unter Ihnen zeigten sich als Manner entsernt von allem Egoismus, benen es nur um bas Bohl des Ganzen einstimmig mit mir zu thun ist. Mögen sie daher fortsahren und ohne Nebenrucksicht laut und von Herzen sprechen. Es sind noch immer viel Harthörige in unserer Mitte, und die mussen berücksichtiget werden, damit sie vielleicht auf das Gesagte hören, es beherzigen und weiter werden. Ebenso sabe ich jeden Andern zur thätigen Theilnahme an diesem Blatte ein, der im Stande ist, etwas Gutes zu besördern, und auten Willen bat, das Schlechte zu verbindern.

Die Rlage über ben Unfug mancher Buchhändler lese ich täglich in den mir anonym zugehenden Aufsähen. Wird in der Folge bergleichen aufgenommen und eingerückt werden, so verlange ich nur die Billigkeit von den Angeklagten, daß sie sich nicht über mich beklagen, da ich nicht der Berfasser din, mögen sie lieber, wenn sie die Anklage zu widerlegen im Stande sind, oder wenn sie sonst Bedeutendes gegen irgend einen Auslah zu erwiedern haben, sich dieses Blattes zu übrer Berantwortung unentgeltlich bedienen.

Marburg, ben 1. Mara 1821.

Krieger.

Charatteristisch ist die stereotype Klage in allen Artikeln über ben Berfall des Buchhandels und die Richtachtung des Buchhandelers im bürgerlichen Leben, und diese Klage sinden wir in allen Jahrgängen unverändert, sie ist ins Börsenblatt hinübergegangen, wir lesen sie heute noch; die damals Klagenden waren vollständig davon überzeugt, daß ihre Klagen tief begründet, wir sind es heute ebenso. Heutzutage müssen wir aber den eigentlichen Buchhandel streng von den Colportagegeschäften trennen; der letztere hat uns in den Augen der literarisch Gebildeten ungemein geschädigt, und die Achtung, die unser Stand genoß, untergraben. Diejenigen Sortimenter, die begeistert von der Ausgabe, die ihnen durch die Wahl des Buchhandels als Lebensberuf zugesallen ist, derselben leben, nur das Edle und Berbreitung von Wissenschaft und Bilbung im Auge haben, stehen unter ihren Witbürgern, gelehrten wie ungelehrten, noch ebenso geachtet da, wie die Buchhändler in

frühern Zeiten baftanben, freilich verzichten sie auf Erwerb von irbischen Gütern, benn für die Mühen und Arbeiten, die der so betriebene Sortimentsbuchhandel mit sich bringt, ist der Lohn doch ein gar zu tärglicher. Dies Thema weiter zu erörtern, hieße Eulen nach Athen tragen, wir fühlen es alle zu tief, daß gerade diese Klage eine theilweise gerechte.

Ebenso charafteristisch für die meisten Auffätze ist die Anonysmität, nur selten ist ein Name genannt, noch mehr aber der merkswürdig schleppende, unbeholsene Styl für Leute, die mit den Werken eines Goethe, Schiller, Lessing, Herder u. s. w. täglich umgingen, wirklich auffällig.

Trot dieser Ausstellungen müssen wir das Berdienst Krieger's voll anerkennen; er betrat einen dornigen Pfad, als er das Blatt gründete, er wandelte denselben bis an sein Lebensende, sest und unermüblich. Die eintretende Concurrenz gab dem Wochenblatt den Todesstoß; 1836 schloß es seine Lausbahn mit dem 18. Jahrsgange. Gegen das Börsenblatt, das 1834 erstand, konnte es nicht mehr auskommen. Das "Krieger'sche Wochenblatt" aber war der Ansang der jezigen periodischen Buchhändlerliteratur.

(B. B. 1870. Nr. 281. 285.)

Eduard Berger in Guben.

## 9. Ans den Boracten jum Braunauer Blutgericht\*).

Unauslöschlich in das Buch der Geschichte eingetragen ist jenes schreckliche Trauerspiel, welches sich im Monat August des Jahres 1806 in Nürnberg und Braunau entwickelte, und dessen Opfer der Buchhändler Palm war. Weniger bekannt, aber mit jenem Trauerspiel unablöslich verwoben, sind die dasselbe einleitenden Ereignisse, welche in Augsburg stattsanden und zum schuldlosen Unglück Palm's die schuldlose Veranlassung wurden.

Man kann in der beutschen Geschichte nicht oft genug die Blätter öffnen, welche erzählen, wie schmachvoll für das Vaterland jene Reiten waren, in benen selbst Könige die Sclaven ber Tyrannei

<sup>\*)</sup> Buerft abgebruckt in ber Augsburger Allgem. Beitung.

gewesen, welche Kronen verschenkte, um Bölker an sich zu schmieben. Solche Blätter sind die hier geöffneten. Sie sagen mit trodenen Worten, wie jene Thrannei nach Lügen dürstete, um sich unter bem Scheine des Rechts mit unschuldigem Blute zu laben.

Es ist der Prozeß Jenisch vom Jahre 1806. Das daperische Polizeicommissariat der Stadt Augsburg leitete ihn ein, und das französische Ariegsgericht sprach nach den von Paris erhaltenen Weisungen das Urtheil.

In Augsburg bestand damals eine Buchhandlung, welche die Bittwe Stage durch ihren Geschäftsführer Karl Friedrich v. Jenisch (aus Winterbach bei Schorndorf) besorgen ließ, der ein thätiger, bescheibener, einsichtsvoller Geschäftsmann war, aber so unbemerkt lebte, daß der königliche Commissär selbst nach mehreren voransgegangenen Besprechungen in einem Schreiben die Stelle für seinen Namen freiließ, weil er ihm nicht gleich beissiel.

An diese Buchhandlung kam im Februar 1806 aus Wien ein Bäcken Bücher mit der geschriebenen Factura:

"Hr. Stage in Augsburg erhält p. N.: Betrachtungen über Bon. 2 fl. Eine vorhergehende Rota werden Sie erhalten haben. Wien, 3 Febr. 806. Rupffer."

Nach Empfang trug v. Jenisch in das Handlungsbuch Nr. 9 Pag. 347 ein: "Laut Factura habe ich unterm 3. Febr. d. J. von Hrn. Karl Kupsser in Wien erhalten: 4 Betracht. Bonapartes. 2 fl."

Im Juni 1806 kam an dieselbe Buchhandlung ein Räckhen Bücher mit der gedruckten Firma: Hr. Stage in Augsburg ershalten 12 Deutschland à 1 fl. oder 16 Gr. ordin. Ich bitte es bestens bekannt zu machen. Junius 1806. Anonymus."

Die Worte: "Hr. Stage in Augsburg" und die Zisser 12 sind handschriftlich in das gedruckte Formular eingetragen. Eine gleiche Sendung kam an die Matth. Rieger'sche Buchhandlung in Augsburg; in ihrer Factura ist aber die Zisser 12 mit Rothstist ausgestrichen, und zu dem Worte "Deutschland" ist schriftlich beis geseht: "in seiner tiesen Erniedrigung. 8. Brosch."

Am 16. Juli 1806 erging von der f. bayer. Polizeidirection Augsdurg an den Polizeidirectionsactuar Herbst folgender Auftrag: Erhält der königl. Actuar Herbst den Austrag, sich in Angesicht dies mit Beiziehung zweier Polizeibiener in den Buchladen der Buchhändlerswittwe Stage zu verfügen, um sich allbort folgende zwei Klugichristen porlegen zu lassen:

- 1) Betrachtung über Napoleon Buonaparte's bis jest ungehinderte Fortsischite zur Unterjochung aller Staaten und Bölfer von Europa.
  - 2) Deutschland in seiner tiefften Erniedrigung ac.

Bon der unter 1) bemerkten Schrift ist auf der Stelle der ganze Berlag zu consisciren und anher zu überbringen. Bon der zweiten Flugschrift aber ist einstweil ein Exemplar der Polizeidirection zu übergeben, die übrigen sind indessen zu obsigniren und der Buchhandlung, jedoch mit dem Auftrag, daß sie bei größter Berantwortung weder ein Stück verlausen noch das Siegel versleben soll, dis auf Beiteres zu belassen.

Man gewärtiget ben ichleunigen Bollaug.

Andrian.

Roch am nämlichen Tag wurde von dem Actuar Herbst folsgender Bericht erstattet:

Rachdem ich mich gemäß erhaltenen Auftrags sogleich Mittags um halb 1 Uhr mit zweien Bolizeidienern zu der Wittwe Stage in ihren Buchladen versägt und auf dem Comptoir dieselbe und ihren jezigen Commis Jenisch angetrossen hate, so war meine erste Frage an beide: "Ob man nicht bei ihnen zibei Piècen haben könne, als — 2c." Worauf der Commis, der inzwischen auch einen von den beiden Polizeidienern in dem Laden gewahr wurde, mit ziemlich verlegener Miene in Gegenwart seiner noch mehr verlegenen Frau Prinzipalin versetzt: "Ja, sie hätten diese Piècen gehabt, könnten nun aber mit keinem Stack mehr auswarken." Ich ersuchte vergebens, daß man mich doch eine oder die andere von diesen Piècen möchte sehen lassen, indem die wiederholte Antwort ersolgte: "Sie hätten nichts mehr."

Ich zeigte nun dem Commis Jenisch meine Bolizei-Ordre vor, mit der ernstlichen Exinnerung, daß er mit Madame Stage, um unangenehmen Weitzläustigkeiten auszubeugen, sich in Güte bequemen möchte, mir die von beiden Producten noch vorräthig habenden Exemplare vorzulegen, weil ich nicht glauzden tönne, daß sie keines von beiden mehr haben sollten, um so weniger, als erst vor kurzem die Polizeidirection sich selbst ein Stüd von der erst benannten Flugschrift, den Raiser Napoleon Bonoparte betressend, um die Bezahlung aus ihrem Laden zu verschaffen gewußt hätte, worauf der Commis standhaft erwiderte: von den Betrachtungen über Bonaparte sei wirklich und auf sein Chrenwort kein Stüd mehr vorhanden, weil erst nach 12 Uhr durch Hrn. Start, Lehrer im Gymnasio dei St. Anna, das setzte abgelangt worden sei. Frau Stage bestätigte das Nämliche.

Run erklärte ich, daß ich vermöge weiters habenden Auftrages von dem hrn. Polizeidirector autorisirt sei, auf solch unverhofften, hartnädigen Läugnungsfall sogleich eine ftrenge Haus- und Ladenvisitation vorzunehmen.

Auf bies hin legte mir ber Commis das Handlungsbuch, außen mit Rr. 9 bezeichnet, vor und legitimirte sich, daß er von ersterer Flugschrift nicht mehr benn vier Exemplare von Hrn. Kupsser in Wien als Rovitätsoffert erhalten habe, welche, wie gesagt, alle verkauft waren. Er übergab mir zugleich die Original-Factura, um allen Zweifel zu heben.

.

Als von der zweiten Flugschrift die Rede war, so wies er mir eine gebruckte Factura, ohne Bersendort, nur mit der Unterschrift "Anonymus", um zu beweisen, daß er von dieser nicht mehr als 12 Stück über Rürnberg erhalten habe, wovon 9 Stück verkauft und 3 noch vorhanden wären, welche er der k. Bolizeidirection hiemit zu übergeben bereit sei.

Nachdem ich nun diese Original-Ausweise für meine erhaltene Aufträge hinlänglich erschöpsend hielt, besahl ich der Bolizeiwache wieder abzutrten, nahm die 3 von der zweiten Flugschrift vorhandenen Exemplarien mit mir und verfügte mich in das Bolizeidirections-Bureau, um den ganzen Borgang — wie diemit geschiedt — dem den, Bolizeidirector gehorfamst au berichten.

A. ut supra.

Augsburg, ben 16. Ruli 1806.

gehorsamfter Lict. Herbst, po. Polizei-Actuar.

Noch an bemielben Tag wurde Friedrich v. Jenisch zu bem kal. Bolizeibirector Frbrn. v. Abrian vorgeladen, wo er folgende näbere Erklärungen auf Befragen zu Brotofoll agb. Er teme ben Berlagsort ber zweiten Brofchure nicht, "indem ber gebruckt Factura = Rettel nur bie Unterschrift Anonymus enthielte". Ebenfo wenig konne er die Berfasser biefer beiden Schriften angeben. Die aweite Flugschrift babe er "vor ungefähr acht Tagen burch bie Stein'iche Buchbandlung in Rurnberg mittelft bes Rurnberger Boten erhalten". Bon ben 4 Eremplaren ber erften Schrift fei eines an ben Frhrn. v. Bruglach in Landsberg abgegeben worden. bie anbern an ben Bfleger Stall in Belben, an ben tonigl. Rech nungscommiffar b. Grauppael und an ben Somnafiallehrer Start. Bon ben 12 Eremplaren ber zweiten Rlugichrift seien 9 Stude je eines an den hrn. v. Heuß in Memmingen, an hrn. v. Sichern in Rlosterbolzen, an Karl Beugner in Etringen, an Srn. Allfahrer, Secretar in Landshut, an Srn. Grafen Lasch in Jekendorf, an Hrn. v. Bed in Babenhaufen, an ben Frhrn. v. Bruglach in Landberg, an den Bfleger Hrn. Stall in Welben und an Hrn. Matthias Bachschmid in Raufbeuren als bie "ordinaren Abnehmer" ber Buchhandlung versendet worden. Db fammtliche Eremplate behalten oder einige bavon zurückgesendet würden, könne noch nicht beftimmt werben. Da ber Verleger ber zweiten Flugschrift bis jest nicht bekannt sei, "so wisse er (v. Jenisch) gegenwärtig nicht, wohn er ben Gelbbetrag einsenben muffe. Auf heurige Michaeli erwarte er von bem noch unbekannten Verleger biesfalls eine nabere Anweisung." "Er vermuthe, daß biese Biecen noch an mehrere Buchhandlungen werben versenbet worben sein. Namentlich follen

von der Schrift Deutschland mehrere Packete nach München und Salzdurg abressirt worden sein". Bon dieser Flugschrift habe auch die Rieger'sche Buchhandlung ein Packet erhalten. Er unterszeichnet: "Karl Friedrich v. Jenisch".

Hierauf wurde der Buchhändler Johann Simon Rieger "vorberusen". Dieser erklärte, er habe von jeder der beiden Broschüren 12 Exemplare erhalten, und nur von der zweiten ein einziges Exemplar an einen ihm unbekannten Handlungscommis verkauft. Die übrigen Exemplare stelle er der Polizeidirection zur Verfügung. Bon beiden Schriften kenne er die Versasser, von der zweiten auch den Verleger nicht. "Er habe erwartet, daß sich der unbekannte Berleger, wie es bei anonymen Schriften öfters der Fall ist, seiner Reit um die Bezahlung melben werde."

Am folgenden Tag, 17. Juli, wurden auch die übrigen 13 Buchhändler befragt. Sie erklärten "bei ihren bürgerlichen Pflichsten", daß ihnen die fraglichen Flugschriften nicht zugekommen seien. Nur der Buchhändler Jos. Anton Rieger gab an, daß er von der ersten Schrift 4 Exemplare erhalten, und davon 2 in die Schweiz verkauft habe; die andern 2 übergebe er dem Amte.

An die Landesdirection von Schwaben erstattete Frhr. v. Anbrian am 17. Juli Bericht über die vorgenommene Confiscation der beiden Schriften, und übersandte alle Exemplare, von der "Betrachtung" ic. 13, von der andern Schrift 12, mit der Anzeige, daß man von jeder Schrift ein Exemplar an die Polizeidirection München geschickt, und ebenso eines ad acta gelegt habe. Zugleich machte v. Andrian der Landesdirection die Anzeige, "daß die Buchhändler, welche sich mit dem Verkause der genannten Flugschriften beschäftigten, für diesen ersten Fall noch mit der gesemäßigen Strase verschont, dagegen ihnen, sowie sämmtlichen Buchhandlungen, streng aufgetragen werden dürste, alle dergleichen anonymen Flugschriften, besonders die politischen Inhalts, bei sonstiger ernstlicher Umtersuchung und Strase der Polizeidirection anzuzeigen".

Rachbem Jenisch und alle andern fünfzehn hiesigen Buchhändler von dem igl. Polizeidirector in Berhör genommen worden waren, wurde das Protofoll sogleich in das Französische übersett. Es geschah dies offenbar zu dem Zweck, daß es dem Commandanten General René übergeben werden konnte. Zugleich wurde einem französischen Gendarme-Unterofficier, wahrscheinlich demselben, ber bem General das Untersuchungsprotokoll zu überbringen hatte, am 14. Juli eines der bei Jenisch confiscirten und "ad acta" behaltenen Exemplare der Schrift "Deutschland in seiner tiesen Erniedrigung" mitgegeben.

Man wird vor allem zu der Frage gedrungen: "Wer hat k. bayerische Polizeibirecton zur Beschlagnahme der Flugschriften veranlakt?"

In bem Bericht an die k. Landesdirection vom 17. Juli heißt es nur: die Polizeidirection sei "unterrichtet" worden, daß die Stage'sche Buchhandlung die beiden Schriften hier verbreite. In dem Bericht an die Polizeidirection Wünchen von demselben Datum sagt die Polizeidirection: sie habe sich "veranlaßt" gesehen, in Betreff der zwei "gegen" die französische Regierung gerichteten Flugschriften "die Untersuchung zu verfügen".

Es scheint baher, daß die k. Polizeibirection nicht durch eine Weisung der französischen Commandantschaft die Beschlagnahme und Untersuchung vorgenommen habe, sonst würde sie dies in ihren amtlichen Berichten gewiß ausgesprochen haben. Höchst wahrscheinlich gelangte die Polizei durch den k. Rechnungscommissär v. Grauvogel zur Kenntniß der Druckschriften, denn dieser war offenbar der Käuser, von dem der Lt. Herbst sagte, daß er sür die Polizeibirection ein Exemplar der ersten Broschüre von der Stage'schen Buchhandlung gekaust habe.

Um so auffallender ift es, daß die Polizeidirection sich so sehr beeilte, das Ergebniß der Untersuchung den französischen Beshörden mitzutheilen. Wahrscheinlich hatten diese selbst von der Bornahme der Untersuchung erfahren und das Ergebniß der Polizeidirection abverlangt, die sich sogleich willfährig zeigte.

Bis nicht höhere Beisungen anlangten, ließ man es in Augsburg bei der Kundnahme der Käufer jener Broschüren, welche die Buchhandlungen verlauft hatten. Im Landgericht Friedberg suchte man aber auch die Käufer zur Herausgabe der Flugschriften zu zwingen. Einer beshalb von Friedberg an die Augsburger Polizeis direction gestellten Requisition vom 3. Aug. wurde keine Folge gegeben, sondern am 4. Aug. erklärt, daß man die Confiscation nicht auf jene Schriften ausbehnen wolle, welche bereits "Privatseigenthum" geworden seien.

Dagegen wurden beide Flugschriften auf Berlangen am 3. Aug. an den Marschall Lefdore übersendet.

Indessen hatte sich das Loos des Buchhändlers v. Jenisch und Genossen in Paris ganz anders gestaltet als die Augsburger Polizeidirection vermuthete. Diese hatte gegen ihre Absicht der französischen Macht Gelegenheit gegeben, sich an den armen arglosen Buchhändlern Deutschlands zu rächen. Sie hatte gewähnt, mit der Consiscation und ersten Berwarnung seien die "Schuldigen" absolvirt. Da man aber der französischen Wilitärgewalt nicht nur die belastenden Flugschriften, sondern auch die Untersuchungsprototolle eingehändigt hatte, war der Prozes an die Instanz des französischen Kaisers und seines Wilitärgerichts überwiesen.

Schon am Donnerstag ben 7. Auguft 1806 verkündete bas "Journal be l'Empire": ber Kaiser habe "die Verbreiter jener Flugschriften, als schuldig bes Versuchs, die Bewohner Schwabens gegen die französische Armee aufzuwiegeln, einer Wilitärcommission übergeben lassen".

Schon gingen die strengften Berhaftsbefehle an die französischen Wilitärbehörden von Baris nach Augsburg und Rürnberg.

Und mit welcher Begründung verkündete man dem französischen Bolk und der französischen Armee diese Gewaltmaßregel? Wit einer wissentlichen Unwahrheit.

In Paris wußte man aus dem Untersuchungsprotokoll, daß Jenisch von der Stein'schen Buchhandlung in Nürnberg im Ganzen zwölf Exemplare der beschwerenden Flugschrift empfangen, daß er davon nur neun an seine gewöhnlichen Abnehmer verkauft, und drei unverkaufte der Polizeidirection Augsburg übergeben hatte. Der französischen Armee und dem französischen Bolk wurde aber durch das Journal de l'Empire am 7. August verkündet: der Buchhändler Stage (v. Jenisch) habe mit einer großen Anzahl dieser Flugschriften (grand nombre de libelles) "ganz Schwaben übersichwemmt!" (dont il a inondé la Souade).

So rechtfertigte das Kaiserreich eine der ungerechtesten Bersehungen des Böllerrechts, die jetzt ein unerhörtes Trauerspiel vorbereitete. Mittwoch, 13. August 1806 erhielt der Frhr. v. Andrian von dem General René die officielle Mittheilung, daß er aus Austrag des französischen Kriegsministers Prinzen Alexander (Berthier) den Commis der Buchhandlung Stage durch französische

Gendarmes habe arretiren lassen, weil er einige Flugschriften, welche das bayerische Bolk gegen die französische Armee aufzubringen suchten, verbreitet habe".

Andrian und der königl. Organisations = Commissär der Stadt Baron v. Wibemann erkannten sogleich die Tragweite dieses Erzeignisses. Sie hielten "auf der Stelle" eine Berathung mit einsander, und saßten den Beschluß, dem General eine Berwahrung "gegen dieses in einem alliirten Staat unerhörte Bersahren" zu übersenden, und ausdrücklich zu verlangen, "daß der Arretirte neben dem französischen auch durch baherisches Militär dewacht, und dis zur Ankunst "von Berhaltsresolutionen" Sr. Majestät des Königs von Bahern nicht von Augsdurg abgeführt werden soll.

Andrian und Wibemann entschlossen sich auch, den Gefangenen "schlechterdings nicht aus der Stadt abführen zu lassen, die nicht eine ausdrückliche allerhöchste Entschließung des Königs erfolgt sein würde". Sie setzen unverzüglich den bayerischen Commandanten Oberst Neumann mit dem Ersuchen in Kenntniß: "sowohl die gemeinschaftliche Bewachung des Arrestanten zu besorgen, als auch den Haupt= und Thorwachen den Besehl zu geben, sich der Abstührung des Jenisch zu widersehen. Zugleich sind alle Maßregeln durch Ausstellung von Polizeidienern um das Gefängniß 2c. ergrissen worden, wodurch die unvermuthete oder geheime Abführung des Gefangenen verhindert und im Nothsalle der Gewalt wieder Gewalt entgegengesett werden könnte."

Sogleich machte sich auch ber Frhr. v. Andrian eiligst bereit, selbst persönlich nach München zu sahren, und dem Könige die Mittheilung des Generals Rene in der Urschrift zur Sinsicht vorzulegen, damit er aus ihr ersehe, daß der Gesangene "unverzüglich nach Braunau abgeführt und dort einem Militärgericht unterworfen werden soll". Um 9 Uhr Abends ging Andrian von Augsburg ab.

In einem bem König zu überreichenden Schreiben war mit Rachbruck hervorgehoben: daß es "die Sicherheit, Freiheit und vielleicht gar das Leben eines allerhöchsten Unterthanen" gelte, daß "die größte Gesahr auf dem Berzug vorhanden", und der Erlaß eines königlichen Besehls um so dringender nothwendig sei, als der General "auf die ihm vorläufig gemachte mündliche Borftellung nur mit vieler Mühe dahin zu bewegen war, die Ab-

führung bes Gefangenen bis Freitag ben 15. August Morgens zu verschieben.

In der Vorstellung an den König wurde auch mitgetheilt, daß der kgl. bayerische Stadtcommandant Oberst Neumann mit den Beschlüssen der beiden kgl. Commissäre "volktommen" einverstanden, und entschlossen sei, "zugleich die nöthigen Beschle zu ertheilen, um die Absührung des Verhafteten ohne seine und der beiden Commissäre Vorwissen zu verhindern".

Auf die Verwahrung, welche dem General René zugesandt wurde, antwortete dieser plötzlich und erklärte, daß er als Militär dem Beschl seiner Obern unbedingten Gehorsam schuldig sei, und auf einen solchen Beschl nur habe er die Verhastnahme anordnen müssen. Er verkenne nicht, daß der Verhaftete ein Bewohner der Stadt sei, dieses ändere aber die Beweggründe Derzenigen nicht, denen er im Dienste subordinirt sei, und seine Pflicht gründe sich auf den Gehorsam. Er habe bereits an den Fürsten Alexander geschrieben, ihm Bericht über seine Maßnahmen erstattet und ihn von der Verwahrung der kgl. Commissäre unterrichtet.

Am 14. August Mittags 12 Uhr 5 Minuten war Andrian schon in der Lage, folgende Zeilen aus München nach Augsburg an Widemann zu senden:

Rach einer von Sr. Maj. mir selbst gemachten bestimmten Aeußerung hat der französische Ariegsminister Fürst Alexander dem König schon vorgestern ausdrücklich versprochen, daß er den Buchhändler Stage (Jenisch) dem Civilgericht übergeben werde. Es wird sohn auf der Stelle von dem Baron Montgelas Excellenz eine freundschaftliche Note an ihn erlassen, die wahrzscheinlich erwünsichten Ersolg haben wird. Aus Austrag Sr. Excellenz bitte ich dich also dieses dem Hrn. General zu eröffnen und ihn dringend um Suspension aller weitern Gewaltthätigkeit zu ersuchen. Ich bleibe hier, um Ordre an gedachten General bei dem Kriegsminister Berthier zu betreiben und sie sodann dem General René selbst einzuhändigen. Vale!

Andrian.

Die weitere Lage der Sache in Augsburg bis zum 15. Aug. Mittags erhellt aus dem Schreiben Widemann's an Andrian in München:

Lieber! Deinen gestern Mittags mit Estasette an mich gesandten Brief erhielt ich Abends 8 Uhr richtig; allein er ließ mich in dem wichtigsten Punkt unbefriedigt; es ist jest Mittags 12 Uhr, und doch habe weder ich noch der Oberst Reumann eine entscheidende Ordre von oben erhalten können. Ich witte dich, beschleunige deine Hieberkunft, ober sende mir durch Estasette fogleich bestimmte Rachricht, ob und inwieweit ich mich ferner ber Absührung widerießen soll.

Jeht steht die Sache so: General Rene sagte mir nun nach vielen Rämpfen zu, daß er noch bis morgen in der Fribe lang ftens warten will, ob er keine andere Ordre von Minchen erhalte. Haft du also eine andere Ordre erwirkt, so beschleunige ihre Ueberbringung.

Schon zweimal waren Gendarmes mit Wagen vor dem Gefängniß des Jenisch, um ihn gegen Abelzhausen sortzutransportiren; diese und andere mehr Bersuche ihn sortzubringen, war ich so glüdlich noch ohne Gewalt abzuwenden. Die Franzosen sind gegenwärtig nicht im Best des Kerterschlüssels, sondern er ist unter meiner Disposition; schnell tann man mir den Gesangenen also auf keinen Fall entreißen: sechs Polizeidiener halten an seiner Thür Wache, um mich und den Officier von der baverischen Wache sogleich zu avertiren, wenn man den Gesangenen sortsühren will. Der Ofsicier von der baverischen Hauptwache hat Besehl, sich der Absührung des Gesangenen zu widersehen.

Daß ich ben Kerterschlüffel ben Franzosen vorenthielt, gab großen Larm; allein ich sagte: die Bichtigkeit eines solchen Gefangenen, selbst mein Effer sten französischen Kaiser befehle mir, mich der Person des Gesangenen auf eine gewisse Art zu versichern.

Ich bin auch ganz bafür, daß solche Berbrecher (!?) mit Strenge gerichtet werben mussen; aber allein von der competenten Behörde unseres allerhöchsten Souverans, und des Bürgers, worüber aus allen Kräften zu wachen meine Bflicht ift.

Ich bitte dich nochmals, beeile dich eine entscheibende Ordre an Rene, Reumann und mich zu bewirken, denn meine Lage ist die tritischfte.

Dein Wibemann.

Augsburg am 15. Aug. 1806, Mittags 1 Uhr.

Rannst du nicht selbst kommen, so sende auf der Stelle eine Estafette, damit ich längstens dis morgen früh 6 Uhr best immte Berhaftsbefehle habe, die, mögen sie sein wie sie wollen, ich gewiß mit allem Rachbruck exequiren werde.

Die Lage war also biese. Die königl. Stadtbehörde war bes wärmsten Willens, den Gesangenen nicht abführen zu lassen, ihn ben baberischen Landesgerichten zur Aburtheilung zuzuweisen und ihn in keinem Falle dem französischen Militärgericht zu überlassen, das ihn unzweiselhaft zur Hinrichtung führen würde.

Es ift nur die Frage: welche Mittel standen bieser königl. Behörbe, nämlich den beiden Männern, in deren Hand die vollzziehende Macht lag, zu Gebot?

Wibemann hatte es dahin gebracht, daß die Bewachung des Gefangenen beinahe vollständig von ihm geleitet werden konnte. Er hatte eine nicht unbedeutende Anzahl Bolizeisoldaten und das

ganze hiefige Bürgercorps "in Bereitschaft gesetht", und konnte zwersichtlich hoffen, daß die ganze bayerische Garnison, unter dem Befehl von Oberst Neumann, ihm beistehen werbe, jede Geswaltthätigkeit des französischen Militärs zurückzuweisen.

Dennoch gab Wibemann in der entscheibenden Stunde nach. Hören wir die Entschuldigung, die er in seinem Bericht vom 16. August an die allerhöchste Stelle kundgibt:

So oft die französsische Gendarmerie Bewegung machte, den besagten v. Jenisch abzusühren, erneuerte ich meine Protestation dei dem die hier liegenden französsischen Truppen commandirenden General René; ich machte sie mit solchem Nachdrud, daß er die Bollziehung der Abführung von Zeit zu Zeit verscho, ob er gleich, wie er mir selbst zeigte, die unbedingte Ordre von dem kaiserl. französsischen Kriegsminister Prince de Reuschakel hatte, daher eine selbst meine Erwartung übertressende Nachgiedigkeit und Rudzsichnahme bewies und mir womöglich dis heute Morgens einzuhalten verziprach, wozu ihn meine seste Erklärung dewogen haben kann: daß ich mich aus allen Krästen der Abführung widersehen werde, wenn sie vor Einlauf einer neuen Ordre gewaat würde.

Da ich nun gestern Mittags noch teine Berhaftsbefehle burch ben Frhrn. b. Andrian erhalten hatte, schidte ich ju Beförberung der Sache neuerdings eine Eftafette zu ihm nach Munchen ab.

Als nun bis heute Morgens 10 Uhr noch kein allergnädigster Bershaftsbesehl an mich erschien, glaubte ich mich der Abführung des v. Jenisch zwar noch immer mit starken Protestationen, aber nicht mehr mit Gewalt widerseten zu bürfen.

Bu Aufgebung einer gewaltthätigen Biberfegung wurde ich von folgenden Umftanden bestimmt:

1) General Rene, der eine Ordre bei personlicher Berhaftung den Arretirten, koste es was es wolle, nach Brannau abzuführen, erhalten hatte, erstätte mir heute, daß er ihn nun mit Auswendung aller seiner Macht bis 10 Uhr abführen lassen werde.

Er eröffnete mir zugleich, daß heute hier bereits 2 Buchhändler von Reuburg und Donauwörth (offenbar Palm und Schoderer) angekommen, und von ihm auf den gemeffensten Besehl des k. franz. Ariegsministers Prince de Reuschätel durch hier stationirte Gendarmes gegen Braunau fort seien befördert worden.

2) Höchstdero Oberst v. Reumann erklärte mir heute, daß er nun, da er noch keine allergnädigste Ordre von München habe, nicht Gewalt anwenden, d. i. der Gewalt Gewalt entgegensehen könne.

3) Uebrigens fand ich nach reifem Ueberlegen, daß meine gewaltsame Bibersetung das Leben vieler Höchstbero hiesiger Unterthanen auf das Spiel geset und die Bibersetung selbst eine blutige Fehde geworden ware, beren Umtreis und Ende ich nicht mehr in meiner Macht gehabt hätte; denn in Betrachtung des Hasses, den sich die Franzosen durch ihre mit Um-

gehung der competenten Stellen verübten Gewaltthätigkeiten an Allerhöcktebero Unterthanen zugezogen haben, habe ich zwar die Ueberzeugung sassen, daß bie sammtlichen Bürger-Militarcorps auf eine Aufforderung von mir mit Gemeingeist, Muth und Nachdrud die französischen Angriss zurückgeschlagen haben würden, allein ich habe auch voraus beurtheilen können, daß auf den ersten Schuß, der französischerfeits auf Höchstbero Militar oder die Bürgermilitärcorps fallen würde, ein regelloser, unbändiger Aufstand mit unabsehbaren Gräuelsenen erfolgen müßte.

4) Da ich bei vorgedachten Umftanden auch noch bis heute 10 Uhr früh einen officiellen allerhöchsten Berhaltsbefehl nicht erhalten habe, so war ich vollends überzeugt, die mir zu Gebot stehende unsichere Gewalt der franskölichen nicht entgegensehen zu durfen.

Dann fährt Baron Wibemann fort:

Meiner Protestationen ungeachtet wurde daher der besagte v. Zenisch durch die französische Gendarmerie auf den Weg nach Braunau in einer Chaise abgesührt, wohin ihn meines Wissens vier Gendarmes begleiten. Sie werden den Weg über Dachau und Freising nehmen, in Dachau heute über Racht Quartier halten. Ich habe ihnen in der Stille einen reitenden Polizeidiener nachgesandt, der die Ordre hat, ihnen dis München zu auf der Spur zu bleiben, und von jenem Orte aus, wo sie mit dem Arretirten über Racht bleiben, nach München zu eilen, dem Frhru. v. Andrian, oder, falls er diesen nicht mehr anträse, Höchstero geheimem Referendar, Frhru. v. Aretin, den Ort des heutigen Rachtquartiers der Gendarmes schleunigst anzuzeigen.

She v. Jenisch abgeführt worden war, am 15. Aug., zeigte General René dem Baron Widemann an, daß er Befehl habe, auch die beiden Buchhändler Rieger zu arretiren. Widemann machte "die heftigsten Gegenvorstellungen, und bewirkte dadurch, daß sich René damit begnügte, ihnen (den beiden Buchhändlern) Gendarmes ins Haus zu legen und die besachten."

An demselben Tag erhielt Widemann von der Polizei die Anzeige, daß die französischen Gendarmes den auf der Rückreise von Braunau und München begriffenen Handelsmann Aumüller von Wellenburg hier arretirt hätten, und jest ihn "verwachen und examiniren, ohne die ordentliche königliche Behörde in Kenntniß zu setzen".

Die beiben Rieger und Aumüller stellten an Baron Wibemann bas Gesuch, "sie vor Gewalt zu schützen und ihre Bitte, vor einer königlichen Behörbe gerichtet zu werden, zu realisiren".

Wibemann wandte fich sogleich auch für fie an Se. Daj. ben Bonia mit ben Worten:

Ich muß auch hievon die allerunterthanigfte Anzeige machen und die gegrundete Beforgniß beifugen, daß auch vorgebachte höchstero Unterthanen in Gefahr fteben, burch frangofische Gewalt abgeführt und ohne Schut vor frems ber Gewaltthätigkeit vor ein auswärtiges Militargericht gezogen zu werben.

Geruhen Euer königl. Majestät mir gnabigst zu besehlen, inwieweit ich Gewalt ber Gewalt entgegenzusezen habe, um Allerhöchstbero Unterthanen zu reiten, ich werbe diese Allerhöchstbero Besehle im Fall ber Roth selbst mit Aufohlerung meines Lebens vollziehen.

Indessen hatte Frhr. v. Andrian Gelegenheit gesunden, Sr. Maj. dem König persönlich die Gesahr zu schildern, in welcher v. Jenisch schwebte. Das hatte zur Folge, daß der königliche Minister Montgelas eine Note an den französischen Ariegsminister, den Prinzen Alexander richtete, und verlangte, daß v. Jenisch "seinem natürlichen Richter" übergeben werden sollte. In seiner Antwort erklärte aber Prinz Alexander: "Die dem Buchhändler Stage (Jenisch) zur Last gelegte Verbreitung einiger gegen den Kaiser Napoleon und seine Armee gerichteten Flugschriften sei ein militärisches Verbrechen. Aus dieser Ursache müsse die Untersuchung und Bestrafung durch ein Militärgericht erfolgen und die Herauszgabe des Arretirten verweigert werden."

Hierauf fand aber der Staatsminister Frhr. v. Montgelas Gelegenheit, den Prinzen Alexander persönlich in dieser Angelegensheit zu sprechen und vermochte ihn zu bewegen, "daß er endlich zugab, daß Jenisch anstatt nach Braunau — nach München transsportirt und dort dem Civilgericht übergeben werden solle".

Rachdem Frhr. v. Andrian von dieser "günstigen Erklärung" bes Prinzen Alexander unterrichtet worden war, eilte er "mit größtmöglichster Beschleunigung nach Augsburg", sam aber nur bis Abelshausen, wo er dem "Transportcommando des Commis Jenisch" begegnete.

"Fruchtlos bemühte ich mich," schreibt Andrian an das Genezralcommissariat von Schwaben, "dasselbe Transportcommando zur Rücklehr nach Augsburg zu bewegen, und eilte daher auf der Stelle nach München zurück, um da bei dem Obersten der Gendarmes, Lesuir (?), die Ordre zu betreiben, daß gedachtes Commando mit seinem Arrestanten in Dachau Stillstand machen und von da nach Rünchen abgehen solle".

Da erfuhr Andrian, daß diese Ordre bereits in Dachau liege. Er eilte dahin, um sich von der Angabe der Richtigkeit persönlich zu überzeugen und Anstalten zu treffen, daß der Commis Jenisch, "ohne weitere Hindernisse" nach München abgeführt werde. Als er bies so weit besorgt hatte, daß er überzeugt sein konnte, er habe seine Aufgabe glücklich gelöst, eilte er nach Augsburg, um dort die Behörden und die Einwohnerschaft aus der peinlichen Ungewißheit, in der alle schwebten, zu erlösen.

Am 17. Aug. früh 7 Uhr tam er in Augsburg an.

In dem unmittelbar darauf erstatteten Bericht konnte Frhr. v. Andrian mit vollem Recht aussprechen: "Nach der einhelligen Weinung aller Gutunterrichteten wäre es ohne Weiteres um das Leben des Berhafteten geschehen gewesen, wenn seine Uebergabe an das Kriegsgericht in Braunau nicht glücklich hintertrieben worden wäre".

Bon ganzem Herzen stimmen wir aber auch dem Ausspruch Andrian's bei, wenn er sagt: "Ich säume nicht, das königs. Generalcommissariat von dem Ausgang eines Borfalls pstichtsschuldigst zu unterrichten, der uns die schmerzliche Ueberzeugung verschafft, wie weit das französische Militär selbst in einem souveränen und alliirten Staat die Grenze ihrer (seiner) Sewalt auszubehnen gesinnt ist."

Bon Sr. Majestät dem König Maximilian Joseph erhielt Frhr. v. Widemann folgendes Schreiben aus München vom 19. Aug.:

Rach der von dem kais. französischen Kriegsminister Fürsten v. Reuschätel erhaltenen Bersicherung wird der Commis Jenisch von der Stage'schen Buch: handlung in Augsburg hier in (sic) Stadtgesängniß gebracht, und nicht von dem Kriegsgericht in Braunau gerichtet werden.

Dies eröffnen Wir euch in Antwort auf ben burch Courier eingesandten Bericht vom, 16. b. mit dem Anhang: daß Wir das von euch und dem Polizeibirector Frhrn. v. Andrian bei dieser Gelegenheit bezeigte Benehmen vollkommen billigen, und beiden für den zur Errettung eines Unserer Unterthanen dargelegten Eiser Unsere besondere Zufriedenheit zu erkennen geden. Damit aber in Zukunst aller Anlaß zu solchen unangenehmen Ereignissen vermieden werde, hat die Polizeidirection die Wachsamkeit gegen Libellen und Schmähischristen zu verdoppeln, sowie Sorge zu tragen ist, daß die Mikskimmung der Einwohner durch die Truppen nicht zu thätlichen Aeußerungen komme.

Bom königl. General-Lanbescommissariat in Schwaben erhielt Krhr. v. Wibemann folgendes Schreiben aus Ulm vom 20. Aug.:

Die ebenso thätige als energische und kluge Berwendung für den Commis Jenisch gegen die Gewalthandlungen der französischen Militärbehörde, worüber dem königl. Organisationscommissar, Frhrn. v. Widemann, und dem königl. Polizeidirector, Frhrn. v. Andrian, die vollkommenste Zustriedenheit ausgebrückt wird, berechtigt die unterzeichnete Stelle zur Erwartung, daß sie mit derselben Standhaftigleit die gleichen Attentaten ausgesetzen Bürger Rieger und Aumüller von Bellenburg zu beschützen bemüht sein werben. Sie sieht übrigens sehnlichst den weiteren Berichten über ben Ersolg deren Bemühungen entgegen.

Diese Bemühungen gelangen so weit, daß die beiden Rieger und Aumüller am 29. Aug. in Freiheit gesetzt wurden.

Indeß war Friedrich v. Jenisch am 25. Aug. mit dem Buchhändler Palm von Nürnberg, dem Kausmann Schoderer von Donauwörth und drei Anderen durch das französische Kriegsgericht in Braunau zum Tode verurtheilt worden. Dieses Urtheil wurde aber am 26. Aug. nur an dem unglücklichen Palm wirklich vollzogen. Friedrich v. Jenisch war nach München gebracht worden. Am 9. Sept. erließ der kais. französische Kriegsminister in Betreff Schoderer's und Jenisch's die Weisung an das k. daherische Staatsministerium: daß die beiden baherischen Unterthanen Schoderer und Jenisch zwar zum Tode verurtheilt worden, aber "von des französischen Kaisers Wajestät" auf des Königs von Bahern "unmittelbar eingeleitete Verwendung mit Zurücknehmung dieses Urtheils zur weitern Verfügung und geeigneter Vestrasung" dem König von Bahern überlassen worden seien.

Demnach wurben v. Jenisch und Schoberer zu einem Arrest von vier Wochen verurtheilt, ben sie in ber Münchener "neuen Feste" zu erstehen hatten.

Am 16. Sept. suchte Jenisch um die Abkürzung seiner Strafzeit nach, weil die Geschäfte für die Leipziger Michaelismesse bringend seine Anwesenheit zu Hause verlangten. Das Staatsministerium erklärte die Strafe nicht abkürzen zu können, gestattete aber am 22. Sept., daß Jenisch sich "auf einige Tage zu seinen Geschäften begeben dürse". Er sollte "auf eine anständige Art nach Augsburg geliefert und an die dortige Polizeidirection überzeben werden", welche angewiesen war, den v. Jenisch "nach Berssuß der für seine Geschäfte nöthigen Zeit zur Vollstreckung seiner Strafzeit in einem bürgerlichen Arrestort in Augsburg anzuhalten".

"In Erwägung der Kränklichkeit und der schon so langen Dauer des Arrestes" genehmigte aber das königl. Ministerium am 27. Sept., daß v. Jenisch's Strafe in einen "Hausarrest" bis zum 9. Oct. gemilbert werden dürse.

Diese treuen Auszüge aus ben Originalschriften beleuchten ben Balm'schen Brozes mit so schrecklich hellen Lichtern, daß jeder

Leser sein eigenes Urtheil selbst aus ihnen bilben kann. Gott möge bas beutsche Vaterland vor der Wiederkehr ähnlicher Schreckenstage für immer bewahren!

(B. B. 1870. Nr. 181. 184.)

## 10. Die Arbeiterbewegung und ber Buchandel.

In ber Neuzeit haben 23 Octav-Druckeiten jebenfalls wenigen Autoren soviel Mühe und Schweiß verursacht, als die 23 Druckseiten, die Dr. Karl Strasburger zu Jena im vergangenen Jahre unter dem Titel "Statistischer Beitrag zur Lehre vom Arbeitslohn" (in hilbebrand's Jahrbüchern?) veröffentlicht hat. Uns selber hat der Verfasser einen Separatabbruck dedicirt, als Anerkennung dafür, daß wir ihm einige verwickelte Fragen in Bezug auf die literarische Production 2c. nicht zu beantworten wußten.

Strasburger hat sich bie nationalökonomische Aufgabe gestellt, bie Lehre vom Arbeitslohn inductiv, b. i. nach den concreten Verhältnissen, nach den Ersahrungsresultaten, statt nach dem allgemeinen Naturgeset, welches man aus einem singirten wirthschaftlichen Subject herleitet, zu untersuchen. Er stellt Eingangs die Frage, ob das überhaupt zu ermöglichen sei? und beantwortet diese Frage, wie er sagt, durch eine That. Eine That ist es allerdings zu nennen, wie viel er es sich hat kosten lassen, diese spärlichen Blätter zu Stande zu bringen.

Der geschichtlichen Versolgung der Lohnbewegung legt er den Stücklohn als den relativ maßgebenderen im Vergleich zum Zeitlohn zu Grunde. Das Verhältniß des Zeitlohns resp. Tagelohns zur Art der Leistung ist verschiedenen Wandlungen unterworfen, der Tagelohn kann z. B. gestiegen sein, aber die für denselben geleistete Arbeit hat vielleicht noch in höherem Waße zugenommen, der Preis der Arbeit wäre also gesunken. Der Stücklohn dagegen repräsentirt eine bestimmte Leistung; sollte letztere im Laufe der Zeit eine Aenderung ersahren haben, so muß dieselbe für den Zweck der Untersuchung genau bekannt sein und die Erseichterung oder Erschwerung in Procenten ausgedrückt werden.

Den Stücklohn hat der Verfasser auf einen längeren Zeitraum für drei Arbeitsclassen ermittelt: den Setzerlohn, den Lohn der Cigarrenarbeiter und den Lohn der Ziegelstreicher.

Auf den Setzerlohn legt er das größte Gewicht, weil ihm Rechnungsbücher aus Buchdruckereien bis auf das Jahr 1715 zurück zu Gebote gestanden haben, und weil sich dieser Lohn immer frei d. i. ohne gesetzliche Taxen entwickelt hat. Der Setzerlohn, sügt er erlänternd hinzu, ist Stücklohn; als Maßeinheit betrachtet man die 1000 n berjenigen Schriftgattung, aus welcher das Wert gesetzt wird. Diese Berechnungsweise stammt aus Frankreich und kam in Deutschland erst im Jahre 1848 zur allgemeinen Anwendung. Bor dieser Zeit, wenn man überhaupt nach Stück bezahlte, setzte man den Preis des ganzen Bogens je nach der Größe des Formats, nach der Schriftgattung 2c. fest.

Um nun den Setzerlohn auf eine so lange Zeit zu ermitteln, hat der Verfasser persöulich in folgenden Orten nachgeforscht: in Stuttgart, Frankfurt a/M., Leipzig, Halle, Jena, Berlin, Zürich, Bern und Zug. Hierneben spielen noch briefliche Erkundigungen und nutzlose Durchsuchungen von Archiven, so des Archivs des preußischen Finanzministeriums.

Das so gewonnene, jedenfalls nicht zu wohlseile Material galt es dann einheitlich zu verarbeiten. Die Absindung des Arbeitzgebers mit dem Arbeiter hat nämlich mancherlei Modificationen und Erleichterungen für den letzteren ersahren. So lag früher die Berpflegung des Arbeiters dem Prinzipal ob. Die mit der Zeit höher werdende Entschädigung für Undeutlichkeit des Manuscripts u. del. mehr läßt Strasburger als undedeutend außer Rechnung. Bichtiger ist die Erleichterung für den Setzer, daß er nur den sogenannten Packetsat d. i. den nicht in das nöthige Format umbrochenen Satz zu liesern hat und die sogenannte mise-en-pages besonders bezahlt wird. Ein anderer bemerkenswerther Bortheil ist der Umstand, daß dem Setzer das sogenannte Aufräumen nach Beendigung des Werkes, d. h. das Vertheilen der Lettern in die betreffenden Kasten theilweise erlassen worden ist.

Endlich mußte die moderne Berechnungsweise ber 1000 n auf ben Zeitraum von mehr als 150 Jahren angewendet werden. Strasburger fand in den alten Rechnungsbüchern der Druckereien die Titel der gedruckten Werke vor. Er verfolate, wie er saat.

ben Preis bes Bogens aus Werten, bie eine längere Zeit von Jahren in bemselben Format erschienen waren, ben Bogen berzienigen Werte aber, welche er ausfindig machen konnte, maß er nach ber in bemselben enthaltenen Anzahl von n und ermittelte so ben früheren Breis von 1000 n.

Um die Kahrten und Schickfale Strasburger's weiter zu charatterisiren, mag noch ein anderes Kactum angezogen werben. Um bie verminderte Rachfrage nach Setzern im Jahre 1848 zu beftimmen, galt es bie bamalige gesammte Bucherproduction nach ber Bogenzahl annähernd zu erfahren. Natürlich hielt er beshalb vergeblich Runbfrage, benn bie gerinafügige Statistit, welche für ben beutschen Buchhanbel eriftirt, gibt nur annähernd einen Begriff von ber Rahl ber Bücher, welche in einem Jahre producirt worden find, und bas ift selbstverständlich eine mangelhafte Brobuctionsstatistit. Bas that nun Strasburger? Er griff zu einem ebenso einfachen als soliben Mittel. Er nahm nämlich brei Sinrichs'sche Halbjahrstataloge gur Sand und summirte unter Berudsichtigung bes Formats bie barin angegebene Seitenzahl ber einzelnen Bücher nach. Auf biefe Beife bat er ermittelt, bag nach Binrichs, welcher bie Localidriften ausschlieft, im zweiten Semester 1847 87,669 Bogen, im erften Semefter 1848 73,950 Bogen und im zweiten Semester 1848 49.646 Bogen in Deutschland ericbienen find.

Die Bücher-Production hatte sich somit im Jahre 1848 gegen das Borjahr bebeutend vermindert. Dagegen hatte die Zahl der politischen Blätter zugenommen. Auch diese hat Strasburger nach dem Berliner Zeitungs-Preiscourant berechnet und zwar ebenfalls bogenweise. Im Jahre 1847 erschienen nach ihm 24,900 Bogen, im Jahre 1848 52,272 Bogen politischer Blätter, somit wurden im Jahre 1848 27,372 Bogen mehr gesetzt. Zählt man gleicherweise die Hälfte dieser Zeitungsproduction zu der Bücherproduction der letzten Semester von 1847 und 1848, so ergibt sich sür das zweite Semester des Jahres 1848 noch immer ein Minus von 24,337 Bogen in der Gesammtproduction.

Wir bitten, sich bieses Minus zu merten; benn es lehrt, baß auch ohne habituellen Seperstrike bie literarische Production in Deutschland um 25% in zwei aufeinanderfolgenden Jahren schwanken kann — ein Umstand, ber gerade im gegen-

wärtigen Augenblicke zu benken gibt. Das Jahr 1849 hat Strasburger nicht in die Berechnung gezogen; aber nach der Bücherstatistik zu urtheilen, hat dieses Jahr gegen das Jahr 1848 wiederum einen bedeutenden Ausfall gezeigt, möglicherweise abersmals ca. 15%.

Doch nun das höchst werthvolle Ergebniß der Strasburger's schen Untersuchungen, den Seherlohn für 1000 n vom Jahre 1715 bis Mitte November 1871 fortlaufend in Jena und Halle zu bestimmen.

1000 n wurden hiernach bezahlt:

| 1000 11 101   | utocu  | yıcı. | nuuy i         | regugu.           |     |                 |     |
|---------------|--------|-------|----------------|-------------------|-----|-----------------|-----|
| in Jena       |        |       | PF.            |                   |     |                 |     |
| 17171740      | mit    |       | $8\frac{1}{3}$ |                   |     |                 |     |
| in Halle      |        |       | <b>\$</b> \$f. |                   |     |                 |     |
| 1782-1803     | mit    |       | 111/2          | —13½              |     |                 |     |
| 1803          | "      |       | 141/2          | •                 |     |                 |     |
| 1804—1847     | "      |       | 151/2          | 18                |     |                 |     |
| 18481858      | #      |       | 21             |                   |     |                 |     |
| 1859—1864     | n      |       | 24             |                   |     |                 |     |
| 1865—1868     |        | mit   | 27,            | die Erleichterung | bes | Aufräume        | ens |
|               |        |       |                | hinzugerechnet    | mit | 31              | Pf. |
| 1869—1870     |        | "     | <b>3</b> 0     | "                 | "   | 341/2           | ,,  |
| 1871—Nov.     | 1871   | "     | 33             | "                 | "   | <b>3</b> 8      | "   |
| von Mitte Nov | . 1871 | "     | 36             | "                 | "   | $41\frac{1}{2}$ | "   |
|               |        |       |                |                   |     |                 |     |

Wir erinnern daran, daß das preußische Pfennige sind; also in der letzten Position 36 pr. Pf. — 30 sächs. Pfennige, so daß Mitte November der Preis von Halle mit Leipzig gleich war.

Der wöchentliche Durchschnittsverdienst eines Setzers war somit:

| in Jena   | Thir. | Sgr. |
|-----------|-------|------|
| 1715—1740 | 1     | 15   |
| 1764—1776 | 1     | 13   |

Gewißgelb — ober Tisch und  $22\frac{1}{2}$  Sgr. wöchentlich Gewißgelb — 1 Thir. jährlich Meßzuschuß.

| in Halle  | Thir. | Sgr.      | βf. |
|-----------|-------|-----------|-----|
| 1780—1789 | 1     | 27        | 5   |
| 1790—1802 | 1     | 24        | 4   |
| 1803      | 1     | <b>27</b> | 3   |
| 1804—1809 | 2     | 1         | 7   |

| in Halle  | Thir. | Sgr. | <b>%</b> f. |
|-----------|-------|------|-------------|
| 1810—1819 | 2     | 29   | 5           |
| 1820—1829 | 2     | 28   | 4           |
| 1830—1839 | 2     | 21   | 8           |
| 1840—1848 | 2     | 24   | 3           |
| 1849—1858 | 3     | 2    | 7           |
| 1871—Nov. | 5     | 15   |             |

Diefer Lohn-Scala stellt Strasburger die Getreidebreis-Scala für ben nämlichen Reitraum gegenüber und reducirt bann ben Seterlohn auf Getreibe. Hiernach ergibt fich, baf ber Lohn von 1717—1848 fast gar feine Beränderung erlitten bat. Im Sabre 1848 zeigt fich indeß eine intereffante Erscheinung. Trot ber oben bervorgehobenen Berminderung der literarischen Broduction und ber bamit verminberten Nachfrage nach Setern in jenem Jahre fteigt ber Seperlohn im Juli 1848 von 23,55-27,35 auf 32,45 Scheffel Roggen. Alfo, wenn teine Biberlegung, fo boch ein Berftok gegen ben Sat, bak ber Arbeitelohn vom Berbaltnik bes Angebots zur Nachfrage abbange. Bon biefem Berbaltnik, fagt Strasburger, wollten bie Buchbruckergehilfen nichts wissen, und "bas eherne Lohngeset" wurde biesmal nicht "von ber Ratur selbst in Ausführung gebracht". Er widerspricht ber Annahme, baß biefe Aufbesserung bem Umftande beizumessen sei, baß bas Bereinsrecht vor bem Sahre 1848 vielen Beschränkungen unterworfen gewesen, fo daß bas Lohngeset in jener Beit nicht frei gur Geltung habe tommen tonnen. Das Gewähren bes freien Bereinigungsrechts habe bie Lohnfteigerung nicht verursacht. Bielmehr weift er aus bem Aufruf einer bamals in Mainz tagenben Gehilfenverfammlung nach, daß sich die Brinzipale von Wien, Frankfurt, von gang Schlesien, Salle, Leibzig, Dresben u. f. w. noch vor jener Mainzer Versammlung wegen einer Aufbesserung ber Lage ber Arbeiter mit ben Letteren verftanbigt hatten. Diefer Weg habe Arbeitern von jeber offen geftanben. Sie betraten ihn aber erft, nachbem die Märzbewegung das schlummernde Selbstgefühl in ihnen erweckt, nachdem sie ihre Arbeit anders zu schätzen gelernt hatten als porher. Nur das conftatirt Strasburger: wo damals eine Lohnaufbesserung ftattgefunden habe, sei bies nicht burch Betriegung erwirft worben, fonbern burth Bereinbarung ber Bringivale mit ben Gehilfen.

Vom Jahre 1848 an ift der Setzerlohn in stetem und zulett rapidem Steigen. So führt Strasdurger an, daß die Preise der Hauptbedürfnisse eines Arbeiters in Jena für die Periode von 1860—1870 um 16,7% gestiegen seien, es würden sich aber noch weniger als 16% ergeben, wenn alle Bedürsnisse des Arbeiters in Rechnung gedracht würden. Der Setzerlohn sei jedoch in Jena von 1860—1870 um 43,7% gestiegen. 1870 stand laut obiger Rachweisung der Lohn in Halle wie in Leipzig auf 36 preuß. Psennige pro 1000 n und 1871 in Halle wie in Leipzig auf 36 preuß. Psennige = 30 sächs. Psennige. Am 1. December 1871 sand dann in Leipzig abermals eine Ausbesserung von 16½ % statt, der Halle alsdald zu solgen hatte. Diese Sätze und Normen gelten nur für die einsachste Leistung, die Arbeit in glattem Sat; für gemischten, tabellarischen 2c. und für den Satz in fremden Sprachen ist die Steigerung procentualisch höher.

Es gehört sich, diesen Lohnsteigerungen die Arbeitszeit gegenüberzustellen. Strasdurger bemerkt, daß nach der Hausordnung des Baisenhauses zu Halle im Jahre 1743 die Arbeitszeit für Buchdrucker und Setzer von 5 Uhr Morgens dis 7 Uhr Abends war. In den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts war die Arbeitszeit (wenigstens in größeren Städten) eine 12stündige; jetzt sei sie eine 9½ stündige. Für Leipzig kann letzteres nicht stimmen; nach den Mittheilungen von Buchbruckereibesitzern muß sie hier im Durchschnitt factisch geringer als 9½ Stunden sein.

Trop allebem ist jedoch die Qualification zum Seger keinesswegs auf erhöhte Bedingungen gestoßen, im Gegentheil. Strassburger, der ein Freund nnd Förderer der Arbeiterinteressen ist — denn nur ein Freund aus vollem Herzen und mit ganzer Hingabe an seine wissenschaftlichshumanitäre Aufgabe kann sich solchen höchst mühseligen Untersuchungen unterziehen —, Strasburger bemerkt in dieser Beziehung wörtlich: "Mit der größeren Aussbreitung der Bolksbildung hat sich die Zahl Derer vermehrt, die als Seger functioniren können. Andererseits wird vom Seger weniger Bildung beansprucht als früher. Ein sehr geringer Theil der heutigen Seger ist besähigt, andere Werke als deutsche zu segen, während früher meistens lateinische Bücher gedruckt wurden."

Strasburger zieht aus bem Ergebniß seiner Untersuchungen

154

— allerdings unter einer gewissen Reserve — ben Schluß, daß eine Steigerung bes Arbeitslohnes durch rein moralische Einsstüfse verursacht werden könne. Diesen Glauben haben auch wir — ebenfalls unter einer gewissen Reserve. Fortschreitende Bilsdung befördert bei den Arbeitern Einsicht in ihre wahren Interessen und bei den Arbeitgebern, wenn nicht immer Humanität (denn das ist schon mehr Sache des Charatters), doch mindestens, sosen haldwegs Geschäftsverstand vorhanden ist, Einsicht in das ABC des Geschäftstatechismus, daß ein unzusriedener und darbender Arbeiter ein unzuverlässiger Arbeiter ist. Wo aber irgend eine dieser Voraussehungen im Stiche läßt, da ist die Concurrenz der Unternehmerthätigkeit unserer Ansicht nach ein höchst schätzbarer Regulator.

Das alles ift jedoch heutzutage, auf diesem Felde mindestens, eine überwundene Betrachtungsweise. Schon damals, wo Strasburger seine verdienstvolle Arbeit schloß, schwante es uns in der Praxis, daß die Lösung der "socialen Frage" sich allmählich in die Function einer Schraube ohne Ende verwandele, welche nothwendig und in nicht zu langer Zeit zu einer Hemmung der industriellen Thätigkeit führen müsse, einer Thätigkeit, von deren freier Entsaltung das Wohl des Arbeiterstandes doch in erster Reihe abhängig ist.

Die 163/2 % Ruschlag vom 1. December 1871 haben nicht ganz vierzehn Monate vorgehalten. In ber Relation eines. wie anzunehmen. Buchbrudereibesigers beift es, bag ber Lohntarif von 1865, worauf auch biefer junafte Auschlag von 1871 erfolgt war, in seiner Kassung allseitig als nicht genau und klar genug betrachtet worden fei, daß bemnach ber allgemeine Deutsche Buchbruderverein einen Normal-Lohntarif für gang Deutschland aufzuftellen beschloffen und neben seinen eigenen Mitgliebern, ben Bringis palen, auch die Gehilfenschaft zu beffen Berathung nach Gifenach entboten habe. Die Brinzipale erschienen, aber bie Gehilfenschaft blieb aus. Uns scheint es, und bas bestätigt ber uns nachträglich zugehende "Bollsstaat" vom 29. Januar, die Unklarheit bes Tarifs von 1865 war nicht ber einzige Grund, welcher bie Prinzipale zur Anbahnung eines Normaltarifs beftimmte. Sie fühlten viels mehr unmittelbar nach bem letten Auschlag von Enbe 1871, baß bie Gehilfenschaft balb neue Forberungen und zwar fehr beträchtliche ankündigen werde und wollten beshalb mit einem neuen Zu= geständniß, nicht bloß mit formellen Sicherstellungen, entgegen- tommen. Die Gehilfenschaft wollte sich aber, auch selbst in so kurzer Zwischenfrist nicht entgegenkommen lassen, und beshalb erschien sie zur Eisenacher Conferenz nicht.

Die in Eisenach anwesenben Prinzipale wählten unter solchen Umständen nur eine Commission, welche sich mit der Ausarbeitung des Normaltariss zu beschäftigen hatte und der der alljährlich hier in Leipzig zur Ostermesse stattsindenden Generalversammlung des Deutschen Buchdruckervereins in einigen Monaten vorgelegt werden sollte. Allein, nachdem die Gehilsenschaft zur Eisenacher Consernz nicht erschienen war, kann es Niemanden wundern, daß sie von der Leipziger Ostermeß=Bersammlung auch nichts wissen wollte.

Bielmehr ift bie Gehilfenschaft nunmehr ber Boraussetzung gemäß felbständig mit einem Tarif hervorgetreten, ju beffen Forcirung fie fich auf ihre Organisation, ben "Deutschen Buchbruckerverband", gewöhnlich blos "Berband" genannt, ftütt. Nach ber oben erwähnten Rummer bes "Bolksstaates", beren Leipziger Berichterstatter unterrichtet scheint, gablt ber "Berband" gegenwärtig 7000 Mitalieber. mahrend es in gang Deutschland ungefähr 10,000 Buchbrudergehilfen geben foll. Der Berband murbe im Jahre 1865 gegründet, und ber Berichterftatter bes "Bollsstagtes" meint, daß nach achtjähriger ruftiger und ungusaesetter Arbeit die beutschen Buchbruckergehilfen in Ansehung ihrer Organisation allen übrigen Arbeitern bes Continents voraus feien. gratuliren zu biefem Resultate, und bedauern nur im Interesse bes Berbandes, daß er statt eines so schwierigen und vergleichsweise windigen Industriezweiges, wie der deutsche Verlagshandel ift, nicht die englischen Rohlenwerksbesitzer mit ihren unerschöpflichen Gruben an "fcmarzem Golbe" zur Erprobung seiner Thatiafeit vor fich hat. Das Riel ware zweifellos ein wurdigeres und lobnenberes.

Am 15. Januar traten bann nach bem "Bolksstaat" bie Bertreter ber Gehilfen von neun ber größten beutschen Druckorte in Leipzig zusammen und forberten ben Buchbrucker-(Prinzipal-)Berein auf, seinerseits eine Commission zur Feststellung bes Tarifs abzu-

ordnen. Das Lettere geschah nicht - worüber sich nach ben Erfahrungen von Gisenach abermals tein Menich munbern tann und "die Gehilfen besoraten die Arbeit allein". Der Tarif ber Gehilfen fand teine Annahme und barauf fündigten fie am 25. Nanuar partiell. b. i. mit Ausschluß ber größeren Drudereien, um biefe zu nöthigen, gemäß ber bem Bringipalverein gegenüber übernommenen Berpflichtung ihrerfeits ben Berbandsfebern felbft au Schon seit 6 Bochen jedoch, fügt ber "Bolfestaat" fündigen. bingu, batten 250 Gehilfen Leipzig perlaffen, Die pom Strife-Comité ca. 1500 Thir. Reiseunterstützung erhielten. Es tommt nun barauf an, baß bas Comité außer biefen 1500 Thirn. noch recht viel Gelb bat. Wir borten eine Summe nennen, boch nehmen wir an, daß sich bas Comité nicht in die Tasche seben läft. Goviel scheint gewiß, daß seit langerer Reit hohe Beisteuern erhoben morben find.

Der von den Gehilsen vorgelegte Verbandstarif verlangt zunächst die Alphabet-Berechnung an Stelle der 1000 n, d. h. die 1000 Buchstaden-Verechnung als Maßeinheit wird beibehalten, nur daß nicht ein bestimmter Buchstade, sondern das Alphabet als solches als Norm dient. Deutscher Satz mit Fracturlettern soll nach dieser verkürzten Maßeinheit ebenfalls mit 35 Pf. bezahlt werden. Das würde ein abermaliger Ausschlag von 18—20% sein, je nachdem die Schrift breiter oder schmäler ausläust. Lord's "Annalen der Typographie" nehmen "wenigstens" 163/3% an.

Dieser Zuschlag ist die Grundsorberung, berjenige Vortheil, welcher der elementarsten Setzerleistung zu gute kommen soll. Alles, was nicht deutscher Satz oder vielmehr deutsche Schriftsprache ist und nicht aus Fracturschrift gesetzt wird und mit gewisser Ausnahme stets höher bezahlt worden ist, wird extra gesteigert. Daneben werden noch andere Borbehalte zu Gunsten des Setzers gemacht, so zwar, daß wohl wenige Werke aus den Leipziger Pressen künstig hervorgehen würden, die von sich behaupten könnten, daß sie nach dem neuen Taris nur um 18—20% gesteigert worden seien.

Um aus ben Einzelbestimmungen nur einiges hervorzuheben, so soll beutscher Satz mit Accenten, Romanisch, Englisch, Alt- und Plattbeutsch zc. neben dem Bortheil der Alphabet-Berechnung noch mit  $16^2/_2^{0/}_{0}$ , Russisch mit  $66^2/_2^{0/}_{0}$ , Griechisch bei angegoffenen Ac-

centen mit  $66^2/_3^0/_0$ , bei anzusetzenden Accenten mit  $100^0/_0$  Aufschlag bezahlt werden.

Gemischter Satz in seinen verschiedenen Graden, mathemastischer, tabellarischer Satz u. s. w., alles das und anderes ist mit Zusäten bedacht, die das schon seit langem umdüsterte Verlegersgemüth unmöglich rosig stimmen können. Namentlich spielen auch die Extrastunden, die bei eiligem Auftrage jede Satzart tressen können, eine gewichtige Rolle. So kosten 50,000 Buchstaden Petit (die Arbeit etwa von  $45\frac{1}{3}$  Stunden) nach Lord auf Grund des neuen Tariss 6 Thir. 9 Ngr. In Extrasstunden jedoch vor 10 Uhr Abends 8 Thir. 28 Ngr. 6 Pfg., Sonns und Feiertags 14 Thir. 7 Ngr. 8 Pfg. und nach 10 Uhr Abends 16 Thir. 27 Ngr. 4 Pfg.

Berständlich wird der ganze Verbandstarif erst, wenn man ihn sich in's geliebte Deutsch übersetzt, resp. seine Bestimmungen auf concrete Fälle anwendet und den so ermittelten Bogenpreis, wie ihn der Drucker dem Verleger berechnet, mit den in den letzten 6—10 Jahren vorhergegangenen Berechnungen in Vergleich bringt. Wir entnehmen unserer nächsten Praxis nachstehende Beispiele, Ansänge und Fortsetzungen von Werten, die in den verschiedenen beigesügten Jahren in der nämlichen Satzeinrichtung und Aussage zur Verechnung gelangt sind. Die ersten drei Fälle haben wir auch genau nach dem neuen Tarif calculiren lassen. Den vierten Fall, das griechische Wörterbuch in verschiedenen Aufslagen betressend, geben wir mit einigem Vorbehalt; dies Beispiel gehört fremder Praxis an, und der Kostenpreis wurde nach dem neuen Tarif nicht genau calculirt, sondern nur approximativ ansgenommen.

Die factische Druckerrechnung, sowie die Calculation auf Grund bes Verbandstarifs beläuft fich also bei stets gleicher Leistung für ben Bogen Sat und Druck wie folat:

|                                                                                                                             | 1862 | 1865        | 1866       | 1870         | 1872           | Brbds.:<br>Tarif. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| Runftgeschichtliches<br>Bert (glatter Fracturs.)                                                                            |      | _           | 8<br>Thir. |              | 91/6<br>Thir.  | 11                |
| Literargeschichtliches Berk (Antiqua, theilweise gemischter Sat, bas Manuscript bei ben späteren Bänsben etwas schwieriger) | _    | 7½<br>Thir. | _          | 9½.<br>Thir. | 10³/3<br>Thir. | 14<br>Thir.       |

|                                                                                       | 1862 | 1865         | 1866 | 1870 | 1872 <b>Erbds.</b> =<br><b>Larif.</b>                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ein periodischer Bücherkatalog (achtfach gemischter Sat, stets gleichsmäßig)          | _    | 11½<br>Thir. | _    | _    | 16 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 22 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> Thir. Thir. |
| Griechisches Schul=<br>wörterbuch (in verschie=<br>benen gleichmäßigen Auf=<br>lagen) |      |              | _    | _    | 37 ca. 50<br>Thir. Thir.                                                  |

Hiernach sieht man, wie sich die Sache in der Praxis ausnimmt. Im Zeitraume von 7—8 Jahren in verschiedenen und wichtigen Fällen Ausschläge von mehr als 100%, entweder schon wirklich eingetreten oder für die allernächste Zeit angedroht. Und tropdem ist noch gar kein Ziel für die Endigung dieses Taumels abzusehen! 1865 wurde der Tarif hier in Leipzig von 25 Ps. auf 28 Ps. erhöht, Iohanni 1870 auf 30 Ps., am 1. December 1871 auf 35 Ps. und 13—14 Monate später kommen obige Forderungen. Die Termine werden dabei immer kürzer.

Geset nun: der Verbands-Tarif wurde rund angenommen. Auf wie lange ware bamit ber Friede hergestellt? Denn an bie Rusbarteit ober auch nur an bie Möglichteit eines fortgeseten Rrieges wird boch fein verftändiger Mensch glauben wollen. Eins geben wir hier zu bedenten. Die Buchdrudergehilfen fteben nicht auf bem Boben ber Groß-, sonbern auf bem ber Rlein= und, wenn man gewisse Ausnahmen in Rechnung gebracht haben will, ber Mittelinduftrie. Die Großinduftrie bulbet auch feinen fortgesetzten Krieg, aber sie hat bas Reug, nicht bloß burch ihre Capitaltüchtigkeit, sondern auch durch ihre durchgängig schnelle und glatte Geschäftsabwidelung balb wieber, nachbem fich ber Sturm gelegt hat, ba anzuknüpfen, wo fie stehen geblieben ift. Eine so ängstliche, ihre Geschäfte von fo langer Sand einleitende und abwickelnde Industrie aber wie ber Verlagshandel — die Hauptnahrungsquelle bes Buchbrucks — erholt sich nicht so balb von ben Bunben, bie man ihr muthwillig geschlagen hat. Es ware eine Thorheit, die Folgen hier ohne Weiteres zeichnen zu wollen, die die seit 1865 unabläffigen, in immer engeren Galgenfriften erfolgenben Debrforberungen ber Buchbrudergehilfen gulest haben tonnen, benn ein solcher ober ahnlicher Borgang ift niemals an ben beutschen Berlagshandel in seiner bis jett so stetigen Fortentwickelung herangetreten. Aber soviel darf man als ausgemacht annehmen: diese Folgen werden keine zusammenstürzenden Paläste sein, sondern höchstens eine Anzahl weinender Frauen!

Wenn ein durch die Vollendung und das Unübertroffene seiner Leistungen die übrige Welt blendender Industriezweig, der sich des Andrangs seiner Kundschaft schlechtweg nicht mehr erwehren kann, die Gelegenheit wahrnehmen und seine Preise so hinauftreiben wollte, wie wir es in unserem ersten Artikel für den Leipziger Buchdruck in den letzten sieben dis acht Jahren näher dargethan haben, so würde die betreffende Industrie damit in der Bethätigung ihres Selbstgefühls schon Erkleckliches leisten.

Ein solcher Zweig ist ber Buchbruck nicht; er ist vor allem nicht selbstbestimmenb; er ist in ber Hauptsache nur ber technische hilfszweig bes Verlagshanbels und vom Schickal bieses bestimmenben Factors abhängig.

Dem Aufblühen unseres Berlagshandels hat der deutsche Buchbrud es zu danken, daß er der umworbenste der Welt ist. Wir haben keinen directen statistischen Anhalt für die letztere Behauptung, aber einen indirecten an der Bücher- und Zeitungsstatistik der drei Hauptliteraturländer Deutschland, England und Frankreich. Das ist, wie schon bemerkt, eine mangelhaste Statistik, aber soviel wird auch dem Blinden daraus erhellen, daß die eben gemachte Behauptung nicht über's Ziel schießt.

Die Ueberlegenheit Deutschlands in der literarischen Prosduction datirt nicht erst seit gestern. Dennoch muß sie in dem Zeitraum von 1865—1870 wieder eine auffallende Steigerung ersschren haben. Kahser's Bücher-Lexison, welches in sechsjährigen Supplementen fortgeset wird und dessen jüngstes Supplement gerade den hier genannten Zeitraum umfaßt, hat sich in seinen vorsletten drei Ergänzungen im Umsange stets gleichmäßig zwischen 145—149 Bogen bewegt. Das Supplement von 1865—1870 wird dagegen nach einem vorläusigen Uederschlag 180—190 Bogen gleicher Druckeinrichtung umfassen, also etwa 30—40 Quartbogen doppeltspaltigen Petitsah mehr, als der gleiche Zeitraum von sechs Jahren früher ergeben hat. Das ist ein beträchtliches Plus an Büchertiteln, und die danach anzunehmende Mehrproduction mag es erklären, das die deutschen Buchdruckereien in den letzen strike-

seligen Jahren teinen Ueberschuß an Arbeitetraften zur Berfügung gehabt haben.

Aus jedem Leitfaden der Boltswirthschaftslehre ist ohne besonderes Geschick zu deduciren: ist die Nachstrage nach Arbeitern so start gestiegen, wie man es nach der äußeren Physiognomie unserer neuesten Bücherkataloge vorläusig annehmen muß, so erstären sich ihre Mehrforderungen. Gewiß, — nur mit einigen Modificationen.

Sehen wir uns ben Factor etwas näher an, beffen speculative Thätigkeit ben beutschen Buchbruck bis jest geschäftlich so gehoben hat, — ben Berlagshandel.

Der Berlagshandel hat fast überall eine andere Physiognomie, jedes Land sast seinen Geschäftsverstand in anderer Weise an ihm versucht, aber darin stimmen die Fachmänner aller Länder überein, daß er eine der verwickeltesten und underechendarsten industriellen Thätigkeiten ist. Das Capital hat sich stets mit einer gewissen Scheu von ihm serngehalten, und es thut wohl daran; denn wo im deutschen Berlagshandel in neuerer Zeit namhastes Fiasco gemacht worden ist, da war es gerade das Misverständnis, die "Macht des Capitals" an ihm zu versuchen. Vermögen von 60—80,000 Thir. nahmen nicht viel Zeit in Anspruch, um spursos zu verschwinden.

Interessant in Bezug auf bas Berhältniß bes Capitals zum Berlagshandel ift die Mittheilung eines Frangofen. gofen, wenigstens ihr Fachichriftsteller Berbet, betrachten bie Beriobe von 1815-1830, insbesondere die Mitte der zwanziger Jahre, als die Blüthezeit des französischen Buchhandels. Berbet erzählt nun von jener Bluthezeit, daß Parifer Berlagsgeschäfte bamals in reeller Weise nicht zu verkaufen gewesen seien. Der Batron, welcher fich vom Geschäft habe gurudziehen wollen, sei genöthigt gewesen, basselbe auf nicht viel Sicherheiten bin seinem erften beften Commis zu übertragen. Er felbft, Werbet, habe 1827 feine eigene Boutique eröffnet auf ein Grundcapital von einigen 100 Frcs., welches gerabe genügend gewesen sei, um als Bariser Ebiteur vor ber Welt aufzutauchen. Einen Monat nach ber Gründung taufte er bie Borrathe des Répertoire du Théâtre français, 68 vols, für 42,000 Fr., fünf Monate später ben Berlag von Leguien pere für 280,000 Fr.; bei biefer Gelegenheit affociirte er fich mit Lequien fils. Ein Jahr banach kaufte die Firma Werbet & Lequien die Sammlung der Classiques français von Pierre Didot für 98,000 Fr. Werdet verweist darauf, daß Déterville, Leprieur und viele Andere in der "Blüthezeit" des französischen Buchhandels es gerade so gemacht hätten; sie hätten nur ein gewisses Seschick besiesen, aber sonst keinen Sou.

Auf diese Weise wird es verständlich, daß der Pariser Berslagshandel infolge der Julirevolution wie ein Kartenhaus überseinanderstürzte, so daß ein Staatscredit eröffnet werden mußte, um ihm wieder auf die Beine zu helfen.

So schlimm hat es in Deutschland niemals gestanden. Zah= lungsfähige Räufer haben unsere Geschäfte wohl zu jeder Zeit gestunden, aber freilich auch nur innerhalb gewisser Grenzen des Capitalanspruchs.

Die meisten Geschäfte werden bei uns unter 20 und wohl noch richtiger gesagt, unter 10,000 Thlr. begonnen. Ein Kauf von 30—40,000 Thlr. ist schon vornehmer Art. Wir haben natürlich Geschäfte von viel höherem Werthe, aber das sind entweder Familienerbstücke, theilweise mit sestgesahrenem Capital, oder glückliche Emporkömmlinge — glücklich auch den Strikes gegenüber, weil sie sich von Ansang an auf keine complicirte, die Seher mehr als die Drucker beschäftigende Verlagsthätigkeit eingelassen haben. Ein Geschäft von 100,000 Thlr. Werth zu capitalisiren, würde im deutschen Buchhandel jedenfalls schwierig sein.

Man sieht hiernach, die Berlagsthätigkeit ist thatsächlich keine verlockende Sache für das Capital; sie kann es auch schon deshalb nicht sein, weil die literarische Production über eine bestimmte Grenze hinaus kein directer und nothwendiger Aussluß gegebener Berhältnisse d. h. also hier der literarischen Berhältnisse eines Landes ist. Autoren, die den Erfolg in sich selbst tragen — und nur auf die Weise könnten solche dem Capital genehme Verhältnisse denkbar sein — bedürsen im Grunde genommen keines Verlegers, sondern nur des Druckers oder eines buchhändlerischen Commissio-närs. Andererseits kann eine Verlagshandlung vom bloßen Autoren-verdienst in der Regel — Ausnahmen gibt es immerhin — auf längere Zeit nicht bestehen, denn ein gangbarer Autor weiß gewöhnlich genau, was er gilt, und trot der ihm eigenthümlichen Größe läßt er sich, was vollkommen naturgemäß ist, von seinem

Berleger lieber überschätzen als unterschätzen. Auf biesem Standspunkte ber Berlagsthätigkeit standen die Pariser Berleger der französischen Romanciers, deren Schriften zur Zeit in allen Ländern verschlungen wurden, und die Originalverleger jener Romanschreibers Größen sind zum nicht geringen Theile in kläglicher Beise zu Grunde gegangen. Auch der oben erwähnte Werdet klagte in späterer Zeit von den Bogesen aus, wohin er sich als ruinirter Rann zurückgezogen hatte, daß er sich für den Ruhm seines Freundes und Autors Balzac ruinirt habe.

Die bloße Vermittelung zwischen Autor und Bublicum ist nichtsbestoweniger im Allgemeinen der Ausgangspunkt der Berlagsthätigkeit. Aber sehr bald muß ein anderes Moment hinzutreten, wenn die Verlagsthätigkeit es rechtsertigen will, sich zwischen Autor und Drucker einzudrängen; dies Moment ist die in ihrer Art selbstproductive Verlagsspeculation. Ihrem Hauptzuge nach ist diese Thätigkeit nichts als die industrielle Breitschlagung des geistigen Volksguts zum Zwecke allgemeiner Vildung und die Förderung des literarischen Comforts. Aber in welchem Lichte eigener Initiative sie immer erscheinen möge, sie ist keine Autorthätigkeit, kann auch nicht durch Autorthätigkeit ersest werden, selbst wenn diese, was ja häusig genug geschieht, industriell werden will. In allen Literaturländern bildet die so geartete Verlegerthätigkeit die Basis des Verlagshandels. Er kann anders gar nicht eristiren.

Deutschland nun ist die Schule bes Buchbandels. Die ihm eigenthümliche Grundauffassung bes buchbändlerischen Berkehrswefens, bie ftrenge Unterscheidung in ber commerciellen Bebandlung bes geiftigen und materiellen Bedürfnisses, haben ihm einen in allen Branchen fachmännisch geschulten Buchhandel und bie ihm ebenfalls eigenthümliche Geschäftsorganisation ermöglicht. Unser Land befitt die meisten Fachmänner auf diesem Felde, benn ein Buchhandel als geschlossene Sandelsbranche, die von jedem ihrer Glieber eine eigene geschäftliche Erziehung und mehr ober weniger literarische Bilbung bebingt — das Ausland kennt solche Ansprüche an die Gesammtheit der Geschäftswelt nicht — tann mit Rugen nur fachmännisch betrieben werben. Diese Berhältnisse gusammengefaßt mit bem machtigen und vielseitigen Grundftod unferer Lite ratur, erklären es, daß Deutschland, trothem es mit ber Sprache gegen die Engländer und Franzosen im Nachtheil sich befindet, die

größte literarische Production hat und dem Auslande theilweise bas eigene Terrain streitig macht. Denn so wie deutsche Buchhändler mittelst ihrer Organisation im engsten Berbande mit der
heimischen Genossenschaft überall im nahen und sernen Auslande
die deutschen literarischen Interessen vertreten, so arbeitet wiederum
der deutsche Berlagshandel innerhalb der schwarz-weiß-rothen Grenzpfähle nicht allein mit deutscher Literatur für Deutsche, sondern
auch mit fremden Literaturen für fremde Länder. Selbst das Gemeingut aller Nationen, die griechischen und römischen Classister
werden wie im östlichen Europa, so auch in den englischen und
italienischen Schulen in den guten und wohlseisen deutschen Ausgaben gelesen.

Diese Bielgeschäftigkeit bes speculativen beutschen Buchhandels kommt ben beutschen Autoren sehr zu Statten. In Deutschland finden nicht nur gangbare, sondern auch mäßig verbreitungsfähige Autoren ihren Berleger. Richt blok, daß die gablreiche Concurreng bie Berleger bazu nöthigt, die burch felbständige Speculation gewonnene breite Basis, sowie die anderwärts gang fehlende beutsche Sortimenterthätiakeit gibt auch ber beutschen Berlaasthätigkeit Die Mittel und Wege an die Sand, ihrer beimischen Autorenwelt ein gang anderes Entgegentommen zeigen zu können, als bies in Frantreich ziemlich allgemein und in dem besser situirten England wenigstens für wissenschaftliche Literatur gefunden wird. Im Auslande sucht der Autor nach dem Verleger, wo es bei uns gerade umgekehrt zugeht. Daß tropbem auch mancher beutsche Autor suchen muß, ohne zu finden, bedarf feiner Erwähnung und auch feiner Entschulbigung, so lange nicht ein anderer Buchhandel ber Belt ben Beweiß geliefert hat, bag Alle im geschäftlichen Bege zu befriedigen find. Denn bas äußerste Dag beffen, worauf nach ben bisherigen Erfahrungen ein Geschäftswesen wie ber Buchhandel feine Ansprüche an die Rentabilität seiner Unternehmungen herabzustimmen vermag, ift in Deutschland namentlich auf bem Gebiete der wissenschaftlichen Literatur nabezu, wenn nicht vollständig erreicht.

Ohne daß wir uns beshalb birect auf ben Ziffernbeweis stützen können, wird man die Begründung unserer Behauptung nicht unwahrscheinlich sinden, daß der deutsche Buchdruck Dank der beutschen Berlagsthätigkeit der meistumworbene der Welt ift.

In ber geichäftlichen Bflege ber miffenichaftlichen Literatur nach allen Richtungen und iveculativen Ausläufern muß auch vornehmlich ber Grund ber beutschen Mehrproduction gesucht werden. Denn mas die Unterhaltungeliteratur betrifft, fo ift es in Frage zu ziehen, ob wir darin quantitativ 2. B. England erreichen. Die intenfive Berlaastbätigfeit auf wissenschaftlichem Gebiete bat einen zweisachen Segen über unser Land verbreitet; fie ift erftens ber beutschen Wissenschaft und Poltsbilbung ungemein zu Statten gekommen und hat zweitens unfere beutschen Drucker geschäftlich boch begunstigt. Die eigenthumliche Geschäftsoperation in dieier Literatur, wo fehr viel auf Umwegen gegrbeitet werben muß, bebingt es, baf ber Berleger oft beften Falles tein anderes Geichaftsgiel por Augen haben kann, als Druck- und Baviertoften burch ben Absak zu erschwingen, da bier manche Bublicationen mehr Mittel zum Amed als Selbstaweck find; nur ber Drucker school aus bem Bollen. Bieviel fachwissenschaftliche Reitschriften, laufende Auftrage oft auf zwanzig, dreißig Jahre und langer find bis jest burch bie Leipziger Breffen gegangen, bei benen ber Berleger, ber fie im Interesse seiner übrigen Thatigfeit zu ftuten suchte, Gelb auseste, die Mitarbeiter taum ein Honorar empfingen und die Rebacteure sich mit einer mäßigen Entschädigung für ihre laufenden Mühen begnügen mußten? Der Drucker hingegen machte fein ne aulares Geschäft. Die sprichmörtliche Rebensart im Berlagsbandel: "für den Druder und Bapierfabritanten arbeiten" bat in teinem anderen Aweige eine so unliebsame Bebeutung gewonnen als bier.

Und gerade die wissenschaftliche Literatur ist schon durch der gegenwärtig geltenden Tarif so hart getroffen, daß manches von dem, was noch vor 10 Jahren dem Berleger möglich war, gegenwärtig nicht mehr möglich ist. Der neue Berbandstarif treibt seine Ansprüche geradezu ins Komische. Vor uns liegt das Berlagseunto eines Wertes, ein wissenschaftliches Hilfsmittel von allgemeinerem Belang, welches im Jahre 1864 alles in allem (Honorm, Druck und Papier) ca. 3500 Thir. Herstellungskosten verursacht hat. Nach den drei Lohnausbesserungen vom Strike 1865 bis 1. December 1871 würde dasselbe jetzt, genau calculirt, in der nämlichen Einrichtung 825 Thir. mehr Druckertosten machen, nach dem Berbandstarif jedoch von neuem um 900 Thir. gesteigert werden, so daß in einem Zeitraume von acht Jahren auf einen

Gesammtherstellungsetat von 3500 Thlr. 1724 Thlr. Drucker-Buschlag kommen würden. Daneben dann noch Papierausschlag und erhöhtes Honorar! Das Unternehmen ist ein ursprünglich gutes, in 1500 Auflage hergestelltes, allein eine neue Auflage würde bei solchen Wehransprüchen an die Grenze des Unausstührbaren kommen. Das Werk gehört trozdem nicht zu den am schlimmsten bedachten, denn es ist nur ein höherer Grad gemischten Sazes; die Philologie — und welche Zisser vertritt die Philologie in der jährlichen Production! — ist noch ungünstiger gestellt.

Diesem Dilemma gegenüber, in bas ein fo großer und wichtiger Aweig ber Literatur insbesondere gerath, beifit es nun: steigen die Broductionskoften, fo hat der Berleger ben Ausgleich barin zu fuchen, bak er seine Breise erhöht. Ja mobi! Gerabe als wenn der Breis ber Bucher sich wie ber eines wichtigen Rohproducts. eines großen Consumartifels je nach Wind und Wetter um eine Scala höher ober tiefer schrauben liefe. Wohl ift bei manchen literarischen Aweigen ein gewisser Spielraum vergönnt, bas find bie mehr ober weniger so zu nennenden Massenunternehmungen: große Auflagen mit mäßigen Breisen, also Unterhaltungsliteratur, praftische Hilfsmittel u. beral. Diese Unternehmungen find meiftens auf alatten Sat verwiesen, werben bemnach von ben permanenten Breissteigerungen am schwächsten beimgesucht und die baburch berbeigeführten Buschläge laffen fich judem, wenn ber Berleger feine Gefahr babei wittert, auf eine große Menge muthmaglicher ober ficherer Räufer vertheilen. Die brei- und unter Umständen vierfach härter mitgenommene wissenschaftliche Literatur arbeitet aber mit Auflagen von 500-750 Eremplaren, zuweilen höher, oft jedoch auch niedriger. Soll bier ein Ausgleich ftattfinden, so mußten bie Preise ben Drudern zu Liebe wohl um 50% gesteigert werben. Sie fteben indeft vielfach ichon fo boch, daß eber an eine Ermähigung als an eine Erhöhung gebacht werben mußte. Deshalb behaupten wir auch, und wir haben Belege hierfür in Sanden, daß die wiffenschaftlichen und noch manche andere Berleger die Drucker-Ruschläge seit 1865 zum guten Theil, wenn nicht vollständig, aus ihrer Tafche gezahlt haben.

Die Tendenz bes Bücherpreises ift überdies ganz allgemein bie, immer niedriger zu werden. Gin Hinauftreiben derselben nach ben fühnen Sprüngen unserer Druder wurde unbedingt zur

allgemeinen Berminberung ber Broduction führen muffen. Das tann man am englischen Buchbandel lernen. In England befteht von Hause aus eine Reigung, theure Bucherpreise, sei es auch in fünftlicher Art, zu ichaffen. Roftbare Brachtwerte in unzureichender Auflage berftellen und bann bie Borrichtungen gerftoren, ift englische Art. Diefer Rug, Die Bucher im Breisanseben zu ftuten, felbit burch Berftorung eines Theils ber Auflagerefte, tennzeichnet ben englischen Berlagsbandel bes achtzehnten Sahrhunderts bis jum erften Biertel bes neunzehnten Sahrhunderts. Es ift ber Nachweiß geliefert (Ch. Knight, the old Printer and the modern Press), daß der englische Bücherpreis das achtzehnte Rahrhundert hindurch bis etwa gegen 1827 ftets fteigende Tendens batte; die Broduction stagnirte babei. Endlich mischte sich eine Gesellschaft zur Berbreitung nütlicher Renntniffe ins Spiel und bog ber leeren Büchercuriofitätensucht ein Baroli. Einzelne Berleger folgten und balb zeigten fich bie Resultate. Im Jahre 1828 erschienen in England 842 neue Bucher in 1105 Banden; jeder Band toftete im Durchschnitt 12 Sh. 1 B. 3m Jahre 1853 erschienen bagegen 2530 Bücher in 2934 Banden und jeder Band toftete im Durchschnitt nur 7 Sh. 21/2 B. Bei ben Journalen ift bas Berhaltniß bas nämliche und bas Ergebnif ein noch aunftigeres: 1834 wurben wöchentlich 300,000 Rummern Wochenschriften abgesetzt und 1854 1,400,000. Auf welche Stufe mogen feitbem bie englischen Breife berabgegangen fein?

Das kann hier mit aller Bestimmtheit betont werben: an eine Preiserhöhung unserer am härtesten getroffenen Literaturzweige, die einem Ausgleich mit den erhöhten und ferner erstrebten Druckerpreisen irgend nahe kommen würde, ist absolut nicht zu benken. Hein das Verlagsgeschäft sucht nach Balance, und auf welche Weise kann diese allein hergestellt werden? Durch Verminderung der Production nach all benjenigen Auszweigungen der Geschäftsthätigkeit, die schon vor zehn Jahren mehr Problem als sonst etwas waren und bei denen der Drucker, der weniger als der Verleger verfänglichen und oft ungeschäftsmännischen Passionen ausgesetzt ist, sich stets am wohlsten befunden hat. Diese Verminderung wird sich nicht alsbald merklich machen; dasur werden große wissenschafteliche Unternehmungen viel zu sehr von langer Hand eingeleitet.

Bielleicht macht fie fich aber zu einem Zeitpunkte fühlbar, wo fie doppelt unangenehm wirkt.

Denn wir glauben ben beutschen Druckern für die kommenden Jahre noch eine andere Arbeitserleichterung in Aussicht stellen zu können, auch wenn sie die alten Breise wieder herstellen wollten.

Bir haben oben barauf verwiesen, bak bas neueste Supplement von Rapfer's Bücher-Leriton 30-40 Bogen engen Betitfak mehr Büchertitel enthalten wird, als die drei vorangegangenen Supplemente für einen gleichen Leitraum. Wie erklärt fich bies auffallende Blus? Solche Sobelprunge macht die fich bisiett ftetig und langfam entwickelnde beutsche Broduction nicht ohne gang besondere Beranlassuna. Diese Beranlassung liegt nabe. Die großen welthistorischen Ereignisse ber letten sieben Sabre find es, welche eine aufergewöhnliche und vorübergebende Steigerung unferer Thätigkeit nach fich gezogen haben. Man bente an die Kriegeliteratur von 1866 und 1870. In einer Charafteristit der Moltfe'schen Kübrung wurde jüngst bemerkt - wir können es nicht controliren. - daß die Literatur über ben beutsch-französischen Krieg allein bis iest an 2000 Rummern gable. Und bann bie Gründung bes Rordbeutschen Bundes und bie Wieberherstellung bes Deutschen Reichs mit ihren tiefen und weitgreifenden Wirkungen auf die verichiedensten Aweige ber Literatur bis auf die Schulliteratur herab. Die baburch bewirkte positive Bereicherung unfrer Bücherkataloge ganz bei Seite gelaffen: wieviel neue Auflagen allein find nöthig gemacht worden von Handbüchern, Compendien und Leitfaden aller Art durch die staatliche Umgestaltung und Grenzerweiterung Deutsch= lands? Roch leben wir in den productiven Nachwirtungen iener großen Reit, aber es wird Ebbe auf diesen Relbern eintreten, und bei bem genoffenschaftlichen Geifte, worauf ja bas Wefen bes beutschen Buchhandels beruht, ift mit einiger Zuverlässigkeit anzunehmen, daß jedes beutiche Berlegerhers bann ben Druckern und ben Bapierfabritanten, die ja auch in den letten Jahren überangestrengt haben arbeiten muffen, die wohlverbiente Ruhe gönnen wird. Hoffent= lich finden fie bann auch die nothige Duge, ihre Preise mit ber Berlagsthätigfeit in Ginflang zu halten.

(B. B. 1873. Nr. 27. 35.)

A. Schffrmann in Leipzig.

## 11. Berlauf und Ergebnif bes Buchbruder=Strifes.

Der Leipziger Buchbrucker-Strike, welcher seine Wirtungen mehr ober weniger über ganz Deutschland erstreckt hat, ist mit der zweiten Maiwoche zu Ende gegangen, nachdem er Ende Jamuar seinen Anfang genommen.

In seinem Verlauf und Ergebniß bietet berselbe ein besonderes und vielseitiges Interesse und ist allen wirthschaftlichen Parteien zur forgfältigen Brüfung zu empfehlen.

Raum kann ein Strike kühner und sorgloser begonnen werden, als das hier geschehen ist. Die Bauleute beginnen ihre Arbeitseinstellungen, wenn die ersten Strahlen der Frühlingssonne den Unternehmergeist erwärmen; die Schneidergesellen, wenn Jedermann erpicht ist, seine Gestalt durch einen neuen Saison-Anzug zu versüngen und zu verschönern. Consequenterweise hätten die Setzer und Drucker kurz vor Beginn der Büchersaison, wo die Berleger Eile haben, also im Spätsommer, zu seiern beginnen müssen. Sie haben aber nicht wie Maurer und Schneider gehandelt, sondern den sür den Verlagshandel günstigsten Monat des ganzen Jahres gewählt, den Januar nämlich. Dieser Umstand und die außervordentliche Höhe der Mehrsorderungen verleiteten ansänglich zu der Annahme: die Gehilsen würden diesmal ihren Willen nicht durchsetzen. Sie haben ihn aber durchgesetzt und vollständig oder im Wesentlichen alles erzielt, was sie wollten.

Die Genossenschaft ber Leipziger Buchbrucker theilte beim ersten Strike, im Jahre 1865, mit, daß die Lohnsätze ihrer Gehilsen von 1840 bis gegen Mitte der sechsziger Jahre um nahezu 50% aufgebessert worden seien. Nur ein einziges Zugeständniß war während dieser Zeit abgenöthigt worden, in dem politischen Bewegungsjahre 1848, und dies wurde nach einigen Monaten wieder rückgängig. Der Grund dafür wird noch gegenwärtig in Leipziger Gehilsenkreisen mit dem Eintritt der politischen Reaction in Zusammenhang gebracht, obschon dieselbe viel später eintrat. Der eigentliche Grund war, daß die Production im nämlichen Jahr, zwar nicht wegen jener Lohnerhöhung, um 25% und in dem Jahre danach noch tieser sank.

Bis zum Jahre 1848 hatte ber Tarif pro 1000 n (bis jungft

bie Maßeinheit für die Berechnung) auf 16, 17 und nur in einzel= nen Fällen und ganz zuletzt auf 19 Pf. gestanden. Bor der Arbeitseinstellung im Jahre 1865 stand er auf 25 Pf. und wurde infolge berselben neben anderen Zugeständnissen auf 28 Pf., Johanni 1870 auf 30 Pf., am 1. December 1871 durch aber= maligen Zuschlag factisch auf 35 Pf. erhöht.

Anfangs 1872 fand der Stuttgarter Strike Statt, welcher ebenfalls ein Vierteljahr lang dauerte. Auf Antrag des dortigen Prinzipal-Vereins resp. eines Buchdruckertags, den derselbe nach Eisenach eingeladen hatte, beschloß die Generalversammlung des im Jahre 1870 entstandenen Deutschen Buchdrucker-Vereins (Prinzipale), Waßregeln vorzubereiten zur gegenseitigen Unterstützung im Falle eines abermaligen Strikes. Ein weiterer Beschluß ging dahin, einen Normaltarif für ganz Deutschland einzuführen und dessen Ausarbeitung womöglich in Verbindung mit den Sehilsen vorzunehmen.

Der schon im Jahre 1865 gebilbete Gehilfen-Verband verseitelte jedoch die Wahlen, da er sich bei der Anordnung derselben zurückgesetzt glaubte. Wan bereitete demgemäß selber einen Tarif vor und lud nun seinerseits die Prinzipalität zur Witberathung ein, natürlich ebenfalls ohne Erfolg.

Die Ugitation der Gehilsen war vornehmlich gerichtet auf Einführung der Alphabet-Berechnung (d. i. die ideale Durchschnitts=Buchstabengröße des ganzen Alphabets an Stelle des bestimmten einzelnen Buchstaben n), womit bei gleichem Tarif wie für die bisherigen 1000 n eine beträchtliche Lohnsteigerung für alle Arzbeiten von selbst gegeben war. Hannover fügte sich dieser Forderung; Berlin lebte unter fast täglich vorkommenden partiellen Strikes; kleinere Orte wurden gezwungen, nachzugeben; in Braunsschweig trat eine ernste Bewegung ein.

Der geschäftssührenbe Ausschuß des Prinzipal-Bereins hielt unter diesen Umständen am 2—4. December v. 3. eine Conferenz in Leipzig ab, deren Resultat der Beschluß war, den eventuellen Strike einer geschlossenen Bereinigung von Gehilfen mit der allsemeinen Kündigung aller Witglieder eines solchen Vereins zu besantworten. Dieser Beschluß erlangte Gültigkeit für den Berein; in Leipzig, Breslan, Magdeburg, München, Cassel und in andern Städten constituirten sich Localvereine zum gegenseitigen Schuß.

Darauf änderten die Gehilsen ihren Operationsplan. Man gab den kleineren Kampf in Braunschweig auf und beschloß, das Centrum der Agitation, Leipzig, ins Gebet zu nehmen, in der Ueberzeugung, daß, wenn Leipzig sich gefügt, die übrigen Städte bald nachgeben müßten. Den früher in Bordreitung genommenen Tarif ließ man fallen und berief zur Aufstellung eines neuen Delegirte des Berbands nach Leipzig, indem man gleichzeitig wiederum die Prinzipale zur Witwirkung einsub. Nach der früheren Ablehnung und insbesondere nach dem Beschluß der PrinzipalsConferenz vom 2—4. December wurde wohl kaum die Annahme dieser Einladung vorausgesetzt.

Der Berband bereitete auch schon, noch bevor seine Tanis-Commission zusammengetreten war, den Strike in Leipzig vor, indem er eine größere Anzahl seiner dort in Arbeit stehenden Mitglieder, mit Reisegeld versehen, entsernte. Die Delegirten traten am 15. Januar zusammen, sechs Tage später, am 21., legten die Gehilsen den Leipziger Prinzipalen ihren Taris vor, mit dem Berlangen, sich darüber bis zum 23. zu erklären. Auf geschehene Ablehnung kündigten am 25. Januar etwa 300 Mann, den übrigen Verbandsgehilsen wurde der übernommenen Verpslichtung gemäß von den Leipziger Prinzipalen am 1. Februar gekündigt.

"Richt Wenige der Strikenden" hatten dabei, wie constatin wurde, ihre Contracte gebrochen, theilweise mit empfangenen und nicht zurückgezahlten Vorschüssen. Diese Vorschüsse rührten von Vorausberechnungen noch zu leistender Arbeit her, eine Unsitte in den Wochen-Abrechnungen, die in den Buchdruckereien, namentlich unter den Verhältnissen der Neuzeit, schwer zu vermeiden zu sein scheint.

Der Gegenstand bes Streites war nun, was wohl zu beachter ist, keineswegs eine einfache Ablehnung von Mehrforderungen. Die Leipziger Prinzipale hatten zweimal friedlich nach gegeben: Iohanni 1870 und December 1871. Sie würden and diesmal unbedingt ihren Gehilfen wieder entgegengekommen sein. ganz im Geiste jener Auffassung, welche im gemeinsamen Bereinsorgan zu lesen ist, wonach das Streben der Prinzipal-Bereinigung dahin zu gehen hat, ihren Gehilfen mit Mehrbewilligungen "zu vorzukommen", um eben Strikes zu vermeiben. Ein Strikk kann daher in diesem Gewerdszweige eigentlich nur noch dadurch

zu Stande gebracht werden, daß fich die Gehilfen mit neuen Bu= geftändniffen nicht "zuvorkommen" laffen wollen.

Man wird dies Berhältniß etwas eigenthümlich finden, benn auch der gutmüthigsten Prinzipalität geht doch sonst, wenn die Rehrforderungen so häufig und kurz nacheinander wie hier vorstommen, zuletzt einmal die Geduld aus; sie weicht dann dem Strike nicht aus, sondern läßt es ruhig darauf ankommen, um in diesem Bege die neuen Forderungen ganz oder zum guten Theil abzuswerfen.

Im Bergleich mit anderen Arbeitgebern, Die gleichzeitig auf eigenes Risico grbeiten (mas bie Drucker-Brincipale gewöhnlich entweder aar nicht ober nur theilweise thun) und daher die Differens amischen ber Lobnsteigerung und ber Möglichkeit ber Breiserhöhung gegenüber bem Bublicum birect auszubaben baben. ift freilich ben Drudereibefinern bas Mehrbewilligen leicht gemacht. Der Strife verurtheilt fie jum Stillstand ihrer Thatiateit, baaeaen bie höheren Löhne malgen fie entweber gum beften Theil ober auch ganglich auf ben Hauptfunden, ben Berlagshandel, ab, und biefer ift burch bie Fortsetzung begonnener und burch bie Druckberftellung längft contrabirter Berte (von ben noch schlimmer gebundenen Reitungs- und Reitschriften-Berlegern zu schweigen) von langer Sand engagirt, tann baber nicht zurück. Es find bas Amangsfteigerungen, bei benen für ben birect Betroffenen ein Barlamentiren nicht benkbar ift, auch wenn ihm, wie diesmal vielfach geschehen, ber nothwendige Unternehmergewinn bis zum letten Rest aufgesaugt und hierüber bingus für die nöthigen Fortsekungen auch noch eine merkliche Rubuffe auferlegt wird, benn er hat fich biefen Ansprüchen einfach zu fügen, wenn er nicht bis babin Da= culatur gebruckt haben will.

Es ist bemnach einleuchtend, daß die Vorbeugung des Strikes durch neue freiwillige Zugeständnisse der ernstliche Sinn des von den Prinzipalen beabsichtigten Normal=Tarifs für ganz Deutschland war. Wiederholt verwiesen die Leipziger Druckereis besitzer auf ihren guten Willen, zum dritten Mal innerhalb dreier Jahre den Gehilsen nachzugeben und wollten das neue Zugeständnis nur dis zu der am 10. Mai stattfindenden Generalverssammlung des Deutschen Buchdruckervereins vertagt haben. Hierin gipselte ihr Verlangen. Allein dies mäßige Verlangen fand keine

Beachtung, sonbern wurde gerabe zum Gegenstand bes Striks gemacht, so daß die Besitzer es wohl ober übel darauf ankommen lassen mußten, wenn sie ihr Ansehen nicht vollständig preisgeben wollten.

Für die lange Ausbehnung der Arbeitseinstellung wird wiederum Niemand die Prinzipale ansehen wollen. Sie haben ihr Bestes
gethan, um sie möglichst abzukürzen. Zwar wurde die angedrohte Maßregel des Ausschlusses der Berbands-Gehilsen aus sämmtlichen Officinen des Deutschen Buchdruckervereins in Aussührung genommen. Allein abgesehen davon, daß dieser Verein kaum etwas mehr als die Hälste der deutschen Buchdruckereien umfaßte, machte er seiner Autorität selbst unter den eigenen Mitgliedern höchst üble Ersahrungen. Dem Beschluß der Kündigung der Verbands-Gehilsen sür den 8. März wurde nur mangelhaft nachgekommen, ja — wie es in einem officiellen Actenstück wohl in Bezug auf diese Masnahme heißt — "die Existenz und fernere Lebenssähigkeit des Bereins schien disweilen in Frage gestellt". Sehr natürlich; denn die Stellung der Druckereibesitzer ist sehr verschiedenartig, und Riemanden ist zuzumuthen, gegen sein besseres Interesse zu handeln.

Aber ehe noch die wichtige Maßregel gegen die Berbands-Gehilfen zur Ausführung kam, befand sich die Prinzipalität überhaupt im vollen Rückzuge. Denn bereits am 5. März hatt ihre Commission einen neuen Tarif zu Stande gebracht, die Alphabel-Berechnung angenommen und war in "allen formellen und manden materiellen Punkten" dem Gehilfen-Tarif entgegengekommen. Ran berief alsbald eine außerordentliche Generalversammlung sür den 24. März nach Weimar, um diese ansehnlichen Zugeständnisse den Gehilfen so schnell als möglich zu gute kommen zu lassen. Bon der ordentlichen Generalversammlung am 10. Rai, den eigentlichen Zankapsel, war demnach keine Rede mehr, als die Zeitungen gefüllt waren mit den Telegrammen über die Entlassung der Verbands-Gehilfen in dieser oder jener Stadt.

In Weimar, wo man sich balb einigte, zum besten Theil en bloc, wurde seitens des Borstandes erklärt, daß gegründete Anssicht vorhanden sei, der Taris werde die Anersennung der gesammten Gehilsenschaft erhalten. Nach Art der Zugeständnisse und nachdem man von dem ominösen 10. Mai abgelassen hatte, hätte man daß saft glauben sollen. Aber man irret sich. Der Taris sollte nachträglich von einer Delegirten=Bersammlung (Prinzipale und Gehilsen) geprüft werben und dann als vereinbarter beutscher Tarif allgemeine Geltung erlangen. Als Borbebingung hierfür verlangte der Prinzipal=Berein, daß der Berband den Strike in Leipzig aushebe. Dies wurde abgelehnt, und die Verhandlungen mit den Gehilsen wurden somit am 2. April abgebrochen.

"Ein Entgegenkommen bes Berbandspräsidiums gestattete jeboch die Wiederausnahme der Verhandlungen" — heißt es in einer Relation des Prinzipal-Vereins. Dies war in der That das einzige Entgegenkommen, welches der Verein seitens der Gehilsen gesunden hat, doch hatte dasselbe für den Verbandspräsidenten unangenehme Folgen.

Der entgegenkommende Schritt bestand nämlich in der Ermöglichung einer Convention, mittelst beren eine Delegirten-Bersammlung von Prinzipalen und Gehilsen auf den 1. Mai anderaumt wurde. Die Interessen der Gehilsenschaft waren dabei seitens des Berbandspräsidiums in jedweder Weise gewahrt. Sogar die Differenz zwischen dem künftigen gemeinsamen Tarif und benjenigen Tarisen, welche am 19. April, dem Tage des Abschlusses der Convention, in Geltung waren, sollte an diejenigen Gehilsen nachbezahlt werden, welche während dieser Zeit in Arbeit gestanden hatten.

Auf folche Sicherftellungen bin verfügte ber Berbandspräfibent die Biederaufnahme der Arbeit, die frühere Borbedingung der Brinzipalität für den Gintritt in eine Delegirten-Bersammlung, ohne beren Erfüllung ia bas Entgegenkommen ber Berbandsspite fein Entgegenkommen gewesen ware. Inden bie bem Brafibium zur Seite thatige Strike Commission paralpsirte bessen Berfügung sofort burch eine Gegenverfügung, und der social = demotratische "Bolksftaat", ber ben Brafibenten beshalb gehörig abkanzelt, bemertt, bas Brafibium fei burch seinen Fehler, die Wieberaufnahme der Arbeit vor befinitiver Feststellung bes Tarifs zu verfügen, in die unangenehme Lage gekommen, "sich ignorirt zu sehen". Eine Anzahl Gehilfen hatten nichtsbeftoweniger ber Berfügung bes Brafibenten nachgegeben, legten aber fofort von neuem die Arbeit nieber, als eine private Notiz in ben "Leipziger Nachrichten" er= ichien, worin irrthumlich berichtet warb, daß dies auf Grund bes Brinzipal-Tarifs geschehen sei. Nach allem batten bie Brinzipale bas Recht gehabt, von der mit dem Verbandspräsibium geschlossenen Convention zurückzutreten; sie thaten es aber nicht, sondern tranken zu den übrigen Kelchen, die sie schon getrunken hatten, auch noch diesen Kelch.

Der Beimarer Prinzipal=Tarif, ber bem vor dem Strike überreichten Gehilfen=Tarif schon in den wesentlichsten Punkten nachgegeben hatte, fand in der am 1—5. Mai stattgesundenen Delegirten=Bersammlung keineswegs Bestimmung, vielmehr ist der Gehilsen=Tarif dis auf einen verschwindenden Rest von Forderungen zur Geltung gekommen. Schon in der Convention vom 19. April war der Fall vorgesehen, daß die Prinzipalität den Tarif der vielberusenen ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai zur Annahme vorzulegen beabsichtige; in dem Falle behielten sich die Gehilsen eine Urabstimmung über die Annahme im Berbande vor. Die Prinzipale beeilten sich daher, den Tarif zwei Tage vor dem 10. Mai, wozu gerade noch Zeit war, als bindend sür sich zu publiciren.

So ift im Besentlichen ber Berlauf bes Strifes.

Der Bringipal=Berein nennt bas Ergebnif besielben, bie Erzielung eines einheitlichen Tarifs für ganz Deutschland (mit gewissen Localzuschlägen in größeren Städten) ein großes Resultat; fein anderes Land habe fich einer berartigen Ginrichtung qu erfreuen. Man tann bierüber verschiedener Meinung fein. Auf welche Beife biefe Ginrichtung mit gegebenen Berbaltniffen rechnet, bewies ichon ber Wiberspruch subbeutscher Bertreter zu Beimar gegen bie Grundposition von 30 Bf. Reichsmunge für 1000 Buchstaben fleines Alphabet. Ein schwäbischer Bertreter führte an. baf ber Rreis Schwaben, Stuttgart ausgenommen, aus fast lauter fleinen Städten bestebe, in welchen man beinahe um die Balfte billiger lebe, als in den Hauptdruckorten. Solche Berhältnisse fonne man nicht wegbecretiren. Der gemeinsame Tarif bestimmte urspünglich ferner 3. B. 15% Aufschlag für plattbeutschen Sat gegen boch beutschen Sat. Der Drucker und Berleger Fritz Reuter's führte hiergegen an, bag im Norben ein Gehilfe ebenso gern bas Blattbeutsche setze wie das Hochbeutsche. Er beantragte, etwaige Abweichungen von der gewöhnlichen Berechnung mindeftens dem freien Uebereintommen zu überlaffen, aber ohne Erfolg. Endgültig ift bieser Aufschlag sogar auf  $16\frac{2}{3}\%$  erhöht worden. Solde Rüge

zeigen genügend, daß der Tarif nicht auf dem Prinzip der Gleichsteit, sondern auf dem der Ungleichheit zu Gunsten der größeren Druckorte beruht. Der Localzuschlag, welcher für Leipzig z. B.  $16\frac{2}{3}\%$  beträgt, ändert hieran gegenüber kleineren Druckorten nichts. Die Gehilsen wollten sich anfänglich mit der Idee eines gemeinsamen Tarifs nicht befreunden, aber lediglich aus dem gewiß irrsthümlichen Gesichtspunkte, daß ihnen dadurch ihre Angriffsposition erschwert werden würde. Ueber die sogenannte "Schmutzconcurrenz", worunter wohl die Concurrenz kleinerer, anspruchsloserer Orte verstanden ist, scheinen sie nach gewissen Aeußerungen ihres Verbandssorgans genau so zu benten, wie die Prinzipale auch. Das ist aber tein socialer, sondern mehr ein antisocialer Standpunkt.

Der gemeinsame Tarif soll bis zum 1. Juli 1876 "in unanfechtbarer Gültigkeit" bestehen. Hoffentlich bekommt er nicht vor ber Zeit einen Rif. Ein Factor nämlich, ber schlecht zu repräsentiren ift, von dem aber die beutschen Drucker, Bringipale und Gebilfen, in der Hauptsache abhängig sind, war in der Delegirtenversammlung zu Leidzig nicht anwesend, - ber Unternehmergeift, welcher bie Drudereien mit Auftragen verforat. Geift bat die Gigenthümlichkeit, die höchsten Tariffake ohne Wiberrebe ba zu bewilligen, wo es ihm paft. Wo fie ihm aber nicht conveniren, ift eine Unterhandlung mit ihm ichon beshalb nicht möglich, weil er sich gar nicht einfindet. Die Londoner Drucker wissen noch aus ben letten Jahren bavon zu erzählen. waren genöthigt, theilweise ihre Officinen zu ichließen, um einen niedrigeren Tarif zur Geltung zu bringen. Angenommen, in ben nächsten brei Rahren erlahmte ber Unternehmergeist bei uns ebenfalls und die deutschen Drucker waren zuletzt genöthigt zu einer Raknahme zu greifen, wie die Londoner. Bas würde baraus folgen? Die Gehilfen wurden bann, soweit fie fich nicht zu ber Ansicht erheben, daß die Lohnsätze sich über eine gewisse Stufe durch die Nachfrage nach Arbeit modificiren, die Brinzipale bes Bertraasbruchs beschulbigen, gerabe fo, wie Gingangs erwähnt, in Leipziger Gehilfentreisen die politische Reaction, nicht die Berminderung ber Aufträge bafür angesehen wirb, bak bas im Rabre 1848 abaenöthiate Lohnzugeftandniß einige Monate banach wieder hinfällig wurde.

Die durch den jüngsten Strike bewirkte abermalige Lohn=

steigerung kam nicht bloß sehr schnell nach den drei Rehrbewilligungen von 1865—1871, sondern sie ist auch so enorm, daß sie sür manche Leistungen das allein vorstellt, was die Steigerungen in den sechs vorangegangenen Jahren zusammen betragen. Nach den Tarisbestimmungen kann man sich das Verhältniß gegen früher nicht wohl anschaulich machen, denn außer der Grundposition von 30 Pf. Reichsmünze für 1000 Buchstaden kleines Alphabet kommen neben dem Localzuschlag für die größeren Druckorte so viel complicirte und selbst für den halben Fachmann unverständliche Einzelzbestimmungen in Betracht, daß nur eine ordnungsmäßige Calculation von bestimmten Leistungen des Druckers an den Berleger ein deutliches Bild davon zu geben vermag.

Wir felbst haben nach Beenbigung bes Strikes bie Bieberaufnahme bes Druckes zweier Werke angeordnet, von benen bas eine als glatter Antiquasats berechnet, im Jahre 1865. wo es begann, 71/6 Thir. pro Bogen, 1872 103/, Thir. toftete und welches jest auf 13% Thir. gestiegen ift. Die Steigerung ist aber procentualisch noch höher als biefe Riffern andeuten, ba bas Wert neben bem glatten Satz weitläufige Noten in Betit= und Nonpareilleschrift enthält, welche besonders berechnet werden und einer höheren Steigerung unterliegen. Das zweite Wert, bibliographischen Inhalts, toftete im Jahre 1865 111% Thir., 1872 163%, Thir. und jest 225/6 Thir. für ben Bogen gleicher Druckeinrichtung. Laufe von 7 bis 8 Jahren Steigerungen von nahezu oder mehr als 100%! Und so geht es burchweg, namentlich mit allem, was von der Schablone der elementarften Seterleiftung abweicht. Ein wissenschaftlich beutsches Wörterbuch, bas, soviel wir wissen, nach der Mitte ber sechziger Jahre mit 161/4. Thir. begann, ift jest in der Fortsetung glücklich auf 30 Thir. für ben Bogen angelangt. Ein chemisches Fachblatt, bas bis zum Januar b. 3. 221/2 Thir. toftete, toftet jest 282/3 Thir. Bon einer tunftwiffenschaftlichen Zeitschrift wurde bas Hauptblatt (3/5 Corpus, 3/4 Borgis) von 11 Thir. auf 14 Thir., die jeder Rummer beigegebene Chronif (3/5 Borgis, 3/5 Petit) von 142/5 Thir. auf 21 Thir. burch ben letten Strike gefteigert. Daß solchen Steigerungen der Broductionskosten mit der Steigerung der Bücher= und Journalpreise nicht nachzukommen ist, wird auch bem Laien einleuchten.

Den Charafter ber Lohnbewegung, wie ihn biese Biffern für

Deutschland tennzeichnen, sernt man erst würdigen burch ben Bergleich mit anglogen Borgangen im Auslande. In England löft man sich burch eine zeitweilige Lohnbewegung nicht so bald imponiren, aber englische Kachblätter machten Aufhebens bavon. daß in den amerikanischen Buchdruckereien in den Rabren 1860-1872 bas Material awischen 10-60% und ber Arbeitslohn um 82% gestiegen sei. Die Wirtung war, bag bie Berleger ber öftlichen Berlagscentren Bofton, Rem-Port und Bhilabelphia ihre Aufträge nach bem Westen vergaben, wo man mit Hilfe von Druderiungen 2c. die Arbeit um die Halfte bes Breises lieferte. Diefer Ausweg ist in Deutschland verschlossen burch ben gemeinfamen beutschen Tarif. Außerbem fandten jedoch bie amerikanischen Berleger ihre Auftrage ins Ausland. Diefer Weg ift in Deutschland äußersten Kalles nicht verschlossen, sowie ja gegenwärtig icon beutsche Berleger auf ben Gebanten gekommen find, Farbenbrud-Aufträge in Baris ausführen zu lassen. Baris verbürgt, wenn bei den gegenwärtigen Steuern keinen besonderen Breisvortheil. to boch eine besiere, geschmachvollere und barum im Werthe höher stebende Leistung.

In den englischen Druckereien wird um Sätze gestritten und gestriket, die man in Deutschland etwa nur als vorläufiges Zusgeständniß hinnimmt, um einen Strike, wenn er noch nicht genügend vorbereitet ift, auf kurze Zeit zu vertagen.

Bie hier eingeschaltet werden muß, ist der rein kausmännisch betriebene englische Buchhandel viel unmittelbarer allgemeinen Geschäftsstockungen ausgesetzt, als dies bei uns beobachtet wird. Es treten bei ihm Stauungen in den Productionsarbeiten ein, wie sie hierzulande in dem Grade dis jetzt nicht nachzuweisen sind. Der englische Buchhandel bindet sich auch im Allgemeinen nicht auf so lange Zeit wie der deutsche, sowie er sich überhaupt mit der wissenschaftlichen Literatur, die vor allem solche langwierige Engagements verursacht, nicht so viel zu schaffen macht.

So war benn auch ber beutsch=französische Krieg, ber in Deutsch= land keine Berminderung der Thätigkeit verursacht hat, von lähmen= ben Wirkungen für England begleitet. Eine um so haftigere Thätigkeit trat dafür in der zweiten Hälfte 1871 und 1872 ein. Die Buchbinder, welche in England eine bei weitem wichtigere Rolle spielen als in Deutschland: dem Lande der Broschüre, hatten

furz vorher um Arbeit geschrieen, kaum waren sie wieber in voller Beschäftigung, fo ftellten fie Mehrforberungen. Die Buchbrudergehilfen folgten, und beibe Theile hatten im Befentlichen Erfolg. Dem entsprechend gingen bie Babierfabritanten mit ihren Breifen ebenfalls in die Sobe. Bei alledem war die dadurch bewirkte Steigerung ber Gesammtproductionstoften für ben Berlagsbandel nicht höher als 10-15%. Allein die Berleger tamen auch hierbei schon um ben nöthigen Unternehmergewinn, und bie Buchbinbermeister und Druckereibesitzer geriethen theilweise sogar burch geichloffene Lieferungscontracte in effectiven Berluft. Gin quter Theil Aufträge manberte in ber Folge von London nach Ebinburgh, bem zweitwichtiaften Berlagebroductionsorte von Gronbritannien. Die Agitation nahm beshalb Ebinburgh ebenfalls aufs Rorn. Die bortigen Drudergehilfen verlangten neben einigen andern Bortheilen einen halben Benny (5 Bf. Reichsmunge) pro 1000 Buchftaben mehr, und als bies abgelehnt wurde, fundigten fie ben Strite ordnungsmäßig in 14 Tagen an. Der Strife bauerte vom vorigen November bis Februar b. 3.; die Gehilfen brachen ihn dann ab, wie es heifit, auf die Mehrbewilligung von einer halben Krone = 21/2 Reichsmark Gewikgelb für die Woche (settled wages) und von einem Benny = 10 Bf. Reichsmunge für bie Ueberftunde nach gehn Uhr Abends.

Man fieht hiernach, bag in England und in Ansehung ber Totalfteigerung binnen zwölf Jahren, selbst in Amerita Diese Borgänge keinen so schroffen Charatter tragen, als bei uns. kann hierfür verschiedene Gründe anführen, u. a. auch den, daß bie beutschen Gehilfen mehr nachzuholen hätten, als ihre englischen Collegen. Ginem englischen Blatte entnehmen wir, bag vor ber neuesten Mehrbewilligung in Londoner Officinen der Durchschnitts Maximallohn für die Woche 36 sh. = 12 Thir, und nach diesem Zugeständniß mit Ueberstunden 48 sh. = 16 Thir. war. ift, wenn man bas theure Londoner Bflafter in Betracht giebt, nach beutschen Begriffen gerabe feine Berrlichfeit. Bor bem innaften Strife haben in unserer nachsten Leipziger Pragis Setzer bis gu 13 Thir. Die Woche verdient, und nach bem Strite find uns Wochenergebnisse mit Ueberftunden bis 10 Uhr Abends nebst Sonntagsarbeit bis zu 22 Thir. befannt geworben. rebacteur ber Boffifchen Zeitung erklärte icon auf bem letten

Journalistentage zu München, daß einzelne ihrer Setzer gerabe so viel verdienten, als die Mitredacteure, nämlich 1000 Thlr. daß Jahr, und die National-Zeitung erklärte bei Besprechung des Leipziger Strikes, daß allerdings auch ihre Setzer vielsach besser gestellt seien, als preußische Kreisrichter, aber, fügte das Blatt hinzu, es würde auch mehr von ihnen verlangt, als von preußischen Kreisrichtern.

Der Grund ber ftarteren Ansprüche in Deutschland und ihrer energischen und erfolgreichen Geltenbmachung kann auch nicht ledialich in ber Organisation bes Gehilfen Berbandes gesucht werben. Denn biese Organisation ist nicht sowohl ber Grund, als bie Folge ber natürlichen portheilhaften Stellung unferer Buchbrucker-Gehilfen. Die Berbands-Dragnisation wird sich in ihrem gegenwärtigen Ansehen schwerlich länger behaupten, als ber Bortheil ber Behilfen-Stellung gegenüber ben Druckereibefigern und ihrer Unternehmer=Runbichaft währt, und biefe vortheilhafte Stellung erklart fich hinlänglich burch ben Umftand, bag wir in Deutschland, auf biefem Felbe wenigstens, mehr Induftrie im Coalitionswege ju gerftoren haben, benn in anderen Ländern. Bare unfere Berlagsinduftrie gerade fo turz gebunden wie in England, fo würde der Rudichlag mahrscheinlich schon ba fein, ober auch, es mare ju solchen Mehrforderungen gar nicht gekommen. Deshalb barf man die Beruhigung fassen: ist einmal ber große Stock ber unter den alten Berhältniffen geplanten Unternehmungen abgewickelt und der deutsche Unternehmergeist hinlänglich erschüttert, so werden auch bei uns die Forberungen milber und die Strikes feltener Und daß diese Erschütterung eintreten wird, wenn bas werben. Geset nicht geschickt intervenirt, baran ist so wenig zu zweiseln als an der Bahrheit des Roscher'schen Sates: "Mehr als ihm ielber die Arbeit werth ift, kann offenbar kein Unternehmer seinen Arbeitern als Lohn geben."

Ein namhafter beutscher Philosoph, ein Mann, bessen ganze Belt- und Lebensanschauung einen milben, versöhnlichen Charakter trägt, schrieb über den Leipziger Buchdruder-Strike: "Der unsglückliche Strike mag die Druckereibesiger wie die Buchhändler schwer drücken. Aber ich glaube, daß sie in der Verweigerung der maßlosen Ansprüche sest bleiben müssen; das ist meines Ersachtens die einzige Hilfe gegen das verderbliche Unwesen, da

ben Arbeitern das Recht, die Contracte gemeinsam zu fündigen und die Arbeit niederzulegen, nicht wohl entzogen werden kann, ohne in die berechtigte Freiheit des Willens, die jedem Menschen von Natur zusteht, einzugreifen."

Die gesperrte Stelle gibt ber herricbenben Meinung Ausbrud. baß bas Correctiv ber Coalitionsfreiheit in ber Gegencoalition zu suchen sei. Diese Meinung hat ihre hinreichende Begründung ba, wo das Coalitionswesen seinen Ursprung refp. seine moberne Entwickelung und Gestaltung gefunden bat, im Berbaltnik bes Großcapitals und der Großindustrie zu den Arbeitern, ein Berbaltnif, das insofern einfach und übersichtlich zu nennen ift, als fich hier Unternehmer und Arbeiter unmittelbar gegenüberstehen und auf beiben Seiten gleichmäßige und compacte Interessen bie Schritte und Gegenschritte bestimmen. Geht man aber bie Scala bes modernen Industrie = und Gewerbelebens vom englischen Kohlen: werksbesiter bis zum beutschen Buchdrucker-Brinzipal und vom englischen Grubenarbeiter bis zu ben Jungern Gutenberg's burch, fo wird man finden, bag bas Berhältnig zwischen "Cavital" und "Arbeiter" immer complicirter und unähnlicher wird und aulest fo zu fagen ins Gegentheil umschlägt. Ein Referent ber verfchiebenen Buchbrucker= Busammenkunfte, welche in jungerer Beit in Gisenach stattgefunden haben, aukerte in biesem Sinne, bak, wenn bie Coalitionsfreiheit nicht im voraus für bie Bergwerksarbeiter erfunden wäre. Niemand so bald auf die Idee kommen würde, bieselbe für bie Buchbrucker=Gehilfen als nothwendig zu erachten. Diefer Ausspruch saat bas, was in anberem Genre aus bem Seufzer eines kleinen Leipziger Buchbindermeifters bervorleuchtet: "Rein Mensch, meinte er nämlich, will mehr Meister und Bertreter bes Capitals werben. Rein Wunber! Bare ich es nicht, ich wurde jest auch lieber Gehilfe bleiben."

Wir glauben im ersten Artitel gezeigt zu haben, ein wie verquicktes Berhältniß zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf dem hier behandelten Felbe herrscht. Die Gehilfen werden durch ganz gleichmäßige Interessen geleitet und zusammengehalten. Die Stellung der Druckereibesitzer ist dagegen bunt verschieben; von gleichen Interessen kann bei ihnen etwa nur insofern die Rede sein, als alle diejenigen, welche in fremden Aufträgen thätig sind, keinerlei Interesse daran haben, so lange überhaupt Aufträge

vorhanden sind, den unabreißbaren Mehrforderungen ihrer Gehilsen allzu ernst entgegenzutreten. Nur ein Strike vermag sie ernstlich zu schädigen, dann aber werden sie so empfindlich geschädigt, daß namentlich die große Anzahl kleiner und mittlerer Geschäfte mehr den unmittelbar drohenden Berlust und Ruin, als die Wirkungen zu bedenken haben, welche die immer maßloser werdenden Forderungen für die Rukunft nach sich ziehen müssen.

Der Brinzipal=Berein bat benn auch aus folden Gründen die erste Brobe ber Gegencoglition ichlecht bestanden, und bag er eine zweite Brobe beffer bestehen werbe, bafür munte erst ber Beweis geliefert werben. Denn wie die ins Wert gesette "Lösung ber socialen Frage" fast überall bie Gigentbumlichkeit zeigt. bak fie die Frage nicht löst, sondern erft schafft, so hat sich auch bier gezeigt, daß die fleineren Drudereien, beren Besitzer theilmeise selber bem Gehilfenstande nicht lange erst entwachsen sind, weit mehr unter bem Strife gelitten haben, als bie größeren. hatten burchgängig ihr Versonal ganglich ober bis auf einige Halbinvalide verloren, mährend diese einen schätzenswerthen Stamm von Arbeitsfräften behaupteten. Die Großen erwirtten bies nicht etwa baburch, bak fie mit ben Gehilfen liebaugelten, sonbern fie traten an die Spike ber Gegencoalition und leiteten biefelbe. Wenn fie tropbem nicht von Arbeitsfraften verlaffen waren, fo erklärt sich bies burch ben Umftanb, bak fie ihrem Bersonal nicht bloß dauernde Stellungen, sondern auch eine reichere Auswahl von gunftig tarifirten Arbeiten zu bieten vermogen. Diefe Erfahrungen burften bem abermaligen Berfuth einer Gegencoalition nicht allzusehr zu Statten tommen; im Gegentheil werben fie bie Meineren Drudereien bei brobenben Strifes nur noch anaftlicher machen, als sie es ohnebies schon zu sein Ursache haben.

Die eigentlichen Unternehmer und Arbeitsversorger, die Berleger, haben aber keinerlei Beranlassung, gegen die Forberungen
der Buchdrucker-Gehilsen Front zu machen, mit denen sie ja überhaupt nichts zu schaffen haben, wenn sie nicht selbst Druckereibesitzer sind. Forderungen, deren Hälste genügen würde, um einen
englischen Grubenbesitzer zu veranlassen, sein Etablissement auf
unbestimmte Zeit zu schließen, lassen sie stoisch über sich ergeben,
da sie dieselben ja nicht zu ändern vermögen. Das Einzige, was
sie thun können, ist, daß sie die am härtesten getroffenen Unter-

nehmungen so gut wie es geht zu Ende führen und dem Seherkaften keinen Ersat dafür bieten. Ja, der Leipziger Strike hat gezeigt, daß nicht einmal eine ernstliche Unterstühung der Drucker-Prinzipale durch die Berleger zu erzielen ist. Bei Beginn des Strikes handelte es sich um eine öffentliche Erklärung angesehner Leipziger Verleger, während des Strikes keine Druckaufträge außershalb Leipzigs zu vergeben. Gleich die zweite Firma lehnte die Unterzeichnung ab, wobei sie erklärt haben soll, daß ihre Intersessenung ab, wobei sie erklärt haben soll, daß ihre Intersessenung ab, der That so. Die Seherkasten und Schnellpressen seinen. Es ist in der That so. Die Seherkasten und Schnellpressen sind auf regelmäßige Beschäftigung angewiesen, während einigermaßen sundirte Verlagsgeschäfte es in der Hand haben, auf längere Zeit eine merkliche Beschränkung ihrer Productionsthätigkeit eintreten zu lassen.

Alles in allem genommen ift es beshalb mit bem Mittel ber Gegencoalition hier schlecht bestellt, selbst wenn es auf Bekampfung ber verhängnißvollsten Mehransprüche ankommt. Der thatsächliche Beweis bafür ist ber eben abgelaufene Strike.

Der Philosoph, den wir uns oben anzuführen erlaubten, erkennt nun in der festen Abwehr der "maßlosen Ansprüche", also mit anderen Worten in der Gegencoalition, die seiner Ansicht nach einzige Hilfe gegen das "verderbliche Unwesen" der Strikes. Die Anwendbarkeit dieses Mittels läßt er dahingestellt sein; er empsiehlt es nur. Denn die Coalitionsfreiheit an sich erkart er als in der berechtigten Freiheit des menschlichen Willens begründet und deren Entziehung solgerichtig als einen Einariss in dieselbe.

Hierin kommt der Philosoph mit der angesehensten deutschen Autorität auf volkswirthschaftlichem Gediete, mit Roscher, überein. Roscher hat vom Standpunkte seiner Wissenschaft eigentlich mur Gründe gegen die Coalitionsfreiheit anzusühren. Dennoch erklärt auch er sich nicht dagegen, sondern stellt sich ebenfalls auf den naturrechtlichen Standpunkt und spricht sich dann trop aller wirthschaftslichen Bedenken dafür aus, wobei Roscher allerdings mehr die englische Großindustrie im Auge hat, als die deutsche Gewerbethätigkeit und ihre industrielle Verwerthung. Gegen die Schattensseite der Coalitionsfreiheit, die er hinlänglich nachweist und durch Belege constatirt, kennt er nur ein Mittel: eine längere Dauer der Arbeitsverträge.

Gewiß ist bies ein Mittel, gerade wie eine energische Gegenscoalition das geeignete Mittel ist, um auf die Besonnenheit der Arsbeiter zu wirken. Aber beide Mittel gleichen sich in der beschränkten Anwendbarkeit. Das oben gegebene Beispiel der größeren Buchschudereien zeigt, daß die längere Dauer der Arbeitsverträge, mögen sie nun formell geschlossen sein oder bloß thatsächlich unter diesen und jenen Boraussetzungen bestehen, von gutem Erfolge sind. Das Schlimme ist nur, daß sie nicht verallgemeinert werden können, sondern daß man nicht bloß bedeutender Drucker, sondern auch selbst Berlagsunternehmer sein muß, also nicht bloß von fremden Aufsträgen abhängen darf, um einem ansehnlichen Stamme von Gehilsen regelmäßig geeignete Beschäftigung bieten zu können.

Gerade nach den Ausstührungen des bestangesehenen deutschen Rationalökonomen liegt es offen zu Tage, daß die naturrechtliche Forderung der Coalitionsfreiheit mit den wirthschaftlichen Interessen in einem unseligen Conslict sich befindet, und die Lösung dieses Conflicts kann nur gesucht werden in einem Compromiß zwischen dem einen und dem anderen Standpunkt. Dieser Compromiß, die Wahrung der berechtigten Freiheit des menschlichen Willens im Einklang mit der allgemeinen Wohlfahrt ist das gesetzgeberische Problem; — nach allem, was man die jetzt über die nächsten Schritte unserer Gesetzgebung zu hören bekommt, ein Problem, welches wahrscheinlich noch lange seiner Lösung zu harren hat.

Tritt ein Nothstand ein, und der wird mit jedem Tage wahrscheinlicher, so ist die Aufgabe des Gesetzgebers natürlich leichter. Dann heißt es einfach, dem weiteren Zerstörungswerke ein gebiezterisches Halt zuzurusen. Und wenn dies Halt sich vernehmlich macht, so wünschen wir, daß die deutsche Industrie ebenso schnell ihr verlorenes Terrain wiedergewinnen möge, als sie es eingebüßt hat. Wir wünschen es, aber mit vielen Anderen aus den verzschiedensten Geschäftszweigen erwarten wir es nicht.

(B. B. 1873. Rr. 142. 144.)

A. Schurmann in Ceipzig.

. • II. Biographisches.

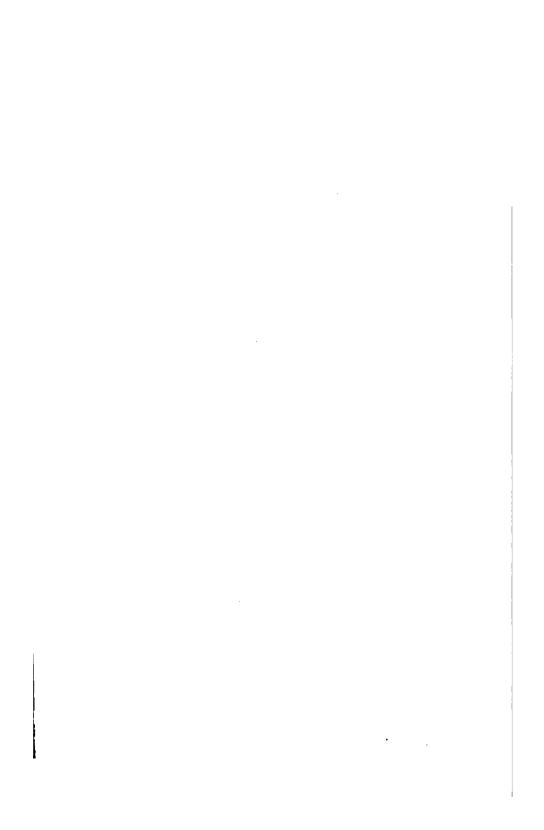

## 1. Philipp Grasmus Reich.

1756 - 1787

(Wieland und die Weidmannsche Buchhandlung. Zur Geschichte beutscher Literatur und beutschen Buchhandels von Karl Buchner.)

Im Jahre 1756 tritt Philipp Erasmus Reich in die Weid= mannsche Buchhandlung ein; zunächst als Factor, welcher die Geschäfte zu leiten hat. Buchner schilbert uns die Geschäftsthätigkeit Reich's von jener Zeit an dis zu Reich's Tode durch eine historische außerordentlich gewissenhaft und sauber gearbeitete Darstellung der gewiß wichtigsten Thätigkeit Reich's in den Beziehungen der Firma und des Bertreters derselben zu Wieland. Das Wert schließt mit der bald nach Reich's Tode erfolgten Lösung der näheren Beziehungen von Wieland zu Weidmann's.

Es ist mir nicht ein Beispiel in unserer Literatur bekannt, daß das Berhältniß eines Schriftstellers zu seinem Verleger eine so eingehende Beleuchtung gefunden hat. So steht Buchner's Arbeit wohl als die erste ihrer Art heute da. Der Werth derselben erhöht sich dadurch, daß uns klare Blicke in Leben und Charakter eines Mannes der classischen Zeit, wie Wieland, geboten werden, daß wir über die literarischen Anschauungen seiner Zeit nicht geringe Aufklärung empfangen. Das Interesse, welches das Buch gewährt, wird ferner erhöht durch den besonderen Reiz, den die Darstellung bietet. Sie erzeugt in dem Leser das Gesühl, als sei das Buch nicht geschrieben, sondern als habe Chodowiecki es gezeichnet mitten im Leben jener Zeit. Unabweislich stellt sich uns für jeden Fortschritt in der Handlung, für jede Schilderung eines Momentes ein sestes Vild vor die Augen.

Da find die beiden Gestalten: Wieland und Reich. Wieland mit mobilen, etwas spizen, klugen, fast schlauen Zügen, klein, mager, beweglich, in einfacher, für damalige Zeit fast gesucht ein= facher Tracht, das berühmte Käppchen auf dem Haupte. Ein Oberprediger, ein Rector etwa würden wir, wohl auch durch das Käppchen verführt, sagen. Reich erscheint groß und breit. Runde Wangen, fräftiges Kinn, energischer, sester Mund. Klug und leutsselig; aber auch eisern, wenn nöthig, bliden Stirn und Augen. Stattliche Eleganz des Anzugs, wie die Repräsentation einer großen Firma Leipzigs damals es verlangte. Ein bürgerlicher Patricier mit ruhigem Selbstbewußtsein. So kennen wir beide Wänner aus Bildnissen und von neuem aus den Bildern, welche Buchner's Darstellung gibt.

Das Geschäftsleben, welches Reich von 1756 bis 1787 zu führen hatte, war gewiß kein ganz ruhiges. Es galt den Kampf gegen die Nachdrucker zu führen, die wie Naudvögel nach guter Beute spähten, und sosort auf sie stürzten, "Weglaurer" nennt sie Lessing; es galt die Schwierigkeiten im Buchhandel selbst, der erst durch Reich's Hilfe sich zu einer geschlossenend Drganisation durcharbeitete, zu überwinden und Gegensähe zwischen Süd- und Nordbeutschland auszugleichen; es galt der Concurrenz zu begegnen, welche die geschähteren Autoren umward, und sich sonst auch z. B. bei den beliedten Uebersezungen aus dem Englischen und Französischen vielsach geltend machte. Da waren noch manche andere Klippen, wie die sorgendringende Censur; die härteste war wohl die Unklarbeit in den Begrissen von dem Recht am geistigen Eigenthum und von dem Verlagsrecht.

So gemüthlich waren die guten alten Beiten nicht, wie unsere Großväter sie häufig uns schilberten, und wie wir in der Unruhe nnserer Reit sie uns vorzustellen und auszumalen lieben.

Zu seinen Geschäften und Kämpfen hatte sich Reich tüchtig vorgebildet. Er hatte in Franksurt a/M., London, Stockholm gearbeitet, und mit gereistem Blick, 38 Jahre alt, trat er bei Weidmann's ein. Unter den Buchhändlern war er geachtet und geehrt; er benutzte sein Ansehen zur Herstellung zweckmäßiger Einrichtungen und Centralisationen des Verkehrs, in brennenden Fragen gab er durch besondere Broschüren mehrmals sein Votum ab, er war der Rathgeber in schwierigen Fällen und berathet kurz vor seinem Tode noch den Advocaten J. F. Cotta in Tübingen, der das väterliche Geschäft daselbst übernehmen will und des Rathes bedürstig ist.

Wieland sucht 1768 einen Berleger für seine "poetischen Sieben-

sachen". Zimmermann empfiehlt Reich, "ber anders bente, als alle andern". Wieland einem Buchbanbler zuzuführen, war etwas gewagt. Ich will feben, ob's möglich ist, mit Wieland auszutommen", ichreibt Goethe 1775. Er hatte überdies eine ichlimme Reinung von uns, und vielleicht beshalb, vielleicht tropbem, fich einige Male mehr ober minder ernft mit bem Gebanten beschäftigt. selbst mit mehreren Freunden eine Buchhandlung zu begründen. Spater warb er auch Selbstverleger seines Mercur zu seinem Bortheil und Actionar ber Deffauer Berlagscaffe zu feinem Nachtheil. Damals nannte er bie Buchbändler "Ibioten und oftrogothische Kerle", "ein vernünftiger ift ihm eine rara avis in terris". Diefe Anfichten anbern fich gewiß, nachbem er fich mit Reich zu einem Berkehr verbunden, ber ihn bis zu beffen Tobe, aber nur bis dahin, den Autoren ber Weibmannichen Buchhandlung zugefellt. Da mar er in ber besten Gesellschaft, und die berühmten Ramen, die mit ber Firma in geschäftlichem, mit bem Chef in perfonlichem Berkehr fteben, führt Buchner auf.

Nur wenige Concepte zu Briefen an Wieland von Reich's Sand, nur Wieland's Conto in Weibmann's Saubtbuch, und gelegentliche Notizen hier und da in Briefen Anderer hat Buchner außer ben Briefen Wieland's zur Berfügung, um "Wieland und bie Beidmanniche Buchbanblung" zusammenzustellen. Aber biefes Raterial erwies fich als ausreichenb. benn es tritt nicht nur aus ben lebendigen oft sogar unruhigen Briefen Wielanb's bie Lage ber Berhältniffe, ber Gang ber Berhandlungen chronologisch und flar bervor, sondern beiber Männer Wesen, Sein und Denken findet in biefen Briefen eine fast erschöpfenbe Erörterung. In seinen Anreben und Ansprachen, in ber Form, in welcher er seine Bunfche und Forberungen vorträgt, faft in jeber Wendung gibt Bieland eine Kritit und Darftellung Reich's. Man merkt ihm ab, baß fein Urtheil über Reich nicht lediglich ein subjectives ift; — es ist ein festgeftelltes, allgemein gultiges, Jeber, ber Reich tennt, wird es theilen. Er fpricht mit Reich über beffen Gigenschaften nicht, wie er sich biefelben vorstellt, fondern er spricht über fie in ber vollen Gewißheit, so wie er ihn charafterifirt, muffe Reich fein, so und nicht anders. Und diese Darstellung Reich's burch Wieland erscheint so wahr, harmonirt so mit Reich's Bild, mit dem, was wir von Reich wiffen, bag auch wir fie getroft als wahr annehmen konnen.

Und wer und wie war benn Reich? Er war "son ami Reich. le plus digne homme de sa profession peut-être", idircibi Bieland an Sophie La Roche, Die einen Berleger für bas Fraulein von Sternbeim wünscht; "einen rechtschaffenen und einen Augen Mann" nennt er ibn. "Der Grund bes Gemutbes icheine ibm febr aut." Er fordert Reich bei miklicher Frage auf. "mit der allezeit werthen und respectablen Freimuthigfeit zu antworten". Also bervorragend unter den Buchbändlern, rechtschaffen, klug, auten Gemüthes und freimuthia ist Reich. Aber noch viel mehr. "Berlaffen kann man fich auf feine Billigkeit." "Er wird und foll geben, was er für recht und billig balt", "ber Freundschaft willen foll er nichts aufopfern." In dieser Aufforderung liegt boch wohl Die Meinung, bag ibn Wieland beffen fahig glaubt. Er betont Diesen Bunich noch später und warnt, "baß die Freundschaft sich schlechterbings nicht in die Berlagsfachen einmischen möge". Und wie feinfühlend muß Reich die Geschäfts. namentlich die Geldangelegenheiten abgewickelt haben, nie braucht er gebrangt ju werben, zu rechter Reit stellt sich ber "liebe Großschakmeister" ein, ja oft vor ber Zeit. Da wird benn auch mit Recht Reich's Art, "alles auf die liberalfte und verbindlichste Weise zu machen", wohlthätia empfunden und gepriesen.

Ein startes Gerechtialeitsgefühl lebt in Reich. Er ift ein fester, sicherer Mann, nicht starr, er gibt auch nach bes Friedens, ber ehrenvollen Berbindungen wegen, ben guten Billen zu zeigen: "aber wenn man mich über bie Grante ftogt, bann tenne ich teine Grente mehr", faat er felbit. Das faat er, ba er boch ichon fruber allerlei Gefahr in ber Berbindung mit Bieland gludlich befiegt hat; zu einer Reit, wo eine langere Berftimmung hinter beiben abgeschlossen, überwunden liegt, "wo ihre Freundschaft auf immer wieder hergestellt ift". Seine "Grante" war nicht kleinlich eng gezogen. Man lese, was ihm allein in dieser einen Berbindung am grünen Holze mit Wieland hier und ba wiberfahren tonnte. Aber es mag, wie es bei tuchtigen, fraftigen Mannern, bie fich ihrer Einsicht und ihres redlichen Willens bewußt find, wohl baufig vortommt, Reich's Empfindlichteit erregbar gewesen sein. "Ihre schnelle aufbrausende Site, mein alter Freund, tenne ich", schreibt Bieland, fühlt sich indeffen gebrungen binzuzufugen, daß biefe Dibe "eine ungertrennliche Gefährtin ber besten und schätbarften

Eigenschaften" sei. Alt diese Bite erregt, dann mag Reich, ber überbem "alt fich fühlt und Rube baben will". in fehr bestimmten Ausbrücken fich vernehmen laffen, aber nur einmal begegnen wir der Klage, dak der "Ton" seines Briefes übel vermerkt wird. Reich idwankte nicht, er wukte klar, was er wollte und konnte, und drückte bas in seinen Briefen wohl höflich aber fest und turz aus. "Reichs Brief ist aut" (Goethe an die La Roche 1774). In mündlicher Unterredung wird Reich rasch ein Urtheil sich gehildet, rasch und bestimmt es geäufiert haben. So tann man, wie es scheint unmittelbar nach bem Eindruck, den eine verfönliche Begegnung gemacht, über ihn fagen, "er babe etwas Brüstes in feinem Charatter und Manieren, bas, bente man, ihm zuweilen Schaben thue". Ein wirklich brustes Weien wird mohl nur bann ericbienen fein. wenn man ihm zu nahe trat in unbilliger Rumuthung, in Bertennung der Lage der Dinge, der Rechtsverhältnisse, wo man Diktrauen und Aweifel bliden ließ. "Da war er mürrisch und brummte." Selbst ba aber noch weiß er feurige Rohlen auf bas Daubt bes Angreifers zu sammeln und tann getroft seinen Brief burgerlich berb und berechtigt felbstbewußt "mit bem Gefühl eines ehrlichen Mannes" ichließen.

Reich hatte Berftand und Geschmad, das wird ihm bezeugt, das erkennen wir; wenn er auch nicht gelehrte Kenntnisse besessen baben follte, worüber wir nichts erfahren, so muß er boch einen gesunden literarischen Sinn, ein feines Berftandniß, eine große Summe von Anschauungen und Erfahrungen beseffen baben, die an sich ausreichend, mehr als ausreichend waren, ihn zu ber Stellung zu befähigen, welche fein haus einnahm, welche gerabe durch Reich befestigt und erweitert wurde. Wir haben Reich nicht als pormiegend berb, hisig und brust zu benten, wir haben vielmehr Beweise, daß sein Betragen mannlich und gemessen, seine Unterhaltung verständig und anregend war. Gellert, in biefen Buntten gewiß febr fensitiv, mar Reich's treuer Freund, ebenso Johannes Müller und viele andere ber erften Geifter jener Reit. Bir fennen 1. B. Goethe's freundliche und achtungsvolle Briefe von 1770—1785 an Reich über mancherlei literarische Dinge. 1781 empfiehlt Goethe "ben jungen herrn Tobler aus Rurich, einen Sohn bes betannten Chorherrn", und bittet "nach Ihrer Gewohnheit ihm auch um meinetwillen gefällig zu sein". Der lebhafte Berkehr in dem stattlichen, gastfrei wöchentlich den angeschenen Gelehrten und Künftlern Leipzigs geöffneten Reich'schen Hause bestätigt, daß neben den schätzbaren Eigenschaften des Berstandes und des Charafters die zum Berkehr so wünschenswerthe gute Sitte und ein liebenswürdiges Herz nicht sehsten. "Ducaten und Louisdors sindet man zur Noth auch bei andern, aber ein Herz wie Reich's, eine Zuverlässigseit und Bravheit und Wärme und Energie der Seele wie Reich's, sindet sich selten in dieser Welt." Man liedt ihn, "seines Character's und persönlichen Werthes" willen, "man sieht mit der freundschaftlichsten Ungeduld seinem Besuch entgegen", "je bälder, je lieder", und schwört ihm nach der "Entrevue eine Freundschaft und ein Attachement, die nur mit dem Leben endigen sollen".

Buchner's actenmäßige Darstellung bes Besuches, ben bas Reich'sche Paar im Sommer 1787 in Weimar abstattete, (Goethe war in Italien) läßt uns die näheren Beziehungen erkennen, die man gern mit demselben unterhielt, aber auch die Rücksichten und Courtoisie, welche man einem so angesehenen, würdevollen Manne schuldig zu sein glaubte.

Reich war erst in vorgeschrittenen Jahren, mit 58 Jahren, im Herbst 1775 in den Sekstand getreten und wir haben Grund zu glauben, daß der wackere Mann ein freundliches Glück fand. Wenn Zimmermann, als begeisterter Verehrer der Superlative, des "besten" Reich's Gattin die "schönste Madame Reich" nennt, so gewinnen wir daraus die heitere Ueberzeugung, daß sie jung und anmuthig war; sie wird "lieb", "vortrefslich" und schön wie sie war, Reich's Alter geehrt, gepslegt und geschmückt haben.

Und solchen Trostes bedurfte dieses Alter auch. "Mamsell Weidmann" war wohl kein behaglicher Compagnon. Dennoch warf ihr Reich nicht, wie ihm gerathen ward, "den ganzen Buchhandel in die Schürze". Er zog nicht "auf seinen Garten, um alle Bücher, die er gedruckt, zu lesen"; er hielt aus in ernster Arbeit, dis bald nach jenem Besuch in Weimar, Ansang Decembers, der Tod dieser Arbeit ein Ziel setze. Und in mehr als einem Sinne. Denn die Firma, der Reich gelebt hatte, vermochte nicht den Dichter Wieland zu sessen, Beschältnisse zu Weidmann's Erden und Reich von der persönlichen Freundschaft zu dem Sel. Hr. Reich bestimmt wurden". Rach dem Societäts-Vertrage war die Mamsell Beid-

mann nach Reich's Tobe alleinige Besitzerin, die "Hossnung, daß die würdige Sattin des Seligen", neben dem bisherigen Mitarbeiter Reich's, Reim, "an die Stelle des Wohlseligen treten werde", war sehlgeschlagen, die Mamsell Weidmann hatte Wieland "nicht die Ehre zu tennen", "ihm ist die Weidmannische Buchhandlung jetzt so fremd als irgend eine in der Welt".

Am 3. December war Reich gestorben und schon am 31. Descember war es ohne Schulb ber Handlung bahin gekommen!

Es werden freilich noch Abreden getroffen, nachgiebig werden Jumuthungen eigener Art erfüllt, aber gewichtige Fragen, welche Wieland, ohne Weidmann's, trot deren gerechtem Anspruch, zuzuziehen, anderweit bereits beredet hatte, löschten die sorgfältig von Beidmann's gehütete kümmerliche Flamme vollends; ein neues Licht war auch für Wieland aufgegangen: Goeschen, "der Freund und Bruder meines Herzens"! — "Goeschen hat ihn gleich weggehabt." (Schiller an Körner 29. Aug. 1787.) — — Auch diese Freundschaft — zwischen Wieland und Goeschen trennte erst der Tod.

Den Vertehr, ben Reich für Weidmann's mit Wieland pflegte, die Seschäfte, welche Beide mit einander schlossen, die Art, wie solche vor hundert Jahren betrieben wurden, die literarischen Anschauungen und Gewohnheiten, von welchen man ausging, diese Punkte bilden den Stoff, den uns Buchner's vortreffliche Mouosgraphie vorführt. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Literatur, der Sitten, des Buchhandels und der Lehre vom geistigen Sigenthum. Nicht unerheblich ist das Material, welches zu diesem Zweck mit Mühe und Fleiß herbeigeschafft und verarbeitet ward, und welches Ausklärungen über jene und manche andere öffentlichen Zustände gewährt.

Eine Bürdigung Wieland's als Mensch, Dichter und als Gelehrter lag nicht in Buchner's Absicht, aber in dem Fluß der ruhigen historischen Erzählung entwicklt sich der Charafter Wiesland's nach vielen Seiten hin, so daß wir über das Wesen des Dichters neue Aufschlüsse erlangen; um so interessantere, als zu solchen Untersuchungen, wie sie hier unternommen wurden, selten Gelegenheit und Mittel sich dieten. Die Resultate von Buchner's Arbeit nach dieser Seite hin werden gehörigen Ortes beachtet und verwerthet werden müssen. Hier im Buchhändlerblatt mußten wir

uns begnügen aus dem reichen Stoff des Buches Reich's Charakteristik in den einzelnen zerstreuten Theilen herauszuheben und dann zusammenzustellen; nicht ohne ein Gefühl der Beschämung, daß wir dem Autor so manches von seinem Gut entnahmen, aber mit dem Wunsche und der Absicht, daß die Wittheilung dieses einen Bildes zu einem eingehenden Studium des gesammten Bilderreichthums im Buche selbst anreizen möge.

Buchner citirt in seinen Schlußbetrachtungen Lessing's mehrsach besprochene Frage: (Hamburgische Dramaturgie Bb. II.) "Bassind das für ersorderliche Eigenschaften? (zum Betrieb des Buchhandels). — Daß man fünf Jahre bei einem Manne Backete zubinden gelernt, der auch nichts weiter kann, als Packete zubinden?" Goeschen, der auch zu Lessing's Berlegern zählte, sagt in seiner Denkschrift (1802) über die Ersordernisse zu unserm Beruf: "Des Buchhändlers Beruf ersordert Bermögen, Kenntnisse, Bildung und edle Gesinnungen. Er muß von dem Eiser beseelt sein, die Wissenschaften zu befördern, insofern dadurch das Wohl der Menschen befördert wird."

Reich konnte mehr als Packete zubinden, auch die Männer, unter ihnen Buchner, welche nach Reich an den Pulten und Büchern der Weidmannschen Buchhandlung arbeiteten und arbeiten, konnten und können noch etwas Weiteres. Goeschen würde sie nicht versleugnen.

Dem Dr. Salomon Hirzel ist das Buchnersche Wert zus geeignet.

(B. B. 1871. Rt. 64.)

Wilhelm Bert in Serlin.

## 2. C. F. E. Frommann.

(Das Frommannsche Haus und seine Freunde. 1792—1887. von F. J. Frommann.)

Der Portraitmaler rückt und stellt an dem zu malenden Kopfe so lange, bis er die Stellung und die Beleuchtung gefunden hat, in welcher die Züge wiederzugeben sind, damit der größtmögliche Erad von Achnlichkeit erreicht und der Charakter am sichersten ausgebrückt werbe. Unsere Biographen bedürfen gleicher Studien, ehe sie an die eigentliche Arbeit gehen. Die Bedeutung und der Werth der Menschen ist verschieden, die Verschiedenen sind von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu betrachten. Der Eine ward, was er ist, durch seine Zeit, seine Zeitgenossen, der Andere gab der Zeit, den Verhältnissen weniger Wirkung auf sich und gestaltete sich mehr von innen heraus; der Eine war der belebende Wittelpunkt von Bestrebungen, von Menschen, die zu einem Ziele hin in Gemeinschaft strebten, der Andere ist mehr ein Glied solcher Entwicklungskreise und seine Bedeutung liegt in der Theilnahme an denselben. Die Thaten, die der Eine vollbracht, sind zu verzeichenen, der Andere bleibt unvergessen, weil er den geistigen Gehalt seiner Zeit erkannte, ersaste und mit seiner Kraft in zweiter Linie zu dienen verstand.

Häufig find die Gründe erwogen, weshalb in der Malerei das Portrait, bas bistorische Portrait, in der Geschichtschreibung die Biographie beute eine besondere Bflege finden und warum wir zur Anbividualisirung geschichtlicher Reiten uns fo gern wenden. Diese Grunde follen bier nicht weiter erörtert werden, wenn bas obengenannte Buch ben Lefern bes Börfenblattes für ben beutichen Buchhandel freundlich empfohlen wird. Diefem Buche fieht man nicht nur die Arbeit, sondern auch die Borarbeit an, auch bieses Buch wurzelt mit in jenem Ruge. "Wit", nicht ausschließlich. -Indem unfer Freund F. J. Frommann, ber nicht nur burch sein Alter zu ben Aelteften unferer Gemeinde gehört, bas Bilb bentwürdiger Menschen zu zeichnen unternahm, welche in bentwürdigen Reiten fich um ben Berb feines Elternhaufes fammelten, tonnte er fich nicht enthalten, Erinnerungstafeln für seine Ramilie zu stiften in liebevoller Ausmalung bes Lebens und Wefens feines Baters und seiner Mutter. Er schildert uns biefes Baar nach Charafter und auferen Schichalen und läft uns gang ertennen, worin ber Reiz und ber Rug lag, ber bie besten Manner und Frauen jener Beit unter bas Frommanniche Dach führte und immer wieber Frommann's Buch ift nicht nur ein cultur= und literatur= geschichtliches Gemälbe, es führt uns auch die klar, rein, ohne Beimert gezeichneten Charafterbilber zweier ebler Menichen vor bie Mugen. Gin Drittes, für uns an biefer Stelle bas Bichtigere, bietet uns Frommann; Beitrage zur Geschichte bes Buchhanbels.

Im Rabre 1798 fiebelte C. F. E. Frommann (ber Bater unferes Friedrich Johannes) mit dem zu Rullichau begründeten Berlag nach Seng über, und es beginnt ein lebendiger Aufschwung feines Saufes. Schon früher gewonnene Antnübfungen werden benutt, sie gewähren Gelegenheit zu neuen Beziehungen und Unternehmungen, und es entsteht eine Reihe von Schul= und Lehr: büchern, welche den Gesichtspunkten entipringen, die der damalige Aufschwung ber Wissenschaften zu einer neuen Methobe bes Unterrichts barbot. Bis auf ben beutigen Tag wirten biese Bücher in vielfachem Gebrauch. Ru biefen Büchern gefellte Frommann folgerichtia eine Angabl von Wörterbüchern, die lange Reit concurrenglos fast eines Monopols genossen. Rum erften Dale ericbien in feinem Berlage ein griechisch-beutsches Wörterbuch. Aus bem Leben ber Universität, aus ben Kreisen, welche bieselbe anzog, aus ber engen Berbindung mit Beimar stammt ein weiterer ansehnlicher Theil bes Fromman'schen Berlages, ich nenne u. a. die classischen Uebersetungen bes Arioft und bes Tasso von 3. D. Gries. Der Gesammtverlag, wie er trot ber bemmenben acht Kriegsiahre sich nach und nach bilbete und bann bestand, mar ein wohlgeordnetes Gebäube aus festem Material, ein Werkstud ftuste fich auf bas andere, leichte Baare, leichte Binbeglieber blieben ausgeschloffen.

Der Mann, ber es errichtete, gehörte zu ben Männern, welche schon in frühen Jahren zur Erfüllung ernster Bflichten sich berufen seben, bie bann raftlos arbeiten und streben muffen, jene ererbten Bflichten zu erfüllen, und die, gelingt es, mit rubigem, selbstbewuftem Behagen wiffen, daß sie ber eigenen Tüchtigkeit und unverdroffenem Fleiße einen nicht geringen Theil ihres Erfolges auschreiben burfen. Fromman mar bei feinem Streben unterftutt und gehoben burch eine große Achtung, die er vor der Wissen: schaft und ber Runft begte. Er batte geschwantt, ob er ben Berlag von Rüllichau nach Gotha führen follte, ober nach Rena. Nach Gotha lodte manche werthvolle Beziehung, vieles fprach für Gotha; aber in Jena war burch bie aufstrebenbe Universität ein Berein von Männern versammelt, welcher einen nicht versiegenden Lebensftoff für Saus und Geschäft versprach. Gine lediglich taufmannische Berechnung hätte vielleicht nicht Jena gewählt, aber Frommann wollte die Förberung nicht missen, welche er von Jena erwartete, und Jena hat ihm Wort gehalten.

Dem wackern Manne und seiner seit 1792 mit ihm verbundenen Gattin Johanna, geb. Wesselstöft aus Hamburg, gelang es ein Haus zu errichten, dessen oft als das Muster eines geordneten, bescheibenen, gastsreien, echt bürgerlichen und doch in dem wahren Sinne des Wortes vornehmen Haushaltes mit Recht hingestellt ist. Jeder that Tags in redlicher Arbeit seine Pflicht, in den Musestunden ward Malerei, Musik getrieben und in gemeinschaftlicher Lectüre von dem Besten der schönen Literatur Kenntniß genommen. In heiterer, freier Weise verkehrten die Freunde des Hauses miteinander und mit der Familie, jeder von ihnen war Nachmittags zur täglichen Theestunde willsommen.

Jena ist wirklich eine Universitätsstadt; die Bürger der Stadt dienen wohl ohne Ausnahme den Forderungen und Interessen der Alademie. Lehrer und Zuhörer wechseln, kommen und gehen, Fremde von Auf oder Bedeutung sind willkommen. Der Ton der Unterhaltung in solchen abgeschlossenen Universitätsstädten hat in den Häusern, in welchen eine seinfühlende Frau herrscht, einen besonderen Reiz. Das Gespräch verbreitet sich über die bedeutenderen Interessen des Lebens, der Wissenschaften und der Künste, in solchen Häusern herrscht eine herzliche Theilnahme für die Familien der Freunde, grundsählich ist aber das kleinliche Zerpstücken der Nebenmenschen ausgeschlossen.

Frommann bilbete burch Berftanbnik, Renntnisse, freies, siche= res Urtheil einen allidlichen Mittelpunft ber Unterhaltung; feine Frau gewährte burch bie Rube und Anmuth ihres Geiftes eine fichere Form, die Wohlthat des Mages und freundlicher Grenzen. . Und wie reich gestaltet war bieser Kreis! Reben ben anerkannten, in ficherem Befit ihres Ansehens ftebenben Autoritäten tauchten bamals in jeder Wissenschaft und Runft junge Kräfte auf, überraschend schnell wurden neue Bege beschritten, neue Zielpuntte gestellt, oft erreicht. Die Gefahren und Sorgen bes Baterlanbes und ber Stadt erregten bie Bergen und brachten ben verbundeten Familien gemeinschaftliche Leiben und bann boppelt beglückenbe Ein Jeber, ber fich bem Freundestreise zugesellen burfte, ward balb ein herzliches Mitglied bestelben, und ichieb er, so blieb er boch burch die Treue, die eine ber vornehmsten Tu= genden ber Frommann'ichen Familie ift, berfelben für immer verbunden.

Goethe war bald nach ber Uebersiedelung Frommann's nach Jena in ein Berhältniß zu Frommann getreten; zuerst wohl durch Loder. Daß August Goethe's Lehrer, Riemer durch sein Wörterbuch und andere Arbeiten Beziehungen zu Frommann hatte, erleichterte später den Verlehr. In der Buchdruckerei, welche Frommann in Gemeinschaft mit seinem Schwager Wesselhöft betrieb, wurden Goethe's Schriften für Cotta gedruckt. Bei seinen vielfachen Besuchen in Iena ward Goethe der häusige Gast jener Nachmittagsstunden und die in sein hohes Alter hinein liebte er den Vertehr mit der Familie und ihren Freunden zu psiegen. Wenige Wochen vor seinem Tode hat ihn der Versasser unseres Buches noch sehen und sprechen dürfen.

Es ist nicht die Absicht, hier an diesem Orte durch einen Auszug den Reiz abzustumpfen, welchen das Buch gewährt. Ich muß mich mit kurzen Andeutungen begnügen, denn das Börsenblatt hat vornehmlich buchhändlerischen Interessen zu dienen. Diesen glaube ich aber auch zu dienen, wenn ich in meiner Stizze besicheiben fortsahre und das Bild eines solchen Hauses und Kreises in schnellen Rügen zu zeichnen versuche.

Es gehörten zu bemselben durch bleibenden oder vorübergehenden Aufenthalt in Jena u. A.: A. W. von Schlegel, Tieck, Grieß, Zacharias Werner, Schelling, Hegel, Fichte, Steffens, Oten, Kieser, Seebeck, Luden, F. A. Wolf, Thibaut, Loder, Hufeland. — Frommanns waren bekannt und befreundet mit einer Reihe hervorragender Personen in Weimar und an anderen Orten, deren Namen zu den besten ihrer Zeit zählen, z. B. Jacobs, Jean Paul, Zelter, Schleiermacher, Henriette Herz (nicht Herz, wielsleicht jeziger Freunde in Berlin gedenkend, schreibt), Iohanna Schopenhauer, Kügelgen, Rochlit, Heinroth, und mit so vielen Andern, die Beziehungen gewannen und pstegten.

Den Buchhändler berührt es eigenthümlich, wenn er erkennt, wie wenig Frommann solche Beziehungen für seine Buchhandlung dienstdar zu machen suchte. Man sollte meinen, daß es ihm nicht hätte schwer fallen können, in seinem Verlage eine ansehnliche Anzahl der Werke zu vereinigen, welche wir zum Theil heute noch mit nie versiegender Freude genießen, und deren größte Zahl die Geschichte der Wissenschaft, der Dichtung und Kunft gewiß für immer verzeichnet hat. Es mögen sehr verschiedene Gründe ges

wirft haben, welche bem klarblickenben Frommann die Käben festaubalten und zu vertnüpfen nicht gestatteten, die in seiner Sand vereint scheinen. Sein Berlag bestand aus wohlgeordneten Grupven. Auf bieselben war eine beständige und große Aufmerksamteit ju richten, wenn fie in ihrem Bestand erhalten und weiter geführt werben follten. Die Schul- und Wörterbücher nahmen bei ihrem Umfang und ihrer Rahl überaus beträchtliche Mittel in Anspruch. forberten eine rege Arbeit und einen ftets machlamen Blid auf die Schule und die Lehrer. Diese Gruppe allein gibt einer tuchtigen Arbeitsfraft fast vollauf zu thun. Die etwa übrige Reit ward in Ansbruch genommen von ber ansehnlichen Reihe ber Werte anderer Wiffenschaften und ber Boefie, & B. Arioft und Taffo von Gries. Der Berlagstatalog führt u. a. Werte auf von Sufeland, Oten, Riefer, Luben, Schmib, Ritter, Baumgarten = Crufius. Kernow 2c., die alle lebhaft begehrt waren und die Thätigkeit bes Berlegers nicht miffen fonnten.

Frommann konnte sich ruhig mit dem begnügen, was er gesichaffen hatte, sein Berlag war hochgeachtet, einer der bedeutendsten Deutschlands damaliger Zeit, er gewährte ihm reichliche Arbeit und reichlichen Gewinn.

Im Jahre 1806 brach bie schlimme Rriegszeit berein und für eine Reihe von Jahren mußte wohl jebe Reigung au größeren Ausdehnungen und Erwerbungen schweigen. Als 1815 Ueberschau über die erlittenen Berlufte und hemmungen gehalten war, bas Bertrauen nach und nach wieder kehrte, da hatte Frommann ein balbes Jahrhundert hindurch bereits gelebt und gearbeitet, und bas Bergabsteigen mochte bem Alternben leichter erscheinen, wenn er nicht neue schwere Laften zu ben alten füge. Ru biefen Gründen treten noch weitere, welche einer zarten Empfindung, die wir wohl versteben, entspringen. Er lebte wohl bes häufig besprochenen, von uns nicht getheilten Glaubens, daß versönliche Freundschaften burch geschäftliche Beziehungen allzu leicht getrübt werben, er wollte bie Freundschaft ber Freunde genießen als ein unabhängiges Gut, er fürchtete wohl, bag die manchen tleinen und gröberen Dinge, welche immerhin, trot beften Willens auf beiben Seiten, zwischen Berfaffer und Verleger treten konnen, ibm bie und ba einen Schaben an jenen feinen geistigen Gutern zufügen möchten, ber ihm fehr schmerglich gewesen ware. Er fah gewiß jenen Bertehr qu=

meist als eine Freude an, als einen Besitz, welchen er seiner Fasmilie unverkürzt zu erhalten habe. Wie wir durch des Sohnes Zeichnung die Mutter kennen lernen, so dürste wohl jene zarte Zurückhaltung, wenn nicht gar von ihr geweckt, doch gewiß untersstützt worden sein. Bei Goethe lagen die Verhältnisse noch anders; Frommann war mit Cotta befreundet, seine Druckerei war mit dem Druck der Goethe schristen für Cotta betraut, und so scheute er billig als ein Concurrent auszutreten. Aehnliche Gründe mögen auch Anderen gegenüber geherrscht haben.

Dennoch mirtte iener Berfehr indirect in der wichtigsten Beife auch auf die Buchhandlung. Er gewährte Frommann durch ben Rusammenfluß verschiedener Kräfte und Richtungen und burch bas abklärende Gefprach ftets einen ficheren Ueberblick über ben literarischen Moment, über neu auftretende oder schwindende Richtungen. Frommann konnte fich burch seine Freunde stets orientiren, er genofi ihren Rath und ihre Förberung für seine Unternehmungen und ben Betrieb berfelben. Aeußerlich schaffte ibm berfelbe ein Ansehen, welches ber Buchbanblung vielfach zu aute Wie er Rath empfing, so ertheilte er solchen nach feinem gefunden und bestimmten Urtheil; fein Berftandnig und fein guter Geldmad waren anertonnt. Goethe fchickt ihm 3. B. bas Manuscript zu einem Seftgebicht bei Anwesenbeit ber Raiserin von Rufland und fordert ihn auf, mit Bleiftift anzumerten, was ihm auffalle; da er die Blätter mit frischen Augen ansehe. schreibt ihm 1808 aus München nach einem Senfzer über ben bortigen, freilich burch ben Rrieg gebruckten Buchhanbel: "Gollte ich die Wiffenschaften bier emporbringen, so würde ich eine ber erften Bocationen an Sie erlassen." —

Die Lehre, welche für uns Buchhänbler, namentlich für die Berleger aus der Schilberung des Verkehrs im Frommann'schen Hause mit den Freunden hervorgeht, kann nicht ernsthaft genug erwogen und befolgt werden. In solchem Verkehr gewinnt das eigene Urtheil Festigkeit, der Charakter kräftigt sich, der Blid auf die Berhältnisse des Lebens wird erweitert. Wir, die wir selten in einem Sattel gerecht sind, aber in Vielsachem oft unterrichtet sein müssen, ohne Zeit und Borbildung zu besitzen, die nöttigen Kenntnisse, den nöttigen Ueberblick selbst zu gewinnen, haben, wenn wir etwas Lebensvolles schaffen oder das Verhältnis des Renen

zu dem Borhandenen überblicken wollen, uns auf einen Verkehr mit den besten Kräften, die sich uns darbieten, zu stützen. Was uns gewährt wird, können wir oft durch Rath und That vergelten, und indem wir empfangen, gewähren wir; wie Frommann empfing, weil er gewährte.

Moge bas so liebenswürdige Buch bei ben Freunden ber Literatur= und Cultur-Geschichte Die Berbreitung finden, welche ber Stoff und bie ichlichte, unfern Freund, ben Erzähler uns lebhaft vor Augen führende Erzählung beanfpruchen können. Der Umfang (127 Seiten) ift gering; aber bas Material auch burch eine Reihe ber fesselnbsten Briefe Goethe's, ber Frau Frommann (por allen ihre Schilderung ber Tage vor und nach ber Schlacht von Jena!) und mancher Freunde überaus groß. Des vielen Guten. welches wir in bem Buche empfangen, konnte ich nur flüchtig nach bem Brogramm biefes Blattes gebenfen: - bas Beste in ihm ift bas treue, mit Bahrheit und findlicher Shrfurcht gezeichnete Bilb bes Lebens einer würdigen und gehobenen, das Kleine und Ge= meine verschmähenden Kamilie, beren Sausmutter wie ein milber Stern uns entgegen leuchtet. Thatig, freundlich, flug waltet, wehrt und lehrt sie bemuthigen, frommen Bergens, Jebem wird wohl, ber ihr naht, ber ihr Bild betrachtet. -

Für eine neue Auflage des Buches bürfen wir Bereicherungen in Betreff des Materials erwarten, und den Bunsch aussprechen, daß die Schilberung mancher Zeiten und Menschen eine Erweiterung erfahre; dann erhalten wir vielleicht auch noch weiteren Stoff zur Geschichte des Buchhandels.

Wir besitzen das unvergleichliche Leben von Friedrich Perthes, jest Frommann's Buch, möchten doch die Familien Cotta und Reimer nicht länger zögern!

(98. 98, 1870. Nr. 264.)

Wilhelm Bert in Berlin.

## 3. Friedrich Arnold Brodhaus \*).

Friedrich Arnold Brodhaus wurde am 4. Mai 1772 au Dortmund geboren, wo er auch feine Jugendzeit verlebte. Für ben Raufmannsstand von seinem Bater bestimmt, zeigte er boch keine besondere Reigung für denfelben, dagegen bas lebhaftefte Interesse für Literatur und geistige Beschäftigung überhaupt. Bis au seinem 16. Jahre besuchte er bas Gomnasium seiner Baterstadt, wurde aber bann von feinem Bater zu einem Raufmanne nach Duffelborf in die Lehre gethan, in welcher Stellung er fünf bis feche Rahre verblieb. Dak er bei feinem lebhaften, thatigen Beift trok seines anfänglichen Wiberstrebens in seinem neuen Berufe etwas Tüchtiges zu leisten und ihm eine über den mechanischen Betrieb hinausgebenbe Seite abzugewinnen wufite, zeigt ber Umstand, daß ihn sein Brinzipal trot seiner Augend balb zu größern Geschäftsreisen verwendete und ihm nach und nach die wichtigsten Arbeiten übertrug; ja ibm bie Aussicht eröffnete, in fein Geschäft als Theilnehmer zu treten und ein Glied seiner Ramilie zu werben. Ein Zerwürfniß mit bem Prinzipal machte inbeg bem guten Berhältnik amischen Beiben ein Ende und veranlafte Brodhaus 1793 nach Dortmund in bas Haus seines Baters zurückzukehren. Allein hier behaaten ihm, ber in seiner frühern Stellung und auf seinen Geschäftsreisen einen weitern Horizont und andere Ansichten vom Sandelsvertehr gewonnen hatte, die beschränkten fleinburgerlichen Verhältniffe im Detailgeschäft bes Baters nicht und er beschloß zu seiner weitern Ausbildung, da er die Lücken in seinem Wissen wohl fühlte, sich in die Fremde zu begeben. Leipzig war ber Ort, wohin er sich zu biesem Zwede wandte, ba er sogar die Absicht gehabt zu haben scheint, völlige Universitätsstudien baselbst zu machen. Obwohl nun letteres nicht geschah, so verweilte er boch fast anderthalb Jahre, von 1793-94 baselbst, hauptsächlich ben allgemeinern Studien hingegeben. Weber in einem taufmannischen Geschäft angestellt, noch eigentlich als Stubent immatriculirt,

<sup>\*)</sup> Friedrich Arnold Brodhaus. Sein Leben und Wirken nach Briefen und andern Aufzeichnungen geschilbert von seinem Enkel Heinrich Eduard Brodhaus. Mit einem Bildniß nach Bogel v. Bogelstein. Leipzig 1872.

besuchte er boch außer andern besonders die Vorlesungen des Philosophen Platner, des Physiters Hindenburg und des Chemiters Chendach, vervolltommnete sich aber besonders in den neuern Sprachen und ließ sich vor allem seine literarische Bildung angelegen sein. Der Eintritt in ein englisches Haus, zu welchem schließlich der Leipziger Aufenthalt Veranlassung gab, schien der Laufbahn Vrockhaus' eine Wendung geben zu sollen, zerschlug sich jedoch infolge der damaligen kriegerischen Zeitereignisse, so daß es Brockhaus vorzog, Ende 1794 nach Dortmund zurückzusehren.

Hier errichtete Brockhaus mit einem Freunde, W. Mallinctrobt, und einem britten jungen Dortmunder, Hiltrop, ein EngroßGeschäft in englischen Manufacturwaaren, das wie es scheint, gleich
von vornherein höchlich prosperirt haben muß, da die beiden ersteren Theilhaber schon nach vier Jahren dem letztern, der ihnen
wegen seines unverträglichen Charakters lästig geworden war, den
Geschlichaftsvertrag kündigen, seinen Antheil herauszahlen und das
Geschäft unter ihrer alleinigen Firma fortsühren konnten. Das
Geschäft nahm einen immer größeren Umfang und mußte durch
ein zweites Geschäft zu Arnheim in den Niederlanden vergrößert
werden; in wenig Jahren erwarden die beiden jungen Kausseute
ein bedeutendes Bermögen.

Um biese Zeit (1798) vermählte sich Brochaus mit ber Tochter eines ber angesehensten Dortmunder Patricier, des Prosessons Beurshaus, aus welcher Ehe ihm noch in Dortmund 1799 und 1800 seine zwei ersten Kinder, eine Tochter und ein Sohn, der spätere Rachfolger im buchhändlerischen Geschäft, Friedrich, geboren wurden.

Die ersten Jahre von Brockhaus' Ehe waren eine Zeit des reinsten und ungetrübtesten Glücks, gegründet auf die ausgezeichneten Herzens- und Geisteseigenschaften der jungen Gattin und auf eine gedeihliche Entwickelung der ganzen dürgerlichen und geschäftelichen Stellung. Leider sollte dieses Glück nicht lange dauern. Die Beranlassung zu seinem Umschlag gab der frühere Geschäftstheilhaber Hiltrop. Aus einer geschäftlichen Angelegenheit entspannen sich bald Berhältnisse der unangenehmsten Art, die zunächst auf Brockhaus' äußeres Leben entscheidenden Einfluß übten.
Sie wurden die Ursache, daß er Dortmund verließ und nach
Holland zog, ja selbst daß er sich dort später dem Buchhandel
widmete, dem er sich, in Dortmund verblieben, schwerlich zugewen-

bet haben würde. Brockhaus wurde nebst seinem Geschäftstheil= haber Mallindrobt von Hiltrop gegen Enbe 1799 in einen Brosek verwickelt, ber unter ben Febben und Anfechtungen, an benen Brodhaus' Leben fo reich war, eine ber hervorragenbften Stellen einnimmt und ibn bis an fein Lebensenbe verfolote. Obaleich ber Brozek aufs enafte mit Brodhaus' materiellen Lebensichichalen verfnüpft ift, so muffen wir bei beffen verwickelter Beichaffenheit und beffen unendlich langer Dauer (ber Brozeft murbe erft fünf Rahre nach Brodhaus' Tobe von beffen Erben 1828 burch einen Bergleich mit Kiltrop beendigt) boch auf eine anch noch so turk Geschichte seiner verschiebenen Bhasen und Wendungen verzichten und uns bamit begnügen, ben Lefer auf die hochft flare Darlegung besielben in bem Werte bes Dr. E. Brodhaus an verweifen, bie nicht nur für ben Juriften von Jach, sondern faft noch mehr für Reben, ber an ber staatlichen Entwickelung Deutschlands Antheil nimmt, von höchstem Interesse sein muß, ba er bier so recht anschaulich, thatfachlich ein schlagenbes Bilb von bem Rechtsaanae in ber "auten alten Reit" unter ber Glückfeligfeit bes Rheinbundes und selbst noch unter bes Deutschen Bunbes "fchutgenben Brivilegien" erhalt, mit allen ben Rabuliftereien, Bintelaugen, Berichlenvungen, wie sie aus ber Berschiebenartigkeit bes Rechts und bem Wechsel ber Staatsangehörigkeit — beibe die unvermeiblichen Resultate bes bamaligen politischen Rustandes Deutschlands entiprangen.

Fast 'noch angelegentlicher müssen wir den Leser ersuchen, das "Ein Rückblich" überschriebene letzte Capitel der "Anfänge" zu lesen, welches den Anfang einer von Brockhaus in den Jahren 1818 oder 20 niedergeschriebenen — leider nicht vollendeten — Selbstbiographie enthält. Dieses Bruchstück ist in seiner prägnanten Kürze, in der Unmittelbarkeit der Darstellung der eigenen Perssönlichkeit des Schreibers und der anschaulichen Motivirung seiner Handlungsweise, in der Kunst, mit wenigen Strichen eine drastische Schilderung zu geben, in der Geradheit und dem gesunden Urtheile, die sich überall darin aussprechen, eine wahre Perse unter den schristlichen Mittheilungen, welche uns in dem vorliegenden Buche zu Theil geworden sind, besser geeignet uns eine zutressenden Tuckeralteristik F. A. Brockhaus' zu geben, als die seinsten analytischen Charakteristiken, da es auch dem besten nachsebenden Historiker uns

möglich wäre. so anschaulich eine Anbividualität uns wieder vorunführen, wie es nur diese selbst tann, vorausgeset nämlich, daß sie dieselben Gigenschaften bat, wie der verewigte Brochaus: einen Charafter, der eben ein Charafter genannt zu werden verdient. dann die Gabe ber Natur, biesem Charafter in allen Lagen und Thatigfeiten bie entichiebenfte Auspragung zu geben. Denn Brodbaus war mit einem Wort — bies ergibt sich schon aus biesem Bruchstück, wie es aus allem von ihm und über ihn in der Biographie Mitgetheilten hervorgeht — bas, was die Franzosen einen homme entier nennen, ein Charafter, ber nie hinter bem Raun balt, der sich überall in seiner unmittelbaren Ursprünglichkeit, niemals in fritischer Selbstreflectirung gibt, ber immer mit seiner Berson sablt und niemals sich versteckt, ber stets unbefangen sich in jeber Lage bes Lebens gibt, wie er ift, ohne fich zu schminken ober zu vertleistern, in seinen Affecten, wie in feinen Bestrebungen, in seinen Ansichten wie in seinen Gefühlen. Obwohl burchweg einer bobern geistigen Auffassung bes Lebens zugewendet, allem Aufstreben bes Geistes in jeder Begiehung ein Forberer, ift er boch nie .. pon bes Gebantens Blaffe angefrantelt" gemeien.

In Folge ber Anfeindungen und materiellen Geschäftshinderungen aller Art, welche ibm ber Brozes mit Siltrop zu Dort mund zugezogen hatte, verlegte bann Brodhaus im Winter 1801 auf 1802 zuerst bas Geschäft nach Arnheim, wo es in Folge ber Erschütterung, welche eine jo gewaltsame Brocedur natürlich im Geschäftsgange bervorrufen mufite, auch zu Differenzen mit bem andern zeitherigen Geschäftstheilhaber Mallindrobt tam, Die ichlieklich zu einer gutlichen Separation und alleinigen Uebernahme burch Brochaus führten, ber nun mit bemielben im Winter von 1802 nach Amsterdam überfiedelte, um es bier auf günftigerem Boben fortzuseten. Damit aber beginnt ber zweite "In Amfterbam" überschriebene Abschnitt. Brodhaus hatte in Folge der Credits: erichütterung, welche eine natürliche Folge bes Wechsels war, benen fein Geschäft ausgesetzt gewesen, natürlich in feinem neuen Aufenthaltsort einen schweren Stand; die frische Zuversicht jedoch, mit ber er unternehmend und geschickt ans Werk ging, brachte ihn inbeg balb über die ersten Schwierigkeiten hinweg und bewirkte so= gar einen vielversprechenden Aufschwung, ber Brochaus zu Unternehmungen verleitete, die in rubigen Reiten zwar ben gröften Er-

folg gemährt hatten, unter ben bamals ploplich eintretenden Berbaltniffen aber nur zu ungunftigen Ergebniffen führen mukten. Es war nämlich die Reit der von Bonavarte begonnenen Continentaliperre, die derfelbe gerade damals auch der Batavijden Republik aufzubrängen verstand. Dies war natürlich ein töbtlicher Schlag für ben Manufacturwagrenbandel Brockbaus', ber zwar nicht ben Muth verlor, allein um ber ungunftigen Conjunctur bie Spite zu bieten fein Geschäft melentlich einschränfen mußte. Diele Einschränkung in enge Berhaltniffe konnte aber feinem regen, strebenden Beifte nicht genügen: uud ba er theils wegen ber fortdauernden Continentalsperre, theils nach ben taum überstandenen Bebrananiffen baran festhielt, fein Geschäft in englischen Baaren nicht weiter auszubehnen, so mochte für ihn ber Gebante nabe liegen, neben bemfelben ein anbres Geschäft zu betreiben, bas seinem Geiste bessere Nahrung versprach, und von dem er doch auch materielle Erfolge erwarten konnte.

So griff benn Brodhaus zu ber Ibee gurud, Die ihn feit feinem Aufenthalt in Leibzig oft lebhaft beschäftigt haben mochte, fich bem Buchhanbel zu widmen, als einem Berufe, in bem er seine taufmannischen Kenntnisse verwerthen und boch zugleich seiner Lieblingsneigung, ber Beschäftigung mit ber Literatur, leben konnte. Im Sommer 1805 ging er an die Ausführung des neuen Blanes, ber formell ben 15. October 1805 jur Ausführung tam, benn von diesem Tage datirt sein erstes buchbandlerisches Circular, mit der Unterschrift "Robloff & Co.", welches bie Grundung bes "Runftund Industriecomptoirs" in Amsterdam anzeigte. Mis Auslander konnte Brodhaus nämlich nicht Mitglied ber damaligen Amsterbamer Buchbandlergilbe werben, mußte also einen Bertreter baben, zu dem sich der Buchdrucker Rohloff bergab. Doch icon nach zwei Jahren war diese Bertretung nicht mehr nöthig, und Brodhaus firmirte einzig unter ber schon bergebrachten Bezeichnung: "Runft= und Industriecomptoir" ohne Hinzufugung bes Ramens.

Obgleich Brockhaus anfänglich sein "eigentliches" tausmannisches Geschäft immer als die Hauptsache, und das neue buchhandlerische daneben nur, um bei der bösen Zeit auch eine andere Carridre sich offen zu halten, als Nebenbeschäftigung betrachtete, so kehrte dieses Berhältniß doch bald um, um so leichter, als Brockhaus von verschiedenen einflußreichen, maßgebenden Seiten her in Amfterdam materielle Förderung fand. Indeß gab er das taufmännische Geschäft immer noch nicht ganz auf, sondern betrieb es nebenbei bis zu seinem Weggange von Amfterdam fort.

Wie alles, was Brockbaus in seinem Leben ergriff, erfakte er nun auch bas neue buchbändlerische Unternehmen sogleich mit bem reaften Gifer und suchte es nach großgrtigen Gefichtsbunften ins Bert zu seben, somobl im buchbanblerischen und im musikalischen Sortiment, wie im Berlagsgeschäft, bas er natürlich bei feinem weitschauenden Geiste auch nicht verfehlte in seinen Bereich zu Babrend er als Sortimentsbuchhandler vorzüglich bie ziehen. internationale Seite ins Auge faßte, war es beim Berlag besonders die nationale, indem er, jum Awede der Beförderung "nationaler Wissenschaft und Kunst", journalistische Unternehmungen zu begründen fuchte, in beiben Hinsichten also bie Ideen und Richtungen angebend, welche seine Sohne und Entel mit so viel Erfola in ber Weiterentwickelung bes von ibm begrundeten Geschäfts gur Ausführung bringen und verfolgen follten. Go begründete er furz nacheinander eine hollandische politisch-literarische Reitschrift: "De Ster", eine beutsche zeitgeschichtliche Monatsschrift: Cramer's "Individualitäten". endlich eine frangofische Biertelighreschrift: "Le Conservatenr".

Alle brei Reitschriften hatten keinen bebeutenben materiellen Erfolg. Der "Ster", teine eigentliche Reuigfeiten=Reitung, fonbern eine breimal wöchentlich erscheinende Reitschrift, die hauptsächlich Besprechungen von literarischen und Theaterangelegenheiten, baneben aber auch politische raisonnirende Auffätze brachte, in benen zwar nach ber bamaligen Reitströmung bie Bewunderung ber frangosi= ichen Revolution und ihrer Bringipien, burchaus aber nicht bie Berherrlichung bes bamaligen Dictators von Eurova, Navoleon's. die durchgebende Stimmung bilbete. Was war baber natürlicher, als baß "De Ster", ber ben 11. Marg 1806 zu erscheinen begonnen, in bem am 5. Juni besselben Jahres proclamirten bonapartiftischen Königreich Holland nicht an feiner Stelle mar und ichon am 10. Juni burch fonigl. Befehl unterbruckt murbe! Richt beffern Erfolg hatten aus andern Gründen bie in freien Beften erscheinenden "Individualitäten aus und über Baris", von denen nur 3 Sefte ftatt 12 in einem Jahrgange zu Stande tamen. Obwohl biefelben einzelne interessante Artikel enthielten, so war bas auf einem großen

Fuß, sowohl nach Honorar wie nach Ausstattung angelegte Unternehmen boch ein verfehltes, ichon beshalb, weil Rebacteur und Mitarbeiter in Baris. ber Berleger in Amfterbam und ber Druder in Leivzig ihren Sit hatten. Bon Bebeutung wurde bas Unternehmen nur beshalb für Brochaus, weil basselbe ihn mit bem Redacteur, bem bekannten enthusigitischen Berehrer Rlopftod's und ber französischen Revolution, bem von Riel nach Baris exilirten Brof. Cramer, einer eigenthumlichen, in vieler Sinlicht Brodbaus ähnlichen Ratur, in Berbindung brachte, die von 1805 bis zu Cramer's Tobe 1807 bauerte und burchweg, gang ben beiben Charafteren entsprechend, eine febr freundschaftliche und felbst innige war. Bon größerer Bebeutung als bie hollanbische und bie beutsche Reitschrift war die französische "Le Conservateur. Journal de littérature, de sciences et de beaux-arts", von der von Anfang 1807 bis Mitte 1808 18 Monatshefte erschienen sind. Namen der Mitarbeiter, die zu ben bebeutenoften in ber bamaligen literarischen Welt Franfreiche gablten, geben Reugnift bafür, und manche ber barin mitgetheilten Abhandlungen find noch jest von historischer Mertwürdigteit, so ein Brief bes Leipziger Brofessors Erhard über die Audienz einer Deputation der Universität Leipzig bei Rapoleon, Auffane bes bamaligen Fürften Brimas über ben Einfluk ber ichonen Runfte auf bas allgemeine Boblbefinden, fowie über die Duffeldorfer Gallerie; am wichtigften ift jedoch ein authentischer Bericht über bie Stürmung und Blünberung Lübeds am 6. Rovbr. 1806 von dem spätern Göttinger Brof. Charles de Billers, einem burch seine Liebe für Deutschland wie burch seinen eblen Charafter ausgezeichneten frangofischen Emigranten, ber burch bie Mitarbeiterschaft am "Conservateur" mit Brochaus in nähere Berbindung trat, aus ber ein inniges, bauerhaftes Freundschaftsbundnift gleicherweise für beibe Theile ehrenvoll hervorging.

Ueber die weitere Verlagsthätigkeit, die Brockhaus schon in Amsterdam entwickelte und die sich gleichmäßig über schöne, populäre, praktische wie strengwissenschaftliche Literatur erstreckte, sowie über die vielen nicht vorausbedachten Hindernisse, die sie ersuhr, und die mancherlei persönlichen Differenzen, in die Brockhaus dadurch verwickelt wurde, verbietet uns der Raum eingehend zu berichten; es genügt zu bemerken, daß die Namen von Kurt Sprengel, Asmund Rudolphi, Brisseau-Mirbel, Jens Baggesen, Oberst von Massen-

boch. Erich fich unter ben Schriftstellern befinden, von denen Brockbans bedeutende Werke verlegt. Rur einer Thatsache muffen wir wecielle Erwähnung thun, ba fie von entichiebener Wichtigkeit für die Entwickelung ift, welche ivater bas Brockhaus'iche Berlaasaeicaft nabm: wir meinen ben Antauf bes "Conversations-Leritons". Dasselbe mar schon im R. 1796 von einem Dr. Rengtus Löbel im Berlag von Leuvold zu Leipzig berauszugeben begonnen und in 4 Rabren erft bis jum Buchftaben R in 4 Banben fortgeführt worben, nach bem Tobe bes Berausgebers und einer fechsiährigen Baufe aber in andere Hande übergegangen, unter benen bie beiben letten Banbe bis 1808 erfchienen. In biefem Jahre taufte es Brochaus bei einer Reise zur Michaelismesse in Leipzig von bem Buchbruder Richter, und traf fogleich bie fraftigften Anftalten gur Bollendung des noch ausstehenden letten Beftes sowie zur un= mittelbaren Ananariffnahme von Nachträgen. Brodbaus ist also nicht Erfinder bes - Titels bes neuen Wertes, benn nicht mehr als biefen batte er im Grunde getauft; was er später baraus zu machen gewukt bat - und bies ift die Hauptsache, benn bie Ibee war nicht neu, und ift auch fpater noch von fo Bielen wieber aufgenommen und nach bem von Brodbaus aufgestellten Mobell aluctlich ausgebeutet worden — bies ist gang fein Wert und fein Berbienft.

Den Schluß bes zweiten Abschnitts bilbet bie Mittheilung eines zweiten unerquicklichen Intermezzos aus Brodhaus' Leben, eines Benbants jum Hiltrop'schen Brozesse, Die Darlegung bes Berwürfniffes mit Baggefen, einem, wie hieraus hervorgeht, moralifc bochft baltungelofen und babei in eitler Selbftüberschätzung über bie Borschriften einfacher Chrenhaftigkeit fich hinaufschraubenben Charatter. Bir muffen in Betreff bieles Amischenfalls ebenfalls auf die Biographie verweisen und tonnen bier nur als Refultat mittheilen, daß die ganze Angelegenheit ein widerwärtiges Beispiel von Dighandlung eines Berlegers burch einen Schriftsteller bilbet. Das einzig Wohlthuende baran ift ber verföhnliche Schlufe, ber aber lediglich auf Rechnung bes nobeln, gemüthreichen, uneigennützigen, aller Rante unfähigen Charafters Brodhaus' zu seken ift. ber fich überhaupt in bemselben von einer liebenswürdigen, nachgiebigen und zartfühlenden Gutmuthigkeit zeigt, die einem zu Selbftüberbebung geneigten Menschen, wie Baggefen war, leicht als schwächliche Unsicherheit erscheinen konnte, ber gegenüber ein "Genie" immer im Rechte war.

Es nimmt der Versöhnlichkeit und dem Edelmuth, die Brodhaus in dieser Angelegenheit zeigte, nichts an Werth, daß ein Schlag des Schickals, das ihn gerade um diese Zeit traf, großen Antheil an der Stimmung hatte, die ihn vermochte, dem früheren Freunde, der ihm als Geschäftsmann so empfindlichen Schaden dereitet, die Hand zu reichen: es war dies der Tod seiner vielgeliebten Gattin Sophie, die nach elssähriger glücklicher She, in der sie ihm sieden Kinder geboren, am 8. Dechr. 1809, 14 Tage nach ihrer letzten Entdindung gestorben war. Der Tod seiner Frau, die ihm immer die liebenswürdigste Gesährtin wie die treueste Freundin und Beratherin in vielen schweren Zeiten gewesen war, wurde nun auch die entscheidende Veranlassung zu Vrockhaus' Weggang von Amsterdam, der in dem britten Abschnitt der Biographie: "Bon Amsterdam nach Altenburg", geschilbert wird.

Schon die bortigen politischen Berhältnisse hatten Brochaus ben Aufenthalt dafelbst verleidet, da sie ben buchhändlerischen Bertebr nach allen Richtungen bin erschwerten: ber Tob feiner Gattin und bie damit sich verknüpfenden Verhältnisse machten, baf er feine bleibende Stätte mehr in Amsterdam für sich erachtete. Um 10. Mai 1810 verließt er, nach unfäglichen Arbeiten und Schwierigkeiten, bie ihm bie Umfiebelung bei seinen verschiebenartigen Geschäften und Berbindungen verursachen mußte, diese Stadt, um fich fürs erfte nach Leivzig zu wenden, wohin ihn die gerade bamals bevorstebende Oftermesse rief. hier, wo nur turze Zeit seines Bleibens war, indem die Ungunft der Berhältnisse ihn nach einigen Monaten nöthigte, sich nach Altenburg zu begeben, sowie die erste Reit seines Aufenthalts in letterer Stadt schlugen gunachft bie Bogen bes Schickfals faft über ihn zusammen, so bag biefe Reit wohl bie allertrübste in Brochaus' Leben genannt werben muß. Schwieriakeiten bes Arrangements und Berkaufs ber in Amfterbam verbliebenen Geschäfte, politischer Berbrug und unangenehme Berhandlungen mit ben französischen Behörden und der preußischen Regierung wegen zweier Berlagswerte von Reichardt und Raffenbach, die bem Geschäft leicht große Gefahr bringen konnten, finanzielle Bebrananisse von allen Seiten, namentlich von Leipziger Baufern, mit benen Brochaus in Geschäftsverbindung geftanden,

ein maluckeliges Berhältnift zur Hofrathin Spazier, ber Bergusaeberin ber in Brodhaus' Berlag ericienenen "Urania", bas, man möchte fast sagen tragisch im Sande verlief, geschäftliche Wirrnisse aller Art. bervorgerufen burch die traurigen Reitereigniffe wie burch ben Bechiel in ber Geschäftsrefibeng, alles fturmte auf Brochaus ein. und ein Charafter von weniger energischer Feberfraft, ein Geift von weniger Hilfsmitteln, eine geringere Intelligenz hätte unzweifelbaft untergeben müssen: bak bies nicht geschab, muk schon an fich Brodhaus in den Augen jedes Einsichtigen ebenso boch stellen, als bies burch ben nachfolgenben Aufschwung Jeines Geschäfts ber Rebenfalls bat er burch sein Berhalten und sein Berfahren ein glänzendes Beispiel banon gegeben, wie Mannesmuth. Unverzagtheit. Arbeitstraft, reblicher Wille und einsichtiger Unternehmungsgeift ben sonst mur tuchtigen Mann aus jeber Bebrangniß zu retten und bei nur einigermaßen begunftigenden Reitumftanden wieder zu fröhlichem Gebeiben verhelfen tonnen. Darum ist auch ber Abschnitt: "Bon Amsterdam nach Leivzig" zwar nicht der anmuthiaste, wohl aber der interessanteste der ganzen Biographie, weil er eine mahre Beripetie im Leben Brockhaus' mit bramatischer Lebendigkeit schilbert, in der Motive und Triebkräfte der verschiedensten Art, politische wie geschäftliche, versönliche wie läckliche, leibenschaftliche wie kaltvernünftige sich geltend machen und wirtend eingreifen, bis zulett die persönliche Tüchtigkeit bes Haupthanbelnden alle Wiberwärtigfeiten überwindet, die verwirrten Raben mit Einficht und Geschick abwickelt, und so schliefilich, ftatt ju einer Ratgitrophe, ju einem gludlichen Enbe führt. Diefes ju schilbern behalten wir dem nächsten Artitel por.

Wenn die anderthalb Jahre, die Brockhaus seit dem Tode seiner Frau dis zu seiner vollkommenen Niederlassung in Altendurg verledte, zu den trüdsten Partien seines Ledens gehörten, so bilden sie doch zugleich auch die Wendung zum Bessern, gewissermaßen die erste Sprosse auf der glücklichen Stusenleiter, die er nun hinauszusteigen begann. Er hatte die schwersten innern Kämpse zu desstehen und gleichzeitig um seine äußere Eristenz zu ringen, aber, Dank dem tüchtigen Kern seiner Natur und seiner Energie, jene Kämpse siegerich zu bestehen und seine Eristenz auf neuen, soliden Jundamenten zu begründen gewußt. Seinen Hauptzweck, das Amsterdamer Geschäft zu verkausen nach sieh bleibend in Deutsch-

land niederzulassen, hatte er, wenn auch mit schweren Opsern, erreicht; er hatte mit der Bergangenheit abgeschlossen und konnte ein neues Leben beginnen.

Daß dieses mit der gesicherten Riederlassung in Altenburg eintritt, speciell mit der Rücklehr Brockhaus' von der Leipziger Buchhändlermesse nach Altenburg im Rai 1811 ein neuer Abschnitt in dessen und Wirten anfängt, davon geben vor allem dessen in der Biographie mitgetheilte Briefe und Schriftstücke das schlagendste Zeugniß, sowohl durch ihren materiellen Inhalt, wie durch den Geist und die Stimmung, die sie durchweht. Es ist eine wahre Freude sie zu lesen und mit ihnen die innere Genugthuung nachzuempfinden, die eine so reiche, gediegene Persönlichseit sühlen mußte, als sie, durch eigene Krast von lästigen Fesseln, widersstrebenden Verhältnissen, ungläcklichen Conjuncturen befreit und durch umsichtige Thätigkeit einer gläcklichern Constellation zugeführt, gedeihlicherer Zustände sich zu erfreuen begann und ein freundlicheres Schicksal vor ihr sich entwickeln sah.

Dazu war Brochaus in die angenehmsten und geistig sörderlichsten geselligen Kreise in Altenburg getreten, die auf seine offene, für alles Schöne und Gute so empfängliche Seele nur wohlthuend und hebend wirken konnten, so daß er, dei seiner niemals bloß empfangenden, passiven, sondern immer schaffenden, activ reagirenden Ratur auch in socialer Hinsicht dalb hinwieder ein Mittelpunkt jener geselligen Kreise wurde. Eine unmittelbare Folge dieser schönen Berhältnisse und der zusehenden Besestigung von Brochhaus' geschäftlicher Lage war die eheliche Berbindung, die er Ende 1812 mit einer Dame aus jenen Kreisen, dem Fräul. v. Pschock, der Schwägerin seines vertrauten Altenburger Freundes Ludwig, schloß.

Die nächsten vier Jahre 1813—16 verbrachte Brockhaus, mit Ausnahme von Geschäftsreisen und kleinen Ausslügen, zu Altenburg im ruhigen Genusse seiner neuen Häuslichkeit, aber auch in angestrengter Thätigkeit für den Wiederausbau seines Geschäftes und unter lebhafter Theilnahme an den großen Ereignissen der Beit. Zugleich hatte er um diese Zeit das Glück, gleich thätige wie intelligente Kräfte zu sinden, die ihm helsend und fördernd in seinem buchhändlerischen wie literarischen Arbeiten zur Seite traten. Denn während er auf der einen Seite zu seinem Bedauern seinen

langjährigen treuen Frennb und vertrauten Gehilfen im Geschäft, Bornträger (ben nachherigen Begründer der noch bestehenden gleich=namigen Buchhandlung) aus demselben scheiden sehen mußte, gewann er Anfang 1813 für dieselbe Stellung R. F. Bochmann, der bald in noch höherem Grade vertrauter Gehilse und Freund Brockhaus', ja nach des letztern frühzeitigem Tode eine wahre Stüte des Hauses werden sollte.

Außer ihm hatte Brockhaus noch zwei Männer an sich gezogen, die ihn bei seiner literarischen und redactionellen Thätigkeit unterstützten, während Bochmann das rein Buchhändlerische besorgte: Dr. L. Hain, der im August 1812 eintrat, um zunächst an der Redaction des "Conversations-Lexitons", später auch bei der Herauszgabe der "Deutschen Blätter" helsend sich zu betheiligen, und dis 1820 in dieser Stellung blieb, und Dr. Sievers, der 1813 im Herbst zur Unterstützung Hain's eintrat, aber diese Stellung schon 1815 wieder ausgab.

Während dieser Zeit (Januar 1814) vollzog sich auch die Umänderung der bisherigen Firma "Kunst- und Industrie-Comptoir" in die seitdem beibehaltene "F. A. Brodhaus", nachdem die erstere schon seit der Uebersiedelung aus Amsterdam nach Altenburg neben jener Stadt auch noch bald die letztere, bald Leipzig als Berlagsorte angegeben hatte. Seit 1814 sind auf allen Berlags-artiteln Altenburg und Leipzig, theils abwechselnd, theils gemeinsam, seit 1817 meistens, seit 1819 ausschließlich Leipzig als Berlagsort bezeichnet.

In Altenburg nun entfaltete Brockhaus, sobald er die Verwicklungen der Amsterdamer Periode zum Abschluß gebracht, eine überaus rege und umfassende Thätigkeit. Wit der alten Energie und neuem Schwung gelang es ihm, von dem rasch wiederkehrenden Bertrauen der Buchhändlerwelt gehoben und von den in Altenburg neu gewonnenen Freunden moralisch und materiell untersküht, sein Verlagsgeschäft bald zu größerer Bedeutung zu bringen und dadurch auch seine äußere Lage wieder zu einer günstigen zu gestalten. Seine Verlagsthätigkeit erstreckte sich in dieser Periode besonders nach drei Richtungen hin: einmal auf das Gebiet der eigentlichen Literatur, sowohl der belletristischen wie der streng wissenschaftlichen; dann auf das politisch=publicistische Gebiet wäh=rend der politisch so ereignisvollen Jahre 1813—15; und endlich

· speciell auf bas Gebiet ber historisch = encyklopäbischen Literatur, bas für ihn in bem "Conversations = Lexikon" gipfelte, bas sich wesentlich in biesen Jahren zu bem gestaltete, was es für bie beutsche Literatur geworden ist.

Die belletristischen Unternehmungen gruppirten fich hauptfachlich um bas Taschenbuch "Urania", bas, schon 1809 unternommen, in seinen zwei erften Jahraangen von der hofrathin Spazier berausgegeben und zusammengestellt murbe, an bessen Rebaction aber schon bamals Brockhaus großen Antheil batte, wie er benn später biefelbe faft gang in seine Sande nahm. Die "Urania", bie fich balb zu einem ber werthvollsten unter ben beutichen Taschenbuchern emporschwang, verdankt bies hauptfächlich seinem Gifer und rich tigen Tact, indem er einestheils die angesehensten schöngeistigen Präfte für bas Taschenbuch zu gewinnen wußte, anderntheils burch Breisausichreibungen basielbe zu einem Mittelpuntt ber poetifchen Broduction in Deutschland zu machen versuchte. Dbwohl biefe Breisausschreibungen im Grunde nur ein bedeutendes poetisches Refultat aufweisen können - wir meinen die "Bezauberte Rose" von E. Schulze, einem bis babin fast unbekannten jungen Dichter -, so waren fie boch für bas Unternehmen von groker Bebeutung burch die Anrequng, welche fie ber belletriftischen Broduction gaben, fowie burch die mancherlei Berbindungen, die fie Brodhaus verschafften, und bie zu weiterer Berlagsthätigkeit auf biefem Gebiete ber Literatur die Beranlassung wurden. Es wurde zu weit führen, wollten wir uns auf Aufzählung von Namen und Werten einlaffen. Sier genüge es, Rudert, Dehlenschläger, Tiebge, 28. Müller, Schwab, Platen, B. Werner, Jean Baul zu nennen. (Die eigent: liche Blüthezeit ber "Urania" fällt indeß erft nach Brochaus Tob, als die bedeutenbsten Rovellisten, Tied an der Spite, ihre Mitarbeiter wurden. Bekanntlich veranlaßte das Revolutionsjahr 1848 ihr Aufhören, nachbem fie 38 Jahre lang bestanben batte.) Eine zahlreiche Uebersehungsliteratur, die überhaubt von Brodhaus in allen Berioben seiner Berlagsthätigkeit mit besonderer Borliebe gepflegt wurde, schloß sich auf biefem Gebiete ber Berausgabe von Originalwerken an. Aber auch die ftreng wiffenschaftliche, sowie die eigentlich gelehrte Literatur tam bei ben Berlagsunternehmungen Brochaus' nicht zu turz. Es bedarf nur ber Rennung von Namen, wie Erich, Gruber, Bolit, Murhard, Sprengel, Kieser, Sichenmayer, Nasse, H. Ritter, von benen wichtige, zum Theil sehr umfangreiche Werke in bieser Periode durch Brockhaus veröffentlicht wurden, um bessen Thätigkeit auch in den Fächern der ernsten Literatur zu würdigen.

Richt minder bedeutend als auf dem schönwissenschaftlichen war Brockhaus' Thätigkeit auf dem politischepublicistischen Gebiete, ja man kann sagen momentan in der großen Zeit von 1812—15 noch einstußreicher, denn Brockhaus war nicht nur ein unternehmensder Berleger von richtigem literarischen Urtheil und seinem Geschmack, sondern er war auch vor allem ein seuriger Baterlandssfreund, in welchem nationaler Sinn und politischer Freimuth sich in glücklichem Einklang befanden, und der in der damaligen Zeit mit zu der Zahl der dem Gedächtniß der Nachwelt aufzubewahrenden Batrioten gehörte, die mit ihrer Persönlichseit, mit ihrem ganzen Dichten und Trachten für die Befreiung Deutschlands einstaten, und ihre Thätigkeit in dieser Beziehung nicht bloß nach ihrem Beruf oder gar nach ihrem Vortheil, sondern nach ihrer patriotischen Gesinnung bemaßen.

Wie die "Urania" ber Mittelpunkt von Brodhaus' belletrifti= icher Berlagsthätigkeit, fo wurden bie "Deutschen Blatter" ber Angelpunkt. um den sich beffen politisch-publiciftisches Wirken Gleich bei seiner Ankunft in Altenburg batte er an bie breht. Gründung eines berartigen Unternehmens gedacht; allein die Reiten unter der französischen Frembberrschaft waren zu ungünftig, als daß er an die Durchführung einer politischen Reitschrift batte benten tonnen. Satten boch verschiebene Berfuche auf nicht publicistischem. rein literarischem Bege, gewiffermaßen verbedt in bas Gebiet ber Politik hinüberzugreifen, ihm nur Ungelegenheiten, ja Conflicte mit ben Behörden und hochstehenden Berfonlichkeiten (u. a. bem Fürsten Satsfeld) bereitet. Jett, nach den Siegen ber Allierten im August 1813 anderte fich die ganze politische Constellation, und als gar Fürft Schwarzenberg am 10. October fein Sauptquartier nach Altenburg verlegte, benutte Brodbaus, entschlossen wie er war, rasch die gunstige Gelegenheit zur Förderung seiner Absichten auf publicistischem Gebiet, indem er sich von Schwarzenberg einen "Befehl" zur Herausgabe eines "beriodischen Blattes" erwirkte, bas nur ber Censur bes Blatcommandanten zu Altenburg, nicht aber ber bortigen Cenfurbehörbe unterliegen follte. Das Ergebnif biefes

"Befehls" mar das Ericheinen ber "Deutschen Blätter", beren erfte Rummer vom 14. October, also 2 Tage por bem Beginn ber entscheidenden Bolferschlacht bei Leipzig, batirt, und die bald zu ben beften und am meiften gelesenen unter ben burch ben Befreiungstrieg hervorgerufenen und bie Erhebung bes beutschen Bolles förbernden Erzeugnissen ber beutschen Bresse gehören sollten, und fich ebenbürtig Gorres' "Rheinischem Mercur", Luben's "Remefis" und ber "Nationalzeitung ber Deutschen" aur Seite stellen burften. Wenn auch die gewaltigen Greignisse ber bamgligen Reit gewissermaßen ben wirtsamften Mitarbeiter an einer folden Reitschrift, beren erstes Bestreben war, ein schneller Serold berfelben zu sein, abaaben, so trugen doch auch die burch Inbalt wie Gefinnung ausgezeichneten patriotischen Auffate, Die ber Beitung von allen Seiten zuströmten, nicht wenig zu ihrer Berbreitung und bem Ginfluß, ben fie gewann, bei. Waren boch unter ihren Mitarbeitern Bölis, Saalfeld, Curths (ber Historifer), Billers, Saffe, Reune, Dien, M. 2B. Schlegel, Berthes und Baumgarten-Crufius. Auch die patriotische Dichtkunft war reich vertreten: mehrere ber gunbenbiten Dichtungen von Körner. Schenkenborf, M. Claudius, Chr. Graf zu Stolberg, Rückert erschienen zuerst in berfelben. Die gange Seele bes Unternehmens blieb übrigens Brodhaus felbst; benn wenn auch Hain und Sievers die eigentlichen Redactionsgeschäfte besorgten, so war er boch ber leitenbe Geift, ber nicht nur als Berichterftatter für fein Blatt bem großen Hauptquartier sich angeschlossen und mit nach Leipzig zur Schlacht begeben hatte, sondern der auch schreibend, rathend und mitredigirend auf alle Beise bei ber Berausgabe fördersamft sich betheiligte. Wir können hier nicht umbin, neben ben anbern zahlreichen und intereffanten Actenstüden in Betreff ber "Deutschen Blätter", ihrem Broaramm 2c., welche die Biographie zur Charafterifirung bes Unternehmens mittheilt, besonders auf einen aus der Reber Brodhaus' herrührenden Auffat aufmerkfam zu machen, ber unter ber Ueberschrift: "Noch ein Wort über ben Franzosenhaß" ein Thema behandelt, das jett von neuem wie von felbst sich ber politischen Besvrechung barbietet, und bas Brockhaus im Geift und mit dem Keuer bes echten Batrioten behandelt. Natürlich mußte mit ben weniger hochgehenden politischen Wogen in den bald folgenden Friedensjahren ber Absatz bes Blattes sich minbern, und so jog es Brochaus vor, basselbe Mitte 1816 eingehen, statt es an ber in jener der Publicistik immer ungünstiger werdenden Zeit an der Auszehrung sterben zu lassen.

Die "Deutschen Blätter" — aus benen nach beren Eingehen die "Isis", von Oken herausgegeben, sich entwickelte — sind nicht bloß wegen ihres Einwirkens auf die Bewegung der Geister in jener Zeit im Allgemeinen von Bedeutung, sondern speciell für Brockhaus auch dadurch, daß sie ihn mit den besten politischen Schriftstellern der Zeit in Berbindung brachten, die er dann zu Berlagsunternehmung an sich zu sessen, die flücktung gaben, die sterlagsthätigkeit die politische nationale Richtung gaben, die sür die nächste Zeit ihr charakteristisches Kennzeichen wurde, ohne boch den Berleger zu einseitiger Thätigkeit zu versühren.

Wir gaben oben bas hiftorisch encufloväbische Gebiet als bie britte von ben brei Richtungen an, benen sich Brodbaus in seiner Berlagsthätigkeit vorzüglich bingab. Man tann feine Thatiafeit auf biesem Gebiet wieber unter brei Unterabtheilungen einordnen, von benen die eine politische Reitbroschuren, die aweite größere geschichtliche Werte, die britte vorzugsweise bas "Conversations-Lexiton" umfafit. Die reichste unter biefen Gruppen ift jebenfalls bie erste, da die friegerisch wie politisch so sehr bewegte Zeit der massenhaften Entstehung von Flugschriften und bergleichen fürzeren Berten vorzüglich förberlich war. Natürlich war die Mehrzahl ber auch bei Brodhaus erschienenen nur von vorübergehender Bebeutung; boch haben mehrere auch hiftorischen Werth behalten, fo bie Broschüren, die von A. 28. v. Schlegel, bamals Cabinets= fecretar bes Kronpringen von Schweben, in beutscher und französischer Sprache erschienen, ferner die von Billers und Saalfelb, Rrug, Müffling, Clausewit, Lübers, Curths, Fouché. Alle biefe Beitbroichuren find entweder historischen, besonders triegsgeschichtlichen, ober gemeinnützlichen, ober volitisch raisonnirenben, ober polemischen Inhalts, von benen sich die vorletzt genannten hauptlächlich mit ber Deutschland zu gebenben Berfassung beschäftigen, die letigenannten aber vorzugsweise sich gegen Rapoleon und die balb fich geltenb machenben Rudfichrittstenbengen richten; auch fleine poetisch-patriotische und satprische Erzeugnisse befinden sich darunter.

Reben biefen Zeitbrofchuren verlegte Brodhaus währenb ber

Altenburger Periode auch eine Reihe wissenschaftlich=historischer Werke, zum Theil größern Umfangs und meist die neueste Zeit behandelnd, so u. a. die "Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit" und die "Geschichte Rapoleon Buonaparte's" von Saalseld, Benturini's "Geschichte der Befreiungskriege" 2c., mehrere Werke von Hormayr über den Throler Aufstand 2c., die darum von Wichtigsteit sind, weil der Erzherzog Johann als der eigentliche Versuser hinter Hormayr stand, und die deshald zu Verhandlungen und Händeln mit der oesterreichischen Prespolizei Veranlassung zu thun, das damals begründet und noch lange Jahre, die 1841, sortgesührt wurde, der "Zeitgenossen. Biographien und Charasteristisen". Dieselben erschienen periodisch in Heften und ersteuten sich lange Reit großer Theilnahme.

Das Hauptwerk aber von Brockhaus' Berlag, bem er seit seiner Nieberlassung in Altenburg seine vorzüglichste Thätigkeit widmete, und das unter allen Unternehmungen von nun an immer den eigentlichen Mittelpunkt seines Schaffens bildete, war das "Conversations-Lexison", um das er bald lebhafte Kämpse gegen den Rachbruck zu bestehen hatte.

Brodhaus, sagt in bieser Beziehung bie Biographie, begann und vollendete wesentlich während ber Altenburger Reit bie als fein eigenstes Berbienst zu betrachtenbe Umarbeitung bes "Conversations-Lexitons", burch welche bieses erst seinen eigentlichen Charafter und diejenige Geftalt erhielt, in ber es fabig murbe, auf die Bilbung ber Beit eingreifenden Ginfluß au üben und raid eine in ber Geschichte bes Buchhanbels einzig baftebenbe Berbreitung zu gewinnen. Die angetaufte erfte Auflage war in jeber Weise ungenügend und auch durch die Nachträge nothbürftig er-Im Jahre 1812 begann Brodhaus in Altenburg bie aänat. Umarbeitung bes Wertes in einer zweiten Auflage. Bearbeitung unterschied sich von der erften nicht nur durch eine Erweiterung bes Inhalts, sondern auch durch gründlichern Gebalt und genauere Darstellungsweise. Die patriotische Gefinnung machte fich geltend, die Reitgeschichte, namentlich die zeitgenössische Biographie, gelangte zu ihrem Rechte; Politit, Staatswirthschaft, alte und neue Literatur, Archaologie, Philosophie, Raturwiffenschaften, Mathematit, populäre Seiltunde und Anrisbrudeng, felbft Gemerbs-

und Handelskunde murben theils zum ersten Mal, theils in erweitertem Umfange in ben Rahmen bes Wertes gezogen. 1819 jeboch, in Leipzia, vermochte Brockhaus, der, burch ausgebreitete Reuntniffe in Politit. Literatur und Sprachen bagu wohlbefähigt, die Seele und ber Hauptleiter ber Redaction bes Conversations = Lexistons mar, basselbe mit bem 10. Banbe zu Ende zu führen. An der rafchen Bollendung wurde er außer burch die Kriegsereignisse bauptsächlich burch den ganz unerwarteten Absat gehindert, den die neue Umarbeitung gleich bei ihrem Herportreten fand. Schon nach bem Erscheinen ber erften vier Banbe machte fich 1814 und 15 eine britte Auflage berfelben nöthig, bie bann neben ber zweiten fortgeführt wurde, und neben ber, noch bevor fie vollendet war, von 1817-19 eine vierte Auflage veranstaltet werben mußte. Noch 1819 sah sich Brodhaus in ber angenehmen Lage, eine fünfte Auflage in 10 Banben beforgen zu müssen.

Der materielle Ertrag biefes die kühnsten Erwartungen übersteigenben Absakes lieferte zugleich bie feste Grundlage bes pon ihm in Altenburg so aut wie neubegründeten Berlagsgeschäfts. Aber balb follte bie geiftige Bertftatt Brodhaus' zu Altenburg ju eng werben für beffen raftlofe Thatialeit und seinen unternehmenden Geift. Er fah bald, bag Altenburg nicht ber Plat war für ein Berlagsgeschäft von bem Umfange und ber Bebeutung. an ber fich bas feinige emporgeschwungen, weber in Betreff ber geistigen, noch ber materiellen Silfsmittel, die es bot. Weber tonnten die Altenburger Breffen seinen Bebarf befriedigen, noch war Altenburg für den buchbändlerischen Vertehr ausreichend, noch enblich gewährte bas geiftige Leben Altenburgs bie literarischen Gilfsmittel, beren er von Tag zu Tag mehr bedurfte: seine fortwährend fich erweiternden literarischen Beziehungen, sowie die beabsichtigten neuen buchandlerischen Unternehmungen verlangten einen größeren Schanplat und besonders eine eigene Druderei. So tam Brodbaus zu ber Ansicht, bag nur eine Stadt in Deutschland, Leipzig. als der Mittelpunkt bes beutschen Buchhandels, als lebhafte Sanbelsstadt überhaupt, als Sit einer Universität und eines regen geiftigen Bertehrs, seinen Anforberungen genügen tonne, und er entschloft sich, sein Geschäft dahin zu verlegen. Doch brachte er ben Entschluft nicht auf einmal und rasch zur Ausführung; er zog vielmehr Oftern 1817 vorsichtig erst allein dahin, und erst als er sah, daß der Schritt ein richtiger sei, nahm er allmählich die Uebersiedelung seines Geschäftes und seiner Familie vor. So wurde Leipzig, wie er schon in Amsterdam gewollt, der Hafen, in welchem sein Lebensschiff nach manchen Widerwärtigkeiten vor Anker ging. Zugleich wurde es aber die bleibende Stätte der von ihm gegründeten Firma, auf welcher diese sich im Laufe des auf seinen Tod folgenden halben Jahrhunderts nach dem genialen Plan ihres Begründers und doch in einer Weise entwickelte, wie er es selbst wohl kaum zu hoffen gewaat hatte.

Mit der Uebersiedelung nach Leipzig beginnt der lette Abschnitt in Brodhaus' Wirten, für ben uns, ba ber bis jest veröffentlichte erste Theil ber Biographie mit dem Berlaffen Altenburgs ichliefit, bas von R. Brodbaus zur Säcularfeier bes Geburts: tags R. A. Brochaus' unter bem Titel: "Die Firma R. A. Brodbaus" in iplenbiber Ausstattung herausgegebene Restalbum jum willtommenen Führer bienen wirb. Fürs erfte verband Brockbaus feit 1818 mit bem Berlagsgeschäft eine eigene Druckert, die ber bamals bestehenden Innungsverhältnisse halber als "Zweite Teubneriche Druderei" firmirte, und taufte brei Sahre fpater ein größeres Grundstück in Leipzig, basselbe, in bem sich noch gegenwärtig alle geschäftlichen Zweige ber Firma befinden, welches er nach und nach ausbauend zu vergrößern begann, um fich barin mit seinem gangen Geschäft nieberzulassen, namentlich ber Druderei, beren Leitung sein ältester Sohn Friedrich, ber speciell bie Buch druckerei bei Bieweg in Braunschweig erlernt und sich durch Reisen in diesem Rache weiter ausgebildet batte, 1820 selbständig übernahm und unter ber Firma: "Friedrich Brodhaus" bis 1829 führte.

Neben dem "Conversations = Lexikon" und mehreren anderen in der frühern Periode bereits begonnenen Unternehmungen müssen wir als die wichtigsten nach der Uebersiedelung nach Leipzig von Brodhaus veröffentlichten Berlagswerte solgende nennen: die Schriften von Johanna Schopenhauer; E. Schulze's poetische Werte; Shatespeare's Schauspiele, übersett von J. B. Boß und seinen Söhnen; Calderon's Werte, spanisch und deutsch; A. Schopenhauer's "Die Welt als Wille und Vorstellung"; Arug's Schriften; Holberg's Schriften, von Dehlenschläger; Shatespeare's Schauspiele, von Fr. Haumer's "Borlesungen über die alte Geschichte"

und "Geschichte ber Hohenstaufen"; sowie zwei Zeitschriften, "Hermes, ober kritisches Jahrbuch ber Literatur" (von 1818—31) und bas "Literarische Conversationsblatt" (1818 als "Literarisches Bochenblatt" in Beimar von Kozebue gegründet, 1820 in den Brockhansischen Berlag übergegangen, und seit 1826 unter dem Litel: "Blätter für literarische Unterhaltung" erscheinend, gegenwärtig unter der Redaction des Hofraths Gottschall).

(8. 8. 1872. Rr. 109, 116.)

## 4. Bur Erinnerung an Friedrich Berthes.

Am nächsten Sonntag Jubilate (1872) sind es hundert Jahre, daß Friedrich Perthes geboren wurde. Die deutschen Buchhändeler rüsten sich in diesen Tagen zur Wallfahrt nach Leipzig, um nach alter, schöner Sitte am Abrechnungstisch, beim frohen Mahle oder im vertrauten Freundestreise das Bewußtsein der Gemeinschaft sich zu erneuern, welches die Glieder des deutschen Buchhandels in einer Weise verdindet, wie sie dei teiner über das Reich und weit über dasselbe hinaus verbreiteten Genossenschaft gefunden wird. Das Losungswort, an dem sich in dieser Messe alle Colelegen erkennen sollen, welche von Nord und Süd, von jenseits der Alpen und von jenseits des Weeres in dem gastlichen Leipzig zussammen kommen, soll "Friedrich Perthes" sein!

Gestatten Sie, geehrter Herr Rebacteur, einem ber Jüngeren, ber erst im Tobesjahre von Perthes in den Buchhandel trat, einen Plat in diesem Blatte für den Ausdruck aufrichtiger Bewunderung, welche jeder Mitstrebende bei dem Hinausblick zu dem Unvergeßelichen empfindet.

Aus ben immer kleiner werbenben Kreisen ber Veteranen bes Buchhanbels, welche Friedrich Perthes persönlich nahe standen und mit ihm in den Ausschüssen des Börsenvereins zusammen saßen, wird sich gewiß so Mancher zum Wort melben, um aus dem Schatze seiner Erinnerungen eine werthvolle Festgabe darzubringen. Und werthvoll ist alles, was der Einzelne in der persönlichen Bezegnung und in dem gemeinschaftlichen Wirken mit einem edlen Renschen erledt hat. An dem, von der Meisterhand des Sohnes

entworfenen Bilbe von Perthes, wie wir deren nur wenige in bieser Vollendung und Trene besitzen, werden jene Mittheilungen zwar keinen, auch nicht den kleinsten Zug verändern, aber sie werden in diesen Tagen doch Manchem eine Anregung werden, zu jenem Bilde zurückzukehren, um sich in seinen Anblick zu vertiesen und zu sammeln in dem Anschauen der gewaltigen Persönlichkeit. Und der Vertiesung und Sammlung bedarf auch der Buchhändler in der an zersplitternder und zerstreuender, nach schnellem Gewinn rastlos ringender Arbeit so überreichen Gegenwart. Da ist es gut und heilsam, wenn man ein Leben, wie Friedrich Perthes es gelebt hat, einmal wieder in stillen Stunden an sich vorüber ziehen läßt.

Es war auch ein Leben voll Unrube in einer Leit, da Revolutionen und Kriege bie Bölfer erst nach langem, fast bis zur Bernichtung geführtem Rampfe zum Frieden tommen liefen. Ebe ber Taa von Leivzig anbrach, lag lange, schwere Racht über Deutschland gebreitet und eine pollftanbige Hoffnungelofigteit und ftumpfe Gleichgültigfeit gegen sein grenzenloses Leiben wie gegen ben fre velnden Uebermuth des Unterbrückers hatte fich felbft ber Beften bemächtigt. Aber Berthes verlor ben Muth nicht. "Wuß bas Berx", ichrieb er am 25. August 1805 an Johannes von Müller, "uns nicht beshalb schon groß werben, bak wir gerabe in ber schlimmsten Reit leben?" Er gebachte ber großen Seher alter Reit, welche aus ben Reichen erkannt hatten, daß Gott eimas Reuck machen wolle; er glaubte an sein Bolt und an beffen Bieberauf: erstehung, wo die Meisten verzweifelten. Das "taiferlich gesinnte Herr", welches er aus feinem fleinen thuringischen Beimathlande mitgebracht hatte, hoffte fest und sicher auf bas neue Ersteben ber alten beutschen Herrlichkeit. Erlebt hat er fie nicht, aber biefer Glaube, ber Glaube an die Ungerftorbarteit beutschen Geistes und beutscher Sitte, hat ihn in jenen schlimmen Jahren aufrecht erhalten und ihn im Leben nie verlassen. Es wäre eine bantbare Aufgabe, ber lebenben Generation ben Batrioten Berthes in einer seine politische Thatiateit und Gesinnung ausammenfassenben Darstellung vorzuführen; einem geeignetern Orte und einer berufenen Feber muß ihre Lösung überlassen werben. An biefer Stelle foll nur barauf hingewiesen werben, baß bie Burgeln von Berthes' späterem bebeutungsvollen buchbanblerischen Birten aum größten Theile in seinen patriotischen Gesinnungen und Tugenben rubten,

welche ihm ein Recht gaben, in ben engen Bund ber ebelften Geifter als ein Boll- und Gleichberechtigter einzutreten. Das ift ig bas Eigenthümliche bes Buchbandels, was ihn von allen anderen mercontilen Berufsarten unterscheibet, bak äukere Mittel und geicaftliche Fertiateiten nur bann große und bleibende Erfolge ergielen, wenn fie fich mit hervorragenben Gigenschaften bes Geiftes and Charafters perbinden: ber Werth bes Mannes entscheidet. wenn es fich barum handelt, bas Bertrauen ber bervorragenden Beifter einer Ration in ber Beife zu erwerben und zu erhalten, wie es Berthes in den verschiedenen Richtungen seines buchbandlerifchen Birtens fich erworben und bis au feinem Tobe erhalten bat. Hätte Berthes einen andern Lebensberuf erwählt, er würde eine Rierbe besselben geworben sein, wie er eine Rierbe bes Buchhandels geworden ift. Die allgemeine Theilnahme, welche aus allen Preisen ber Gebildeten seiner Biographie entgegengebracht. bie Ungebuld, mit welcher nach bem Erscheinen bes erften Banbes die Fortsetung erwartet, die Hingabe, mit welcher bas Wert gelefen, und bas Interesse, mit welchem es besprochen murbe, zeigen wohl am beutlichsten, bag bie geiftige und sittliche Bebeutung bes Rannes es war, welche ihm die Theilnahme der Nation nach seinem Tode bewahrte, wie sie ihm die Liebe und Achtung ber Mitwelt erworben hatte.

Und biefes bem Menichen Berthes zugewendete Interesse ift bem Buchhanbler Berthes zu gute gefommen; ja, ich fage nicht ju viel, wenn ich es ausspreche, daß burch "Friedrich Berthes" Leben" ben weiteren Rreisen erft ein Berftanbnig für bie Bebeutung bes Buchhandels erschloffen ift. Die rein taufmannischen Kreise find es von jeher gewohnt gewesen, mit einer gewissen Geringschätzung auf ben Buchhandel herabzuseben, beffen Jahresumfat nur einen verschwindend kleinen Bruchtheil jenes gewaltigen Capital's bilbet, in welches sich die handeltreibende Welt theilt: zubem find die Formen, in welchen sich ber buchhändlerische Bertehr bewegt, fo eigenthumliche, ben taufmannischen Gebräuchen oft io widersprechende, daß dem Raufmann nur fehr felten ein Berftandniß für biefelben abzugewinnen ift. In ben entgegengefesten Anschauungen bewegt sich ber Theil ber schriftstellerischen Rreise. welcher in bem Buchhändler nur ben Kaufmann erblickt, mahrend das größere Bublicum fein Urtheil über ben Buchhandel nur aus

feinem Berkehr mit ber Buchhandlung bilbet, Die es zur Befriebigung feines literarischen Privatbedürfniffes zu benuten pflegt.

Da erscheint die Biographie von Friedrich Perthes und vor den Augen der erstaunten Leser entrollt sich das in das Leben der Nation tief eingreisende Wirken eines deutschen Buchhändlers, durch welches dem Kausmann, wie dem Gelehrten und Jedem, der geistigen Interessen zugänglich ist, eine ganz neue Anschauung von dem Wesen und der Bedeutung des Buchhandels erschlossen wird. Aber auch der Buchhändler stand betrossen vor diesem Vilbe seines großen Collegen, welches von nun an jedem ernst strebenden Jünger des Buchhandels als ein Ideal vorschwebte, dem so Mancher, ohne es zu erreichen, mit der besten Krast seines Herzens nachstrebte und welches ihm die Mühen und Sorgen seines Beruses verklärte durch den Blick auf das ihm erst durch Perthes ganz erscholossen seines Beruses.

Für buchhändlerische Kreise ist es bei der bevorstehenden Jubelseier vielleicht nicht ohne Interesse, die in der Biographie zerstreuten Aeußerungen und Ansichten von Perthes über die Bebeutung und Aufgade des deutschen Buchhandels, sowie sein buchhändlerisches Wirken in einer dem vortrefslichen Berke entnommenen kurzen Zusammensassung zu überblicken. Vielleicht gibt eine solche slüchtige Stizze auch dem Einzelnen Gelegenheit, das in ihr nur Angedeutete weiter zu versolgen und darüber nachzubenken, wie mit den von einer neuen Zeit völlig umgestalteten Formen des buchhändlerischen und literärischen Berkehrs die Ansichten eines Perthes über Wesen nud Aufgade des deutschen Buchhandels zum Seagen für Viele sich vereinigen lassen.\*)

Perthes gründete, kaum 24 Jahre alt, im Jahre 1796 in Hamburg eine Buchhandlung, welche sich, was dis dahin noch Niemand gewagt hatte, ausschließlich mit dem Sortimentsbetrieb beschäftigen sollte. Zunächst sah auch er in dem Buchhandel das Mittel, welches Bermögen und äußere Selbständigkeit verschaffen müsse, aber die Bedeutung, welche der Buchhandel für das gesammte geistige Leben des deutschen Bolkes hatte, trat ihm dennoch

<sup>\*)</sup> Um die Citate nicht zu sehr zu häufen, habe ich dieselben in dem nachstehenden Referate, welches, namentlich im Anfange, einzelne Partien der Biographie wörtlich wiedergibt, ganz weggelassen.

io vorherricbend vor die Seele, daß er mahrend seines langen Lebens weniger Gewicht auf den Erwerb gelegt hat, wie jeder Beamte auf die Besoldung zu legen gewohnt ist. Ohne eine großgrtige Gestaltung bes Buchbandels ichien ibm Wiffenichaft und Runft in ihrer Wirfung gefährbet: "mo ber Balgentreter fehlt", äukerte er, "ivielt der größte Virtuos vergebens auf der Drael." literarisch tobte Gegend batte er burch bie Regigmteit aufleben feben, und schon von biefem Gesichtspuntte aus beklagte er. bak bem intereffanten Erwerbsameige viel au wenig Aufmerkfamkeit gewidmet werbe. An den Orten ferner, an welchen die Buchbandler Sinn für Wissenschaft und Runft befagen, fab er vorzugsweise wissenschaftliche und fünstlerische Werke abgesett: wo sich bagegen ein Buchbändler von niedrigem und fittenlofem Charafter angefiebelt hatte, fanben elenbe und ichlüpfrige Schriften aller Art weite Berbreitung. Geftütt auf folde Thatfachen, ichrieb Berthes bem Buchhandel überhaupt und jedem Buchhandler insbesonbere einen wesentlichen Einfluß auf bie Richtung zu, in welcher Leser und Räufer bei der Auswahl ihrer geistigen Nahrung zu Werte gingen, und ba ihm der in ungeheuerem Wachsthum begriffene Einfluß ber Literatur auf Gefinnung und Leben vor Augen lag. io betrachtete er bamals und fein ganges Leben bindurch ben Buchbandel und die Art feines Betriebes als eine tief in ben Gana ber Geschichte eingreifende Macht. Er wufte wohl, baf ber Buchbandel völlig bandwertsmäßig betrieben werben konne, aber auch an Bfarrern und Brofefforen, an Miniftern und Generalen fehlte es nicht, welche Frohnbienste leisteten um bas tägliche Brot. Ein Grauen freilich tam ihn an, wenn er Buchhandler fah, welche, wie er fich später ausbrudte, gemeine Birthichaft trieben mit Schreibgefinbel, bas für Stallung und Fütterung ben Geift vermiethete. "Bo mare", schrieb er 1794, "ein Stand, beffen Mitglieber bie ibnen nothwendigen Renntnisse weniger befäßen, als ber bes Buchbandels? Deutschland ift mit elenben und scheuflichen Büchern überschwemmt, und wurde frei von dieser Blage sein, wenn bem Buchhändler die Ehre lieber wäre, als das Gelb." So entschieben Berthes ben Beruf, bem er mit Liebe und Barme sich ergeben hatte, gehoben miffen wollte, fo erschien ihm boch ber Borfcblag feines Freundes Campe, ben Drud verberblicher Berte burch Errichtung eines Buchhänblertribungls unmöglich zu machen, nicht

nur unausführbar, sondern auch gefährlich, weil er eine neue Art von Censur zum Ziele habe. Nur in ber Berftärkung einer ehrenshaften Gesinnung bes ganzen Standes und jedes seiner Glieber sah er Hilfe.

Im Rabre 1799, als die Revolutionstriege begannen und die oroken Ummälzungen in ben Gelb- und Sanbelsverhältniffen Somburgs eintraten, erweiterte Berthes die seiner Handlung gestellten Aufgaben. In Samburg, Solftein, Medlenburg und Sannover follte fie bie Grundlage ihres Geschäftsbetriebes finden, aber von biefer Grundlage aus eine Stellung gewinnen, burch welche fie jur Bermittlerin bes literarifden Bertehre aller europäischen Boller untereinander murbe, indem fie die Literatur eines jeben Boltes allen andern Bölkern zugänglich machte. Um biefen umfassenben Blan ins Leben zu führen, verband er fich mit Joh. Beinr. Beffer, ber seine literarische Bilbung in Göttingen burch Arbeiten auf ber dortigen Bibliothet und durch Theilnahme an literarbiftorischen Borlesungen befestigt und erweitert hatte. "Nicht ein einziger Buchbanbler möchte fich finben", außerte Berthes später, "welcher in bem Umfange wie Besser Renntnik von bem Dasein, von ber Beftimmung und Brauchbarteit ber verschiedenften Werte aus ber Literatur aller Bölker befitt, und Niemand weiß in bem Umfange, wie er, wo sie zu finden und wie sie anzuschaffen find." Diefer Blan wurde infolge der große Störungen und Berlufte, welche bas Jahr 1806 brachte, zum größten Theile aufgegeben, aber bis dahin wurde er festgehalten und im beutschen Buchbandel nahmen Berthes und Beffer eine bedeutende und wohlbegründete Stelluna ein.

Das persönliche Bertrauen, welches Perthes in weiten Kreisen genoß, und das Interesse, welches seine frische und träftige Lebens digkeit so vielen bebeutenden Männern einslößte, wurden eine wessentliche Grundlage des Geschäfts. Von Jahr zu Jahr vergrößerte sich im nordweftlichen Deutschland die Zahl der Familien, welche sich durch Perthes die älteren und neueren Werte bestimmen ließen, die ihrer besonderen Sinnesart, ihren Neigungen und Verhältnissen die angemessensten waren. Der gesunde Blick und die Gewissenschaftigseit, mit welcher Perthes hierbei versuhr, läßt sich aus den erhaltenen Verzeichnissen erkennen, in denen er kurz, aber tressend die literarischen Reigungen und Bedürsnisse der ihm bekannten

Familien sich bemerkte, die er bis in eine Entfernung von dreißig und vierzig Meilen, ja dis nach Dänemark, Schweben, Petersburg und England in längern oder kürzern Zwischenräumen zur Durch= sicht und Auswahl versendete.

Unter ben gablreichen in bem erften Decennium biefes Rabr= bunderts von Hamburg aus angeknüpften Berbindungen mit bebeutenben Männern fei bier querft bas Freundschaftsverhältniß qu Babrend Berthes fich unauflöslich an ben Niebuhr erwähnt. eblen Sinn und an bas reiche Gemuth bes großen Mannes gebunden fühlte, war Niebuhr von tiefer Achtung erfüllt vor ber berrlichen Kraft, wie er sich ausbrückte, und por ber mannlichen Lebenstüchtigleit bes ungelehrten Freundes. Dem Geschäftsmanne. welchem wiffenschaftliche Bilbung fehlte. legte Niebuhr ben ersten Band feiner römischen Geschichte mit ben Worten por: "Gerne möchte ich ohne Rüchalt gefagt wissen, wie Sie mit meinem Buche aufrieden find." Auf Berthes' einige Monate fpater erfolgte Antwort entgegnete Niebuhr: "Ihr Urtheil über ben erften Band meines Werfes hat mir unbeschreiblich wohlgethan. Nehmen Sie es nicht als ein zuviel sagendes Compliment, wenn ich sage, bak neben Goethe's Lob Ihr Gefühl mir genugte, wenn auch öffentlich iehr feindliche Stimmen fich boren laffen follten."

Auch mit Johannes von Müller stand Perthes in jener Zeit und namentlich in den Jahren 1805 und 1806 in lebendigem Berfehr. Die Briefe an ihn athmen den tiesen Schmerz um den Fall des Vaterlandes und den bittern Unwillen über die Muthlosigseit und Gleichgültigkeit der Männer, die den Stolz unseres Volkes ausmachten — aber durch Schmerz und Unwillen leuchtet der Nannesmuth hindurch, der die im selsenfesten Gottvertrauen ruhende Hoffnung nicht sinken läßt, sondern dem hereingebrochenen Elend selbst eine Lichtseite abzugewinnen weiß. "Bieles ist auch ichon weggeräumt", schreibt Perthes 1805 an Müller, "daß ich nur ansühre: die Endschaft der papiernen Zeit; noch zwanzig Jahre solcher Buhlerei mit der Literatur, solcher Verhätschelung geistiger Bildung, solcher Krämerei mit belletristischem Luzus — und wir hätten ein siecle litteraire erlebt, abgeschmacker als das unserer Nachbarn."

Es ift selbstwerftändlich, baß bas Jahr 1806 auch Perthes in seinem Geschäfte schwer schädigen mußte. Aber ber innere Friede,

ber ihm aus seinem aufblühenden Familienglud erwuchs, und die Gemeinschaft, in der er sich mit den besten Männern jener Zeit wußte, ließen ihn jenen materiellen Berlust weniger empsinden. Wo Andere sich vorsichtig von Geschäften zurückzogen, dehnte er den Betrieb seiner Handlung in einer Weise aus, daß er im Jahre 1807 schreiben konnte: "Niemand in Hamburg hat jetzt Geschäfte, die meinigen aber sind größer wie je und werden bald eine noch größere Ausdehnung gewinnen." Seine Handlung galt als eine der bedeutendsten im Norden Deutschlands und Nieduhr nannte ihn scherzend den Buchhändlersouverän von der Ems dis an die Osse.

Bom bochften Intereffe ift es, zu feben, wie Berthes in ben Rabren 1809 und 1810 fich um die Erhaltung beutscher Gefinnung bemühte und babei junächst an bie literarischen Rreise und ben ihnen bienenden Buchbandel feine Hoffnungen und Blane anknüpfte. "Deutschland ist recht eigentlich", schrieb er, "Element und Baterland bes Stanbes ber Manner ber Biffenichaft; beutiche Belehrtenrepublik besteht noch und kann auch ferner besteben, obgleich unsere Fürsten besiegt sind und bas beutsche Reich zertrümmert ist." In bem Buchhandel fah er die Freiftätte, welche die Freunde ber Wahrheit aufnehmen und sie, wenn auch nur vor der äukersten Lebensnoth ichüten follte. "Der beutsche Buchhandel", schrieb er nach bem Wiener Frieden von 1809 an Jacobi in München, "ift bas einzige noch vorhandene Band, welches die ganze Nation umfaßt; ein Nationalinstitut ist er, frei aus sich felbst entsprosen und jest beinahe allein unfere nationalen Gigenthumlichkeiten echt charafterifirend. Daß er nicht alles leiftete, was er leiften konnte, ift mahr, aber für bie Butunft tann er noch vieles leiften, nur er allein tann bie beutsche Gelehrtenrepublit retten, und bas ift meine Aufgabe für dieses Leben." Aunächst wollte er eine in turzen Reiträumen erscheinende Reitschrift gründen, welche lebendige Berbindung aller beutsch gefinnten Männer erhält. "Meine Stellung ist aunstig: ich tenne bie Ebelsten ber Nation und tann mir beren Beihilfe versprechen; mein Buchladen reicht in der gedrückten Reit Hilfsmittel für die Redaction dar, wie tein anderer es ver-Aber er fürchtet, daß seine Freunde bas Unternehmen für ju gewagt halten und bie Frage aufwerfen werben: "Durfen wir auch?" Darauf antwortet ber muthige Mann mit Jean Baul: "Mit keinem Zwange entschuldigt die Furcht ihr Schweigen." Auch

unter Ravoleon's Herrichaft konne man vieles fagen, wenn man nur die rechte Beife lerne, es zu fagen. "Baterlandisches Museum" foll die Reitschrift beiken. "Sie foll nicht verboten werben, barum muß fie fehr porfichtig auftreten; sie foll gelesen werben, barum muß ihre Absicht erkennbar für die Deutschen sein." Ende Rovember 1809 persendete Berthes ben Blan bes Baterländischen Ruseums nach allen Gegenben Deutschlands, an alle Männer, von deren deutschem und wissenschaftlichem Sinn er Runde batte. Er hoffte, bag biefer in einem Mittelbunfte geeinigte Bund beutscher Manner, wenn die rechte Stunde fame, fich schnell aus einem wissenschaftlichen Bereine in einen Bund umseben könne, welcher zu fräftiger That Kraft und Rusammenhang besite. Bon allen Seiten liefen auftimmenbe Antwortichreiben ein, welche fich mit Barme für bas Unternehmen und mit Dank gegen ben Mann. welcher es versuchte, aussprachen. Im Frühighr 1810 trat es ins Leben und brachte Beirage von Jean Baul, Graf Friedr. Leop. Stolberg, Claubius, Fouqué, Arnbt, Friedrich Schlegel, Gorres u. A. Die Aufnahme übertraf alle Erwartungen, aber auch die durch die Herausgabe geforderte Arbeit überftieg neben den großen politischen Aufregungen und neben ben fortlaufenden Anftrengungen für das ausgebehnte Geschäft fast das Daf menschlicher Rraft.

Um Ende bes Jahres 1810 waren bie brei Sansestäbte qu= gleich mit bem gangen nordweftlichen Deutschland zu einem Beftandtheil bes französischen Reiches erklärt worben. Unter ben auf biefe eroberten Theile übertragenen französischen Ginrichtungen war es bie einer Generalbirection zur Beaufsichtigung bes Buchbanbels und ber Buchbruckereien, welche Berthes mit großer Sorge erfüllte. Für jebes Buch, welches in hamburg gebruckt ober aus ben nicht occubirten Theilen Deutschlands in die beutschen Departements des Raiserreichs gebracht werden sollte, mußte ein Erlaubnifichein aus Baris beigebracht werben. Rapoleon, welcher bie Denkfreiheit als die erfte Eroberung des Sahrhunderts erflärte und in seinen Staaten Breffreiheit haben wollte, verlangte aber auch zu wiffen, was für Gebanken und Ibeen in ben Röpfen umgingen. außerordentlich fünstliche Apparat, der zu diesem Zwecke construirt wurde, versagte seine Dienste. Bei ber Untenntniß ber Frangosen in allem, was beutsche Literatur und Sprache hieß, wurde es Rebem leicht, bei vollständiger Beobachtung der vorgeschriebenen Formen. auch die dem Kaiser mißliebigsten Bücher einzusühren, worüber derjenige Theil der Biographie, welcher Perthes' Haltung als französischer Unterthan behandelt, höchst ergötzliche Einzelheiten mittheilt. Beim ersten Bekanntwerden der beabsichtigten, gegen die deutsche Literatur gerichteten polizeilichen Maßregeln sah Perthes der Gefahr, welche seinem Geschäfte zugleich mit dem ganzen deutschen Buchhandel den Untergang drohte, besonnen und muthig ins Auge, aber "durch alle Umstürze", so schrieb er um diese Zeit an Jacobi, "muß das, was ich als Geschäftsmann betreibe, noch gröskeren Ausschung erhalten."

Und bieses prophetische Wort hat sich erfüllt. Die namenlosen Leiden Hamburgs unter der Fremdherrschaft sind bekannt und
ihre Schilberung in dem ersten Bande von Perthes' Leben ergreist
noch heute den Leser aufs tiefste. Perthes, dessen Lichtgestalt in
dieser dunkelsten Zeit wie ein Hoffnungsstern erscheint, zu dem Biele mitten im Schiffbruch vertrauend aufschauten, verließ Hame burg erst, als nicht die geringste Aussicht auf Rettung mehr vorhanden war. Was er dis dahin sür diese Stadt gethan und gelitten, wie er kein Mittel unversucht gelassen, welches zu ihrer Befreiung dienen konnte, wie er selbst sein Leben wiederholt sür sie in Gesahr brachte: in der Geschichte Hamburgs ist es verzeichnet und in diesen Tagen wird dort manches Herz des muthigen und kühnen Mannes dankbar gedenken.

Perthes hatte alles, was er besaß, versoren. Aber er beschloß, in Gottes Namen wieder von neuem anzusangen. In einem Circular zeigte er im April 1814 dem deutschen Buchhandel die Wiederseröffnung seines Geschäftes an und versprach alles Schuldige zu bezahlen. Das Wie und Wann dat er ihm zu überlassen, doch solle innerhalb dreier Jahre alles bezahlt sein. Der treue und bewährte Besser, welcher dieser sieher stiller Gesellschafter der Handlung gewesen war, trat jett als öffentlicher Theilhaber in die Firma und so schieden sich beide Freunde zum Beginn des schweren Unterznehmens an. Auf Hamburg und das übrige Deutschland rechneten sie bei ihren Plänen zunächst nicht, weil zu erwarten stand, das die Folgen der langen Noth noch auf Jahre jede Lebendigseit des literärischen Berkehrs verhindern würden; sie wendeten ihre Aufmerksankeit England zu, wo infolge der Freiheitskriege die Theilsnahme an Deutschland größer wie seit Jahrhunderten geworden

war, und eine geschickte Benutzung berselben ber Berbreitung ber beutschen Literatur in ben bortigen reichen Sammlerkreisen sehr sörberlich sein mußte. Besser, welcher die englischen Berhältnisse und namentlich auch die mangelhafte Einrichtung des englischen Buchhandels kannte, hoffte sogar, die Gesammtvermittlung zwischen England und der nicht englischen Literatur in die Hand des deutsschen Buchhandels zu bringen.

Bahrend Beffer nach England ging, begann Berthes im Baterland die unterbrochenen Berbindungen wieder anzuknüpfen und neue Wege zu babnen. "Fest kannst Du Dich barauf verlassen." ichrieb er balb nach Eröffnung bes Geschäfts an Besser, "unsere Sanblung wird fehr balb wieber in Blüthe fteben: man fehnt fich ordentlich nach uns." Die Daffe ber auf Berthes einstürmenben Arbeit machte bie balbige Rudtehr Beffer's nothig, beffen Aufentbalt in England ihm manche Enttäuschungen, aber boch auch sablreiche und werthvolle Berbindungen eingebracht batte. Die Jahre 1814 und 1815 vergingen Berthes unter fteter und erfolgreicher Anstrengung innerhalb seines nächsten Berufe und im Dienste feiner Baterstadt, beren Berwaltung und Verfassung in die neue Reit hinüber geleitet werben follten. Aber von ben ihm am nächsten liegenden Aufgaben als Geschäftsmann und Burger richtete er feinen Blid auch auf weitere Rreife, beobachtete mit eingehendem Interesse die Entwicklung ber politischen Auftande Europas und faste baneben besonders bie burch die Reugestaltung Deutschlands bedingte Reform bes beutschen Buchhandels ins Auge. Er befürchtete namentlich, bag unter bem Drucke ber in Deutschland nach bem Rriege icharfer hervortretenben Gegenfate eine Scheibung in Sub und Rord, in Ratholisch und Brotestantisch, in Desterreichisch und Breufisch, und zwar nicht nur politisch, sondern auch national fich pollziehen konne. In Beziehung auf bie Literatur bestand biefe Scheibung bereits bezüglich ber irgendwie tatholisch gefärbten Literatur Subbeutschlands und Defterreichs, welche in Norbbeutschland vollständig unbefannt blieb, und welche boch Schätze enthalten tonnte, bestimmt, ein allgemeines beutsches Gut zu fein. Diese unnatürliche Scheidung ber beutschen Literatur zu überwinden, faßte Berthes als die Aufgabe bes Buchhandels auf.

In einer im Jahre 1816 von ihm verfaßten Schrift: "Der beutsche Buchhandel als Bedingung des Dafeins einer beutschen

Literatur", entwicklte er nun in kurzen Sägen, daß, wenn der Buchhandel den an ihn zu stellenden Ansprücken genügen solle, derselbe als ein National-Institut geachtet und so weit der deutsche Bund sich erstreckt, gehegt, geschirmt und beschützt werden müsse. Der Buchhandel an sich bedürfe, sowie jeder Handel, keiner weiteren Begünstigung als Freiheit, wohl aber zur Aufrechthaltung derselben und Auseinandersetzung der dabei in Berührung kommenden Interessen eines Gesetzes über das Eigenthumsrecht der Autoren und Berleger, sowie einer Behörde, durch welche diese Rechte geltend zu machen und aufrecht zu erhalten sind. Der Nachdruck wucherte damals noch in Deutschland und Perthes nimmt deshalb Gelegenheit, die Schäblichseit und Unsittlichseit desselben darzulegen, auf seine Beseitigung zu dringen und die Folgen für die deutsche Literatur aufzuzählen, welche eine Fortdauer des disherigen gesehlosen Rustandes nothwendig herbeissühren müsse.

Nachdem biese Darlegung ber Berthes'schen Ansichten bie Billigung Friedrich Schlegel's, welcher sich als oesterreichischer Legationsrath in Frankfurt aushielt, gefunden, auf seine Beranslassung gedruckt war und er sich zu ihrer Berbreitung unter den Staatsmännern erboten hatte, waren alle Aussichten vorhanden, daß der demnächst zusammentretende Bundestag dem letzten Artikel der Bundesacte, welcher den Schutz des literarischen Sigenthums behandelte, seine besondere Theilnahme zuwenden werde.

Um burch eigene Anschauung ein Urtheil über die Gestaltung des geistigen Lebens und des literärischen Verschrist in den verschiedenen Theilen Deutschlands und namentlich in Süddeutschland zu gewinnen, beschloß er, jene Gegenden zu bereisen und trat, hierzu von bedeutenden und einslußreichen Männern ermuntert, am 19. Juli 1816 diese Reise an. Am 18. October tras er wieder in Hamburg ein. Die in dem zweiten Bande der Biographie verzeichneten Erlednisse auf dieser Reise und Perthes' Bemertungen über den literärischen Verschrift in den von ihm besuchten Ländern gehören an und für sich schon zu den sür den Buchhändler interessenderen Abschnitten, gewinnen aber noch dadurch ein erhöhtes Interesse, weil ein Vergleich der damaligen Zustände im Buchhandel mit den heutigen die ungeheure Klust erkennen läßt, welche die Gegenwart von der Vergangenheit auch auf diesem Gebiete trennt. Das heutige Seschlecht im Buchhandel, welches im ges

eimigten Baterlande die Segnungen des endlich errungenen einheitlichen Schutzes des geiftigen Eigenthums ungestört genießt, wird mit um so größerer Ehrsurcht und Bewunderung zu Perthes hinaufblicken, der einer der ersten und tapfersten Borkumpfer in diesem langen und heißen Kampfe gewesen ist.

Die nun folgenden Jahre waren der Befestigung des neu begründeten Geschäftes gewidmet. Immer zahlreicher und ausges dehnter wurden die Verbindungen der Buchhandlung und mit ihnen wuchsen die persönlichen Beziehungen, welche Perthes durch sein Geschäft gewann. Denn das ist das Bezeichnende für seinen geschäftlichen Verkehr und darin liegt der Grund seiner äußern Erfolge, daß der, welcher Perthes geschäftlich nahe trat, sein Freund wurde, sobald er überhaupt würdig war, ein solches Verhältniß einzugehen.

Das vierte, die Jahre 1817—1822 umfassende Buch der Biographie zeigt uns Perthes im regen Verkehr mit Staatsmännern, Gelehrten, Geistlichen und Schriftstellern, mit den durch Bildung und warme Religiosität ausgezeichneten protestantischen Kreisen Holsteins und mit den durch Frömmigkeit, wie mit Geist und Talent geschmückten katholischen Kreisen Westphalens. Alles, was in jenen Jahren die Gemüther bewegte: die Erscheinungen im Bolksleben, das Verhalten der Regierungen, die verschiedenen in den Vordergrund tretenden politischen Fragen, die südeuropäischen Revolutionen, die sich immer schärfer gestaltenden religiösen und sirchlichen Gegensäte — alles wird in unausgesetztem Vrieswechsel mit den Freunden in einer Weise besprochen, welche den Leser jene Zeit förmlich miterleben läßt und ihn mit Bewunderung vor dem tiesen Verständniß, dem sichern Urtheil und dem Scharsblick, mit welchem Perthes die schwierigsten Fragen bespricht, erfüllen muß.

Es kam die Zeit, wo sich Perthes mit dem Gedanken vertraut machte, sich dem aufreibenden Treiben des unruhigen Geschäftes zu entziehen. Der am 28. August 1821 erfolgte Tod seiner Frau, Caroline, deren fromme und reine Seele sein mühevolles und sorgenreiches Leben in hingebender Liebe erquickt und verklärt hatte, brachte jenen Gedanken zur Ausführung. Die Handlung wurde Besser übergeben; Mauke, welcher lange schon die Last und Sorge des großen Geschäftes mitgetragen hatte, wurde als Theil-

nehmer aufgenommen und am 20. März 1822 verließ Perthes mit vier Kindern Hamburg und langte ben 25. März in Gotha an.

Gerade ein halbes Jahrhundert hatte Berthes burchlebt, als er in neuen Berhältnissen gleichsam von neuem zu leben anfangen Die Aufregungen bes umfangreichen Sortimentsgeschäfts in ber großen Seeftabt wollte er mit bem ruhigeren Betriebe einer neu zu gründenden Rerlagsbuchbandlung vertauschen und batte als Ort bagu Gotha gemählt, mit bem ihn verwandtschaftliche Begiehungen perhanden. In welchem Sinne er biefen neuen Beruf auffakte, spricht fich in seinen Briefen ber bamaligen Reit aus. "Sie millen, bak ich ben Buchbandel als bie unerläkliche Borbe-Dingung einer beutschen Literatur fehr hoch stelle. Der Nerv bes Buchhandels ist ber Sortimentshandel. Renntnik bes Beffern und ber Wille, biefes lieber als bas Schlechte zu vertaufen, gibt ihm feinen sittlichen Werth. Es ift mir wohl erlaubt zu fagen, baß ich biesen Aweig bes Buchhanbels so gut burchgeführt habe, wie Giner. In Deutschland steht feine Sortimentsbuchbandlung bober als die meinige. Wer bei herannahendem Lebensabend fortarbeiten zu können meint und beshalb verfäumt, das Geschäft in jüngere Banbe hingiberzuleiten, wird traurige Erfahrungen machen. zweite Urt bes Buchhanbels, ber Berlag, ift in allen Beziehungen ganglich verschieben von bem erfteren, aber nur ber, welcher ben Sortimentshandel aus eigener Sandhabung tennt, tann ein Berlagsbuchhändler werben, wie er es jum Rugen ber Literatur und zum eigenen Bortheil sein soll." Da Berthes ben Sortiments: buchhandel sechsundbreifig Jahre betrieben hatte, und mit vielen ber erften Gelehrten in freundschaftlichem Bertehr ftand, ein reines, wenn auch nicht großes Capital und Credit in ber Raufmannswelt befak, so glaubte er bie Bebingungen gegeben zu feben, unter benen eine Berlagshandlung mit Erfolg zu führen fei. Richt vom Rufalle wollte er fich seine Berlagsartitel zuführen laffen in einer Beit, wo fast in allen Aweigen ber Literatur eine schlechte Buchmacherei berrichte. "Die Nation ist besser, als ihre Schriftsteller, und bat literarische Bedürfnisse, die durch diese keine Befriedigung erhalten." Namentlich auf bem Gebiete ber historischen Wissenschaften glaubte er ein solches nicht befriedigtes Bedürfniß zu erkennen. "Die harten Jahrzehende, welche bie Deutschen burchleiben mußten, und bie Seelenerhebung bes Jahres 1813 haben, was man früher nur als Sagen und Märchen gehört, zu Fleisch und Blut werden lassen; was andere Zeiten nur als Darstellungen der Historiker kannten, hat unsere Zeit wirklich gelitten und gethan, und hat, weil sie selbst eine Geschichte gehabt, auch Sinn für Geschichte bekommen. Größere Fragen, andere und tiesere wie früher, werden an die Seschichte gethan und eine Antwort darauf darf nicht ausbleiben. Mein Beruf nun soll es werden, die Männer, welche solche Antwort geben können, suchen zu helsen, sie zu drängen und zu treiben, das, was sie können, auch wirklich zu thun, und ihnen in allen Dingen, die dem Buchhändler näher liegen, wie dem Gelehrten, sörderlich und behülslich zu sein."

Das war bas Broaramm, welches Berthes für feine neue Lebensarbeit aufftellte. Er batte ichon 1816 in Nassau mit Stein ben bamals eben entworfenen Blan zu einer Sammlung ber Quellen ber beutschen Geschichte besprochen, und bak später bie von Bern herausgegebenen Monumenta Germaniae historica wirtlich erscheinen konnten, bazu hat Verthes wesentlich mit beigetragen. Aber neben biefem großartig angelegten gelehrten Quellenwerte hielt Berthes ein anderes, für bie gebilbeten Kreise ber Ration bestimmtes Geschichtswert für ein bringenbes Bedürfnif. Es follte die Geschichte ber europäischen Staaten zwar einzeln, aber in steter Rudficht auf beren Stellung zu einander und auf beren politische Lage in ber Gegenwart behandeln. Die Schwierigkeiten biefes groß angelegten Unternehmens verhehlte fich Berthes nicht. Rachbem in Heeren und Utert bie geeigneten Rebacteure gefunden waren, galt es, für bie einzelnen Staaten bie rechten Manner gu finden und biefe zu einem gemeinsamen Birten zu vereinen. Die Bersonenfrage wurde über Erwarten schnell gelöft. Daß fie gelingen wurde, baran hatte Berthes trot ber Bebenten feiner Freunde nie gezweifelt, benn ihm war die Gabe verlieben, "Berftreutes zu einigen, Fernstehenbe gusammen zu bringen und Digflange bes Bergens und Geiftes unter redlich Wollenben auszualeichen".

Die Borbereitungen zu ber Herausgabe ber europäischen Staatengeschichte machten ben Kern ber Thätigkeit aus, welche Berthes während ber ersten Jahre seines Ausenthaltes in Gotha zur Gründung eines bedeutenden Berlagsgeschäftes auswenden mußte. Daneben unterhielt er die sich immer mehr ausbreitenden

Berbindungen mit Schriftstellern und Gelehrten, regte Andere zu Unternehmungen an, pflegte den brieflichen Berkehr mit den Sorztimentshändlern und suchte deren Zutrauen und guten Willen zu gewinnen. Er blieb sich der Gemeinschaft mit Denen, die gleichen Beruf mit ihm hatten, stets bewußt und wünschte mit den Collegen im persönlichen, womöglich in freundlichem Berkehr zu sein und zeigte deshalb jedem Sortimentsbuchhändler einzeln und jedem eigenhändig seine neue Stellung an. "Es war freilich eine hercuslische Arbeit, zweihundertundsechs Briefe habe ich geschrieben. Am Ende wäre ich doch fast verrückt dabei geworden!"

Mit biefen Borbereitungen für ein neues Birten fällt bie gänzliche Lösung seines Berbältnisses zu ber Samburger Sanblung zusammen. Die Auseinandersetzungen mit seinem Schwager und Sandlungsgenoffen boten nur eine Schwierigfeit, nämlich bie, bag Reber burch die Roricilage bes Anderen fich in qu groken Bor-Als die geschäftliche Trennung vollzogen, theil gesett glaubte. schrieb Berthes an Beffer: "Wir haben, lieber Bruber, fast ein Bierteljahrhundert mit einander gearbeitet. Auch nicht ein einziges Mal haben wir über Mein und Dein eine verschiedene Ansicht gehabt, auch nicht ein einziger Augenblick ift während ber langen Reit bagewesen, in welchem wir es für möglich gehalten hatten, jemals wantend werben zu können in bem Bertrauen zu einander. Lak und Gott bafür banken, bak bas Bertrauen mahrend bes Scheibens ebenso rein gewesen ift, wie mabrend bes gemeinsamen Nicht Bielen wird solches Glück in solchem Grabe 311 Rehens. Theil."

Berken zuwendete, je mehr fühlte er den Mangel allgemeiner historischer Kenntnisse. "Herangewachsen ohne Schule," schrieb er an den Historischer Pfister, "früh genöthigt, mir mein Brod selbst zu verdienen, dann im Geschäftstumult umgetrieben, von Sorge und Noth gedrängt, bin ich auch in der Geschichte weniger unterrichtet, als die meisten Menschen. Mit der Perthes eigenthümslichen Beharrlichteit arbeitete er nun an der Ausfüllung jener Lücken, indem er zunächst einen Ueberblick über die Geschichte der letzten drei Jahrhunderte zu gewinnen suchte und dann die alte Geschichte im Einzelnen durcharbeitete, an welche Studien sich die Lectüre hervorragender Werke über Kirchengeschichte und neueste

Seschichte anreihte. Aus den in dem dritten Theile der Biosgraphie mitgetheilten Briefen geht hervor, daß kein nur irgendwie namhaftes Buch von allgemeinem Interesse von Perthes ungelesen blieb und daß selbst gelehrte Werke von ihm mit einem Eiser studirt wurden, welcher für sein, mit dem Alter immer mehr wachsendes Streben nach Wissen und Erkenntniß zeugt.

Die lebendige Theilnahme, welche Perthes neben dem politischen auch dem kirchlichen und religiösen Leben der Nation zuwendete, führte ihn, der gewohnt war, sein geistiges Leben in unmittelbare Beziehung zu seinem Berufe zu bringen, naturgemäß auch dem theologischen Berlage zu, zumal ihm die persönliche Bekanntschaft mit vielen bedeutenden Theologen Anknüpfungspunkte genug dot. An Neander's großes kirchengeschichtliches Wert, welches nach des Bersassers eigener Aeußerung durch Perthes' Anregung ins Leben gerufen wurde, knüpfte sich jene ehrwürdige Reihe theologischer Werke und Zeitschriften, welche dem in seinem Geiste fortzesichten Berlage dis heute die hervorragende Bedeutung auf diesem Gebiete gesichert und erhalten haben.

Auf Theologie und Geschichte beschränkte Berthes bauernd seine Thatiakeit als Berleger: außerhalb bieses Rreises fühlte er sich fremd und nur gang ausnahmsweise widmete er sich Unternehmungen auf andern Gebieten ber Literatur. In Diefer Beschränkung sammelte er seine Kraft. Und wie gewaltig biese Kraft fein mußte, wird Jeber wiffen, ber Berthes' Berlag tennt und weiß, wie mühselig auch schon zu jener Reit ber rein technische Theil bes Berlagsbetriebes mar, ben Berthes Jahre hindurch gang allein, ohne Gehilfen, felbft ohne Schreiber beforgte. Erfährt man nun noch, daß er allein im Laufe von vier Jahren 500 Berlags= anerbietungen zurückgewiesen und etwa 2000 bergleichen unter seinen Bavieren sich vorfanden, so genügt bas mohl zur Beurtheilung bes Aufwandes von Rraft und Reit, welche zur Bewältigung einer solchen Arbeitslast erforderlich mar. Ja, Rift hatte Recht, wenn er mit Erstaunen auf Berthes' buchbändlerische Thätigkeit blidte und die in ihr sich vereinigende Masse von Ginsicht, Combination, Rührigfeit und Energie bewunderte.

Der Segen, welcher auf allem mit reinem Sinne begonnenen und mit Treue und Umsicht fortgeführten menschlichen Wirken ruht, blieb auch bei Perthes nicht aus. Großes Vermögen zu erstreben und zu erwerben, lag nicht in seiner Natur, ber es nicht schwer geworden wäre, mit sehr Wenigem zufrieden zu leben. Aber der materielle Gewinn, der sich an seine Unternehmungen nothwendiger Weise knüpfen mußte, blieb nicht aus, trozdem oder vielmehr weil er ängstliches Rechnen nicht kannte, wenn es sich um Herausgabe eines tüchtigen Werkes handelte. Sein gesammter Berlag, aber nicht jedes einzelne Werk müsse ihm, pflegte er zu sagen, den kaufmännischen Gewinn bringen, der ihm gebühre. "Auch in unserm Geschäfte", äußerte Frommann, "kann man durch richtiges Specusliren reich werden, aber einen Berlag wie den Cotta'schen, den Reimer'schen und Perthes'schen bringen nur Männer zusammen, die bei ihren Unternehmungen einen andern Maßstab anlegen, als den des Einmaleins."

Den schönsten Lohn fand Perthes in der Achtung und dem Bertrauen, welche ihm von Nah und Fern, aus gelehrten und ungelehrten Kreisen entgegen gebracht wurden, und in besonderm Bezug auf seine Berlagsthätigkeit sich in dem Worte von Rist zussammenfassen lassen: "Es ist wirklich dahin gekommen, daß Manche schon deshalb Bertrauen zu Büchern haben, weil sie bei Perthes erschienen sind."

Daß einem folden Manne auch bas Vertrauen und die Achtung seiner Berufsgenoffen nicht fehlte, ift selbstverftanblich. Und er hat sich diese durch die hingebende und erfolgreiche Thatigfeit, welche er seit bem Jahre 1823 ben allgemeinen Intereffen bes Buchhandels widmete, noch besonders und in hervorragender Beise erworben. Wie früher schon gesagt, sah Berthes nur in ber einbeitlichen Gestaltung bes Buchbanbels bas Mittel zur Erfüllung ber ihm gestellten Aufgabe. Und in biesem Sinne wirkte er unausgefett auf die Bereinigung ber sämmtlichen Buchbandler in allen beutschen Staaten zu einer einzigen großen Berbinbung. Auf seine Aufforberung traten 1824 fast 200 Buchhanbler aufammen und constituirten sich 1825, wenn auch zunächst nur zu einem einzelnen bestimmten Amed, unter bem Namen bes Börsenvereins ber beutschen Buchhändler als ein Berein, welcher von Jahr zu Jahr an Bebeutung wuchs. Der im Frühjahr 1833 in der jährlichen Berfammlung bes Bereins zur Sprache gebrachte Bau einer Buchhändlerbörse in Leipzig zog ihn außerorbentlich an und sein weitsehenber Blid knüpfte an biesen Blan bie Aussicht auf bie Grundung einer Lehranstalt für Buchhändlerlehrlinge und eines Museums für die Geschichte des gesammten Bücherwesens, der Druckerei und der Papiermacherkunft. Perthes' Einfluß ist es zu verdanken, daß der Börsendau in der Bersammlung von 1833 beschlossen, und der inzwischen ausgearbeitete Plan im nachfolgenden Jahre genehmigt wurde. An den Berhandlungen über die Feststellung des literarischen Rechtszustandes in den deutschen Bundesstaaten hat er stets hervorragenden Antheil genommen und unausgesetzt auf die Anerstennung des Börsenvorstandes als des Bertreters der BuchhändlersCorporation hingearbeitet. "Als Mitstifter und Mitglied unseres Börsenvereins war Perthes", schried Frommann, "eine Reihe von Jahren hindurch, obschon er die Wahl zum Vorsteher stets abslehmte, dennoch der eigentliche Mittelpunkt der meisten Verhandslungen und Beschlüsse und oft der Vorlämpfer."

Der Zweck dieser Zeilen ist erfüllt, wenn sie Vielen Veranslassung werden, diese Darstellung einer einzigen Seite des inhaltsvollen und beneidenswerthen Lebens unseres Friedrich Perthesdurch die von seinem vortrefslichen Sohne versaste Darstellung seines ganzen Lebens zu ergänzen und dadurch jenes Bild zu geswinnen, in dessen Anblick, wie im Eingang schon hervorgehoben wurde, sich zu vertiesen und in seinem Anschauen sich zu sammeln auch dem Buchhändler in dieser Zeit so heilsam und nothwendig ist.

"Möge Perthes' Geist und sein Borbild unter uns fortwirken und der Gang seines Lebens besonders die Jüngern unter uns ermuthigen, ihre Thätigkeit und ihre Mittel den höheren Interessen des Buchhandels mit rechter Treue zu widmen!"

(B. B. 1872. Rr. 88. 89.)

g. Böhlan in Weimar.

## 5. Roch einmal Fr. Perthes.

Wenn etwa Leser bes Börsenblattes bächten, nachdem sie mit dem Aufsatze in Nr. 88 u. 89 durch wären, wüßten sie genug von Berthes und brauchten sich nun nicht noch an die drei Bände des Meisterwertes seines Sohnes Clemens zu machen, so irrten sie gewaltig und würden der Absicht des Versassers gerade entgegen handeln. Diesen Irrthum würden sie freilich mit dem großen Publicum theilen, das sich gewöhnt hat, seine Weisheit sast nur noch aus Zeitungen und Zeitschriften zu schöpsen, die von inhaltzeichen Büchern Auszüge oder Recensionen bringen, in denen das Pikante mit mehr oder weniger Geschick herausgehoben ist, soweit es dem Parteiskandpunkte der Berichterstatter beliebt. Das hat nicht nur den Nachtheil, daß oft der eigentliche Gehalt des Buchs von dem sonstigen bunten Inhalt der Blätter überwuchert wird und keinen bleibenden Eindruck hinterläßt, sondern auch das Buch selbst, aus dem jene Blätter ihre Nahrung gesogen, weniger gekauft wird.

Ich habe von 1818 bis 1820 eine der glücklichsten Zeiten meiner Jugend im Baufe von Berthes und im Geschäfte von Berthes & Besser verlebt. Es mar ein Beweis von Berthes' richtigem Blid in Beurtheilung ber Menschen, bak er fich gerade biefen Mann zugesellte, ber ihn burch seine gute Schulbilbung und burch umfassende Renntnik ber einheimischen und fremben Literatur portrefflich erganate. Dazu gewann Beffer gleich bei ber erften Begegnung burch feine Liebenswürdigkeit alle Bergen. Der Blid feiner treuen, wohlwollenden Augen war unwiderstehlich. Er war ein Liebling ber Damen; wenn wir Gehilfen iraend einer Schonen bei ihrem Eintritt in ben Laben entgegeneilten, wurden wir oft burch Die Frage abgeschlitt: ift Berr Beffer nicht ba? Berthes bagegen hatte auf den erften Anblick wenig Einnehmendes; schon sein scharf geschnittenes Gesicht mit ben burchbringenben Augen konnte stutig machen. Er wunte bas felbst und begleitete fein Bild, bas er mir von Gotha aus schickte, mit ben scherzhaften Borten: "Sier schick ich Ihnen bas Bild von einem preußischen Bolizeicommiffar." -Beffer hatte auch mehr Gebulb ben Labenschwätzern gegenüber, während Berthes ihnen unter ben Sanben zu entschlüpfen verftand, worüber wir oft unsere heimliche Freude hatten. Ein Anderes war es freilich, wenn befreundete ober bedeutende Manner famen, wo wir bann Reugen von bochft interessanten Gesprächen fein konnten

Beibe Prinzipale waren gewaltige Arbeiter, Perthes gleichsmäßig, Besser mehr stoßweise, wenn er von seinen Kopsschmerzen frei war, und die Arbeit drängte, z. B. um die Zeit, wo die Sahresrechnungen eingetragen wurden. Beibe machten das Meiste allein, ließen sich wenig helsen; Besser z. B. bei der Correspondenz

mit frembländischen Handlungen, Berthes bei dem Ansichtsversenden an die Kunden, das er zuerst aufgebracht hat, zu welchem Zweck er alle dazu geeigneten Bücher heften ließ (benn damals wurden Bücher, auch Romane, nur roh verschickt; etwas Neues von Lassontaine oder Jean Paul kam in ganzen Handballen). Der ihm dabei zur Seite Stehende hatte aber nur die Noten zu schreiben, die Vertheilung behielt er sich allein vor nach seiner Kenntniß der Literatur und des großen Kundenkreises. (Jetzt scheint das nicht selten ganz mechanisch von Lehrlingen betrieben zu werden.) Damit war auch manche Correspondenz verbunden. Im Vriefschreiben war er überhaupt unermüdlich, und sehr viele Briefe schrieb er im Conzept und dann eigenhändig ins Reine.

In den Geschäften, die den einzelnen Gehilsen vorzugsweise zugetheilt waren, ließen die beiden Prinzipale sie ziemlich selbständig schalten, was natürlich den Eifer vermehrte und Lust zur Arbeit machte. Wilhelm Mauke war zu meiner Zeit, wenn ich so sagen soll, der Bureauches, der das Personal in die lausenden Arbeiten einwies. Die Arbeitszeit war von früh 8 bis Abends 9, mitunter dis 10; Perthes war oft schon früh 7 Uhr im Laden, gönnte sich aber nach Tische etwas Ruhe und hörte womöglich Abends etwas früher auf, während Besser noch spät Abends arbeiten konnte. Wir Andern waren gleich nach Tische wieder im Geschäft. Mitunter wurde um diese Zeit auch mit der Jugend aus den Familien Berthes und v. Aren im Hose Ball geschlagen.

Natürlich konnten Perthes bei seinem Scharfblick in Beurtheislung der Menschen die Mängel seiner Gehilsen nicht entgehen, aber bei dem menschlichen Antheile, den er an ihnen nahm, war er sehr geneigt, ihre Fähigkeiten und Leistungen eher zu hoch als zu niedrig anzuschlagen. Er konnte ja überhaupt den Leuten scharfe Wahrsbeiten ins Gesicht sagen, aber es war keine Bitterkeit dabei, er that es — ich möchte sagen — mit lachendem Mund. Man ließ es sich von ihm gefallen.

Von seinem natürlichen Muthe, ber mit seiner Klarheit, Bestimmtheit und Entschlossenheit zusammenhing, habe ich auch ein Beispiel erlebt. Ein russischer Großer war in der "alten Stadt London", unweit unseres Ladens, eingekehrt; bessen deutscher Begleiter mit dem großplatigen Besen, das manche verrußte Deutsche annehmen zu mussen glauben, sand sich als Räufer ein und nahm

für etwa 1500 Mart gebundene Bücher aus. Sie wurden in zwei große Kisten gepackt und ins Wirthshaus geschafft, die Rechnung übergeben. Aber die Bezahlung ließ auf sich warten, die beiden Prinzipale wurden unruhig; Perthes sagte zu Besser: "ich glaube den Patron wieder zu erkennen, es muß der N. N. sein." Ob ihm vielleicht eine zarte Erinnerung zugestellt worden ist, weiß ich nicht. Genug, der Mann erschien im Laden, Perthes ging ihm entgegen, pflanzte sich zwischen ihn und die Thür und redete ihn an: "Herr, Sie wollen uns betrügen." Wir waren alle starr und auf dem Sprunge, zu Hisse zu eilen, aber der große, starke Mann gab klein bei, es endigte friedlich. Unterdessen war Besser mit einem Quartiersmann und Schubkarren in "Stadt London" gewesen, hatte die Kisten wiedergeholt, sie wurden ausgepackt und bavon für 800 Mark doch noch verkauft und bezahlt.

Aber Perthes besaß noch einen bessern und höhern Muth und bieser war es, ber ihn in den vielen Prüfungen seines Lebens ausrecht erhielt, nie verzagen und nie erschlaffen, nie am Baterlande verzweiseln ließ. Dieser Muth war freilich auch Gottes Gabe, aber nicht umsonst geschenkt, er hatte sie durch ernste Arbeit an sich selbst errungen, dis er mit sich über die höchsten Fragen des Lebens im Reinen war und in sestem Glauben und unerschütterlichem Gottwertrauen den Stürmen entgegentreten konnte, die über das Batersland und ihn selbst hereinbrachen. Das ist in der Lebensbeschreisdung vortresslich geschildert und vor allem dem heutigen Geschlechte zur Beherzigung zu empsehlen.

(XB. XB. 1872. Mr. 100).

f. I. Frommann in Jena.

## 6. Elijabeth Campe, geb. Soffmann\*).

"Um 27. Februar entschlief sanft nach furzer Krankheit im 87. Lebensjahre Frau Elise Campe, geb. Hoffmann." Diese unsicheinbaren und boch so schwerwiegenben Worte verkündeten vor kurzem ben Tob einer Greisin, für beren ganzes Leben die Fassung

<sup>\*)</sup> Auszug aus ben Samburger Rachrichten.

obiger Anzeige gleichsam als symbolisch gelten kann: schlicht und doch inhaltsvoll, prunklos und doch bebeutend wie jene Worte war die Frau, deren Hinscheiden so bekannt gemacht wurde.

Sehr Wenige nur werden von der Todesnachricht bewegt worden sein. Es liegt in dem Lauf der irdischen Dinge, daß Jemand, der seine Jahre hoch bringt, wenn er teine Blutsverwandten hat, immer einsamer und einsamer steht. Auch Elise Campe ist von diesem allgemeinen und natürlichen Menschenloose teine Ausenahme gewesen, ein jüngeres Geschlecht hatte sie fast ganz verzessen; die literarischen Verdienste der Verstorbenen waren nicht einmal bekannt, geschweige denn gewürdigt.

Um so mehr ist es geboten, Ehre Dem zu geben, dem Ehre gebührt. Der Versuch sei unternommen, den Nachweis zu geben, eine wie reiche, edle und hochbegabte Natur es war, welche am 27. Febr. die Augen schloß zum ewigen Schlafe.

Bei der Vereinigung der beiden Namen "Hoffmann" und "Campe" denkt gewiß Jeder sogleich an die bekannte Buchhändlerssirma "Hoffmann & Campe". In der That ist es richtig, daß die Verstordene, deren Name an der Spize dieser Zeilen steht, die innigsten Beziehungen hatte zu jener Buchhandlung. Tochter des Gründers derselben, Benjamin Gottlob Hoffmann's, war sie versmählt mit August Campe; dieser gesellte dem Namen seines Schwiegervaters 1808 den seinigen dei und seit jener Zeit existirt in den Annalen des Buchhandels die noch heute florirende Firma "Hoffmann & Campe".

Benjamin Gottlob Hoffmann, Frau Campe's Bater, 1748 zu Steinau an der Oder geboren, war ursprünglich dem Kaufmannsstande bestimmt; ein reiner Zufall ließ ihn in die Korn'sche Buchhandlung in Breslau eintreten. Bor etwa hundert Jahren wansderte er in Hamburg ein und trat als jüngster Commis in die Bohn'sche Buchhandlung, in der er sieden Jahre verblied. 1781 trat Hoffmann mit einem französischen Buchhändler Birchow in Compagnieschaft; als dieser später Hamburg mit Paris vertauschte, setzte Hoffmann das Geschäft selbständig sort. Im Jahre 1785 war der ursprünglich gänzlich Mittellose in der Lage, einen eigenen Herd zu gründen, und heirathete eine Hamburgerin, Elisabeth Ruperti. Das erste Kind dieser Che war die jetzt Verstorbene, welche am 12. Juni 1786 geboren ist.

Elise Campe war ein Kind, als ein französischer Abbe, durch die Revolution aus Paris vertrieben, ihre Eltern besuchte und von den Greueln Robespierre's, Marat's, Danton's, von der Hinricktung Ludwig XVI. lebendig zu erzählen wußte — so lebendig, daß noch achtzig Jahre später der Inhalt dieser Unterredung dem treuen Gedächtniß der Verewigten mit allen Einzelnheiten gegenwärtig war. Obwohl bei der Geburt sehr schwächlich und zart, gedieh Elise doch und wuchs zur Jungfran heran. Zwei nach ihr gedorene Geschwister starben; die ganze Liebe der Eltern hatte sich also auf die einzig am Leben gebliebene Tochter concentrict, beren reiche Gemüths- und Geistesgaben sich schon früh im Keime zeigten.

Die schwere Zeit, welche nach der Schlacht bei Jena für Deutschland und ganz besonders auch für Hamburg hereinbrach, ward Elisen dadurch erleichtert, daß ihre Schultern die Lasten nicht allein zu tragen brauchten; 1806, kurz ehe der namenlose Jammer des Krieges über unser Baterland hereinbrach, heirathete sie den Buchbändler August Campe.

Dieser, am letten Februar 1773 — nahezu genau bem nämlichen Tage, an welchem hundert Jahre später seine Wittwe starb — zu Deensen bei Holzminden geboren, war der dritte Sohn von Friedrich Heinrich Campe, älterem Bruder des weltbekannten Joachim Heinrich Campe, Bearbeiters von Desoe's Robinson. — Friedrich Heinrich Campe, August's Bater, war Jurist; ein origineller, freisinniger Wann, der seine tüchtigen Gesinnungen auf seine Kinder vererbte. Nachdem er in Holzminden gute Schulbildung genossen, trat August Campe in die Buchhandlung des Oheims, die "Schulduchhandlung" zu Braunschweig, als Lehrling ein.

Als Reffe bes Besitzers ber Handlung ward er natürlich auch in bessen Familie gezogen; ber Anregungen, welche Joachim Heinrich Campe und bessen Shefrau dem Strebenden gaben, gedachte dieser noch im Alter aufs wärmste: ein Werdender wird immer dankbar sein. — Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ging August Campe zuerst nach Berlin, wo er im Geschäfte Friedrich Bieweg's (besselben, der später Joachim Heinrich Campe's aus dem Robinson allbesannte Tochter Lotte heirathete und nach Braunschweig übersiedelte) thätig war, dann nach Paris und endlich nach Hamburg. Hier gründete er sogleich selbständig eine Buchhandlung,

beren erster Berlagsartikel Bonaparte's "Tagebuch aus Egypten" wurde und zwar in einer von dem jungen Berleger selbst angesertigten Uebersetzung.

So kam das Jahr 1806 und mit ihm die Verbindung August Campe's mit Elise Hoffmann. Die Flitterwochen wurden dem jungen Paare nichts weniger als versüßt durch sechs Mann französischer Einquartierung, mit welcher August Campe belegt ward. Es war das erste schwer empfundene Zeichen drangsalvoller Zeit, deren schlimmsten Stürmen man entgegenging. Die junge Haussfrau selbst wurde zwar mit den Franzosen leidlich fertig: sie war der fremden Sprache mächtig und wußte sich — geübt durch zahlereiche Bekanntschaften, welche die Emigrantenzeit gebracht hatte — sehr gewandt in derselben auszudrücken. Desto schlimmer heimzgesucht wurden Vater und Gatte.

Aus Perthes' Leben kennt man die endlosen Chikanen, denen besonders die Hamburger Buchhändler zur Franzosenzeit ausgesetzt waren. Auch B. G. Hossmann entging der Versolgung nicht und ward wegen einer unbedeutenden Phrase in einer von ihm verlegten Grammatik von Gendarmen überfallen und zur Rechenschaft gezogen. Seines Schwiegerschnes besonnenes Benehmen in dieser Angelegenheit, die glücklicher Weise unter dem friedliebenden Gouvernement Bernadotte's stattsand, beendete alles auf die schonenbste Weise. Indessen waren es eben diese Bezationen, welche Elisens Bater bewogen, sich mit seinem Schwiegersohn gänzlich zu verdinden, der nun alle Verhandlungen mit den französischen Behörden übernahm.

Es gehörte große Luft und Liebe zur Sache bazu, um während ber entsetzlichen Jahre von 1806 bis 1813 unter dem steten Schreck, der beständigen Angst, welche die fremden Beiniger rege zu halten wußten, allen Biberwärtigkeiten zum Troze muthig auszuharren. August Campe verlor die Lust und Liebe nicht, und wenn er auch in seiner Birksamkeit nicht so öffentlich hervortrat und nicht so sruchtbringend und solgenreich in die Geschicke seiner Baterstadt mit eingriff wie Perthes, so entzog er sich doch der Mitwirkung bei keinem Anlaß, wo er im Stillen zum allgemeinen Besten beistragen konnte.

Daß Elise Campe an all biesen Ereignissen ben lebenbigften Antheil nahm, wurde man annehmen burfen, auch wenn aus jener

Reit nicht bas erste Brobuct ihrer Keber, welches eben auf die Schreckensperiode unmittelbar bezüglich ift, stammte. Es ift bies ein kleines, jett vergriffenes Buch: "Hamburgs aukerorbentliche Begebenheiten und Schickale in ben Rahren 1813 und 1814 während ber erften Besitnahme burch ben General Tettenborn bis zum allgemeinen Frieden. Bamburg 1814, B. G. Hoffmann'iche Buchbandlung." In gefälliger Form, übersichtlich und flar erzählt Die Berfasserin, mas fie erlebte: sie erklärt fich meber für berufen, ben gorbischen Knoten verwirrter Bolitit zu lösen, noch sich auf ein Wie und Warum einzulassen: nur eine Schilberung, teine Meinung will sie geben, benn ein Historiograph biefer bentwürdigen Tage werbe sich schon finden. - "Bis babin will ich mich wohl au ben Berufenen, aber burchaus nicht au ben Auserwählten gablen." Aus ber letten Wendung erfieht man eine der bervor: stechenbsten Gigenschaften Glife Campe's: beren Bescheibenbeit. Mochte die Anerkennung, welche bas Buch fand, noch fo groß sein: nie, weber bei beffen Erscheinen, noch als 1863 bie Reitungen wiederholt bavon sprachen, hat fie fich als beffen Berfafferin genannt. War boch sogar große Ueberrebung bes Baters wie bes Gatten nöthig gewesen, Elisen überhaupt die Feber in die Sand zu brücken. Auf mehr aber wollte sie sich nicht einlassen, und immer wies sie es zurud, wenn man von der kleinen Schrift sprechen ober gar fie beshalb loben wollte. Es ist eine icone. wahrhaft freudig erfüllte Ehrenbflicht bes Schreibers biefer Reilen, ber Berftorbenen als Schriftftellerin biejenigen Ehren zuzuweisen, welche sie in Anspruch nehmen barf.

Die Schreckenstage waren vorüber, ber Jubel ber Begeifterung über die Befreiung war verhallt. Das altgewohnte Dasein und Wirken trat in seine früheren Rechte.

Für Elise Campe hatte sich mit ihrer Berheirathung ein gesellschaftlicher Kreis erschlossen, welcher für sie das ureigenste Lebenselement war und blieb. Deutschlands Buchhändler haben mehr als einmal den Mittelpunkt gebildet für die Bereinigung ausgezeichneter Geister: so war es hier wieder. Seit ihrer Berlodung war Elise in brieflichen Berkehr getreten mit F. L. W. Meyer, der in Bramstedt wohnte, dem späteren Berkasser des merkwürdigen Buches über F. L. Schröder. Diese bereits aus dem Elternhause datirende Freundschaft dauerte fort dis zu Meyer's Tode, ja, sie

leuchtete - wie später gezeigt werden foll - eben dann erst recht bell auf. Mit bem Schauspielbirector Schröber murbe Elife ebensowohl bekannt, wie mit ben Enteln jenes Bermann Samuel Reimarus, ben bie gebildete Welt jest als ben Berfaffer ber "Bolfenbüttel'ichen Fragmente". Leffing - Göbe'ichen Angebentens Das Andenken an Frau Sieveling, geborene Reimgrus, Die Rutter bes erft fürzlich gestorbenen Bürgermeisters von Sambura. nannte Elife Campe ftets "bas höchfte Glud ihres Lebens." Balb war feine literarische Celebrität, welche etwa porübergebend nach Samburg tam, die nicht im Campe'schen Sause eingeführt worden ware, und machte die Hausfrau Reisen, so knupfte sie auch auswärts die Bekanntschaft berühmter Capacitäten der Schriftsteller-So lernte fie im Jahre 1810 au Carlebad Goethe tennen, ben fie bann ju Jena im Frommann'ichen Saufe wieber-Auch andere Befanntichaften machte fie in Frommann's Saule, beffen Wirthin eine Samburgerin (geb. Wesselhöft) und in welchem auch Gries, ber geborene Hamburger, verfehrte.

Letterer blieb bem Campe'schen Saufe, auch nachdem er wieber in die Baterstadt gurudgetehrt mar, unverbrüchlich treu. Er follte an Fran Glife Campe 1855, nach feinem Binicheiden, eine treffliche Lebensbeschreiberin finden: "Aus bem Leben von Johann Dieberich Gries, nach feinen eigenen und ben Briefen feiner Reitgenoffen" beifit ein zweites literarisches Broduct ber Berftorbenen. Dem freisinnigen, geistvollen Ueberseter, bem reichbegabten Dichter ein würdiges biographisches Dentmal gesetzt zu haben, ist Elije Campe's Berdienft. Ihr treffliches, leiber nur in beschräntter Angabl von Eremplaren als Sanbichrift gebrucktes Buch ift ein Mufter von Biographie: in elegantem, leichtfluffigem Styl werden uns mit treuer Benutung der in Gries' Nachlag vorgefundenen Notizen und Briefe bie bentwürdigften Ginzelnheiten aus bes Dichters Leben erzählt, und wohl verbiente bas treffliche Buch eine weitere Berbreitung, als es infolge ber allzuweit getriebenen Bescheibenheit ber auch hier wieber anonym gebliebenen Berfasserin erbalten konnte.

So waren unter steter geistiger Anregung im eigenen Hause, wie in fremden bebeutenden Areisen Elisen Campe zwölf glückliche Lebensjahre verstrichen, als sie den heißgeliebten Bater durch den Tod verlor. Am 5. Februar 1818 starb Benjamin Gottlob Hoff-

mann nach turzem Krankenlager. Fortan war Elife Campe auf ihren Gatten allein angewiesen, mit bem sie in glücklichster Che lebte; ber Mangel an eigenen Kinbern wurde burch Aboption einer Bflegetochter ersett.

Die buchhändlerischen Geschäfte hatten nach der Occupation wieder Aufschwung genommen, so zwar, daß dem tränklichen August Campe das Sortimentsgeschäft zur drückenden Last ward. Mit dem Jahre 1823 übergad er dasselbe daher mit der Firma Hoffmann & Campe seinem jüngeren Halbbruder Julius Campe, unter alleinigem Namen fortan das Berlagsgeschäft fortführend. Dies nahm ihn zwar in Anspruch, ließ ihm aber doch Muße, seinen literarischen Reigungen zu folgen; namentlich beschäftigten ihn Sprachstudien. Den Plan, mit seinem Freunde Lloyd ein großes kritisches englischeutsches Wörterbuch herauszugeben, hinderte nur der Tod. Dieser erfolgte 18 Jahre nach dem Ableden B. G. Hoffmann's — im Jahre 1836 am 22. October, dem Todestage Joachim Heinrich Campe's. Elise Campe war Wittwe.

Bier Rahre später, am 1. September 1840, ftarb auch ber Freund, welchem Elife Campe bis zu beffen lettem Sauche treu zugethan geblieben: R. L. B. Deber in Bramftebt. Wechselbeziehungen hatten zwischen ihr und ihm gewaltet; bas ebelfte Reugniß berfelben ift ein ftarter, noch vorhandener Briefwechsel, in welchem ber geiftvolle Mann sich aegen bie bebeutenbe und fluge Frau über fast alle Fragen literarischen und religiösen Charafters aussprach, welche bas öffentliche Leben im zweiten und britten Decennium unseres Jahrhunderts bewegten. Tief schmerz lich empfand Elise Campe ben Berluft Meper's; es wirb baber nach bem bereits Gesagten nicht überraschen, wenn wir die einsam gebliebene Frau beschäftigt seben, bem Geschiebenen in abnlicher Beise einen literarischen Dentstein zu errichten, wie bieser ibn zweiundzwanzig Jahre früher seinem Freunde, bem großen Schausvieler Schröber errichtet hatte. So entstand 1841, zuerst gebruckt als "Handschrift für Meyer's Freunde", Elife Campe's Buch: "Bur Erinnerung an F. L. B. Meper, ben Biographen Schröber's. Lebensflizze, nebft Briefen von Burger, Forfter, Godingt, Gotter, Berber, Henne, Schröber u. A. Zwei Theile. Braunschweig 1847, Bieweg & Sohn". Der nachste Awed biefer Mittheilungen war, ben Rachkommen bas Gebächtniß eines Mannes zu erhalten, ber

sich weber burch große Thaten, bändereiche Seisteswerke, noch sonst Aufsehen erregende Begebenheiten seines Lebens auszeichnete, dessen geistige Persönlichkeit aber eigenthümlich war und unstreitig mannigfache Einwirkung auf ihre Mitmenschen gesibt hat. Mit den Besten seiner Zeit, in einem weiten Kreise, nahe und innig besreundet, hinterließ Meher einen seltenen Schatz von interessanten Briesen, welche Frau Elise Campe veröffentlicht hat; ihr Buch über Meher gehört zu den hervorragendsten Werken der biographischen Literatur.

Richt lange nach Meyer's Tode wurde Hamburg von dem entsetzlichen Brande heimgesucht; mit so viel Tausenden verlor auch Elise Campe ihre beste Habe. Tief beklagenswerth ist namentlich der Verlust an Büchern und Handschriften, der Frau Campe damals betraf. — Erst nach dem Brande sing sie an, jene in der Sammlerwelt so renommirte Autographensammlung anzulegen, welche in nicht weniger als 1400 Mappen Handschriften der bestühmtesten Männer enthält.

Im Jahre 1850 machte Elise Campe für das "Lexiton Hamsburgischer Schriftsteller" für den zweiten Buchstaden des Alphabets auf einen Mann ausmerksam, dessen Andenken ihr der Erhaltung würdig schien. Es war dies Iohann Nikolas Böhl, der "Johannes" aus Campe's Robinson, hochverdient durch seine gelehrten Forsichungen auf dem Gediete altspanischer Poesie. Der kurze Artikel in jenem Lexikon ward Anregung zu Frau Campe's letzter literarischer That: "Bersuch einer Lebensskizze des Iohann Nikolas Böhl von Fader, nach seinen eigenen Briefen". Geschrieben 1858, ward auch dies kleine Werk nur als Handschrift gedruckt; es theilt mit dem Buche über Meher und Gries alle Vorzüge großer Frische, eleganten Styls und übersichtlicher, geistvoller Darstellung.

Die öffentliche Wirksamkeit schloß damit für Elise Campe ab; zwei Jahre später sollte ein Schicksal sie heimsuchen, welches die geistig noch dis zu ihrer letzten Stunde überaus regsame Fran während der letzten Jahre ihres Lebens schwer bedrücken sollte: sie erblindete im Jahre 1860, nachdem sie schon seit mehr als zwanz dig Jahren des Gebrauchs der Sehkraft des linken Auges beraubt gewesen. Nun solgte Schicksal auf Schicksal: 1861 starb die Pstegezochter und die Greissin war verwaist, — ihre nächsten Verwandten wohnten in Braunschweig und Leipzig: die Buchhändlersamilien

Bieweg und Brodhaus. Indessen war burch treue Pflege ausopserungsvoll für das Wohl der alten Dame gesorgt.

Trot ihrer Erblindung aber borte Frau Campe nicht auf. theilnehmend an jeglichem Geschick bes Baterlandes und ihrer Freunde zu sein. Ja, sie fuhr sogar fort, mittelst einer selbsterfundenen, außerst sinnreichen Maschinerie zu schreiben; namentlich aber beschäftigte fie fich mit Sandarbeiten. Rahlreiche Genbungen an Bazars-Berloofungen für wohlthätige Rwede ac. find "Welch' ein Segen ift die Handarbeit für mein bavon Reuge. Geschlecht", pflegte sie oft zu fagen. Die moberne Emancipation war ihr zuwider; bescheiben, fast schen hielt sie fich im Sintergrunde, immer befliffen, ihr Licht unter ben Scheffel zu ftellen. Und boch war fie reich begabt: fie zeichnete, malte, bichtete, beclamirte vortrefflich, turz bilettirte in allen Fächern. Geminnende Liebenswürdigkeit, eble Anmuth, Böflichkeit bes Bergens und ein unerschütterliches Gottvertrauen mar ihr Erbtheil geblieben bis in ihre letten Lebenstage; Beiterfeit, Bohlwollen und Frohfinn trug fie noch furz vor ihrem Tobe sogar ganz Fremben entgegen. Sie war eine burch und burch harmonische, allseitig abgerundete Ratur. herrmann hettner fagt einmal fehr fcon: "Ber noch bas Glud aehabt hat. Menichen zu kennen und zu' lieben, welche unter den Einbrüden jener mächtigen Zeit - ber letten Balfte bes vorigen Sahrhunderts - geboren und erzogen waren, ber weiß aus unvergeklicher Erfahrung, wie ber Geift beller Berftanbigteit, ichlichter und felbstlofer Tüchtigkeit, dieser wohlthuende Geift stillmaltender Liebe und Menschenfreundlichkeit immer weiter und weiter alle Rreise burchbrungen und eine Ginfachheit und Dilbe ber Gefinnung erweckt und verbreitet hatte, welche wir Nachaebornen unter bem Drang und Trubel fünftlicherer Lebensverhältnisse uns nicht in gleicher Weise erhalten haben." - Ru biefen Menschen gehörte Elisabeth Campe.

(B. B. 1873. Nr. 95.)

g. Ahde in hamburg.

### 7. Das Sans Alfred Mame et Fils in Tours.

Rüngst lasen wir irgendwo die treffende Bemerkung, daß große Rationen, wie die englische, französische, beutsche u. a., meistens einen so reichen innern Konds, eine so bedeutende eigene Broductionstraft besitzen, daß ihre Angehörigen dadurch leicht verleitet werden, die Leistungen anderer Nationen nicht mit dem Interesse und so gewissenhaft punktlich zu verfolgen, als bies von Bewohnern fleiner Staaten zu geschehen pflegt. Diese muffen allerbings Rosmopoliten fein, müffen fehr aufmertfam ber Entwickelung ihrer aroken Nachbarn folgen und bas hier auf allen Gebieten bes menschlichen Wissens neu Auftauchenbe sich in umfassenbstem Dage zu eigen zu machen fuchen, benn ohne biefes würden fie fehr bald hinter bem Bilbungsgange ber burch größere Silfsquellen Bevor= zugten zurückbleiben. Aber doch wäre zu wünschen, daß auch bei ben Angehörigen groker Nationen ber Beltbürgerfinn im Allgemeinen mehr gevillegt würde, benn burch die bei ihnen oft vorbandene geiftige Bequemlichkeit, bie meiftens in dem Bewuftfein wurzelt, überall in der Welt sich auf die territorialen oder geistigen Errungenschaften bes engeren Baterlandes ftüten zu tonnen, entgeht ihnen ein Gewinn mancher Art, welchen sich zu verschaffen ben fleineren Nationen in ieder Begiehung zur Ehre gereicht.

Es läßt sich ber Beweis dasür in allen Verhältnissen führen, wir haben es hier nur mit dem Buchhandel zu thun. Wie isolirt steht nicht die große Masse der englischen, französischen, italienischen und amerikanischen Buchhändler dem Auslande gegenüber. Es machen wohl einzelne hervorragende Firmen eine mehr oder weniger glänzende Ausnahme davon, aber im Allgemeinen wird gewiß Jedermann dieser Behauptung beipflichten. Im deutschen Buchhandel sind das zwar nicht in dem Maße, wie bei den Genannten; seine vortreffliche Organisation bringt ihn dem Auslande näher, aber doch frage man auch bei uns nur einmal nach, wie weit verbreitet denn wohl die Kenntniß der Literatur und der buchhändlerischen Berhältnisse des Auslandes zu finden ist?

Und doch toftet es gerade in unserem Stande nur eine geringe Mube, um sich in beständigen Rapport mit den literarischen Ersicheinungen und ben Begebenheiten bes ausländischen Buchhandels

zu seigen. Die Engländer, Franzosen, Ameritaner, die Italiener, Holländer, Dänen zc. haben ja bekanntlich alle ihre Buchhändlerzeitungen wie wir, einen getreuen Spiegel ihres Wirtens und Schaffens, ihrer Freuden und Leiden, und wer es nur über sich vermag, wer nicht gar zu sehr mit der Zeit geizt, wer im Ansage durch etwaige Schwierigkeiten einer fremden Sprache sich nicht abschrecken läßt und diese beharrlich zu überwinden sucht, dem geht mit der Zeit auch das Verständniß für die fremden Verhältnisse auf, ohne daß er sie aus eigner Anschauung zu kennen braucht, und damit wird er seine Mühe reichlich belohnt sehen. Man bereichert damit nicht nur positiv seine Kenntnisse, sondern erweitert namentlich auch den geschäftlichen Blick, und das kommt Zedermann zu Statten, möge er einen noch so bescheidenen Wirkungstreis haben.

Wennichon nun womöglich alle jene Buchhandlerzeitungen eine folche Berückfichtigung verbienen, fo find es boch gerabe auch bie Organe ber kleineren Rationen, bie nicht in letter Reibe Anspruch barauf machen können, und von biesen wieberum hat bas hollanbische "Nieuwsblad voor den boekhandel" uns schon wiederhott zu Betrachtungen angeregt, wie wir fie bier am Gingang ausgesprochen baben. Es zeigt sich in bem Nieuwsblad, namentlich seitbem die Redaction por ungefähr brei Rabren in febr tuchtige Sanbe gelangt ift, ein fo lebenbiges Intereffe für ben Gesammtbuchhandel aller Länder, daß biefe Zeitung in ben weiteften Rreifen gelesen zu werben verdient. Sie bringt nicht nur regelmäßig Rotizen aus ben hervorragenoften buchhanblerischen und literarischen Blättern, sondern enthält auch häufig fehr gediegene Driginalcorrespondenzen. So finden sich z. B. in ben letten Rummern einige interessante größere Auffate, einer über bas Stabliffement Alfred Mame et Fils in Tours, von Louis D. Betit in Amsterdam geschrieben, und zwei anonyme Artitel über bie dinesische Literatur, und über ben norwegischen Buchhanbel, welche auch für bie Leser unseres Blattes viel Interesse haben burften.

In bieser Boraussehung kommen wir gern bem gegen uns ausgesprochenen Wunsche ber Redaction unseres Börsenblattes nach, bavon eine beutsche Bearbeitung zu geben. Möge zunächst die Schilberung des Mame'schen Stablissements hier eine freundliche Aufnahme sinden.

Gegründet wurde das jetzt so ausgebehnte Geschäft im Jahre 1798 von Amant Mame, einem jungen energischen Manne. Es gelang diesem bald, sein Geschäft aus den bescheidenen Anfängen herauszuarbeiten und ausgedehnte Berbindungen anzuknüpsen; unsbesümmert durch die Concurrenz ging er auf dem einmal eingeschlagenen Wege mit eiserner Consequenz fort und sah seinen Fleiß immer mehr und mehr durch Erfolge belohnt. Im Jahre 1830 associirte er sich mit seinem Schwiegersohn und Nessen Ernest Mame, und im Jahre 1833 nahm er noch seinen ältesten Sohn Alfred, den gegenwärtigen Besitzer, in das Geschäft auf. Unter der Leitung dieser drei Männer hat sich das Haus zu einer respectablen Höhe ausgeschwungen.

Als im Rahre 1845 ber Grunder ftarb und Ernest Mame (früher Maire von Tours, jett Mitalied bes Corps législatif) sich von den Geschäften zurudzog, übernahm Alfred allein das Geschäft. dem er schon 12 Jahre hindurch seine jugendliche Kraft geweiht batte. Mit bellem Blicke erkannte er die Rufunft, die fich ibm bot. er fab. daß das Saus noch großer Ausbehnung fähig fei, und 10 batirt benn vom Rabre 1845 eine pollständige Umwälzung bes Geschäftes, welche ber jetige Besiter vornahm, um auf breiterer Grundlage arokere Unternehmungen anzugreifen. Die alten Rünftler-Berkftätten wurden in ausgebehnte Ateliers verwandelt, er ersette die Handpressen durch eine größere Anzahl von nach den neuesten Methoben construirten Dampf-Schnellpressen, die Lagerraume wurden umgebaut und erweitert, und ber immer ansehnlicher werbenbe Berlag gab ihm auch Beranlassung zur Einrichtung einer eigenen Buchbinderei. Er erreichte bamit bas Riel aller größeren Beichäfte: Die gange Serftellung ber Berlagsgrtitel in ber eigenen Sand zu vereinigen. Auf die Buchbinderei verwandte er dabei eine besondere Sorgfalt. Die Räumlichkeiten bierfür wurden mit möglichfter Rüdfichtnahme auf die Bedürfnisse ber Arbeiter eingerichtet, die tostbarften Maschinen wurden angeschafft und die tuchtigsten Arbeiter in großer Bahl bafür gewonnen. Der Erfolg zeigte bald, daß gerade diese Abtheilung des Geschäfts den Erwartungen in bobem Dake entiprach.

Im Jahre 1859 nahm Alfred Mame seinen Sohn Paul als Theilhaber auf und beibe leiten noch heute bas, wie wir weiter aussühren werden, in seiner Art einzig dastehende Geschäft. Auch Diese großen Verlagsvorräthe zu bewahren, bedarf es natürlich großer Lagerräume; alle von der Druckerei abgelieserten Bücher, die nicht gleich geheftet oder gebunden werden sollen, werden in einem besonders dafür gebauten und eingerichteten Gebäude abgezählt, verschränkt und verpackt, und dann auf den Lagerräumen ausgestapelt. Die letzteren, ganz mit Ballen besetzt, bilden ordentliche Straßen, und trotz der kolossallen Anzahl von Ballen, welche den Reserve-Fonds der Buchhandlung ausmachen, ist auf diesen Böben doch überall hinlänglich für Licht, Lust und freien Raum gesorgt.

Jeder Abtheilung des umfassenen Geschäftes steht ein Ches vor, dem verschiedene Unterbeamte zur Seite stehen, um die nöttige Rube und Ordnung zu handhaben und Anordnungen zu treffen, welche den Gang der Arbeit regeln und beschleunigen.

Die Ateliers, Werkstätten und Arbeiterwohnungen Rame's stehen alle mit einander in Verbindung und sind von Gärten umsschlossen, in welchen den Kindern der Arbeiter außer der Schulzeit ein geräumiger, schöner und gesunder Spielplatz geboten wird.

Im Winter werden sammtliche Raume des Stablissements burch Luftheizung erwärmt.

Ueber 1200 Arbeiter sind augenblicklich in den verschiedenen Werkstätten angestellt, und eine noch größere Anzahl findet außerbem ihr Brot in den für Mame thätigen Fabriken für Papier, Oruckerschwärze, Lettergießereien, Lohgerbereien 2c.

Bei einem Besuche dieses Etablissements wird man namentlich überrascht durch die außergewöhnliche Sorgfalt, welche die Chessbeobachten, um die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Arbeiter zu befördern. Man vergißt, daß man sich inmitten einer engen Stadt befindet, wenn man diese ausgedehnten, gut ventilirten, sauberen, fast elegant zu nennenden Räume durchwandert, und danach in die umliegenden Gärten eintritt. Treppen, Corridors, Werkstätten, alles wird mit größester Accuratesse unterhalten; ist es wohl anders möglich, als daß dieser alles durchwehende Geist auch seinen Einsluß auf die Arbeiter selbst ausübt und sie anspornt, ihr ganzes Benehmen und Thun damit in Einklang zu bringen? Der Self-respect, wie der Engländer sagt, wird damit unvermerkt in ihnen geweckt.

Nicht minder anerkennenswerth ift auch bas Bestreben ber

Herrn Mame, die Sittlichkeit unter ihren Arbeitern zu fördern; gewiß keine kleine Aufgabe, da die Natur der Etablissements es mit sich bringt, eine große Anzahl von Frauen und Mädchen zu beschäftigen, denen nicht nur der Verkehr mit dem männlichen Personal in der Anstalt selbst, sondern auch die umliegende Stadt häusig Gelegenheit zu Ausschreitungen bietet, die mit aller Macht bekämpst werden müssen. Strenge Aussicht, ein gutes Beispiel und gewissenhaftes Anhalten zum gottessürchtigen Leben sind auch nach dieser Beziehung hin nicht ohne gute Folgen geblieben, denn von den 530 Frauen und Mädchen waren im Laufe eines Jahres nur bei zweien strengere Maßregeln nöthig. Es kommt selten vor, daß einer der Angestellten schimpslich, oder als zur Arbeit untaugslich entlassen wird.

Die modernen Strikes werben bei Mame's wohl keinen Eingang finden; die Arbeiter kommen selten in die Lage, eine Lohnserhöhung selbst beantragen zu müssen, da die Besitzer meistens solchen Wünschen zuvorkommen und dadurch ein gutes Einverständniß aufrecht erhalten. Welches Opfer ein solches Vorgehen zuweilen kostet, kann man sich vorstellen, und möge ein Beispiel von vielen das beweisen.

Die Kriss von 1848 brohte auch für bas gerabe bamals mitten in der Entwidelung begriffene Etablissement verhängnisvoll zu werden, und es schien keine andere Rettung möglich, als sofortige Schließung aller Werkstätten. Niemand würde es dem Besitzer haben verargen können, wenn er dem allgemeinen Strome der Zeit gefolgt wäre und diesen Weg zu seiner Hilfe benutt hätte. Er aber gab den Muth noch nicht auf und versuchte lieber erst, im Geschäft zu retten, was zu retten war, dadurch, daß er andere ihm sehr liebe Güter aufopferte. In der schönsten Gegend der Tourraine besaß er ein prächtiges Landgut und zögerte nicht, dieses unter dem Preise sofort loszuschlagen, wodurch er sich in den Stand setze, alle seine Arbeiter im Dienste zu behalten, während die Arbeiter anderer Kabrisen brotlos umherliesen.

Die Herren Mame befriedigen aber nicht nur durch einen hohen Lohn allein die Bedürfnisse ihrer Arbeiter, sie errichteten auch eine allgemeine Krankencasse, zu der jeder Arbeiter nach Verspältniß des Lohnes wöchentlich eine Kleinigkeit beiträgt und aus welcher er bei eintretender Krankheit für die versäumte Arbeit

schablos gehalten wird. Auch riefen sie durch ihre Bemühungen einen Pensionsfonds in's Leben, der ebenfalls von wöchentlichen Beiträgen unterhalten wird und den Arbeitern im Alter eine reich- liche Unterstützung gewährt. In Andetracht alles dessen sie der Auserkennung von 10,000 Francs zu, welche der Kaiser Napoleon sür diejenigen Stadlissiements ausgesetzt hatte, "od regnsient à un degre eminent l'harmonie sociale et le dienêtre des ouvriers". — Was die Ausmertsankeit der betressenden Jury damals namentlich auf sich zog, war der Umstand, daß die Herren Mame dei jeder Vergrößerung und Ausdreitung ihres Geschäftes auch sofort auf Verbesselserung der Arbeiterverhältnisse bedacht waren, so daß die Geschichte ihres geschäftlichen Wachsthums auf das engste verdunden ist mit ihren Bestrebungen, den Lohn und die Wohlsahrt ihrer Arbeiter zu heben.

Derzeit legten die Herren Mame, im höchsten Grabe ausgezeichnet durch die erwähnte Belohnung, den ganzen Betrag von 10,000 Francs in die beiden von ihnen gestisteten Cassen ein. Ist es bei diesen Prinzipien zu verwundern, wenn ein solches Streben an höchster Stelle nicht nur anerkannt wird, sondern wenn auch unter den Arbeitern große Liebe und Verehrung sur die Arbeitgeber zu Tage tritt?

Um zum Schluß zu eilen, wollen wir nur noch hinzusügen, daß neben jener Anerkennung das Haus Mame auf allen Industrie-Ausstellungen, die es mit seinen Berlagsartikeln beschickte, Preise hierfür erhielt. Wir erwähnten bereits, daß es zuerst im J. 1849 in der Weise vorging, wofür ihm damals die goldene Medaille zusiel.

Auch in jener großen Weltausstellung von 1851 in London wurde die Mamesiche Druckerei zu den berühmtesten von Europa gezählt und mit der goldenen Prize-Medal gekrönt. Im J. 1855 erhielt Herr Alfred Mame persönlich auf der Pariser Ausstellung die große Ehrenmedaille, die für die beste Privatbruckerei ausgesetzt war. Ein hierzu gestigtes Diplom trug die Ausschrift: "Pour la supériorité de ses produits typographiques et la très-grande modicité de ses prix."

Als im Jahre 1862 auf ber Ausstellung in London dem Hause wiederum zwei Medaillen für die beste Buchbruckerei und

Buchbinderei zuerkannt wurden, bedauerte es die Jury in ihrem Berichte ausdrücklich, daß es nicht in ihrer Macht läge, dem Herrn Name eine außergewöhnliche Belohnung zu geben, die er in vollem Maße verdient habe. Bor zwei Jahren erhielt er auf der Pariser Ausstellung den einzigen großen Preis der 6. und 7. Classe und wurde dabei zum Offizier der Chrenlegion ernannt. Auf der kürzlich in Amsterdam beendeten Industrie-Ausstellung wurde Mame das große Chrendiplom zuerkannt.

Aber auch das Personal theilte diese Ehrenbezeigungen; 1855 wurde einer der Unterchefs durch die Ernennung zum Ritter der Chrenlegion ausgezeichnet, und an die Arbeiter selbst wurden bis jetzt von der Chrenlegion sieben Kreuze 1. und 2. Classe und drei ehrenvolle Erwähnungen abgegeben.

So bietet sich uns benn hier bas schöne Bilb, daß durch ein ehrenhaftes, fleißiges Streben aller Betheiligten Großes geleistet, und daß dem Geschaffenen auch überall die gebührende Anerkennung gezollt wird. Möge das auch von Seiten unserer Leser geschehen!

(B. B. 1869, Nr. 295.)

Otto Mühlbrecht in Berlin.

#### 8. Ambroife Firmin Didot\*).

Heute führen wir unsern Lesern das Bild eines Mannes vor, der gegenwärtig vermöge seines Alters und seiner Berdienste unter den Buchhändlern Frankreichs als Restor den ersten Plat ein=nimmt. Es ist Ambroise Firmin Didot, geboren in Paris den 20. December 1790, ältester Sohn von Firmin Didot und Nesse des berühmten Pierre Didot, in unserm Jahrhundert der würdige Repräsentant dieser hervorragenden Drucker= und Buchhändler=samilie, welche schon das ganze vorige Jahrhundert hindurch sich durch einen großartigen Unternehmungsgeist auszeichnete. Für die Entwickelung der Buchdruckerkunst in Frankreich sind die Didots geradezu bahndrechend zu nennen; schon François Ambroise Didot, geboren 1730 (der Ahnherr der Familie ist François Didot, ge-

<sup>\*)</sup> Aus ber Muftrirten Beitung.

boren 1689 zu Paris), vervollkommnete die Schriftschneides und Schriftgießkunst in hohem Grad und ersand um etwa 1777 die Pressen mit einem Zug. Mehr noch leistete sein Sohn Pierre, geboren 1760, der als Drucker nach dem Ruhm stredte, der Bodoni Frankreichs zu werden; seine Ausgabe des Racine (3 Vols. 1801—5) sowie die Folioausgaden des Birgil (1798) und des Horaz (1799) zeugen für seine Leistungen. Sein Bruder Firmin Didot, der Bater Ambroise's, geboren 1764, war ein vorzüglicher Formsschneider und Schriftgießer und ersand ein ganz neues Versahren des Stereotypendrucks, welches er zuerst beim Druck der Callet'schen Logarithmen anwandte. Daneben waren alle Didots akademisch gebildet, tüchtige Gelehrte, die beachtenswerthe Schriften sowohl auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten wie auf dem speciellen Feld ihres Berus hinterlassen haben.

Ambroise Firmin Didot verdient vor den übrigen Didots in Deutschland schon beshalb eine besondere Beachtung, weil er die deutsche Gelehrtenwelt zur Ausführung seiner großartigen wissenschaftlichen Unternehmungen mit heranzog, weil der Auhm, den ihm die Herausgabe von Werken, wie beispielsweise des "Thesaurus graecae linguae", brachte, auch ein Triumph deutscher Wissenschaft ist.

Ambroise Firmin Dibot kam von früher Jugend an, während sein Bater selbst ihm seine literarischen und thpographischen Studien vorschrieb, viel in Berührung mit hervorragenden Männern, namentlich mit Boissonade, dem eine Zeit lang sowohl seine wie seines Bruders Hacinthe (geboren 1794) Erziehung anvertraut war; beibe Brüder traten später in das von Thurot begründete Institut, wo sie den Unterricht der tüchtigsten Gelehrten genossen; später vervollkommnete Ambroise noch seine Kenntnis der altz und neugriechischen Sprache unter der Leitung des gelehrten Korai, dessen Freund er insolge dieses Berkehrs wurde. Ambroise Didot zählte bald zu den hervorragenden Hellenisten seiner Zeit, und Convier konnte von ihm 1810 in einem Brief sagen, daß ganz Griechensland, wo sich derzeit schon die bald erfolgende Umwälzung vordereitete, große Hossmungen auf ihn setze.

Nach Wiederherstellung des europäischen Friedens im Jahr 1814 begab sich Dibot nach England, um die bortigen Fortschritte in der Papiersabrikation und dem Druckereiwesen kennen zu kernen;

er war ber erste, ber bie von Lord Stanhove verbefferte und nach ibm benannte Druderpreffe in Frantreich einführte. Ginem lange gehegten Buniche zu genügen, begab er fich 1816 mit ber franzöfilchen Gesandtschaft, bei ber er als Attaché angestellt war, nach Konstantinopel und trat darauf in das Symnasium von Cubonien (in Rleinafien), um ber griechischen Sprache pollig Meister zu werden, was ihm auch alanzend gelang. Che er nach Frankreich jurudtehrte, besuchte er bie classischen Länder bes Orients und lernte Griechenland, die Türkei, Rleinasien, Sprien, Balafting und Aegypten in ben Jahren 1816 und 17 gründlich tennen, mas feine über biefe Länder veröffentlichte Schrift "Notes d'un vovage dans le Levant en 1816 et 1817" befundete. Auch entdectte der junge Reisende auf ber Ebene von Troja in jenem Hugel, ber für bie Citabelle bes alten Troja gehalten wird, einige enklopische ober velasgische Bauten, welche ben Nachforschungen von Choiseul= Gouffier und Chevalier entgangen waren.

Da tam im Sahr 1823 bie Erhebung Griechenlands, welche die Aufmerksamkeit und Sympathie von gang Guropa erregte: Die Bellenen versuchten bas brudenbe Roch ber Osmanen abzuschütteln. Ambroise Dibot war ber erste, welcher eine Alugidrift, einen Aufruf zu einer Subscription zu Gunften ber bedrängten Griechen in bie Belt sandte, welche Schrift als Borläufer jenes befannten Parifer Comité zu betrachten ift, bas ber griechischen Sache so nachbrudlich Unterftützung von Seiten Europas verschafft hat. Auch Dibot geborte biefem Comité an und wußte im Berein mit Mannern wie La Rochefoucauld, Chateaubriand, Choiseul, Dalberg, Ternauz u. a. fünf Jahre hindurch bas Interesse für die griechische Erhebung ftets rege zu erhalten. Aber er bethätigte feine Spmpathien noch in anderer Beife. Griechenland befaß berzeit feine Druderei. Dibot machte ber Stadt Subra eine folde zum Geschenk und fandte feinen Schüler Dobras babin, ber bie Leitung ber Anstalt übernahm und bas "Annuaire de la loi" erscheinen ließ.

Burden Didot durch seine Thätigkeit nach dieser Richtung auch viele Mühen und Sorgen ausgebürdet, so hinderten ihn diese doch nicht, sich seinen Studien, sowohl auf dem Gebiet der Thosgraphie wie der Wissenschaften, mit dem größten Eiser und Erfolg hinzugeben. Er ließ eine Thuchdides-Uebersehung erscheinen, die heute noch geschätzt wird, gleichwie sein "Essai zur la typographie",

eine ganz hervorragende Arbeit, welche von umfassenden Kenntnissen zeugt; er entwickelt darin mit großer Klarheit die Anfänge der Druckerkunst und sucht seine Meinung in dieser so verschieden venstilirten Streitfrage durch gute Beweisgründe zur Geltung zu bringen. Dibot hat für seine Forschungen auf dem Gebiet der Druckerkunst ein so reiches Material zusammengebracht, daß seine Bibliothet, nachdem die von T. D. Weigel in Leipzig leider jüngst in alle Winde zerstreut ist, gegenwärtig als die bedeutendste Privatssammlung von Incunabeln und andern kostbaren Druckschiften zu betrachten ist.

Im Jahre 1827 übernahm Ambroise Dibot bas väterliche Geschäft zusammen mit seinem Bruder Hyacinthe unter ber heute noch bestehenden Firma Firmin Dibot Frères; beide verfolgten geschäftlich die Bahn ihrer Borsahren und haben den berühmten Namen des Hauses jederzeit und in jeder Beziehung auf seiner Böhe erhalten.

Ambroise Firmin Dibot hat im Berlauf ber Jahre mit feinem Bruber zusammen eine Reibe wichtiger Unternehmen burchgeführt, beispielsweise die "Monuments de l'Egypte et de la Nubie" von Champollion bem Jüngeren, die "Voyage de l'Inde" von Jacque: mont, die "Expédition scientifique des Français en Morée", eine neue Ausgabe bes "Dictionnaire de l'Académie", das "Dictionnaire français arabe" von Bochtor, "La France littéraire, von Querard u. a. m. Bon besonderer Bebeutung noch ift bas "Glossarium mediae et infimae latinitatis" von Du Cange, welches in alphabetischer Ordnung die Arbeiten ber Benedictiner, bes Dom Carpentier, Abelung's und bes neuen Berausgebers Benfchel vereinigt; die größte und verdienstvollfte Berlagsunternehmung Ambroife Dibot's aber ift bie neue Ausgabe bes "Thesaurus graecae linguae", welches Wert unferm Jahrhundert jur Ehre gereicht. Den Grund bagu legte ichon ber berühmte Benri Eftienne; inawischen waren aber 300 Sahre vergangen, die Wiffenschaft hatte bedeutende Fortschritte gemacht, der Text mancher Autoren hatte sich als unrichtig herausgestellt, mancher neue Text war seitbem aufgefunden, und fo galt es, ben von Eftienne nachgelaffenen "Tresor" auf die jetige Höhe ber Wiffenschaft zu erheben, eine umfaffenbe, schwierige Arbeit. Die Hauptschwierigkeit für Ambroise Dibot, ber, einem Buniche feines Baters nachtommenb, bie Berausgabe bieses Wertes speciell in die Hand genommen hatte, bestand barin, eine hinreichende Zahl von Männern zu sinden, deren wissenschaftliche Bedeutung der Aufgabe gewachsen war; er trat zu dem Zwed mit Autoritäten der verschiedensten Länder in Verbindung und hatte die Freude, daß die meisten dem im Namen der Wissenschaft an sie ergangenen Aufruf Folge leisteten. So vereinigten sich mit dem Verleger Gelehrte wie Ast, Boissonade, Cramer, Hase, Jacobs, Osann, Rost, Schäfer, Struve, Tafel u. a., und die Gebrüder Dindorf in Leipzig traten mit Hase an die Spitze des Unternehmens, anfänglich in der Redaction unterstützt von Sinner und Fix. Ambroise Didot selbst übernahm die "Prologomena" und zuste die Authenticität der von Estienne herrührenden Roten und Zusätze nach dem handschriftlichen Exemplar in der taiserlichen Bibliothet zu Wien sest. Das Wert ist in Deutschland so bekannt, daß wir uns Weiteres darüber ersparen können.

Gleiche Bereitwilligkeit bei den Gelehrten fand Didot auch bei der Herausgabe der "Bibliothdeue des auteurs grecs", in welcher der Text, revidirt nach den Manuscripten und ergänzt durch eine große Zahl bis dahin unedirter Fragmente, von einer lateinischen Uebersetzung begleitet ist, welche ebenfalls revidirt und theilweise erneuert wurde. An diese "Bibliothdeue grecque" schlossen sich Commentare derselben, in gleichem Format auch die "Bibliothdeue latine-française", unter Leitung von Risard, und die "Bibliothdeue française", ebenfalls mit vorzüglichen Noten und kritischen Bemerkungen versehen. Die Bibliothekserien allein umfassen etwa 200 Bände in groß Octavformat.

Reben biesen größern wissenschaftlichen Unternehmungen, bei beren Ausführung die beutsche Gelehrtenwelt nicht zum kleinsten Theil betheiligt ist, haben Dibots eine Reihe wohlseiler Bücher verlegt, welche sowohl die Belehrung der großen Menge wie auch der einzelnen Gesellschaftsclassen ins Auge fassen; bekannt davon ist das "Univers pittoresque"; Gelehrte, Reisende und Schriftsteller haben diesem Wert den Tribut ihrer Arbeiten, ihrer Entsbedungen und Beobachtungen gezollt, geleitet von dem Wunsche der Berleger, die geschichtlichen und geographischen Wissenschaften zu verallgemeinern. Bon den in weiteren Kreisen bekannten Berslagsunternehmungen sei hier nur noch hingewiesen anf die "Encyclopédie moderne", die "Nouvelle biographie generale" und

auf bas "Dictionnaire de la conversation et de la lecture", ein ähnlich angelegtes Werk wie unser beutsches "Conversationslegikon" von Brockhaus.

Ambroise Dibot wurde wiederholt zu Sprenämtern berusen. So erstattete er bei den Ausstellungen von 1844 und 1849 als Mitglied der Jury den Bericht über die auf die Typographie bezüglichen Zweige der Industrie, und 1851 ernannte ihn die internationale Jury zum Berichterstatter über die erste Weltausstellung in London. In diesem Bericht wie in dem schon erwähnten "Essai sur la typographie" gibt Didot den Entwicklungsgang der Druckerkunst und der verwandten Zweige von deren Ersindung an disauf unsere Tage.

Bier moge gleich noch ein Blid auf die übrigen eigenen Schriften von Ambroise Firmin Dibot geworfen werben: man wird baraus am besten auf seine vielseitige und wissenschaftlich gebiegene Thätigfeit ichlieken tonnen. Auker ben ichon ermähnten "Notes d'un voyage dans le Levant" (1826), qub er bie Fragments sur la Grèce de M. Pouqueville" heraus, bann seine "Traduction de l'Histoire de Thucydide" (4 Vols. 1833), ferner "Dissertations sur Joinville" am Eingang seiner Memoiren (1859), und baneben Abhandlungen über Eftienne, Albus u. a., Auszuge aus ber "Nouvelle biographie générale" (1855). Außerdem schrieb er noch fleine Abhandlungen, wie die über "Le missel de Jacques Juvénal des Ursins", ein toftbares Manuscript, welches Dibot ber Stadt Baris cebirte, nachdem er selbst es für 35,000 Frcs erworben batte. Auch über bas literarische Gigenthum hat er Mehreres ge schrieben und sich bemüht. Licht in diese buntle Rechtsfrage zu Unter seinen neueren Schriften ragen bervor feine 1863 bringen. peröffentlichten "Essais typographiques et bibliographiques sur l'histoire de la gravure sur bois", seine "Réponse à M. Egger sur le prix du papier dans l'antiquité" u. q. m.

Als Chrenmitglieb bes Parifer Stadtraths trug Ambroise Dibot 1855 burch seine "Considérations", welche er in ber Sizung vom 25. Januar überreichte, wesentlich dazu bei, daß die von dem Seinepräsecten vorgeschlagene Bestenerung des Papiers abgelehmt wurde; seine Gründe gegen diese Steuer sind ziemlich dieselben Bebenken, welche bei uns schon seit geraumer Zeit, leider immer noch vergeblich, gegen die Zeitungsstempelsteuer geltend gemacht

werden. Bemerkenswerth ist übrigens hierbei, daß die heutige freisinnige Regierung in Frankreich sich sofort nach ihrem Regie-rungsantritt beeilte, die früher mit Dibot's Hilfe abgeschlagene Besteuerung des Papiers einzusühren, was denn auch die unaus-bleibliche, für die allgemeine Bolksbildung bedenkliche Folge einer allgemeinen Vertheuerung sämmtlicher Papiererzeugnisse nach sich gezogen hat.

Im Jahre 1855 finden wir Ambroise Dibot an der Spize, als es sich um den Neubau der Sorbonne handelte, und überall begegnet man seiner Thätigkeit und seinem Einsluß, wo es die Förderung gemeinnütziger Zwecke und des Wohls seiner Mitbürger gilt. Er ist Präsident oder Mitglied vieler industrieller und gelehrter Gesellschaften und steht als Ehrenpräsident an der Spize seiner Berussgenossen, des Cercle de la librairie, de l'imprimerie et de la papeterie à Paris, auch ist er Imprimeur de l'Institut de France, wie sein Vater es war, und gehört der Chrenlegion als Offizier an. Vor turzem wurde Ambroise Didot an Stelle Cherrier's zum Mitglied des Institut de France, und zwar der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ernannt.

Jest in so hohen Jahren haben bie beiben Brüber ihre beiben Söhne zur Seite stehen, die ihnen die Last der eigentlichen Geschäfte abgenommen haben; das Haus hat inzwischen solche Ausdehnung gewonnen, daß eine besondere Vertretung seiner Interessen in Leipzig und Boston stattsindet.

Schreiber dieses erinnert sich noch mit Bergnügen des wohlthuenden Eindruck, welchen vor einigen Jahren bei einem Besuch die Persönlichkeit Ambroise Didot's auf ihn machte. Der alte Herr hat es verstanden, trot seiner 80 Jahre, sich eine seltene geistige Frische und gewinnende Herzlichkeit zu bewahren; ihm ist das schöne Loos zu Theil geworden, im hohen Alter in den glücklichsten Berhältnissen mit Befriedigung auf eine reichbewegte, stets von Ersolgen begleitete Lebensbahn zurücklicken zu dürsen, und in vollem Maße gedührt ihm die Huldigung, welche ihm Schmund Berdet in seiner vortresslichen Schrift zollt: "Nous ne faisons que lui rendre la plus stricte justice, en le proclamant l'honneur et la gloire de la typographie française, non seulement de notre époque, mais de notre siècle."

(B. B. 1878. Rr. 170.) Otto Mihlbrecht in Berlin.

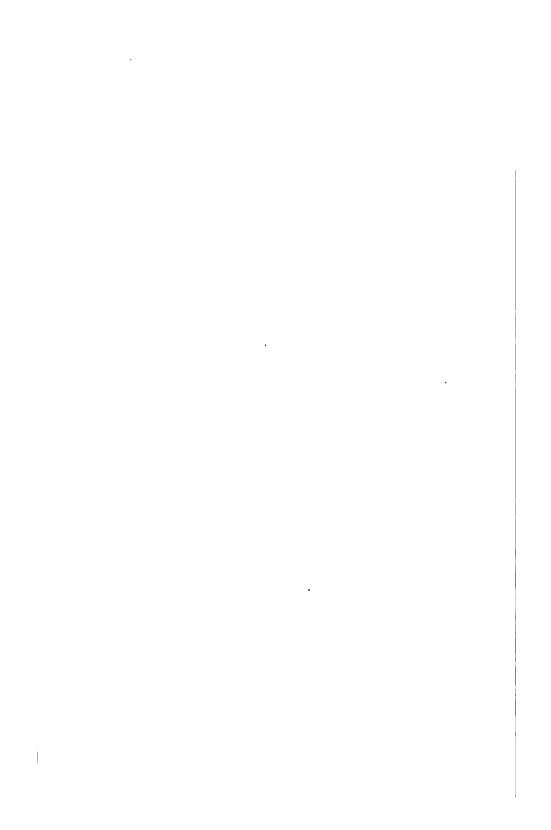

# Ш.

Bum Urheber= und Berlagerecht.

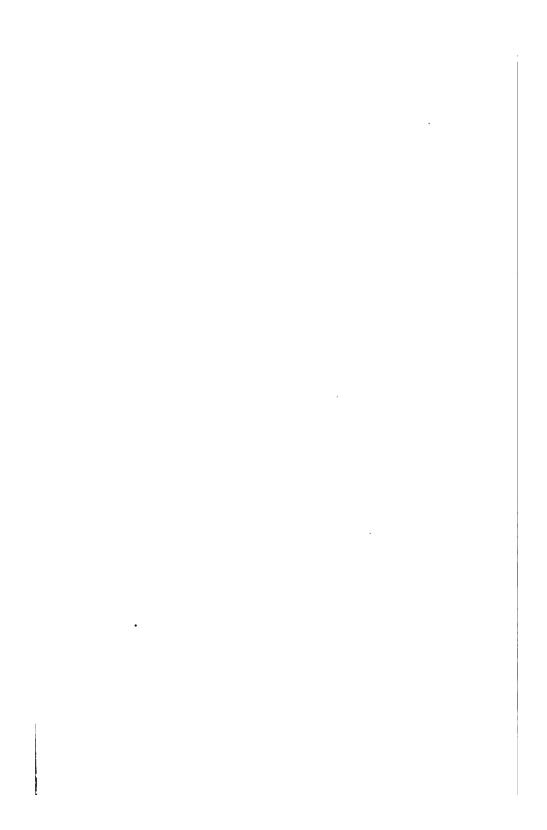

## 1. Gin Inbeltag für ben bentichen Buchhandel.

Mit dem morgenden Tage vollendet sich ein Jahrhundert, das seit dem Erlaß eines Gesetzes verstrichen ist, welches in den Annalen der deutschen Literatur wie des deutschen Buchhandels immerdar mit goldenen Lettern verzeichnet bleiben wird. Bom 18. December 1773 datirt nämlich das von der t. sächsischen Staatsregierung erlassen "Mandat, den Buchhandel betr.", welches in seinem ersten Paragraphen bestimmt, daß

"allen und jeden in- und ausländischen Buchhändlern, in Anssehung ihrer in Unsern gesammten Landen gedruckten Bücher aller Art, gegen die Nachdrucker, so ihre Waare in Unsere Lande eindringen, und damit ihre Gewerde stören, auf Imploration der ordentlichen Odrigkeit des Orts, wo solches geschieht, schleunige Justiz administriret, der Verlauf des Nachdrucks sosort untersaget, und die Nachdrucker zum Ersat des ihnen zugefügten Schadens durch die bereitesten Zwangsmittel angehalten werden sollen. — Jedoch hat solchenfalls der klagende Buchhändler zusvörderst, daß er das Verlagsrecht an dem Buche, Uedersetzung, oder sonstiger Schrift, wovon die Frage ist, von dem Schriftsteller redlicher Weise an sich gebracht habe, und, falls er ein Ausländer ist, daß an dem Orte seiner Hehmen das Rociprocum gegen Unsere Unterthanen beobachtet werde, behörig zu erweisen".

Bu Erleichterung bieser Beweisssührung wird in den weiteren Bestimmungen des Mandats den Berlegern ein zweisacher Weg dargeboten: Sie konnten sich um "einer geschwindern Execution versichert" zu sein, entweder ein landesherrliches Privileginm ertheilen oder ihre Verlagsartikel in ein bei der Büchercommission zu Leipzig zu haltendes Protokoll einzeichnen lassen, "immaßen Wir solchem Einzeichnen die Kraft und Wirkung eines ausdrücklich erlangten Privilogii beplegen, dergeskalt, daß in Unserem Chur-

fürstenthum und gesammten Landen der Nachdruck dergleichen eingezeichneten sowohl, als privilegirten Bücher, nicht weniger bas Einbringen, Bertaufen, Bertauschen ober Berrechnen berer auswärts gefertigten Rachbrude bavon, in- und außerhalb benen Reffen verboten fenn, benjenigen, fo folderlen Rachbrude fertigen ober einbringen, die eingebrachten Exemplaria meggenommen und confisciret, ober, baferne folche nicht mehr zu erlangen, fie zur Erlegung bes Merthe bapon, und hiersiber noch in beuben Källen ju einer Gelbbufe von fünfzig Reichsthalern, wovon bie Salfte Unserm Fisco, die andere Sälfte bem Berleger verfallen, angehalten werben sollen". Als competente Behörde für die "Coanition in folden Källen" wurde für Leipzig bie baselbft inftallirte "Bucher-Commission", anderwärts aber bie orbentliche "Obriakeit ieben Orts" bestellt, von welcher .. auf bloke Broduction bes Brivilegii, ober bes wegen bes Einzeichnens erhaltenen Scheines sofort mit ber Erecution perfahren merben" follte.

Beitere Bestimmungen besagten, bak "ber Borwand, als ob bie nachgebruckten Exemplarien bloß burch Unsere Lande burch geführt würden". Niemandem zu ftatten tommen foll, "sobald folde ausgevacket ober zum Commissions- und Speditions-Handel niedergelegt werben", vielmehr sollten "biejenigen, welche sich ben bem Verlauf bes Nachbrucks als Commissionär ober Unterhändler acbrauchen laffen, oder durch Berhehlung und fonft daben Boricub leiften, mit willkürlicher Strafe beleat werben". Endlich ward ben "foldergeftalt Unfers Landesberrlichen Schutes verficherten Buch händlern" eingeschärft, "dabin zu seben, daß das Bublitum mit ihren Berlagsbüchern in hinlänglicher Menge von Exemplarien, auch mit correctem Druck und autem Bavier, nicht minder in billigen Breisen versorget, und barunter überall zu gegründeten Beschwerben tein Unlag gegeben werbe. - Immaken, wenn Bir wahrnehmen follten, daß bas erlangte Befugniß miß= ober nicht gebrauchet, durch eine schlechte Ausgabe ober Uebersetung blos eine bessere zurückgehalten, ober auch ber Preis, insonderheit berer zum Gottesbienst und Schulwesen gehörigen Bücher über die Gebühr und Billigkeit erhöhet werden wollte, Wir Uns vorbehalten, nach vorgängiger hinlänglicher Untersuchung ber Sache, jenes Befugnis wiederum aufzuheben und entweder auf einen anderen billigern Berleger zu transferiren ober auch ben Druck gar fren zu geben".

Beigegeben ist bem Mandat vom 18. December 1773 ein "Regulativ, wie bas von der Büchercommission zu führende Brotocoll einzurichten". Die Führung bes Brotofolls warb barin bem jedesmaligen "Bücher = Inspector"\*) überwiesen, und es konnten "alle die Leipziger Messe besuchenden in- und ausländigen Buchbandler" ihre Berlagsartitel eintragen lassen, wenn sie sich por der Bücher-Commission als rechtmäßiger Berleger legitimirten. "welche Legitimation die Bücher-Commission ohne Weitläuftigleit untersuchet und bei zweifelhaften Källen zum Churfürftl. Sächlischen Rirdenrathe Bericht mit Gutachten zu erftatten hat". Bei Uebersetzungen hatte Derjenige, "so sich zuerst ben bem Protocolle gemeldet und einschreiben lassen", ben Borzug: "es hat aber berfelbe folche langftens binnen einem Jahre bem Bublico gang, ober ben groken Werten wenigstens zum Theil" zu liefern, "wibrigenfalls er feines burch bas Einzeichnen erhaltenen Rechts verluftig wirb". welcher Rechtsnachtheil überhaupt jeden Berleger traf, ber das eingetragene Wert nicht binnen Sahresfrist und bei großen Berten, wenigstens jum Theil lieferte, ober bie Ursachen, welche ihn baran verhindert, in Reiten angezeigt hatte. Den Beraus= gebern von Uebersetungen warb überdies noch besonders eingeschärft: "für aute und tüchtige Uebersetzungen Sorge zu tragen, ober bak. wenn eine im Druck ergangene Uebersetung, nach angestellter Untersuchung, schlecht und fehlerhaft befunden wird, man biesfalls ein ernstes Ginsehen haben, auch nach Befinden, einem anderen, eine verbefferte Uebersetung zu ebiren erstatten merbe, ohnfehlbar zu gewarten hat". Enblich enthält bas Regulativ noch eine Bestimmung, welche als ein Anlauf zum selfgovernment, dem die Anschauungen jener Zeit höchster Blüthe bureaufratischer Machtvollkommenheit nichts weniger als hold waren, besonders bervor-

<sup>\*)</sup> Dieser "Bücher Inspector", ber bereits mit der im Jahre 1687 ins Beben getretenen Bücher-Commission installirt worden war, und bisher lediglich die Einzeichnung und Insinuation der Bücherprivilegien, Bücherverbote w. zu besorgen hatte, sührte ursprünglich den wenig beliebten Titel: "Fiscal", der im Jahre 1722 durch ein Rescript beseitigt worden war, nachdem der bisherige Fiscal David Bittorf angezeigt hatte: "wie verhaßt jener Name zeithero worden sei, sogar, daß, wenn er zu Meßzeiten in die Buchläden kame und die Leute solchen hörten, sie gleichsam vor ihm einen Absche hätten, ihn zu meisden suchten und wohl gar davon gingen". Bergl. Gretschel und Bülau, "Gesichiche bes Sächsischen Bolles und Staates". 2. Ausg. 2. Band, S. 644.

gehoben zu werben verdient. "Damit auch alles Mögliche zur Beförderung des Buchhandels beigetragen werde, — heißt es nämlich daselbst — so bleibet denen die Leipziger Wesse besuchenden Buchhändlern frey, aus ihren Mitteln Deputirte und zwar — a) drey Sächsische Buchhändler, als zwey aus Leipzig und einen aus einer anderen Chursächsischen Stadt — b) und sechse aus denen fremden, die Wesse besuchenden Buchhändlern auswärtiger Länder und Reichsstädte, wo sich mehrere Buchhandlungen besinden, zu erwählen, welche das gemeinschaftliche Beste des Buchhandels besorgen, und desfalls bei der Bücher-Commission behörige Anzeige thun können. Es soll auch die Bücher-Commission ben zweiselhaften Fällen, besagter Deputation mündliches oder schriftliches Gutachten erfordern."

Um sich der tiefgreifenden Bedeutung des Mandats vom 18. December 1773 für bie Berbältnisse bes beutschen Buchbanbels nach allen Seiten bin bewufit zu werben, ift ein furzer Rudblid auf die Gestaltung ber bier einschlagenden Rechtsperhältniffe gur Reit bes Erlasses biefes Gefetes in Deutschland, bez. in Sachsen von Röthen. Dr. Ostar Bachter charafterifirt biefelben in feinem bekannten trefflichen Werke über bas Berlagsrecht\*) fehr richtig, wenn er fagt, daß bis in das achtzehnte Jahrhundert die deutsche Gesetzgebung ben Anspruch auf Schutz bes Bertrags als einen ber Regel widerstreitenben, wofür erft im Bege bes Brivilegiums in concreten Fällen ein Recht beftellt werben follte, behandelt habe. Und nicht minder zutreffend ist es, wenn er bann in Uebereinstimmung mit Joh. Friedr. Ferdinand Gang \*\*) weiter ausführt, baß auf biefem Wege bie Gefetgebung ben boberen Anforderungen bes Rechts, jeder objectiv mit Sicherheit erkennbaren und beurtheilbaren Unsittlichkeit entgegenzutreten, und ben wohlbegrundeten Ansprüchen ber Urheber geistiger Werte, sowie ben mit ber Anerkennung und bem Schute biefer Ansprüche wesentlich ausammenhangenden allgemeinen Interessen nicht genügen tonnte. "Sie

<sup>\*)</sup> Bergl. Dr. Detar Bächter, das Berlagsrecht mit Einschluß der Lehren vom Berlagsvertrag und Nachbruck nach den geltenden deutschen und internationalen Rechten. Stuttgart 1857, Cotta. S. 12 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. des Obengenannten "Nebersicht der Gründe wegen des Strafbaren des Büchernachbrucks und Borschläge, wie diesem Uebel durch ein allgemein verbindliches Reichsgesetz vorgebeugt werden könne". Regensburg 1790.

mußte die Ansnahme zur Regel machen: das, was bisher blos im Bege des Privilegiums als Ausnahme erlangt werden konnte, durch ein allgemeines Seset als ein dem Urheber an sich schon zukommendes Recht, wenn auch mit gewissen Beschränkungen ertheilen. Sie mußte anerkennen, daß nicht erst eine willkürliche und exceptionelle Bergünstigung von Seiten der Regierung, sondern daß die Autorschaft eines Werkes schon an sich den Auspruch auf Rechtsschut begründe."

Den erften Schritt auf biefer in ben eben angeführten Säten ber beutschen Gesetzgebung über bas geistige Urheberschafts- und Berlaasrecht vorgezeichneten Bahn that die fachfifche Regierung, indem biefe bereits in dem Manbat "wider argerliche Schriften. Basonille. Rupfer-Stiche und Chartequen, ingleichen von Cenfur berer Bucher, auch bem Nachbrud berer privilegirter, und Ginichidung beroselben zu rechter Reit" vom 27. Februar 1686 ben von der bisberigen in Deutschland geltenden Rechtsanschauung abweichenben Rechtsgrundsat aussprach, daß ber Nachbruck auch folder Bucher, welche, ohne burch Brivilegien geschützt zu fein, ber Berleger "von ben Auctoribus reblicher Weise an fich gebracht". verboten sein solle. Abgesehen indessen bavon, bak die betreffenbe Stelle biefes Gefetes burch Beifügung ber Worte: .. auch mobi barüber Privilegia erlanget" einigermaßen unflar wirb, fo fehlte es auch bem bier ausgesprochenen Berbot an einer speciellen, beftimmt formulirten Strafanbrohung für ben Fall ber Uebertretung. fo daß ber baburch gewährte Rechtsschut eine praktische Bedeutung in concreto nicht erlangen konnte.

Diese Birtung ward erst mit dem Erlasse des Mandats vom 18. December 1773 erreicht, das nicht bloß den Rechtsgrundsat: daß die Urheberschaft eines Wertes an sich schon den Anspruch auf Rechtsschutz begründe, in viel schärferer Bräcision und Klarheit wiederholt zum legalen Ausdruck bringt, sondern auch vermittelst der Einführung des Eintrags in ein bei der Leitziger Bücherscommission zu diesem Zwecke zu führendes Prototoll den Verlegern eine sehr erhebliche Erleichterung für die, zumal nach der damals geltenden schwerfälligen prozesprechtlichen Praxis gerade bei der hier in Rede stehenden, in jener Zeit wissenschaftlich wie praktisch noch auf der untersten Stuse der Entwicklung stehenden Rechtssmaterie im concreten Fall meist äußerst mühsame Beweisssührung

perschaffte. Das Manhat nom 18. December 1773 enthält über: bies bereits alle Bestimmungen ber mobernen Rachbruckgeletgebung wenigstens im Reim und im leitenden Grundlat: insbesondere gebührt ihm bas Berbienst, bas Berlagsrecht und ben Anbruch auf Schut besielben auf bas Recht bes Verfassers zuruchgeführt und baber ben Rechtsichut aunächft biefem ertheilt au haben, indem es ben Schut bes Berlagsrechts pon bem Rachmeis abbangia macht, baf es ber Berleger "von bem Schriftfteller reblicher Beije an fich gebracht habe". In einem Buntte aber, und zwar in einem fehr wesentlichen geht der Rechtsschutz, welchen bas Mandat vom 18. December 1773 bem geistigen Urheberrecht barbietet, über bie Gemährungen ber späteren Gesetzgebungen sogar noch hinaus. Bahrend nämlich biefe letteren ben Rechtsichut burchgebends auf eine gewisse Reitfrift beschränken, gemährte benselben Die sächfische Gefetgebung ohne alle Reitbeschränfung. Die Berfaffer bes Manbats vom 18. December 1773 bekannten fich mithin zu dem Grundfat bes fogenannten emigen Berlagsrechts, beffen Bentilirung bekanntlich noch beute in ben frangofischen Erörterungen ber hier einschlagenden Rechtsmaterie eine bedeutsame Rolle spielt.

Schreiber biefer Beilen gehört nicht zu ben Wortführern bes ewigen Verlagsrechts und ist baber auch weit bavon entfernt, in Diesem Buntte bem Manbate vom 18. December 1773 einen Borzug anzurühmen. Immerhin läßt sich nicht verkennen, daß, gegenüber bem bamaligen Rechtszuftande im übrigen Deutschland, auch biefe in ber Reitbauer unbeschräntte Sicherftellung bes geiftigen Urheberrechts ihre fehr prattischen guten Seiten hatte, zumal Sachsen noch auf eine geraume Reihe von Jahren binaus ber Staat blieb, ber fich zu bem Rechtsgrundfat legislatorifch befannte, bag ber Anspruch auf Schutz gegen unbefugten Rachbruck nicht erst durch Auswirfung eines Privilegiums erworben zu werben brauchte, sondern burch Rurudführung auf das dem Verfaffer als eigenartiges und ursprüngliches Recht beiwohnende Urheberrecht an fich schon begrundet sei. Nach biefer Richtung bin that bie fächsische Gesetzgebung balb noch einen sehr entscheibenben Schritt weiter, ber das Privilegium als besonderen Erwerbsrechttitel wenn auch nicht ganz bei Seite schob — was bei ber bamaligen Lage ber Dinge in Deutschland factisch unausführbar gewesen fein würde -. jo boch im Wesentlichen bem Rechtstitel ber Ableitung bes Berlage-

rechts vom Rechte ber Urhebers unterordnete. Das anläklich eines Brozesses, ber wegen bes Rachbrucks bes Bernstein'ichen Sanbbuchs für Bundarate 2c. amischen bem Buchbandler Schwickert in Leinzig und bem Buchhändler Ettinger in Gotha entstanden mar, ergangene Rescript vom 4. Juli 1798 äußert sich nämlich zur Erledigung ber hierbei an die Staatsregierung gerichteten Anfrage: "ob bie Scharfe bes alteren Manbats d. a. 1686 ben bem eingetretenen neueren Mandate, ben Buchhandel betr., d. 18. December 1773 auf den Nachbruck nicht privilegirter ober uneingezeichneter Bücher annoch zu ziehen sei", wie folgt: "Nun ist bas bereits in ben Resolutionibus Gravaminum d. a. 1661 Tit. pon Auftitien-Sachen §. 81. und in bem Rescripto d. 13. Mai 1620 enthaltene Berbot bes Rachbrucks ber vrivilegirten Bücher, in bem Mandato d. 27. Rebr. 1686 auf ben Nachbrud überhaupt, unter Beziehnna auf die allgemeinen Reichs-Conftitutionen, um beswillen erstrecket worden, weil bergleichen Sachen zum höchsten Schaben berer, welche Bücher von den Auctoribus redlicher Weise an sich gebracht. auch wohl darüber Privilegia erlanget haben, gereiche. Es erhellet babero, bak zum Grunde biefes Berbotes bes Nachbruds, baupt= fächlich bie rebliche Erwerbung bes Gigenthums an einem Buche angenommen, und die Schärfe ber Ahndung mittelft ber Confiscation, vornämlich auf ben Gingriff in bas Gigenthum eines Berlegers und nur nebenber auf die Berletung eines erlangten Privilegii gesetzt worden. Sothane Borfdrift ist burch bas Manbat d. a. 1773 feineswegs abgeanbert, fondern vielmehr eingeschärfet worben."

Die sächsische Rechtsauffassung, daß nicht das Privilegium, sondern das dem Urheber und seinen Rechtsnachfolgern zuständige ausschließliche Recht auf die materielle Ausnutzung seines geistigen Erzeugnisses der hauptsächliche Gegenstand des von der Staatsgewalt zu gewährenden Rechtsschutzes sein müsse, wirkte gleichsam bahnbrechend in der deutschen Landesgesetzgebung. Derselbe Grundsatz fand, wenn auch noch einen ziemlich verclaufulirten Ausdruck in Hannover durch das Rescript vom 20. März 1778. Sanz ununwunden und rückhaltslos aber bekannte sich das Allgemeine Preusische Landrecht in seinem Theil I. Tit. 11. §. 1026. u. 1033., sowie in Theil II. Tit. 20. §. 1294. u. f. dazu. Eine gleichmäßig für ganz Deutschland gültige und wirksame Anertennung

mar damit freilich immer noch nicht erreicht, wie sehr es auch für ben beutschen Buchhandel von Werth sein mochte, baf bie beiben porgeschrittensten Culturstaaten Deutschlands bem geiftigen Urbeberrecht eine gesetliche Rechtsanerkennung batten zutheil werben Hier blieb es noch eine geraume Leit hindurch bei bem Beriprechen, welches Raifer Leopold II, in feiner Bablcavitulation gegeben hatte: "Insonderheit wollen wir ben Buchbandel nicht außer Acht lassen, sondern das Reichsautachten auch barüber erstatten laffen, inwiefern biefer Sanbelszweig burch bie völlige Unterbrudung bes Rachbruds von feinem Berfall zu retten sei." Die beutsche Bundesacte von 1815 enthielt zwar in ihrem Art. 18. bie Bestimmung, bag bie Bunbesversammlung fich "bei ihrer erften Rusammentunft" mit Abfassung gleichförmiger Berfügungen über die Breffreiheit und die Sicherftellung ber Rechte ber Schriftsteller und Berleger gegen ben Nachbrud beschäftigen werde. Dessenungeachtet mabrie es noch mehr benn zwanzig Rabre. bevor ber Beichluft vom 9. November 1837 zu Stande tam, welcher ben innerhalb bes Bundesgebietes erscheinenben literarischen Erzeugniffen und Werken ber Runft einen Schut auf 10 Jahre gewährte. Er bildete, insofern er in dieser Rechtsmaterie eine für ganz Deutschland bindende Rorm aufstellte, ben Impuls zu erneuter Reglamfeit auch für die Landesgesetzgebung, bis endlich die Gegenwart die langersehnte Schöpfung eines gemeinsamen beutschen Nachbruckgesetes in bem "Reichsgeset, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerten, Abbilbungen, mufikalischen Compositionen und bramatischen Werten vom 11. Juni 1870" zu Stande gebracht hat Eine vollständig erschöpfende Erledigung ber bier in Rebe ftebenben Rechtsmaterie wird uns inbessen auch burch biefes Gefet noch nicht geboten, ba die Erzeugnisse ber Runft bavon ausgeschlossen und einer zur Zeit noch ausftehenben besonderen legislatorischen Regelung porbehalten finb.

Die Wirkungen bes Mandats vom 18. December 1773 anf die Entwickelung insbesondere des Leipziger Buchhandels konnten nicht anders als die ersprießlichsten sein, und die Behauptung ift nicht zu gewagt, daß von dem Erlasse dieses Gesetzes ab die Blüthezeit des Leipziger Buchhandels datirt. Um in dieser Beziehung den Unterschied zwischen Dereinst und Jetzt charakteristisch zu kennzeichnen, sei an dieser Stelle einer Anekdote gedacht, welche sich

in Dr. C. Gretschel's und Prof. Dr. Friedr. Bülau's "Geschichte bes Sächsischen Bolkes und Staates" 2. Aufl. 3. Band, S. 302 als verbürgt erwähnt sindet. Dem Buchhändler Baumgärtner, Begründer der noch blühenden, angesehenen Firma gleichen Namens, rief, als er bei seinem Etablissement in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts seinen älteren Collegen seinen Besuch machte, einer derselben warnend zu: "Wie wollen Sie bestehen? Wir sind unserer schon dreizehn!" Gegenwärtig, nicht voll einhundert Jahre darnach, zählt Leipzig mehr denn 250 Buchhandlungen!

Ber ber ausarbeitenbe Berfaffer bes Manbats vom 18. Decem= ber 1773 gewesen, ift nicht bekannt. Der intellectuelle Urheber bestelben mar aber zweifelsohne ber hochbegabte, erleuchtete und in seinen Anschauungen weit über bem Gesichtstreise seiner Reit ftebenbe Gotthelf Gutschmid (1769 in ben Reichsfreiherrenftand erhoben), welcher, bereinst ber Lehrer bes junaen Kürften. nach beffen Thronbesteigung zu ben bochsten Staatswürden emporftieg, 1770 Conferenaminister, 1790 Cabinetsminister wurde und bis au seinem Lebensende (1798) in bes Wortes weitester und ebelfter Bebeutung die Seele ber Regierung biefes trefflichen Fürsten mar. und ber einst, von bem Gesandten einer auswärtigen Macht befragt: welche Bolitik ber Churfürft (in einer bamals obschwebenben internationalen Frage) befolgen werbe? barauf bie schöne Antwort ertheilte: "bie Bolitit bes ehrlichen Mannes!" Sutschmid aber war, wenn auch tein Leipziger Kind — er war als ber Sohn eines Bredigers 1721 in Röhren bei Cottbus geboren -, fo boch recht eigentlich ein Leipziger Mann, benn in Leipzig hatte er seine Laufbabn als Docent und Sachwalter begonnen und bie Stadt Leibzig hatte ibn 1761 zu ihrem Burgermeifter erwählt. Gewiß ein finniges Busammentreffen für bas hunbertjährige Chrengebacht= nik, das die Metropole des beutschen Buchbandels por allen anderen dem erleuchteten und wahrhaft freisinnigen gesetzgeberischen Acte eines weise und sachtundig berathenen, wohlmeinenben Fürsten zu widmen Ursache hat!

(B. B. 1878. Nr. 291.)

C. v. Wihleben, t. fachf. Geh. Regierungsrath in Ceipzig.

#### 2. Der internationale Sont bes Antorrechts.

Wenn ungeachtet ber unter ben Culturvölfern auch auf bem Gebiete bes Brivatrechts fortwährend wachsenden und porwärts ichreitenben Rechtsgemeinschaft (Seffter, Böllerrecht, Ausg. v. 3. 1861 S. 72 ff.) und ungegehtet ber unter ben periciebenen Stagten im Brincip anerkannten und gerabe beshalb in besonderen Källen ber Aniquität zur Retorsion führenden Rechtsgleichbeit (ebendafelbit S. 51, 52, 201), bennoch gerabe auf bem acht mobernen Gebiete bes fo genannten literarischen und artistischen Gigenthums ohne besondere Schutverträge amischen ben verschiedenen Staaten die all: gemeine Rechtlosiakeit fortwuchern würde, so bat dieses seinen unvertennbaren Grund in ber eigenthümlichen Ratur bes eben auf biesem Gebiete einander nicht bloß berührenden, sondern durchbringenben Brivatrechts und Strafrechts. Denn fo lange nicht bie literarische und artistische Biraterie (piracy) burch bas allgemeine und gleiche Rechtsbewuftfein ber gebilbeten Boller ohne Weiteres zu ben sträflichen Thaten geworfen ift, tann bas literarische und artistische Gigenthum im internationalen Berkehr folder Schutwehren nicht entbehren, wie fie in neuerer Reit burch jahl: lofe Staatsvertrage zum gegenseitigen Schute bes Autorrechts an ben verschiedenen Arten von Geistesproducten, pour la garantie réciproque des oeuvres d'esprit et d'art. ober pour garantir mutuellement, dans les deux pays, la propriété des oeuvres de littérature et d'art, geschaffen worden sind, welche man auch wohl ber Kürze halber mit einer denominatio a potiori burch den Sattungsbegriff einer Literar=Convention (convention littéraire) bezeichnet

Ans dem nach Ersindung der Buchdruckertunst zunächst nur auf den Schutz des Gewerbes der Herausgeber berechneten Priedilegium hat sich erst im achtzehnten Jahrhundert das wahre Autorrecht herausgearbeitet, — als das auf dem Boden des geistigen Schaffens erwachsende ausschließliche, allerdings an Andere abtretbare Recht der Autoren zur Beröffentlichung und Bervielsfältigung ihrer Geistesproducte. In England hatten sich zwar schon im sechszehnten Jahrhundert die Stationers zu corporativer Selbsthülse verbunden, aber noch hundert Jahre nach solchem Beschsthülse verbunden, aber noch hundert Jahre nach solchem Bes

ginnen konnte Druden klagen, daß die Autoren wie Wachsterzen nich verzehren mükten, um die Welt zu erleuchten, und nur Schritt für Schritt, stückweise und in langen Awischenraumen ift bie englische Gesetzgebung schlieklich babin gelangt, ihr Coppright in ber That zu einem binglich wirkfamen Rechte auf allen Gebieten ber Literatur und Runft zu erheben. Die Ehre ber Construction bes Autorrechts aus einem einheitlichen Brincip, fo zu fagen aus Ginem Buf, gebührt ber Gesetgebung Frankreichs, welche, nach pereinzeltem Borgange zum Schute ber bramatischen Schriftsteller in Betreff ber Aufführung ihrer Werte, burch bas bahnbrechenbe Gejes vom 19. Juni 1793 (eine déclaration des droits du génie. zum Schutze ber Autoren, qui ne marchent à l'immortalité qu' à travers les horreurs de la misère,) mit grundsätlicher Einfachbeit auf allen Gebieten bes geiftigen Schaffens bas eigenthumliche Recht ber Autoren als beren ausschliekliches Bervielfältigungsund Beräußerungsrecht ein für allemal feftstellte, fo baf bie gange spätere frangösische Gesetgebung nichts weiter zu thun fand, als bestimmte Straffatungen gegen ben Nachbrud (contresacon) zu erlassen (code penal art. 425 ff.) und die Schutsfristen (nach und nach bis auf fünfzig Rabre nach dem Tobe des Autors) zu verlangern. In Deutschland war mahrend bes achtzehnten Sabr= bunderts, dem in Theorie und Braris entwickelten Rechtsbewufit= fein zum Trot \*), burch bie Gesetgebung für ben Schut bes Autorrechts wenig ober gar nicht gesorgt worben; bafür aber erblühte um fo frischer und reichhaltiger feit bem vierten Sahrzehende bes gegenwärtigen Säculums auf bem Boben gemeinsamer beutscher Befetgebung ein in feinen ftrafrechtlichen und civilrechtlichen Brundzügen gleichartiges gemeines Recht zum Schute bes .. Eigen= thums an Werten ber Biffenschaft und Runft" ober bes "fchriftftellerifchen und fünftlerifchen Eigenthums" (preuß. Gefet vom 11. Juni 1837, Beichlüffe bes Deutschen Bundes vom 9. Novbr. 1837 und 19. Ruli 1845 und banach erlaffene Specialgefete ber einzelnen Staaten), welches fich schließlich in ber Svite bes nunmehrigen beutschen Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend

<sup>\*)</sup> Wie mächtig bereits ber Gebanke eines unabhängig von jedem Privilegium existirenden Antorrechts durchgedrungen war, dastur legt der Rücklick in den Entscheidungen des preußischen Obertribunals Bb. 57 S. 26 \* ff. ein vollgültiges Zeugniß ab.

bas Urheberrecht an Schriftwerken, Abbilhungen, musikalischen Compositionen und bramatischen Werken einheitlich gipseln kounte, während früher die Rechtslehrer, welche dem Rachdruck seinen richtigen Platz unter den Delicten anzuweisen versuchten, saft verzeinzelt dastanden\*).

So viel von den Gesetzgebungen Englands, Frankreichs und Deutschlands, welche auf diesem Cultur- und Rechtsgediete allen Nationen voran leuchten. Aber gerade, weil sich hier Cultur- und Rechtsfragen nicht selten in hemmender oder gar seindlicher Beise berühren, so stellen sich einem gleichartigen internationalen Rechtsversehr mannigsache Hindernisse entgegen, welche auf mehr oder weniger schrossen, auf mehr oder weniger sür Ausgleichung empfänglichen Gegensätzen in allgemeinen oder besonderen Rechtsansschauungen beruhen und einander rastlos bekämpfen.

Das ftartite Extrem offenbart fich in bem i. a. droit perpétuel de l'auteur und bem s. g. droit souverain de la société: bie Unbanger bes erfteren forbern bis jur Bergötterung bes "geiftigen Gigenthume" einen absoluten und ewig forterbenben Sous für bas Urbeberrecht: die Anhänger bes letzteren wollen bas individuelle Recht unter ben Füßen bes Rechts ber Gesammtheit zertreten laffen und von bem f. g. "Monopol ber Autoren und Berleger" überhaupt nichts wissen, sei es nun aus bem 3. B. schwebischer Seits eingenommenen Gesichtspunkte ber Breffreiheit, fei es aus bem insbesondere von den Amerikanern geltend gemachten tosmopolitischen und zugleich nationalökonomischen Brincip ber freien Arbeit. Dit einem burchschneibenben "Entweber - ober" ift es hierbei nicht abgethan, eben so wenig mit einer blok grithme tisch "in der Mitte liegenden Wahrheit"; wohl aber ist den füglich als Bortampfer auf diefem Cultur= und Rechtsgebiete zu rubmenden brei Gesetzgebungen eine gralitative und vernünftige Ansglei= dung ber Gegenfate gelungen, burch ben bem Autor felbft un-

<sup>\*)</sup> Mit gludlichem Tatt hatte. Heffter schon zu ber Zeit, als, nach gemeinem Rechte der Büchernachbrud noch kein selbstständiges Delict war, boch schon als die Kategorie, unter welche derfelbe gehörte, die "strasbare Unredlickeit" ins Ange gesaßt (Lehrb. des Strasrechts, erste Ausg., v. J. 1838, S. 418), wohin er dann später, nach dem endlich sortgeschrittenen deutschen Bundesrechte, die "undesnach Rachbildung von Geistesproducten" zu stellen vermochte (Strasz, zweite Ausg., von 1840, S. 329, sechste, v. 1857, S. 318).

bedingt gewährten lebenslänglichen und nach seinem Tobe für seine Erben noch eine bestimmte (am glücklichsten wohl durch die deutsche Gesetzgebung auf ein Menschenalter — 30 Jahre — bemessene) Zeit fortdauernden Schutz, nach deren Ablauf das Geisteswert zum Gemeingut wird.

Unversöhnt wird freilich ein höchst bedeutender Gegensatz bleiben, der zwischen dem französischen und dem deutschen Rechte besteht und in der That auf charakteristische Weise den inneren Gegensatz des Geistes beider Rechte abspiegelt. Auf dem Gebiete des französischen Rechts wird nämlich die Ausdeutung (exploitation) des Autorrechts dis in ihre letten Consequenzen geschützt, dergestalt, daß auch die freie und schöpferische Benntung eines Originalwertes zur contresaçon werden und unter das Strassest sallen und Berpflichtung zum Schadenersatz nach sich ziehen kann, wogegen das deutsche Recht den Berken der Wissenschaft und Kunst nur gegen mechanische Reproduction und Nachbildung, nicht gegen freie Benutzung des fremden Schassens durch eigenes freies Schaffen seinen Schutz verleiht.

Auf internationalem Gebiete erscheinen nun wie Borboten bes später allgemein verbreiteten Strebens nach gegenseitigem Schut ber Autorrechte bie in ben Jahren 1827 bis 1829, ju ber Beit, als Deutschland nur noch "ein geographischer Begriff" war, von Breufen mit benjenigen beutschen Staaten, in welchen wenigstens icon ber Büchernachbruck verboten war, jum Schutz ber Rechte ber Schriftsteller und Verleger getroffenen Bereinbarungen, - um boch vorläufig in Anwendung der wider ben Büchernachbruck vorbanbenen Gesetze ben Unterschied zwischen "Inländern und Auslänbern" in Beziehung auf bie gegenseitigen Unterthanen aufzubeben und beiben wegen ihrer Berlagsartitel einen gleichen Schut ju Theil werben zu laffen\*). Allein bie allgemeine Bewegung ber gebilbeten Belt auf Diesem Gebiete bes internationalen Bertehrs - abgesehen von ber allerbings nicht zu unterschätzenden Bebeutung bes amischen Desterreich und mehreren italienischen Staaten ichon im Jahre 1840 gur Sicherftellung ber Eigenthumsrechte an literarischen und artistischen Werten geschlossenen Bertrages -

<sup>\*)</sup> Gesey-Sammlung für die preußischen Staaten v. J. 1827 S. 123 ff., 1828 S. 2 ff., 1829 S. 10 u. s. w.

ist boch erst von der Anitiative Frankreichs in den vierziger Jahren unferes Jahrhunderts ansgegangen, mit der wiederholentlich ausgesprochenen Tendenz: de protéger les sciences, les arts et les lettres et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ober: d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts. So schloß Krankreich seine Berträge mit Sarbinien in ben Jahren 1843, 46, 50, mit Bortugal und mit England im Rabre 1851. mit einer ganzen Reibe einzelner beutschen Staaten in ben Jahren 1851-1854, mit Belgien 1852, 1854, mit Toscana und mit Spanien 1853, mit Holland 1855, enblich mit Rukland 1861. mit Breuken und mit Italien 1862, mit ber Schweiz 1864. Inswischen war auch Breuken nicht müssig geblieben, vielmehr seinerseits selbständig vorgegangen und schon im Jahre 1846 zu einem auf eigene Grundlage geftellten und im Jahre 1855 noch ergangten Bertrage fiber bas International Copyright mit England gelangt, welchem nach und nach andere beutiche Staaten fich anichloffen. Später tamen Breugens Bertrage zu Stande mit Frantreich 1862, mit Belgien im Jahre 1863, endlich (und nun icon für ben Rorbbeutschen Bund) mit Italien und mit ber Schweiz im Jahre 1869.

Nur Einmal war das Einverständnik ber Contrabenten erft nach einem lebhaften, besonders in der Breffe nicht ohne Bige und Leibenschaft geführten Brincipienstreite erzielt worben: in Belgien bem alten nachbarlichen Berbe bes Rachbrucks, ber bie frangösische Literatur schamlos auszubenten gewohnt war, hatten fich vor bem Jahre 1852, welches burch ben Bertrag mit Frankreich bem Unfug ein Ende machte, bie perfonlich intereffirten Anhanger bes Rachbruck und die von ihnen geworbenen Bertheibiger besselben ausammengethan und mit ber spitfindigen Baffe bes Unterschiedes der réimpression von der contrefacon für die Aufrechthaltung bes altheraebrachten literarischen Diebstahls gefochten, in der That aber gerade ben rechtschaffenen Gegnern bie befte Baffe in bie Sand geliefert. Denn abgesehen von ber Unanwendharteit ber Analogie bes Unterschiebes zwischen Stehlen und Entwenden, fo entlarvte sich die Taktik ber Vertheibiger bes Nachbrucks in ihrer gangen Bloge schon baburch als eine leere petitio principii, das die réimpression der ausländischen Literatur in der That nur um

beswillen erlaubt sein sollte, weil sie burch kein positives Geset verboten war. Allein das war ja eben der wunde Punkt in der brennenden Frage: od es denn überhaupt Recht sei, daß kein solches positives Geset eristire. So wenig aber ein Unrecht bloß durch positive Satung zum Recht wird (Cicoro de Legg. I, 15: Iam vero illud stultissimum, existimare, omnia iusta esse, quae seita sint in populorum institutis aut legibus), eben so wenig kann umgekehrt ein Unrecht, also hier der literarische Diebstahl gegen den Ausländer, dadurch zum Recht werden, daß es an einem Geset gebricht, durch welches das Unrecht als das erkannt wird, was es ist.

In bem langen Stadium ber gründlichen Borbereitung und ber mühlamen Borarbeit, welches bem Abschlusse bes preußischfrangöfischen Bertrages vorangegangen war, hatte sich bagegen tein Mikton vernehmen laffen, welcher bie Sarmonie ber Anfichten über bie Gerechtigkeit. Nothwendigkeit und Müklichkeit bes internationalen Schutes ber Autorrechte getrübt batte. Nur die in aroker Rerivlitterung bereits vorhandenen und nicht einmal unter einander gang übereinstimmenden Bertrage Frantreichs mit verschiedenen beutschen Staaten machten sich babei als ein unbequemes Element geltend. Uebrigens aber schritten, von unscheinbaren Anfangen — wie bem an bas preufische Ministerium bes Auswärtigen jur Bahrung ber Berhältniffe und Intereffen bes beutichen Buchhandels gerichteten Bromemoria des rheinisch-westphälischen Buchhändler-Bereins und ben im Schoofe unserer Berliner Sachverftandigen-Bereine jum Theil auf eigene Sand begonnenen Borarbeiten — bis zu ben letten entscheibenben Berathungen ber beiberseitigen höchsten staatlichen Organe, die Berhandlungen auf bem gebahnten Wege bes Fortschrittes ber großen Brincipien bes freien Sandels und Bertehrs und ber internationalen Rechtsaleich= beit ihrem glücklichen Abschlusse entgegen. Und so trat an bem Geburtstage bes Banbels- und Schiffahrtsvertrages zwischen bem Rollverein und Frankreich, bem 2. August 1862\*), auch die Uebereintunft zwischen Breugen und Frantreich wegen gegenseitigen

<sup>\*)</sup> Preuß. Gefet-Samml. 1865 S. 383—485 und (Schluß-Brotofoll vom 14. Decbr. 1864) S. 499—506.

Schutzes ber Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werten ber Runft\*) ins Leben.

Gerade beshalb läßt sich benn auch diese Literar: Convention als der passenblite Maaßstab anlegen an die nunmehr vorzunehmende Prüfung gewisser Hauptfragen, welche sich stets ausgedrängt haben und immer von neuem ausdrängen werden, so oft es sich um die Methode und das Maaß der praktischen Birksamkeit solcher Staatse verträge zum gegenseitigen Schuze der Autorrechte handelt. Diese Fragen betreffen das Wesen der Reciprocität an sich, die Grenzen der erlaubten Benutzung fremder Geisteswerke, das s. g. Eintragungssystem, das Uebersetzungsrecht, das s. g. getheilte Berlagserecht, die s. g. rückwirkende Krast des internationalen Rechtsschuzes.

#### I. Die Reciprocitat an fich.

Um bas Wesen und die Wirksamkeit biefer Reciprocität richtig zu würdigen, ist als burchgreifender Grundsatz festzuhalten, das bie Staatsvertrage zum gegenseitigen Schute ber Autorrechte für jeben ber beiben Contrabenten fein besonderes Lande Brecht als bestehend voraussetzen. Un biesem können und wollen bie Berträge nichts ändern: sie wollen basselbe nur ben Angehörigen ber contrabirenben Staaten gegenseitig zugänglich machen und fichern. Ohne ausbrücklichen Vertrag wird eine folche Sicherung auch burch gemiffe rudfichtsvolle Bestimmungen, welche in einem ober bem anderen Landesgesetze einseitig auftreten mogen, nicht verwirklicht, wie sich dies in der Zeit vor dem Abschluß der Literar-Convention amischen Breugen und Frankreich auf recht empfindliche Weise bemertbar gemacht hatte. Denn weber ber in ben preußischen Gefeten vom 11. Juni 1837 § 38 und vom 5. Juli 1844 § 4 gum Schute ber im Auslande erschienenen Werke gemachte Borbehalt, noch die in bem frangosischen, mit ber hochtonenden Bhrase von Frankreichs gastlichem Boben eingeführten Decret présidentiel du 28. Mars 1852 scheinbar burchgreifende und allen Unterschied aufhebende Liberalität gegen die außerhalb Frankreichs publicirten Werte, konnte genügen, um dem frangofischen Anspruch auf Rechts-

<sup>\*)</sup> Ebend. S. 486-498 und (Schluß: Protofoll vom 14. Decbr. 1864) S. 506, 507.

idut innerhalb Breukens freie Bahn zu brechen. Diesem Anspruche war sowohl das preufische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten im Rahre 1855 entgegengetreten, weil bas frangofilche Recht nicht ben unbedingten Schut wie bas preukische gewährte, sondern seinen Schutz von der Einregistrirung und Deponirung bes zu ichukenben Berlagswertes in Baris abbangia machte, als auch das preufisiche Rammergericht im Rabre 1856, weil die Boraussekungen der Reciprocität nicht porbanden waren. Erft die Literar-Convention pom Rabre 1862 schuf in ihrem Artitel 1 biefe Reciprocität, bergeftalt, baß feitbem in Breußen bas französische Autor=, resp. Berlagsrecht gerabe so geschützt wird, als ware es ein preukisches, besaleichen in Frantreich bas preukische Autor=, resp. Berlagsrecht gerabe so, als ware es ein französisches. - bas eine wie bas andere natürlich unter ber Bebingung, bak in bem Urfprungslande bie zum Schutze bes Gigenthums an Berten der Wiffenschaft und Kunft gesetlich vorgeschriebenen Förmlichteiten erfüllt find und aukerbem in bem anderen Staate die poridriftsmäkige Eintragung bes Wertes geborig erfolgt ift. (Art. 3.) Rur eine einzige, aber allerbings wohlbearunbete Mobification in der unentweaten Anwendung eines jeden ber beiden Landesrechte auf die Angehörigen bes anderen Staates findet insofern statt, als bie Schuttfrift gewiffermaken nach bem Berfonalftatut bes Berechtigten einer Beschränfung unterworfen ist: b. b. ber Schut wird gegenseitig nur fo lange gewährt, als bas Recht auf folchen Schutz in bem Lanbe, wo bie erfte Beröffentlichung erfolgt ift, noch fortbauert, und über bie für ben Schutz ber einheimischen Autoren gesetlich festgestellte Frift hinaus foll ber Schut in bem andern Lande nicht erftreckt werben. (Art. 1.) Rach bem Tobe bes Autors erlischt sonach gleichmäßig bas Schutrecht bes Frangofen in Breugen wie bes Breugen in Frankreich schon mit bem Ablaufe ber 30jährigen Frift. Auf biefer Grundlage hat die preukisch-französische Reciprocität in ber Braris trefflich und mit voller Rechtsaleichbeit fungirt. Instar omnium braucht nur augeführt zu werben, wie im Jahre 1869 ber Barifer Berleger ber Gounod's ichen Oper "Romeo et Juliette" gegen zahlreiche in Berlin erschienene Arrangements ober Bearbeitungen einzelner Stude aus biefer Oper für bas Bianoforte seine auf Strafe und Entschädigung gerichtete Rachbruckklage mit nicht geringerem Erfolge burchgefest hat, als im folgenden Jahre der Berliner Berleger einer Meherbeer'schen Opern-Arie gegen den Berliner Herausgeber eines Arrangements derselben.

### II. Die Grenzen ber erlaubten Benutung frember Geisteswerte.

Hier macht sich der porber angebeutete Gegensat zwischen dem frangififden und bem beutschen Rechte praktisch geltenb. Rach frangofischem Rechte gilt felbst bie freie Benunung und Rachbilbung eines fremben Bertes als Berletung bes Autorrechts, nach beutschem Rechte nur bie mechanische, nicht aber bie freie und schöpferische Benukung und Nachbildung. So steht bas französiiche Recht nicht nur ber Compilation, sonbern auch ber Uebertragung eines Geifteswertes aus einer Sphäre ber Wiffenichaft und Kunft in eine gang andere (3. B. ber Benntung einer Rovelle zu einem Drama, eines Boöms zu einem Ballet) hinderlich ent gegen, während das beutsche Recht ber Compilation, sobald sich nur nicht ber Nachbruck in bas Gewand berfelben bullt, genügenben Spielraum läkt und ber Uebertragung einer Ibee aus einer Runftsphare in eine andere feine mechanischen Schranken fest. Das frangösische Recht zieht beshalb vor sein strenges Forum so Manches, was nach beutschen Begriffen höchftens vor bas Forum Besonders ftart tritt bieses auf bem Gebiete ber Kritik gehört. ber mufikalischen Composition hervor. Hier hindert das frangösische f. g. "Eigenthum an ber Melobie" sogar bie freien und schöpferischen, selbst wieder als eigenthümliche Compositionen zu betrachtenden Bearbeitungen eines fremden Themas ober Mufitftück, welche das deutsche Recht ausdrücklich gestattet\*). Rach

<sup>\*)</sup> Preuß. Gefet vom 11. Juni 1887 § 20; Deutsches Reichsgefet vom 11. Juni 1870 § 46.

Daß übrigens auch nach beutschem Recht ber Mißbrauch und die mechanische Benuhung fremder Compositionen hinlänglich geahndet wird, und daß babei auch die Relodie als Kern einer Composition ihre gerechte Wirdigung sindet, dasür bürgt unter Anderem unsere Prazis in Sachen des musstallischen Rachdrucks, für welche nur auf einen sehr lehrreichen, durch den Druck verössentlichten Fall (Justig-Ministerial-Blatt vom J. 1868 S. 63—68) und das, wie oben angedeutet ist, dem französsischen Russisverleger zu Theil gewordene Recht. Es hat freilich seine Schwierigkeit, je nach der Beschaffenheit des concreten Falles auf diesem Gebiete die Erenze zwischen mechanischer und scholie

frangofischer Rechtsanficht wurde & B. in Beethopens geniglen 32 Bariationen auf das fleine nur wenige Takte einnehmende Cmoll-Thema eine unersaubte Ausbeutung ber "Melodie" eines Anberen erfannt werben muffen, wenn Beethoven zufällig biefes Thema nicht selbst erfunden, sondern einer fremden Composition entlehnt batte. Soll boch soaar zu seiner Reit in Baris bie Benutung bes alten Lutherichen Chorals "Gine feste Burg" aus Meperbeer's Hugenotten burch einen Dritten, als musikalische contresscon verurtheilt worden fein! Ia batten fich boch bie Schweizer, turg ebe fie sich durch eine Clausel in ihrem i. N. 1864 mit Frankreich abgeschloffenen Bertrage eine gelinde Abhülfe zu verschaffen wuften. ernftlich barüber zu beklagen, ban Senbungen von ichweizerischen. obenein nur für ben überseeischen Markt bestimmten Musikosen in Frankreich mit Beschlag belegt und einer gerichtlichen sehr harten Beurtheilung unterworfen wurden, weil auf jene Dufikosen Delobien übertragen waren, an welchen frangösische Berleger bas Eigenthumsrecht begnipruchten.

Hiernach erscheint es schon als eine Concession von Seiten ber französischen Rechtsansicht, wenn in unserer Literar-Convention 1) durch Art. 2. Auszüge ober Mittheilungen ganzer Stücke aus Schriftwerken\*) mit erläuternden Anmerkungen ober mit interlinearen oder marginalen Uebersehungen für den Schulgebrauch oder Unterricht zugelassen und 2) durch Art. 9 die Artikel aus Journalen oder periodischen Sammelwerken einer freieren Benutzung anbeim gegeben sind.

Beiter geben bie Bertrage Preußens mit England und mit Belgien.

Im Art. IV. des preußisch englischen Vertrages v. 1855 wird die Zulässigkeit angemessener Nachahmungen ober Bearbeitungen bramatischer Werke für die Bühne durch ausdrückliche Erflärung anerkannt.

In dem Art. 2 des preußisch=belgischen Vertrages v. 1863 rifcher Benugung fremder Werke scharf zu ziehen. Aber die beutschen Rusiker und Berleger sollten einmal aufhören, von dem abstracten und mechanischen Princip des Eigenthums an der Melodie die Lösung der Schwierigkeiten zu erhossen.

<sup>\*)</sup> Es ist wohl zu beachten, daß ber Art. 1 nach seiner Fassung sich nur auf literarische Erzeugnisse beziehen und nicht auf musikalische Compositionen erstreckt werden kann.

wird ohne die französische Beschrünkung auf Schristwerte, also auch für musikalische Compositionen, Zeichnungen 2c., die Berössentlichung von Auszügen ober einzelnen Stücken für Zwecke der Kritik ober Literaturgeschichte, wie für den Schulgebrauch ober Unterricht, gestattet.

#### III. Das fog. Eintragungsfyftem.

Als unerläkliche Bebingung für ben gegenseitig zu gewährenden Rechtsschutz wird im Art. 3 der preukisch=französischen Literar-Convention, wie in den meisten anderen, namentlich auch icon in ben von Breuken mit England und Belgien geschlossenen Staatsvertragen biefer Art, festgehalten bie an hober amtlicher Stelle nachzusuchende Eintragung ber ie in bem anderen Staate veröffentlichten literarischen und musitalischen Werte, Rupferstiche u. f. w. Die außerbem noch angeordnete Rieberlegung von Bilichtexemplaren ie in dem anderen Laube murbe freilich noch vor der Ratification ber Convention burch bie jum Schluff-Arotofoll vom 14. Decbr. 1864 erflärte Uebereinfunft ben Autoren und Betlegern in beiben Ländern erlassen. Allein auch gegen bas Gintragungsinftem selbst (mit Borbehalt ber ad IV. zu erörternben Eintragung von Uebersetungen) mochten fich balb, und zumal in makgebenben preukischen Kreisen, gewichtige Bebenten geltenb, als gegen eine läftige und überflüssige und mit bem boberen Brincipe eines möglichst ausgebehnten und erleichterten internationalen Schutes ber Urheberrechte in Widerspruch ftebende Formalität. Dennoch ift\*) erst in ber mit ber Schweiz getroffenen Uebereinfunft vom 13. Mai 1869 Art. 3 bas Gintragungssyftem in seiner Allgemeinheit (b. h. mit Ausnahme ber für Ueberfetzungen erforberlichen Mobalitäten) fallen gelaffen, indem es banach einer befonberen Anmelbung ober Rieberlegung bes zu fchütenben Bertes nicht mehr bedarf, vielmehr für benjenigen, welcher ben Schut beansprucht, ber Nachweiß genügt, daß er selbst Urheber bes Wertes sei. oder seine Rechte von dem Urheber herleite (Rordd. Bundes-Gesethlatt 1869 S. 625), mahrend in ber nur Einen Tag früher datirten Uebereinkunft mit Stalien, v. 12. Mai 1869 (Rorbb. B.

<sup>\*)</sup> Abgefeben von früheren particularen Bertragen Frankreichs mit Ileineren beutschen Staaten.

Gesethlatt S. 293 ff.), das Eintragungsspftem noch vollträftig bastebt.

Richt zu verwechseln mit biesem fortan im internationalen Berkehr hoffentlich bem gänzlichen Untergange geweihten System ist die im beutschen Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 § 39 ff. ber "Eintragungsrolle" in Leipzig zugewiesene Function.

#### IV. Das Ueberfegungsrecht.

Daß eine Uebersetzung an sich gleich jebem anderen literarischen Erzeugniß bes Schutzes gegen Nachdruck versichert sein soll, dafür hätte es in der That der besonderen, in allen Literar-Conventionen (preuß.-französ. Art. 5) wiederkehrenden Clausel kaum bedurft.

Etwas ganz Anderes aber ist es mit dem s. g. Uebersetzungsrecht (droit de traduction), d. h. mit der Erörterung der Frage,
ob in das Autorrecht auch das Borrecht eingeschlossen sein und
durch Landesgesetzgedungen wie durch internationale Berträge anertannt werden soll, nur die vom Autor selbst veranstaltete oder
die von ihm oder seinem Rechtsnachfolger zugelassene Uebersetzung
des Originalwertes in eine andere Sprache als ein unerlaubtes
literarisches Erzeugniß passiren zu lassen, andere Uebersetzungen
aber als unerlaubten Nachbruck zu qualificiren.

Hier ist mit guten Gründen pro und contra disputirt worsen. Für die Ansicht, daß auch das Uebersetzungsrecht ein reiner Ausstuß des Autorrechts sei, spricht nicht nur der Grundgedanke, daß ja der Kern der Autorschaft in dem Inhalte und der Form des Geisteswertes liegt und daß gerade dieser Inhalt und diese Form in der Uebersetzung wiedergegeben wird, sondern auch das eben so geistige wie materiell berechtigte Interesse, welches der Autor an einer ihm selbst und seiner Leistung gerechten Uebersetzung hat. Für die entgegengesetzte Ansicht, nach welcher die Uebertragung eines Originalwertes in ein anderes Sprachgebiet unbedingt erlaubt sein soll, hat man besonders geltend gemacht, wie hoch die freie und in der That oft autorgleiche geistige Thätigsteit des Uebersetzes anzuschlagen sei; wobei man freilich zu übersehen psiegte, daß es eine sehr geläusige Art ganz handwertsse

waren, das ausschließliche Uebersetzungsrecht vorbehalten. Wenn also einmal ein Reciprocitätsvertrag zwischen Deutschland und Rußland zum Abschluß gebracht werden sollte, so wäre gewiß dieser scheinbar isolirte Punkt, bei der großen Bedeutung, welche die gesammte und nicht bloß die "gelehrte" deutsche Literatur für Rußland hat, besonders ins Auge zu sassen. Dringender freilich und actueller ist noch das Interesse der deutschen Componisten und Wusstverleger an der Herstellung eines internationalen Rechtschußes zwischen Deutschland und Rußland. Denn die Musit ist, wie man zu sagen psiegt, eine Weltsprache, welche keiner Uebersetzung der darf. Und so klagen die deutschen Musitverleger noch immer mit Recht über die Existenz ganzer Herde des Nachdrucks deutscher Compositionen in Schweden und im russischen Reiche.

#### V. Das fog. getheilte Berlagsrecht.

In neuerer Reit hatte fich, 'zuerft ganz leiblich auf bem Gebiete des an feine nationalen Spracharanzen gebundenen musitalischen Berkehrs, bann aber auch mit recht unbequemen Consequenzen auf bem Gebiete ber von Sause aus einem bestimmten Sprachgebiete angehörenden Literatur, bas mit einem uniuriftischen Ausbrucke so genannte "getheilte Gigenthum" (etwas correcter: "getheiltes Berlagsrecht") ausgehilbet und eingeburgert. Deutsche und französische Musikverleger batten ichon vor längerer Zeit eine Art von internationalen Brivatverträgen mit einander geschlossen, in welchen fie sich gegenseitig unter Conventionalstrafe verpflichteten, das von bemselben Componisten für das eine wie für das andere Landesgebiet ertheilte Berlagsrecht in ber Art zu respectiren, bas Die französische Ausgabe nicht in Deutschland, die beutsche nicht in Frankreich vertrieben werben burfte, — gerade als ob es sich um bie Abgrenzung geschiebener Jagdgebiete gehandelt batte. Rach und nach verallgemeinerte sich die Sache und es verbreitete sich thatsächlich die Sitte, daß sowohl die Autoren musikalischer Compositionen, als auch die Schriftsteller ihre Werte gleichzeitig mehreren Berlegern mit ber Ginschräntung übertrugen, bag jeber Berleger seine Ausgabe nur in einem bestimmten Lande verbreiten burfte. Einen recht pragnanten, fie gleichsam verkörpernben Ausbruck fand biefe usance jum ersten Male in bem Artitel 7 ber

preukisch=französischen Literar=Convention, nach welchem für ben Kall, baf ber Autor bas Recht zur Berausgabe ober Bervielfältigung seines Wertes in bem Gebiete eines ieben ber beiben contrabirenden Staaten "mit ber Makaabe übertragen bat, bak bie Eremplare ober Ausgaben bes foldergestalt berausgegebenen ober pervielfältigten Mertes in bem anberen Lande nicht perlauft werben bürfen". "bie in bem einen Lande erschienenen Eremplare ober Ausgaben in bem anbern Lanbe als unbefugte Rachbilbung (reproduction illicite) angesehen und behandelt werden sollen." Sanz fo ift biele Bestimmung in bem Art. 7 bes preukisch-belgi= ichen Bertrages von 1863, und - mit ber im preufisch-frangofi= ichen Rachtrage vom 14. Dechr. 1864 ad 3) burch Freigebung bes Transits nach einem britten Lande gemährten Erleichterung auch noch in unseren Bertrag mit Stalien vom 12. Mai 1869 Art. 7. übergegangen. In bem Bertrage mit ber Schweiz vom 13. Mai 1869 ift sie bereits verschwunden. Und in der That läkt fich bie Anomalie taum rechtfertigen, welche barin liegt, bag eine rechtmäßige Ausgabe, bloß weil sie für ein gewisses Land bestimmt ift, in einem anderen Lande als Racibrud gelten foll. Eben fo wenig die Anconvenienz, welche barin liegt, daß es nicht möglich ist, die ausländische Ausgabe, selbst zu wissenschaftlichen Zweden, zu erlangen. In dem deutschen Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 bat beshalb auch bas getheilte Verlagsrecht überhaupt feine Anertenming mehr gefunden, bergeftalt, daß auch ein Verleger, welcher vor bem Tage bes Eintritts biefes Gefetes in seine volle Birtsamfeit das getheilte Berlagsrecht für Deutschland erworben hatte, fortan die Berbreitung der ausländischen Ausgabe nicht mehr verhindern barf, außer insofern einstweilen auch bas getheilte Berlags= recht in ben internationalen Berträgen ausbrücklich anerkannt ift (Dambachs Commentar S. 273, 274)\*).

## VI. Die rudwirkenbe Rraft bes internationalen Rechtsichutes.

Diefe f. g. Rückwirfung befteht barin, baß auch bie beim Eintritt ber Wirffamkeit bes internationalen Bertrages bereits

<sup>\*)</sup> Für die Entwidelungsgeschichte dieser Frage sind beachtenswerth die Wotive des revidirten Gesepentwurfs des Börsenvereins der deutschen Buchhandler vom J. 1867 Seite 38.

vorhandenen Werte der Wissenschaft und Kunst sofort des neubegründeten gegenseitigen Rechtsschutzes theilhaftig werden; nur daß gewisse administrative Maßregeln vorbehalten sind, um die vorher rechtmäßig hergestellten Exemplare oder angesangenen Werte vor den Folgen des neu begründeten strengeren Rechts, nach welchen jene Exemplare nicht hergestellt und diese Werte nicht vollendet werden dürsten, zu bewahren: Preuß.-franz. Literar-Convention Art. 12 (und dem ganz entsprechend Art. 12 unserer Verträge mit Belgien und Italien und Art. 10 des Vertrags mit der Schweiz). Jedoch werden gegen unbesugte Darstellung oder Aufführung nur solche dramatische oder musikalische Werte geschützt, welche nach Eintritt der Wirksamseit des internationalen Vertrages zum ersten Wale in einem der beiden Länder veröffentlicht, aufgeführt oder dargestellt werden: Art. 4 unserer Conventionen mit Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz.

Als auffällig ist es zu seiner Zeit bemerkt worden, daß im Jahre 1866 von Belgien mit dem Königreich Sachsen und einigen kleineren deutschen Staaten Literar-Conventionen ohne rückwirkende Kraft geschlossen wurden.

#### Schlußbemertung.

Als nach bem unsere Literar-Convention mit Frankreich salvirenden Artikel 11 des Friedensvertrages vom 10. Mai 1871
(Reichsgesethlatt 1871 S. 231), durch Art. 18 der Zusat-Convention vom 11. December desselben Jahres (Reichsgesethl. 1872
S. 20) nur erst die vorläusige Anwendung der bayerisch-französischen Literar-Convention vom 24. März 1865 auf Elsas-Lothringen verabredet worden war, ergab sich zunächst lediglich ein gegenseitiger Rechtsschutz auf dem Gebiete der Urheberrechte zwischen Elsas-Lothringen und Frankreich, wogegen es zur Zeit an einem solchen Rechtsschutze zwischen Elsas-Lothringen und dem gesammten deutschen Rechtsschutze zwischen Beiche völlig gebrach, dergestalt, das hier gegenseitig jeder Rachbruck ungestraft hätte verübt werden können. Diesem Uedelstande

<sup>\*)</sup> Besonders lehrreich für die Frage von der Ruchwirtung des neu begründeten Rechtsschutzes gegen Rachbrud und Rachbildung überhaupt ift Dambach's Commentar zum deutschen Reichsgeset vom 11. Juni 1870 S. 257 ff.

ist seitbem durch die Einführung unseres Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870 in Elsaß-Lothringen, abgeholfen worden: Gesetz vom 27. Januar 1873 (Reichsgesetzbl. S. 42).

Inawischen hatte fich eine Frage von boberer allgemeiner Bedeutung und größerer Tragweite in den Bordergrund gebrängt: ob es nämlich nicht gerathen fein werbe, alle unfere zum Schuke bes Urheberrechts geschloffenen internationalen Berträge zu kundigen und an beren Stelle einen gemeinsamen Bertrag bes beutschen Reiches treten zu laffen. Giner Aufforberung bes Bunbestanzler= amtes aufolge vereinigte fich beshalb ber Borftand bes Borfenpereins ber beutichen Buchbändler mit einer Anzahl Berufsgenoffen au Anfang bes Monats September 1871 in Beibelberg, um bie Rangel ber gegenwärtig bestehenben Bertrage zu prufen und einen internationalen Normalvertrag zu entwerfen. So tam benn ber Entwurf eines ...gemeinsamen Bertrages bes beutschen Reiches mit fremben Stagten zum gegenseitigen Schute bes Urheberrechts". und zwar an ber Sand unserer Literar-Convention mit Frankreich von 1862 und bes beutschen Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870. zu Stande und bot im Frühighr 1872 auch ben Sachverftändigen= Bereinen in Berlin willtommenen Anlag au eingehenben Berathunaen.

Die Hauptaufgabe bei ber hoffentlich nicht in allzu weite Ferne gerudten Berftellung eines folchen Bertrages zwischen bem beutschen Reiche und dem Auslande wird banach ohne Aweifel barin bestehen, alle bieienigen Modificationen in unsere bisherigen Bertrage jum gegenseitigen Schute ber Urheberrechte einzuführen. welche aur Aufrechthaltung bes Eintlanges mit unferem Reichsgesetze unvermeiblich sein werben. Auch an gewissen redactionellen Aenderungen wird es nicht fehlen burfen, wie benn, um nur zwei Beispiele anzuführen, gleich im ersten Artikel unserer Literar-Convention mit Frankreich die Worte: Werte . . . "welche zum erften Male in bem Lande felbst veröffentlicht worden finb", weder erschövsend noch correct find, da furz vorher implicite auch ben nicht veröffentlichten Werten ber gefetliche Schutz zugefichert ift, und im eilften Artitel ber Schlußfas von ben "nach ber in jebem ber beiben Staaten beftebenden Gesetzgebung zu beurtheilenden Merkmalen ber unbefugten Nachbilbung" ben Stempel ber Ueberflüssigfeit an sich trägt.

In materieller Hinsicht wird sich gewiß eine dem Geiste unseres Reichsgesetzes entsprechende größere Freiheit in der gegenseitigen Benutzung fremder Werke andahnen lassen; vorzugsweise aber werden sich wieder die Fragen von dem Uebersetzungsrechte, dem Erforderniß der Eintragung und dem getheilten Berlagsrechte geltend machen, über welche aus den neuesten Erwägungen der zunächst betheiligten Areise, hier zum Schluß noch eine kleine Ergänzung beigebracht werden mag.

Gegen bie Beibehaltung des Uebersetzungsrechtes, obgleich dasselbe gerade dem deutschen Buchhandel den geringsten Bortheil bringt, wird sich um so weniger etwas einwenden lassen, als es nicht nur im internationalen Berkehr völlig eingebürgert ist, sondern auch in unserem Reichsgesetze seine bleibende Stätte gefunden hat.

Das Eintragungs-Spstem in seiner Allgemeinheit muß fallen, wie es benn insbesondere bei musitalischen Compositionen eben so störend wie unpractisch sich erwiesen hat und in Betress der öffents lichen Aufsührung musitalischer und bramatischer Werte als entbehrlich gilt. Allein um so sester wird dagegen an der obligatorischen (nicht facultativen) Eintragung in den eigenthümsichen Beziehungen, sür welche das Reichsgesetz §. 6 (beim Borbehalt des Uebersetzungsrechts) und §. 11 (bei pseudonymen und ansnymen Werten) dieselbe zur Sicherung des Rechtszustandes als unbedingt ersorderlich hingestellt hat, auch im internationalen Bertehr zu halten sein.

Bas endlich das "getheilte Bereinsrecht" betrifft, so wird zwar grundsählich immer von neuem der innere Widerspruch betont, welcher darin liegt, daß die in einem gewissen Lande rechtmäßig veröffentlichte Ausgabe eines Wertes bloß um deswillen, weil sie in ein anderes Land gedracht wird, als Nachdruck gelten solle. Danach müßte dann dieses zwitterhafte Recht, wie dasselbe in unserem Reichzgesetze vertilgt ist, auch in dem internationalen Berkehr beseitigt werden (Dambach's Comm. S. 274), wenn nicht ein Unterschied zwischen Schristwerken und musikalischen Compositionen anzuerkennen wäre.

Für Schriftwerte nämlich mag bas getheilte Berlagsrecht auch im internationalen Berkehr ohne Weiteres aufgegeben werden. England wüßte sich, wie bisher, auch ohne basselbe zu behelfen. Dort blieben nach wie vor die Tauchnitzsichen Ausgaben der Englischen Autoren for continental circulation eine verbotene Baare, welche im Mutterlande wie in den Colonien als Nachbrud confiscirt wird, — ein allerdings unlogisches Versahren, welches einer Pollbefraudation den Stempel als Nachbrud ausprägt!

Für musikalische Compositonen bagegen mag bas in bieser Sphäre wirklich besser motivirte "getheilte Verlagsrecht" auf internationalem Gebiete zunächst noch aufrecht erhalten bleiben. Es ließe sich zwar bisputiren, ob nicht vielleicht bas Interesse ber Componisten für, bas ber Musikverleger gegen die Anerkennung dieses ben Markt beschränkenden Rechts sprechen müßte. Allein schließlich sallen doch, wenn auch auf Umwegen, ihre beiberseitigen Interessen in denselben Schwerpunkt, auf welchem sogar das wahre Interesse des Gerechtigkeit liebenden Publicums ruht.

Und so würde bann überhaupt auf biesem großen und schönen Gebiete bes Rechts und ber Cultur nach und nach, wenn auch nicht ohne Schwantungen und Anomalien im Einzelnen, die allgemeine Harmonie ber convergirenden Interessen zu erzielen sein!

Dr. C. Gendemann, Geh. Juftigrath und Professor in Berlin (+ 1874).

#### 3. Bur Begriffsbestimmung bon "Plagiat".

Bom Berliner Stadtgericht wurde 1873 in einem Injuriensprozesse des Dr. phil. Graser zu Berlin gegen den Literaten Franz Maurer zu Charlottenburg folgendes den Begriff "Plagiat" setzstellende Erkenntniß gefällt, welches vom Criminalsenat des königlichen Kammergerichts in allen seinen Ausführungen lediglich bestätigt wurde und sonach als Präjudiz für alle ähnlichen Fälle gelten kann. Das Erkenntniß lautet:

"Der Berklagte hat eingeftanbenermaßen in öffentlichen Blättern eine Schrift bes Klägers: "Rorbbeutschlands Seemacht", als theilweises Plagiat aus in verschiedenen Beitschriften erschienenen Marinearbeiten bezeichnet, als deren Berfasser er sich auswies. Mäger beantragte hierauf die Bestrasung wegen Beleidigung und Berleumdung, ift aber aus folgenden Gründen abzuweisen: Blagiat

ist die moralisch nicht zu rechtfertigende Benutzung frember geistiger Brobucte. Der Ausbrud umfant alfo eine lange Stufenleiter feiner Nuancen, von hart an ber Grenze bes strafbaren Rachbruck an bis zu ber unbebeutenbiten Aneignung frember Gebanten. lenterer Grenze zu wird es folglich immer mehr Sache einer subjectiven Beurtheilung, und ber eine wird bas ichon als Blagiat bezeichnen, was der andere für erlaubte Verarbeitung fremder literarischer Erzeugnisse balt. Es bat nun aber Rlager eingestandenermaken und nach Ausweis ber vom Bertlagten verfertigten Ausammenstellung verschiebener in Reitschriften erschienenen Auffate bes lettern sowohl in materieller Weise, besonders binfichtlich von Rablenangaben, als auch rücksichtlich ber Korm dieselben benutt, ohne die Quelle, aus ber er geschöpft, zu bezeichnen. Der Umfang dieser nicht zu billigenden Benutung kann hier babingestellt bleiben, und ist es bem Kläger unbenommen, burch Appellirung an bas Bublicum biefes zur Beurtheilung ber Frage aufzurufen, ob Art und Umfang ber Benutung bie harte Bezeichnung "Blagiat" ver-Bestimmt fich aber ber Begriff bes Blagiats größtentheils nach subjectiver Auffassung, so tann Berklagter, um bessen geistige Erzeugnisse es sich handelt, am allerwenigsten gerichtlich beftraft werben, wenn er ben ftrengften Maßstab ber Beurtheilung anlegt. Es fteht ihm hier ber § 193. bes beutschen Strafgefesbuches gur Seite, welcher tabelnbe Urtheile über wissenschaftliche zc. Leiftungen, ingleichen Meußerungen, welche zur Ausführung oder Bertheibigung von Rechten ber Wahrnehmung berechtigter Interessen gemacht werben, für straflos erklärt, außer wenn bas Borhanbensein einer Beleidigung aus ber Form ber Aeukerung ober aus ben Umftanben, unter welchen sie geschah, bervorgeht. Die Form ber Aeuferung kann aber in vorliegendem Kalle nicht als versönlich beleibigend angesehen werben, und die Beröffentlichung berfelben war bas einzige Mittel, um bie zu vertheibigenben Intereffen wirkam au schützen. Der Einwand bes Rlägers, bag er ben Autor seiner Quellen nicht habe nennen können, weil diefer anonym geblieben, tann als stichhaltig nicht angesehen werben. Denn auch von anonymen Werten tann ein Blagiat begangen werben und bätte Rläger wenigstens die Rummer der Zeitschriften angeben muffen, in welcher sich bie benutten Auffate befanden. Es hat ferner Rlager bie Bezeichnung seines Bertes mit bem Ausbrud "Blagiat" eine

birecte Unwahrheit seitens des Berklagten genannt. Letzterer sindet hierin eine Beleidigung seiner Person und beantragt widerklagend Bestrasung desselben. Auch diese Widerklage ist indessen abzuweisen. Soweit es nämlich bei der Lage der Sache dem Berklagten undenommen bleiden muß, die stattgesundene Benutzung seiner Arbeiten als Plagiat zu bezeichnen, ebenso muß es auch dem Kläger und Widerverklagten gestattet sein, dieselbe als eine moralisch erlaubte auszusassen und folglich die Angaben des Berklagten und Widerklägers unwahr zu nennen. Auch hier steht § 193. mit zur Seite. Der ganze Streit ist also Sache literarischer, aber nicht richterlicher Beurtheilung. Es mußte daher, wie oben, erkannt werden."

. -

### IV.

Statistische Motizen.



## 1. Dentichlands literarische Production non 1851—1872.

Die Gesammtzissern ber amtlichen Jahreseinträge buchhändslerischer Rovitäten belausen sich für den Zeitraum von 1851—1872 auf ungefähr 200,000 Novitäten des Buchs und Kartenverlags. Von 1851—1859 bewegt sich die Gesammtzahl zwischen 8000 und 8900. Von 1860 an geht die Bewegung von 9000 auswärts der 10,000 zu, und im Jahre 1866 fällt sie auf den Stand von 1857 zurück. Erst 1868 wird die Zahl 10,000 erreicht, das Jahr darauf 11,305, die höchste Zahl in den 22 Jahren. Dieser Maximalzahl steht die Minimalzahl 8326 gegenüber, mit der das sechste Jahrzehend unseres Jahrhunderts anhob (1851).

Die chronologische Zahlenliste ist folgende:

| 1851: | <b>8326.</b> | 1862: | 9779.  |
|-------|--------------|-------|--------|
| 1852: | 8857.        | 1863: | 9889.  |
| 1853: | 8750.        | 1864: | 9564.  |
| 1854: | 8705.        | 1865: | 9661.  |
| 1855: | 8794.        | 1866: | 8699.  |
| 1856: | 8540.        | 1867: | 9855.  |
| 1857: | 8699.        | 1868: | 10563. |
| 1858: | 8672.        | 1869: | 11305. |
| 1859: | 8666.        | 1870: | 10108. |
| 1860: | 9496.        | 1871: | 10669. |
| 1861: | 9566.        | 1872: | 11127. |

(Die beiden letten Jahre ohne die Rubrik für, flavische und ungarische Literatur.)

# 2. Spftematifche Neberficht ber literarischen Erzengnisse bes bentichen Buchhandels

in ben Jahren 1869 bis 1872.

Mitgetheilt von ber J. C. hinrichs'ichen Buch. in Leipzig.

|                                          | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1. Sammelwerke. Literaturwissenschaft    | 262  | 271  | 279  | 321  |
| 2. Theologie                             | 1607 | 1470 | 1362 | 1234 |
| 3. Jurisprubenz. Politik. Statistif .    | 1141 | 1014 | 1052 | 1015 |
| 4. Mebicin. Thierheilfunde               | 517  | 412  | 459  | 485  |
| 5. Raturwissenschaft. Chemie. Phar-      |      |      |      |      |
| macie                                    | 675  | 535  | 579  | 587  |
| 6. Philosophie                           | 127  | 108  | 153  | 180  |
| 7a. Babagogit. Deutsche Schulbucher.     |      |      |      |      |
| Gymnaftil                                | 1131 | 997  | 1059 | 1266 |
| 7b. Jugenbidriften                       | 322  | 235  | 310  | 296  |
| 8. Altelaffifche und orientalische Spra- |      |      |      |      |
| chen. Mythologie                         | 471  | 399  | 850  | 427  |
| 9. Reuere Sprachen. Altbeutsche Lite-    |      |      |      |      |
| ratur                                    | 335  | 297  | 344  | 357  |
| 10. Gefchichte. Biographien. Memoiren.   |      |      |      |      |
| Briefwechsel                             | 684  | 692  | 891  | 735  |
| 11. Geographie                           | 269  | 234  | 248  | 267  |
| 12. Mathematik. Aftronomie               | 124  | 114  | 144  | 160  |
| 18. Rriegswiffenschaft. Pferbefunde      | 308  | 242  | 251  | 318  |
| 14. Sanbelswiffenicaft. Gewerbstunde     | 424  | 411  | 453  | 488  |
| 15. Banwiffenichaft. Dafcinen = unb      |      |      |      |      |
| Eisenbahnkunde. Schiffahrt               | 213  | 192  | 206  | 259  |
| 16. Forft = und Jagdwiffenichaft. Berg=  |      |      |      |      |
| baus und Hattenkunde                     | 93   | 91   | 69   | 77   |
| 17. Landwirthschaft. Gartenbau           | 805  | 351  | 270  | 276  |
| 18. Schone Literatur (Romane, Gebichte,  |      |      |      |      |
| Theater 20.)                             | 999  | 739  | 950  | 998  |
| 19. Schone Runfte (Malerei, Rufit 2c.).  |      |      |      |      |
| Stenographie                             | 435  | 346  | 385  | 420  |
| 20. Bollsichriften                       | 335  | 271  | 236  | 209  |
| 21. Freimaurerei                         | 8    | 11   | 9    | 6    |
| 22. Bermischte Schriften                 | 364  | 389  | 406  | 546  |
| 23. Slavische und ungarische Literatur . | 62   | 50   | _    | _    |
| 24. Rarten                               | 144  | 242  | 204  | 200  |
|                                          |      |      |      |      |

Summa 11305 10108 10669 11127

## 3. Der Buchhandel Leipzigs in den Jahren 1869 und 1870\*).

Bon ben 249 Buchhandlungsfirmen, welche bas Leipziger Abrefibuch für 1871 nachweist, kommen auf bas reine Verlagszgeschäft (zum Theil verbunden mit Buchdruckerei) 114, auf das reine Commissionsgeschäft 21, auf den Musikalienhandel 21, auf das reine Antiquariat 6, darunter einige Firmen von hervorzagender Bedeutung.

Ueber ben Umfang bes Commissonsgeschäfts in ben beiben Berichtsjahren geben wir nachstehend Ziffern, welche gegen diejenigen unserer früheren Berichte nicht unerheblich höher sind. Dieser Umstand ist jedoch, wie wir zur Bermeidung von Mißverständnissen hervorheben, nicht ausschließlich einer wirklichen Erhöhung des Umsahes zuzuschreiben, sondern beruht zum Theil darauf, daß für die Schähungen, auf denen die jehigen Ziffern wie die damaligen beruhen, umsassendere Unterlagen zu Gebote gestanden haben. Wir sehen deshalb auch von einer Bergleichung ab. Nach diesen neueren Schähungen gelangten durch Bermittelung der Leipziger Commissionsbuchhandlungen folgende Quantitäten zur Bersendung an deutsche und ausländische Buchhändler:

im Jahre 1. Quartal 2. Quartal 8. Quartal 4. Quartal fiberhaupt 1869 Etr. 31,970 35,700 34,790 46,440 148,900 1870 ,, 31,860 36,980 22,300 44,360 135,500.

Diesen Versendungen stehen folgende Summen gegenüber, welche als das Ergebniß des Absatzs durch die Leipziger Comisssionsbuchhandlungen zur Auszahlung gelangten. Es wurden gezahlt an den Ostermessen der beiden Jahre einschließlich der wöchentslichen Börsenzahlungen, die Saldi

aus dem Rechnungsjahre 1869 an der Oftermesse 1870 mit 3,945,000 Thr.

aus dem Rechnungsjahre 1870 an der Oftermesse 1871 mit 3,722,900 Thir.

<sup>\*)</sup> Aus bem Jahresbericht ber Handelstammer zu Leipzig. 1869 u. 1870. (Leipzig, Hirzel.) — Bergl. auch ben Artikel über ben gleichen Gegenstand im Börsenblatt vom 11. September 1871.

Ferner betrug die Ausgabe für Baarvackete:

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal überhaupt 1869 Thir. 735,300 587,300 619,900 869,600 2,812,100 ., 824,400 662,700 493,000 830,300 2,810,400. 1870

Der gesammte Rechnungs- und Bagrumfat über Leipzig stellt sich hiernach

> im Jahre 1869 auf Thir. 6,757,500 1870 " 6.533,300, ,,

mobei erfreulicherweise auch diesmal eine verhältnikmäkige Aunahme bes Baarumfates zu conftatiren ift.

In den obigen Riffern sind übrigens die den Leipziger Berlagshandlungen zugehenden birecten Anschaffungen, Deckungen burch Tratten. Ginnahmen von ber Boft-Reitungs-Ervedition für bier erscheinende Zeitschriften u. s. w. nicht inbegriffen.

In Anbetracht bes Kriegs, welcher in ber zweiten Balfte bes Rahres 1870 gur Ginftellung ober boch Beschräntung größerer Unternehmungen nöthigte, tann bas Ergebnift bes Rechnungsighres 1870 nicht als ein ungünstiges bezeichnet werben.

Ueber die Leipziger Bücher= und Kunstauctionen, welche sich burch ihre solide Verwaltung zu ben bedeutenosten in Deutschland aufgeschwungen haben, geben uns folgende Notizen zu. auctionen werden regelmäkig burch 3 Buchhanblungen abgehalten. Das Jahr 1868 brachte 12 folcher Auctionen, in benen 54,200 Werte ober ca. 200,000 Bande versteigert und bafür etwa 50,000 Thir. erlöft wurden. Im Jahre 1869 tamen in 11 Auctionen 60.000 Werte in etwa 250.000 Banben unter ben Hammer, beren Erlöß sich auf etwa 75,000 Thir. veranschlagen läßt. bedeutenbste barunter war die Versteigerung ber Bibliothek bes Raisers Maximilian von Merico, welche allein eine Ginnahme von 23,000 Thir. brachte und zu welcher nicht nur England und Frankreich, sondern auch die Bereinigten Stagten von Nordamerika ihre Bertreter gesandt hatten. Außer biefen Bücherauctionen wurden 2 Autographen=Auctionen mit 3300 Nummern und 6 Kunstauctionen mit 15.000 Nrn. abgehalten.

Im Jahre 1870 hat auch auf diesem Gebiete ber Krieg seine Einwirtung geäußert; bas Frühjahr brachte 6, ber Berbft nur 1 Bücherauction, welche zusammen 29.530 Werte = 115.000 Bände umfaßten und einen ungefähren Erlöß von 28,000 Thlr. ergaben. Kunftauctionen fanden wiederum 6 statt mit 12,990 Rummern.

#### 4. Ausfuhr bentider Buder nach Rorbamerita.

1870-1872 1. 2. Quartal.

Die Ausfuhr beutscher Bücher, Landkarten und Bilber von Leipzig nach ben Vereinigten Staaten von Nordamerika stellt sich nach amtlichen Ausweisen bes Leipziger Consulats in ben letzten Jahren, wie folgt:

```
1870. 1. Quart.
                 46720 Doll. 17 Cts.
                            46 "
      2.
                 49243
                 30569
      3.
                            12
                 87157
      4.
                            78 "
               213,690 Doll. 53 Cts. = 309,696 Thir. 121/, Mgr.
                 61800 Doll. 77 Cts.
1871. 1. Quart.
      2.
                 64095
                             89 "
      3.
                 54091
                            91
                 63453 "
      4.
                            77
               243,442 Doll. 34 Cts. = 352,814 Thir. 291/2 Mgr.
1872. 1. Quart. 55597 Doll. 23 Cts.
                 69048 "
                            59 "
      2.
               124.645 Doll. 82 Cts.-180.646 Thir. 3Nor. 4Bf.
```

Die Totalsumme ist demnach im Jahre 1871 im Berhältniß

zu 1870 um 29,751 Doll. 81 Cts. gestiegen, was einen Procentssas von 12,22 ergibt. Dagegen zeigt das 1. Semester 1872 bie Summe von 1250 Doll. 84 Cts. weniger als das 1. Sesmester 1871.

# 5. Statistisches aus unserem internationalen Berkehr im Rabre 1871.

Nachbem die amtlichen Ein= und Ausfuhrlisten für 1871 ersschienen sind, kann ich die in Nr. 236 bes Börsenblattes gemachten Mittheilungen durch Folgendes ergänzen:

Die Ginfuhr an Buchern, Rarten, Rupferftichen 2c, bat im Sabre 1871 38.861 Centner betragen (4560 Ctr. mehr als 1870). bie apllvereinsländische Ausfuhr bagegen 147.009 Centner (60.114 Ctr. mehr als 1870), ein bisher noch nie bagewesenes Resultat! Rugegeben felbft, baß fich unter biefen 147,009 Centnern viele Remittenden befinden, die bie Einfuhr des Jahres 1872 um etwas vergrößern möchten, so hat boch ber beutsche Buchhanbel ein Recht, auf biefe Rahlen ftolz zu fein. Es ftellt fich biernach ein Gesammtverfehr mit bem Auslande pon 185.870 Centner oder, wenn wir den Centner im großen Durchschnitt mit 70 Thlr. veranschlagen, von etwa 13 Mill. Thir, beraus, mabrend unfere Mehrausfuhr allein circa 7 bis 8 Mill. Thir. betragen burfte (1852 bis 1861 1 bis 2 Mill., bis 1867 2 bis 3 Mill. Thir. Mehrausfuhr). Auf bie verschiedenen Grengftreden bes Ginund Ausgangs vertheilen fich bie Quantitäten wie folgt. gingen über bie Grange pon

| nnet nie Gio | ııığ | C D | on |  | Eingang | Ausgang |
|--------------|------|-----|----|--|---------|---------|
| Rußland und  | ) }  | Bol | en |  | 812     | 9,091   |
| Desterreich. |      | •   |    |  | 11,612  | 43,405  |
| ber Schweiz  |      |     |    |  | 5,928   | 9,462   |
| Frankreich   |      |     |    |  | 1,235   | 1,617   |
| Belgien .    |      |     |    |  | 3,551   | 1,293   |
| Nieberlande  |      | •   |    |  | 1,393   | 5,484   |
| Bremen .     |      | •   |    |  | 1,847   | 9,897   |
| Hamburg .    |      |     |    |  | 7,037   | 32,341  |
| Dänemark .   |      |     |    |  | 65      | 49      |
| der Nordsee  |      |     |    |  | 86      | 28,622  |
| ber Oftsee . |      |     |    |  | 1,627   | 5,748   |
| Geeftemünde  |      |     |    |  | 252     |         |
| Brake        |      |     |    |  | 3       | _       |
| Postverkehr  |      |     |    |  | 3,404   | (%)     |
|              |      |     |    |  |         |         |

Summa: 38,852 Ctr. 147,009 Ctr.

Bon ben nach ber Nord= und Oftsee ausgegegangenen Quantitäten wurden laut Ausweis einer besonderen Uebersicht verschifft: 3380 Etr. nach Rußland, 1468 Etr. nach Schweden und Norwegen, 865 Etr. nach Dänemark, 1406 Etr. nach Holland, 27,234 Etr. nach Großbritannien; von dem letzteren Quantum dürste viel nach Nordamerika weitergegangen sein, ebenso wie dorthin der größere Theil der nach Bremen ausgeführten Bücher 2c. spedirt wurde (8063 Etr. im Werthe von 60,000 Thlr.). Ueber den Berbleib der über Hamdurg ausgeführten Quantitäten liegen leider keine Nachweise vor.

6. Hirth.

### 6. Unfer Berfehr im Jahre 1871.

Der Berichterstatter über die statistischen Resultate der Jahresarbeit bes beutschen Buchhandels hat eine erfreuliche, aber etwas eintönige Aufgabe. Er ist im Stande, ben Nachweis zu führen, daß die Versendung sowohl, als der badurch erzielte Absat feit einer Reihe von Jahren in ftetigem Steigen begriffen find. auf welche Thatsache selbst zwei große Kriege nur unbedeutend bemmenden Einflußt gehabt haben. Freilich bleibt die Frage eine offene, welche auch in biefen Blättern ichon aufgeworfen worben ist: ob biese Runahme und überhaupt die Höhe bes gesammten literarischen Bebarfs bes beutschen Bolts im Berhältniß fteht gu ber im Allgemeinen hervortretenben raviben Steigerung bes öffent= lichen Wohlstandes, und wir theilen die Ansicht bes Berfassers jenes Artikels, daß wir in dieser Beziehung noch weit entfernt find von der Stufe, welche andere Nationen, vorzüglich Franzosen und Engländer einnehmen. Wir tonnen uns mit biefen Boltern, bie wir politisch erreicht, wenn nicht überflügelt haben, in dieser Frage. bie boch im eminenten Sinne eine Culturfrage ift, noch nicht meffen. Hoffentlich tritt auch hierin balb eine Befferung ein.

Wir haben bisher (vergl. den letten Artikel im Börsenbl. v. 11. Sept. 1871) der Uebersicht halber stets die sämmtlichen seit 1865 gewonnenen Zahlen aufgeführt, glauben dies aber von nun an unterlassen zu können und begnügen uns heute mit einer Zussammenstellung der Jahre 1865, als des Anfangs dieser Arbeiten,

und 1869 bis 1871, da es von Interesse sein dürfte, die Schwantungen, welche der große Krieg auch in unserem Geschäfte herbeisgeführt hat, durch Zahlen nachgewiesen zu sehen.

Die Berfendungen über Leipzig betrugen annähernd in ben Jahren:

|       | 1. Quart.<br>Ctr. | 2. Quart.<br>Ctr. | 3. Quart.<br>Ctr. | 4. Quart.<br>Ctr. | Zusammen<br>Ctr. |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1865: | 24,600            | 31,700            | 29,300            | 39,300            | 124,900          |
| 1869: | 30,500            | 35,500            | 30,500            | 45,500            | 142,000          |
| 1870: | 29,400            | 38,500            | 25,100            | 41,500            | 134,500          |
| 1871: | 29,300            | 37,000            | <b>34,</b> 500    | 47,700            | 148,500.         |

In den beiden ersten Quartalen des Jahres 1871 zeigt sich noch eine geringe Abnahme gegen dieselbe Zeit von 1870; die durch den Abschluß des Krieges und die Kückbesörberung der Truppen während dieser Monate andauernden Verkehrsstodungen machen sich noch immer geltend. Vom dritten Quartale an aber zeigt sich die endlich von jeder Sorge befreite Production in voller Glorie und wir sehen gerade in den drei sonst so stillen Sommermonaten die Versendung eine Höhe erreichen, die sie früher in der Saurengurkenzeit nie gehabt hat. Das Endresultat zeigt eine Vermehrung von 14,000 Centnern gegen 1870, von 6500 Centnern gegen 1869.

Die Production nach ben Nummern ber Hinrichs'schen Buchhandlung im Börsenblatt, also ber Zahl ber versandten Bücher nach betrug:

|       | 1. Quart.   | 2. Quart.    | 3. Quart. | 4. Quart. | Busammen |
|-------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1865: | <b>2590</b> | 2581         | 2855      | 3693      | 11,719   |
| 1869: | 2875        | <b>296</b> 8 | 3524      | 4284      | 13,651   |
| 1870: | 3102        | 3107         | 2544      | 3987      | 12,740   |
| 1871: | 2864        | 2952         | 4010      | 4045      | 13.871.  |

Wir finden also 1871 in der Gesammtsumme ein Plus von allerdings 1100 Nummern gegen 1870, aber von nur 100 Nummern gegen 1869, ein Resultat, über welches wir uns nur freuen können, da es wahrlich an der Zeit wäre, daß die mehr und mehr ins Unübersehdare anschwellende Fluth unserer literarischen Production einmal quantitativ etwas ins Stocken käme. Der Qualität und dem Absat guter Bücher könnte das ja nur äußerst heilssam sein.

Wenden wir uns nun zu dem wichtigsten Punkt unserer Aufstellung, zu dem in Klingender Münze sich ausprägenden Erfolg der Bersendung, so sehen wir die bedeutendste, eine wahrhaft gewaltige Steigerung abermals in den Baarpacketen. Sie betragen

|       | 1. Quart.<br>Thir. | 2. Quart.<br>Thir. | 3. Quart.<br>Thir. | 4. Quart.<br>Thir. | Zusammen<br>Thir. |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1865: | 486,000            | 423,000            | 414,000            | 553,000            | 1,876,000         |
| 1869: | 658,000            | 561,000            | 568,000            | 742,000            | 2,529,000         |
| 1870: | 686,000            | 614,000            | 480,000            | 757,000            | 2,537,000         |
| 1871: | 853,000            | 800,000            | 739,000            | 1,058,000          | 3,450,000,        |

während die Summe ber Zahlungen für das in Rechnung Ershaltene, zur Oftermesse und an den Börsentagen im Laufe bes Jahres war:

Rechnungsjahr 1865: 3,510,000 Thir.
— 1869: 3.900.000 ...

- 1869: 3,900,000 ",
- 1870: 3,706,000 ",
- 1871: 4.165,000 ".

was also, wenn wir die Summe ber Zahlungen für das in Rech= nung Erhaltene gleich Eins setzen, folgendes Verhältniß zeigt:

|       | Umsat in | n Rechnung | Umsay | gegen | baar |
|-------|----------|------------|-------|-------|------|
| 1865: | 1        | •          |       | 0,53  |      |
| 1869: | 1        |            |       | 0,65  |      |
| 1870: | 1        |            |       | 0,68  |      |
| 1871: | 1        |            |       | 0,83. |      |

Man kann bemnach für das laufende Jahr bei normalen Vershältnissen wohl prophezeien, daß der Verkehr in Baarpacketen dem in Rechnung ungefähr gleichkommen wird. Verändert sich aber das Verhältniß in der disherigen Weise, wonach wir vor sieden Jahren etwa die Hälfte der zur Messe bezahlten Summe für Baarpackete brauchten, im letzten Jahre aber mehr als 4/5, so scheint die Zukunst, materiell betrachtet, allerdings den Verlegern von Baarsuttieln zu gehören und ein wirklich gewinndringendes Geschäft nur in Colportages und Massenartikeln, sowie durch das Anlegen größerer sester Lager möglich zu sein. Ein großer Theil derartiger Geschäfte wird freilich von den aller Eden und Enden und vorzügslich in den großen Städten wie Pilze aus dem Erdboden schießens den neuen Handlungen gemacht, die darauf angewiesen sind, theils

faute de mieux, b. h. weil ihnen nur schwer Crebit eröffnet wird, theils wegen der Natur ihres Publicums, das mit souveraner Bersachtung jeden geistigen Genuß verschmäht, der ihm nicht durch die bekannten schauerlich-schönen und dabei "beispiellos billigen" (?) Romane in 30 Lieferungen à 3 Gr. (!) geboten wird.

Als Endergebniß unserer Betrachtungen finden wir, daß die Zunahme der Versendung, also der Production des Jahres 1871 gegen 1869 — das Kriegsjahr 1870 lassen wir als anormal bei Seite — etwa  $4\frac{4}{7}\%$ , die des Absahes aber mehr als 18% besträgt, ein Erfolg, mit dem der Buchhandel zusrieden sein kann.

### 7. Unfer Bertehr im Jahre 1872.

Die gewaltige Steigerung bes gesammten wirthichaftlichen Berkehrs, welche bas Jahr 1872 — in noch höherem Make als fein Borganger, ein Sahr ber Grundungen, ber großen Berbienfte und bes schnell erworbenen Reichthums - charafterifirt, macht sich auch in den Resultaten bemerklich, welche der Buchhandel während biefer Reit erreicht hat. Der scheinbar unerschöpfliche Golbregen, ber sich auf unser beutsches Land herabsenkte, ist glud: licherweise boch nicht gang von den für unseren Beruf leider noch immer ziemlich unfruchtbaren Schichten ber Gelbleute par excellence aufgesogen worden; etwas davon ift immerhin in die Regionen bes gebilbeten Mittelftandes burchgeficert, wo die Luft zum Buchertaufen im Allgemeinen ebenso groß ift, wie die bazu verfügbaren Mittel klein. Wir wollen nur hoffen, daß auch in biesem wie in ben folgenden Jahren die erfreuliche Steigerung, von welcher bie nachstehenden Rahlen berichten, anhalten moge, wenn wir uns auch nicht verhehlen können, daß der Rückschlag dieses Jahres auch auf unfer Geschäft, beffen Artikel für große Classen ber Gesellschaft immer nur Lugusartitel find, nicht ohne Einfluß bleiben tann.

Wir geben die folgenden Bahlen wie bisher unter dem Borbehalt der nur annähernden Richtigkeit. So lange derartige Arbeiten nicht von Corporations wegen ausgeführt, sondern der Liebhaberei des Einzelnen überlassen werden, können sie nur unvollfommen sein. Immerhin werben die aufgestellten Berechnungen, vorzüglich wenn sie eine Reihe von Jahren hindurch immer von demselben Gesichtspunkt aus gemacht werden, nicht ohne Werthund Interesse bleiben.

Die Bersenbungen von Leipzig ab betrugen in ben Jahren:

|       | 1. Quart.<br>Etr. | 2. Quart.<br>Etr. | 3. Quart.<br>Etr. | 4. Quart.<br>Etr. | Zusammen<br>Etr. |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1865: | 24,600            | 31,700            | 29,300            | 39,300            | 124,900          |
| 1869: | 30,500            | 35,500            | 30,500            | 45,500            | 142,000          |
| 1870: | 29,400            | 38,500            | 25,100            | 41,500            | 134,500          |
| 1871: | 29,300            | 37,000            | <b>34,5</b> 00    | 47,700            | 148,500          |
| 1872: | 35,800            | 38,600            | <b>34,80</b> 0    | 49,000            | 158,200.         |

Das Jahr 1872 weift also ein Mehr von 10,000 Centner gegen 1871 auf, während die Production nach den Nummern ber Hinrichs'schen Buchhandlung im Börsenblatt beträgt:

|       | 1. Quart.   | 2. Quart. | 3. Quart. | 4. Quart. | Busammen |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1865: | 2950        | 2581      | 2855      | 3693      | 11,719   |
| 1869: | 2875        | 2968      | 3524      | 4284      | 13,651   |
| 1870: | 3102        | 3107      | 2544      | 3987      | 12,740   |
| 1871: | <b>2864</b> | 2952      | 4010      | 4045      | 13,871   |
| 1872: | 3173        | 3158      | 3303      | 4291      | 13,925.  |

Die schon voriges Jahr gemachte sehr erfreuliche Wahrnehmung bestätigt sich also auch biesmal, daß, während die Versendung und noch mehr der Absat sortwährend bedeutend steigt, die Probuction endlich zum Stillstand gekommen ist, denn die Vermehrung von 54 Nummern bei einer Sesammtzahl von beinahe 14,000 ist doch nicht der Rede werth. Das Volk der Dichter und Denker schreibt noch immer anständig viel, aber die beunruhigende Erscheinung hat endlich aufgehört, daß es sedes Jahr 1000 Bücher mehr schreibt, als im vorigen Jahr, woraus man den entsetzlichen Schluß zu ziehen berechtigt war, daß eine Zeit kommen würde, in welcher sehre Deutsche zu den Leuten, die "ihren Beruf versehlt haben", gehören würde.

Und nun von der Arbeit zu ihrem Lohne: An Baarpacketen wurden bezahlt:

|         | 1. Quart. | 2. Quart.     | 3. Quart. | 4. Quart.  | Zusammen    |
|---------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
|         | Thir.     | Thir.         | Thir.     | Thir.      | Thir.       |
| 1865:   | 486,000   | 423,000       | 414,000   | 553,000    | 1,876,000   |
| 1869:   | 658,000   | 561,000       | 568,000   | 742,000    | 2,529,000   |
| 1870:   | 686,000   | 614,000       | 480,000   | 757,000    | 2,537,000   |
| 1871:   | 853,000   | 800,000       | 739,000   | 1,058,000  | 3,450,000   |
| 1872:   | 1,000,000 | 914,000       | 885,000   | 1,260,000  | 4,059,000,  |
| und die | Summe be  | er geleistete | n Zahlun  | gen zur Me | esse und an |
| ben Bö  | rsentagen | ift:          |           |            |             |

Rechnungsjahr 1865: 3,510,000 Thir.

" 1869: 3,900,000 " " 1870: 3,706,000 " " 1871: 4,165,000 " " 1872: 4.850,000 "

ein Endergebniß also von beinahe 9 Millionen im Jahre 1872 gegen noch nicht  $5\frac{1}{2}$  Millionen am Ende des Jahres 1865! — Die Baarpackete haben in dieser Periode von 7 Jahren um 116%, der Umsatz in Rechnung aber nur um 38% zugenommen. Doch scheint auch in dieser Beziehung ein Stillstand eingetreten zu sein, denn die Zunahme der Baarpackete im letzten Jahre, so groß sie auch ist, übersteigt doch nicht die des Rechnungsumsatzes, sondern das Verhältniß der beiden zu einander ist unverändert geblieben wie im Jahre 1871, wie folgende Zahlen beweisen:

|       | Umsat in Rechnung | Umfat gegen baar |
|-------|-------------------|------------------|
| 1865: | 1                 | 0,53             |
| 1869: | 1                 | 0,65             |
| 1870: | 1                 | 0,68             |
| 1871: | 1                 | 0,83             |
| 1872: | 1                 | 0,83.            |

Nach Procenten gerechnet ist das Verhältniß der Steigerung bes Absahes gegen die der Versendung, also mit andern Worten der Production, ungefähr dasselbe geblieben wie im Jahre 1871. Die Versendung ist um  $6\frac{1}{2}$ , der Absah dagegen um  $17\frac{9}{6}$  gesstiegen. — Diese Zahlen, sowie die oben gegebene Uebersicht der Gesammtzisser der im Börsenblatt ausgeführten Novitäten beweisen besser als lange Reden die Unhaltbarkeit einer erst vor kurzem im Börsenblatt ausgestellten Behauptung: "daß schon seit vielen Jahren die Consumtion in keinem Verhältniß zur Production ges

standen habe". Im Gegentheil hat sich jene eines viel bebeutens deren Ausschwunges als letztere zu erfreuen gehabt, freilich hat sich aber der Absatz seit einigen Jahren seinen Weg in so vielen neuen Kanälen gesucht, es sind aller Orten und Enden eine solche Menge neuer Geschäfte entstanden, daß gar mancher Sortimenter an seinem eigenen Leibe wenig von dieser erfreulichen Erscheinung wahrsnehmen mag.

Es sei schließlich noch gestattet, ben Wunsch auszusprechen, baß auch an anderen Mittelpunkten bes buchhändlerischen Verzehrs — Berlin, Stuttgart, Wien, Zürich — sich Liebhaber berartiger statistischer Arbeiten, wie die vorliegende, sinden und ihre Notizen im Börsenblatt veröffentlichen möchten. Erst, wenn von allen diesen Punkten Uebersichten des Verlehrs vorliegen, werden wir einen Ueberblick über die materiellen Resultate haben, welche unser Beruf alljährlich erzielt, und über die Stellung, welche er im Leben der Nation nach der wirthschaftlichen Seite hin einenimmt.

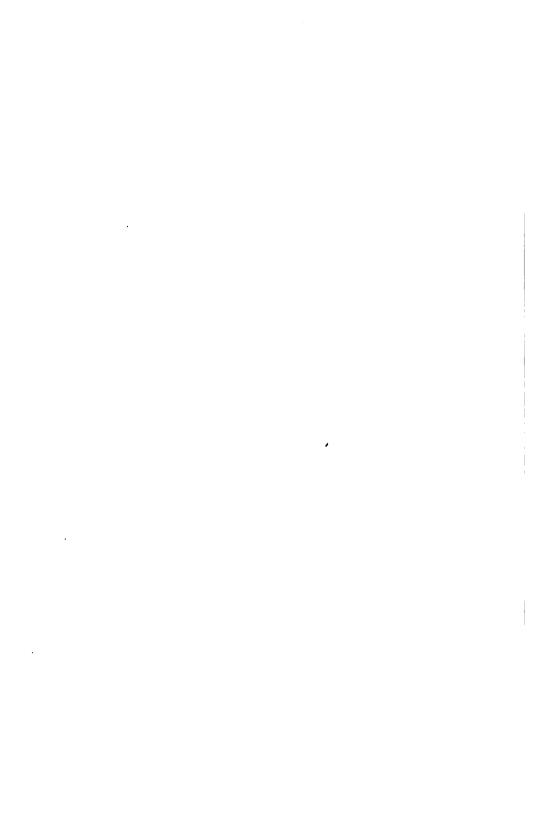

•

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|         | 1. Quart.<br>Thir. | 2. Quart.<br>Thir. | 3. Quart.<br>Thir. | 4. Quart.<br>Thir. | Zusammen<br>Thir. |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1865:   | 486,000            | 423,000            | 414,000            | 553,000            | 1,876,000         |
| 1869:   | 658,000            | 561,000            | 568,000            | 742,000            | 2,529,000         |
| 1870:   | 686,000            | 614,000            | 480,000            | 757,000            | 2,537,000         |
| 1871:   | 853,000            | 800,000            | 739,000            | 1,058,000          | 3,450,000         |
| 1872:   | 1,000,000          | 914,000            | 885,000            | 1,260,000          | 4,059,000,        |
| und bie | Summe be           | r geleisteter      | n Zahlun           | gen zur De         | esse und an       |
| ben Bö  | rsentagen          | ift:               | - ,                |                    |                   |

Rechnungsjahr 1865: 3,510,000 Thir.

" 1869: 3,900,000 "

" 1870: 3,706,000 "

" 1871: 4,165,000 "

" 1872: 4.850,000 "

ein Endergebniß also von beinahe 9 Millionen im Jahre 1872 gegen noch nicht  $5\frac{1}{2}$  Millionen am Ende des Jahres 1865! — Die Baarpackete haben in dieser Periode von 7 Jahren um  $116\frac{9}{6}$ , der Umsat in Rechnung aber nur um  $38\frac{9}{6}$  zugenommen. Doch scheint auch in dieser Beziehung ein Stillstand eingetreten zu sein, denn die Zunahme der Baarpackete im letzten Jahre, so groß sie auch ist, übersteigt doch nicht die des Rechnungsumsatzes, sondern das Verhältniß der beiden zu einander ist unverändert geblieben wie im Jahre 1871, wie solgende Zahlen beweisen:

| •     | Umsat in Rechnung | Umfat gegen baar |
|-------|-------------------|------------------|
| 1865: | 1                 | 0,53             |
| 1869: | 1                 | 0,65             |
| 1870: | 1                 | 0,68             |
| 1871: | 1                 | 0,83             |
| 1872: | 1                 | 0.83.            |

Nach Procenten gerechnet ist das Verhältniß der Steigerung des Absahes gegen die der Versendung, also mit andern Worten der Production, ungefähr dasselbe geblieben wie im Jahre 1871. Die Versendung ist um  $6\frac{1}{2}$ , der Absah dagegen um 17% gestiegen. — Diese Zahlen, sowie die oben gegebene Uebersicht der Gesammtzisser der im Börsenblatt aufgeführten Novitäten beweisen besser als lange Reden die Unhaltbarkeit einer erst vor kurzem im Börsenblatt aufgestellten Behauptung: "daß schon seit vielen Jahren die Consumtion in keinem Verhältniß zur Production ge-

ftanden habe". Im Gegentheil hat sich jene eines viel bebeutenberen Aufschwunges als letztere zu erfreuen gehabt, freilich hat sich aber ber Absatz seit einigen Jahren seinen Weg in so vielen neuen Kanälen gesucht, es sind aller Orten und Enden eine solche Menge neuer Geschäfte entstanden, daß gar mancher Sortimenter an seinem eigenen Leibe wenig von dieser erfreulichen Erscheinung wahr= nehmen mag.

Es sei schließlich noch gestattet, ben Wunsch auszusprechen, baß auch an anderen Mittelpunkten bes buchhändlerischen Verzehrs — Berlin, Stuttgart, Wien, Zürich — sich Liebhaber berartiger statistischer Arbeiten, wie die vorliegende, sinden und ihre Notizen im Börsenblatt veröffentlichen möchten. Erst, wenn von allen diesen Punkten Uebersichten des Verkehrs vorliegen, werden wir einen Ueberblick über die materiellen Resultate haben, welche unser Beruf alljährlich erzielt, und über die Stellung, welche er im Leben der Nation nach der wirthschaftlichen Seite hin einsnimmt.

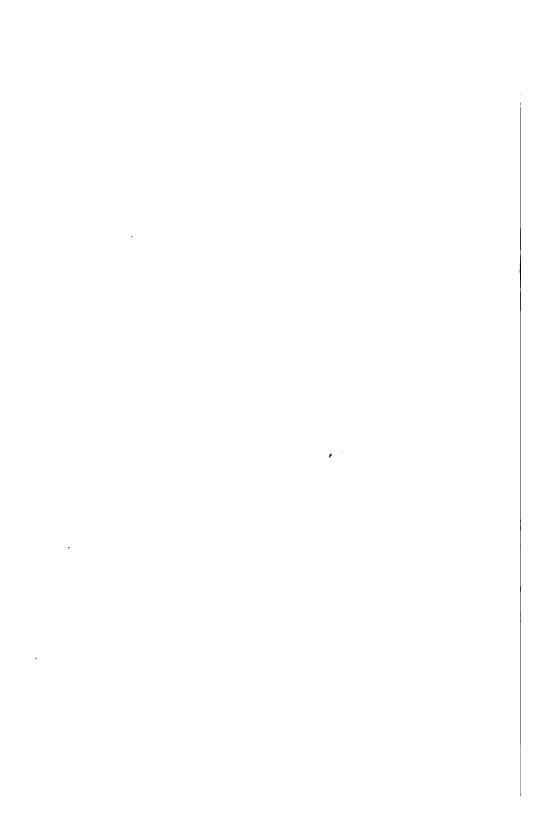

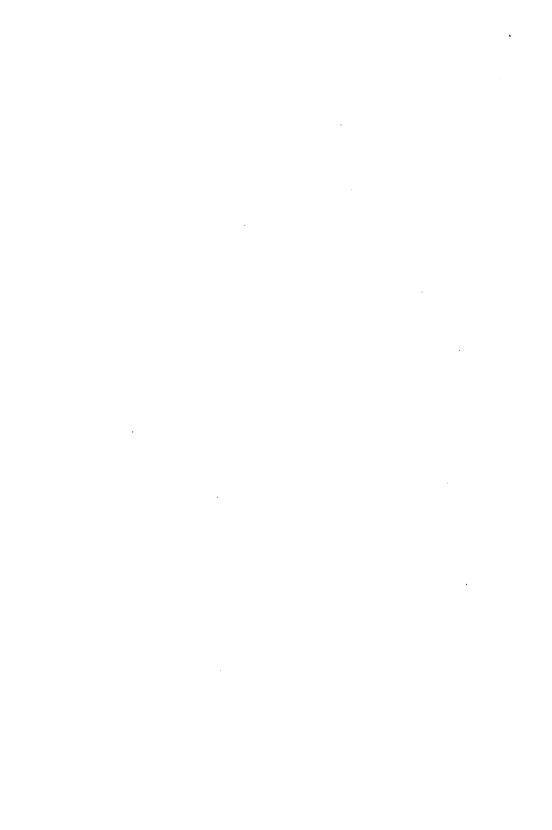

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

### Publikationen

bes Börsen=Vereins ber Deutschen Buchhändler.

III.

## Geschichte

hea

# Börfen = Vereins

ber

Deutschen Buchhändler.

Bon

f. I. Frommann.

Leipzig,

Berlag des Borfen-Bereins ber Deutschen Buchhandler.

1875.

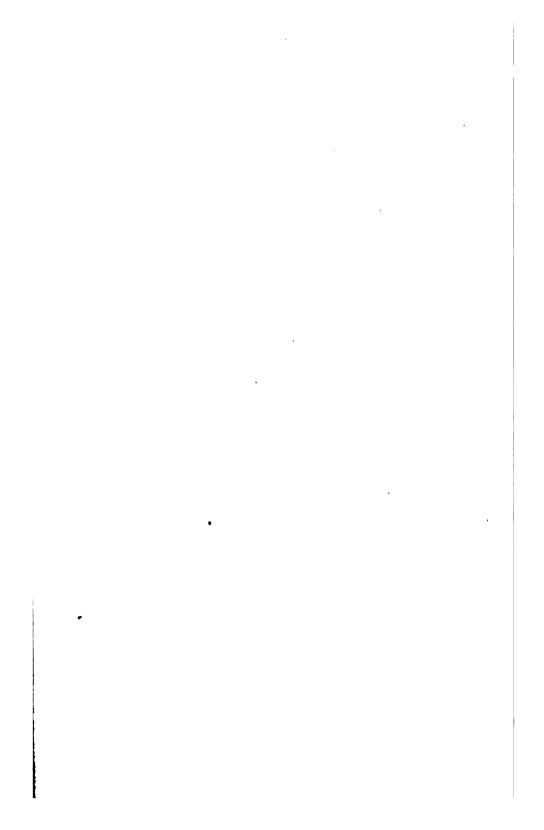

# Geschichte

bea

# Börsen = Vereins

ber

Deutschen Buchhändler.

Ron

f. 3. Frommann.



Leipzig, Berlag bes Borfen-Bereins ber Dentiden Buchhanbler. 1875.

### Vorwort.

Den mir vom Börsenvorstande ertheilten Auftrag, jum bevorstebenben fünfzigiährigen Rubilaum unseres Bereins bie Geschichte besielben zu ichreiben, habe ich gern übernommen, weil ich mir sagen konnte, daß außer mir wohl Niemand mehr lebt, ber nicht blok von Anfana an Mitalied gewesen ift, sondern auch in ben ersten 45 Jahren fast unausgesett in ben Bereinsangelegenheiten thatig gewesen ift, ich also allein im Stande bin, von vielen Dingen zu berichten, beren Kunde sonft verloren ginge. Deswegen hoffe ich auch Nachsicht für die Mängel, welche ber Arbeit eines unzünftigen Schriftstellers und überbies eines Greifes anbangen. - Die Schwierigkeiten der Darftellung liegen aber auch im Gegenstande Der Berein tann in seiner Gesammtheit und in seinen orbentlichen Ausschüffen nur einmal im Jahre thatia sein, die brei Borfteber wohnen an brei verschiebenen Orten und kommen auker ber Deffe nur in bringenben Fällen zusammen, natürlich kann also nur stoffweise gehandelt werben, mas bas Kesthalten eines fortlaufenden Kabens der Erzählung unmöglich macht.

Ermuthigend war mir, zu vernehmen, daß es nicht auf eine Festschrift mit Goldschnitt, den ich, wie allen Luxus, nicht liebe, nur für Bibel und Gesangduch gelten lasse ohne ihn dafür zu sordern, sondern bloß auf ein neues Heft der "Publikationen des Börsenvereins" abgesehen sei, zunächst für die Vereinsmitglieder bestimmt, mir somit erlassen, im steisen Feierkleide einherzuschreiten, vielmehr erlaubt, meine eigne Sprache zu reden.

Um nicht noch öfter, als schon geschehen ist, ben Gang ber Erzählung zu unterbrechen ober Späteres vorweg zu nehmen, habe ich manche Gegenstände für sich behandelt, vor allen die Bor- und

Mitarbeiten an der Nachbrucksgesetzgebung, die eine lange Reihe von Berathungen, Borstellungen, Publikationen, Denkschriften u. s. w. bilden, — das Hauptwerk des Bereins, welches viel Arbeit und Geld gekostet hat, aber — Gott sei Dank — auch nicht vergeblich gewesen ist. Es bleibt noch manches zu thun, aber auch zu hossen, daß der Berbreitung der Litteratur über alle Culturvölker der Erde Schritt vor Schritt auch serner die gegenseitige Gleichstellung der Rechte solgen werde, welche den Schriftstellern, Künstlern und ihren Rechtsnachsolgern gebühren.

Der Nachweis, wie viel Mitglieber ber Berein in jedem Jahre gehabt hat, und wie der Borftand und die ordentlichen Ausschüffe zusammengesett gewesen find, bildet ben nächsten Abschnitt.

Darauf folgt, mas die jeweiligen Borfteber seit Gründung bes Bereins zu Anfang ber Hauptversammlungen über die im abgelaufenen Sahre verftorbenen Collegen gefagt baben. Die von mir bingugefügten Erganzungen find burch F. bezeichnet. Go tommen neben ben Berftorbenen auch bie verschiedenen Borfteber zu ihrem Rechte und ift die Monotonie vermieden, die unvermeidlich gewesen ware, hatte ich mich jum alleinigen Leichenrebner aufgeworfen. Sollte man finden, daß ich mit meinen Ginschaltungen hier zu sparfam, bort zu freigebig gewesen sei, so wolle man bebenten, daß mir außer ben 42 Jahrgangen bes Börfenblatts wenig Quellen zu Gebote gestanden haben, und daß ich natürlich von meinen Freunden mehr fagen konnte, als von den mir ferner Stehenben, weil ich mehr von ihnen wußte. Der von mir entworfene Refrolog für Fr. Berthes war ichon geseht, als mir eine Schilberung seines buchbanblerischen und burgerlichen Wirtens in feiner erften Samburger Zeit in die Sande fiel, die mir fo treffend und charafteristisch erschien, daß ich ihr meine Arbeit mit Freuden geopfert habe. Sie stammt aus ber Feber bes bamaligen Gigenthumers bes Altonaer Mercurs, Beter Boel, und aus der Zeit der Davouftischen Awingherrschaft in Hamburg im Juli 1813 und ist abgedruck in ber Zeitschr. f. Hamb. Geschichte R. Folge I. Bb. 1. Heft. war ein Mann von großem Berftanbe und Scharfblid und geborte nicht zum engern Freundestreise von Berthes, mas bas Gewickt seines Urtheils vermehrt.

Daß ich mich in ber Geschichte bes Borfenblatts vielleicht zu turz gefaßt habe, fühle ich selbst, aber es würde boch zu weit

Bermert. V

geführt haben, hätte ich die zahllosen Berbesserungsvorschläge, wosmit unsere Verhandlungen und das Börsenblatt selbst angefüllt gewesen, die zum Theil ausgeführt, zum Theil wieder aufgegeben sind, der Reihe nach besprochen. Sie haben dazu geführt, dem Blatte seine jezige Gestalt zu geben, mit der wir zusrieden sein können, da es nun seinen Zweck erfüllt, so gut das möglich ist.

Unerwähnt durfte nicht bleiben die Bibliothet des Börsenvereins, welche theils durch Geschenke der Mitglieder, theils durch Anschaffungen aus den Mitteln des Bereins von den umsichtigen Bibliothekaren zu einer zahlreichen Sammlung von Büchern, Gelegenheits- und anderen kleinen Schriften angewachsen ist, auch manche werthvolle Urkunden und andere Handschriften enthält. Sie bedarf aber noch sehr der Ergänzung, die nur durch Mitwirkung der Mitglieder und anderer Gönner erreicht werden kann, weshalb es gerathen schien, die Herren Bibliothekare selbst sich über das Fehlende und die Wege es zu erlangen, aussprechen zu lassen. Nöge ihr die allgemeine Theilnahme erhalten und sie auch sleißig und fruchtbringend benutzt werden.

Die vom Börsenvereine geseierten Festlichkeiten, wie sie im Börsenblatte zu ihrer Zeit ausstührlich beschrieben sind, haben in ben Beilagen ihre Stelle gefunden. Darauf folgt das Berzeichniß ber Denkschriften, Gutachten und andern Actenstücke, die vom Bereine veröffentlicht worden sind.

Den Schluß bilbet bas Namenregister aller als handelnd ober in den Netrologen aufgeführten Bersonen, unter denen sich auch nicht wenige von gutem Klange aus nichtbuchhändlerischen Kreisen befinden.

Daß in die Geschichte des Börsenvereins der süddeutsche, österreichische und Sortimenterverein, die Kreis- und Ortsvereine nicht verstochten werden konnten, rechtfertigt sich dadurch, daß sie in denselben nicht eingegliedert sind, sondern selbständig entstanden und geblieden sind. Aber erwähnt darf an dieser Stelle doch werden, daß sie in vielen Fällen ihre Gründung, in manchen ihre Umgestaltung und Kräftigung, dem Beispiele und Vorgange des Börsenvereins verdanken.

Auch die Streitigkeiten über die Thalertheilung und bas Desagio, die viel Staub aufgewirbelt und in freien Besprechungen sowie im Börsenblatte viel Zeit und Raum ausgefüllt haben,

gehören nicht in die Geschichte des Bereins, weil dieser sich stets weislich gehütet hat, Beschlüsse zu fassen, die in den Geschäftsbetrieb der einzelnen Mitalieder eingreisen.

Daß nur einmal der häusigen und begründeten Alagen über polizeiliche und Censurquälereien gedacht ist, zu deren Bekämpfung der Verein derpstichtet war, nämlich da, wo sie zur Absassung und Veröffentlichung der beiden Denkschriften von 1845 und 1846 führten, wird man wohl gerechtsertigt sinden, da seitdem diese Beschwerden durch Gesetze abgestellt sind und es hoffentlich bleiben werden. Wenn dagegen nun die Staatsamvaltschaften und Gerichte gegen sittenverderbliche Schriften und Vilder nachbrücklich und nachhaltig einschreiten, wie das der Verein kurz nach seinem Entstehen (s. S. 12) gethan hat, wird er es mit warmem Danke erstennen. Hat er doch die Anzeigen solcher Waare aus seinem amtlichen Blatte längst ausgeschlossen.

So moge benn die kleine Schrift - meine letzte Arbeit für ben Börsenverein — hinausgehn und bagu mitwirken, baf ber Gemeinfinn und bas Streben nach eblen Zielen, welche ben Berein gegründet und bis jest thatkräftig erhalten haben, unter uns nicht erlahmen. Man wird ihr wenigstens anmerten, daß ich meinen Gegenstand - wie Goethe verlangte - "mit Liebe" behandelt habe. Dazu trug auch bei, bag mir die Arbeit vom Börfenvorstande durch den Sohn meines Freundes Th. Enslin übertragen wurde, mit bem mich bas für ben Berein wichtiafte Rabr 1834 zu einer Freundschaft verband, bie uns bis zu seinem Tode ein= trächtig für die mabren Interessen des Buchbandels ausgmmen wirten ließ. So fühle ich mich auch bem Sohne für die freundschaftliche Bereitwilligkeit, womit er mich bei ber Arbeit burch seinen Rath unterstütt hat, zu berglichem Danke verpflichtet, insbesondere dafür, daß er mich veranlagt hat, die Beschreibungen ber begangenen Feste aus bem Börsenblatte abbrucken zu laffen, woran ich nicht gebacht hatte.

Jena, Anfang April 1875.

fr. I. Frommann.

## Inhalts=Verzeichniß.

| Allgemeiner Theil.                   |      |      |      |     |      |     |      |   |    |      |
|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|------|---|----|------|
| I. Das frühere Megleben und bie      | alte | 28   | ōrjo | •   |      |     |      |   |    | 1    |
| II. Stiftung und erfte Entwicklung   | bes  | 28   | rje  | nbe | reir | ß.  |      |   |    | 8    |
| Der Börsenbau                        |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 13   |
| III. Die Beit ber neugeordneten Wir  | Han  | ntei | t    |     |      |     |      |   |    | 19   |
| Die Thätigfeit bes Borfenvereins     |      |      |      |     |      |     |      |   |    |      |
| terarischen Rechtsverhältnisse       |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 33   |
| Mitgliebergahl, Bufammenfegung b     | e §  | 281  | orf  | tar | ibe  | B 1 | ınb  | b | er |      |
| Ausschüsse von Jahr zu Jahr          |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 46   |
| Retrologe                            |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 59   |
| Geschichte bes Borsenblatts          |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 104  |
| Die Bibliothet                       |      |      |      |     |      |     |      |   |    |      |
| Beilagen                             |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 113  |
| Die Feier ber Grundsteinlegung ber   | Bu   | фh   | ănb  | ler | börf | e.  |      |   |    | .115 |
| Einweihung ber Borfe                 |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 126  |
| Bur Jubelfeier ber Erfindung ber     | Bu   | фЪ   | rud  | ert | unst | , 8 | Rebe | þ | eŝ |      |
| Börsenvorstehers                     |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 149  |
| Die erfte Jubelfeier ber Einweihung  | ber  | 89   | örfe | •   |      |     |      |   |    | 152  |
| Berzeichniß ber Dentschriften bes Bb | rfen | ber  | ein  | 8   |      |     |      |   |    | 170  |
| Ramenregister                        |      |      |      |     |      |     |      |   |    | 173  |
|                                      |      |      |      |     |      |     |      |   |    |      |

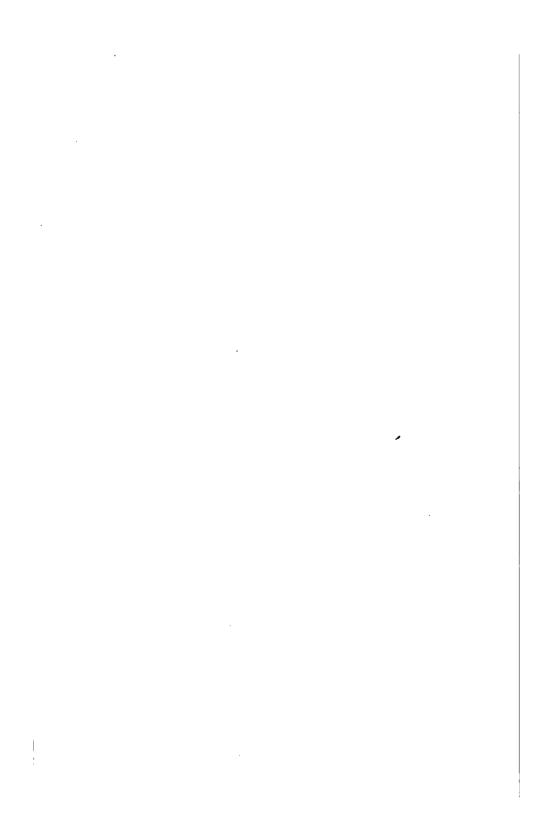

### Allgemeiner Theil.

Ŧ.

#### Das frühere Defleben und bie alte Borje

kenne ich seit der Ostermesse 1816, die ich zum ersten Male als Lehrling meines Baters mitgemacht, auch abwechselnd mit seinem damaligen Gehilsen auf der Börse gerechnet habe und die mir unvergeßlich ist, weil sie nach den langjährigen Kriegen nicht bloß im Buchhandel, sondern mehr noch in allen andern Geschäftszweigen das Aufathmen nach dem schweren Druck zeigte.

Bir Buchbanbler-pflegten am Ende ber Böttcher- ober au Anfang ber Aubilgtewoche in Leivzig einzutreffen und fanden auf unsern Sandlagern, wo wir auch wohnten, außer bem uns erwartenben Martibelfer Berge von Remittenbenvacketen. Diese murben nämlich weber vom Commissionar ausgebackt, noch nach Saufe geschickt, weil man bie theuren Frachten scheute, sondern am Ende ber Messe in ben Leivziger Nieberlagen aufgestavelt, beren Miethzins noch zu erschwingen war, in ber nicht so oft wie jest getäusch= ten Hoffnung, daß fie noch abgesett würden. Im schlimmften Kalle wurde in Leivzig felbst Maculatur gemacht und verlauft eine Nebenbeschäftigung für ben Martthelfer. Das erste war nun. daß die Firma herausgehängt ward, woran sich freilich die lästige Berpflichtung knüpfte, Stättegelb zu bezahlen, in ber Borausiebung, bie von jeher wenig, später gar nicht zutraf, daß auf ber Deffe. auch Handverlauf getrieben wurde. Wagner aus Reuftabt a. b. D. hat inbessen von seinem Boltstalenber, bem beliebteften im ganzen Rönigreiche Sachsen, an die Buchbinder in den Michaelismessen einen sehr bebeutenben Absatz gehabt, bis bie Abtretung bes Reuftäbter Kreises an Weimar bem ein Enbe machte.

Run gings an bas perbriekliche Geschäft bes Remittenbenausnackens. und wenn man alaubte fertia zu sein, schleppten die Martibelfer bes Commissionars immer neuen, in Bandballen gusammengeschnürten. Borrath an, benn bie meisten Remittenben trafen erft in der Messe ein, wie benn Rügel in seinem launigen Gebichte einen Markthelfer fagen läft: "Sier find Rummer eens und viere. amee sein noch im Quartiere". Ru einer angenehmen Unterbrechung bienten Antrittsbesuche bei buchbandlerischen Leipziger und auswärtigen Freunden, beim Banguier und bei befreundeten Leipziger Familien. Auch murbe man felbst bei ber Arbeit burch Beluche erfreulicher ober unerfreulicher Art gestört, 2. B. die Baviermüller. 2. B. Grau und Wethtein von Sof, für Belinvapier 3. 3. D. Rudolph Imhof von Basel und Schert von Strakbura. nie verfehlten, ihre Aufwartung zu machen, benn Pavierhandlungen gab es in Leivzig meines Wiffens noch nicht. Daneben wurden ber eigne Berlag und besonders die Neuigkeiten\*) ausgeliefert, benn barauf lieken sich während ber Messe bie Commissionäre nicht ein ober man ließ es sich auch selbst nicht nehmen. Riele in entfernten kleinen Orten Bohnende mufiten fich mit ihrem Saupt: bedarfe von der Oftermeffe zur Michaelismeffe und umgekehrt im Boraus versorgen, weil es nur zu biesen Reiten birecte Frachtfuhren gab, wie das bis zu Anfang biefes Rahrhunderts mit meinem Geburtsort Rüllichau ber Fall war, von wo Tücher zur Messe. Bücher zurückgebracht wurden. Glücklich wer nach barter Arbeit mit bem Auspacken und Gintragen ber bis bahin eingelangten Remittenden am Mittwoch ober Donnerstag nach Jubilate, wo die Borse eröffnet wurde, jur Abrechnung gerüstet war!

Froh, sich so weit durchgearbeitet zu haben, zogen also in der Jubilatewoche die Auswärtigen aus ihren Standquartieren in der Ritterstraße, am Nicolaitirchhof, der Grimmaischen Gasse, dem neuen und dem alten Neumarkt (jest Universitätsstraße) u. s. w.

<sup>\*)</sup> Diese Bersendung war ein Hauptgeschäft in den letzten Wochen der Messe, denn die meisten Kenigkeiten erschienen zur Messe, woher auch die Messataloge ihren Ursprung genommen haben. — Der alte Cotta, der selbst ein leidenschaftlicher Arbeiter war, aber auch von seinen Gehilsen viel vertlangte, hat mir selbst erzählt, daß er auf einer frühern Messe 14 Reuigkeiten (natürlich rohe Bücher) versandt habe, 7 vor sich auf der Tasel, 7 hinter sich in Handballen, abwechselnd vor und hinter sich greisend.

burch die Thorfahrt in den Hof des Paulinums. Rechts von dem langen dunklen Gange, in welchem die alten Bandmalereien wieder aufgedeckt worden sind, war eine Thür und daneben ein Fenster. Durch diese Thüre kam man in einen langen Saal, der nur an der rechten Seite Fenster und an den beiden Langseiten Estraden hatte, die sich etwa eine Elle über den Boden erhoben und nicht ohne einige Anstrengung zu erklimmen waren.

Die Leipziger Meßfreiheit, vor ber auch die Heiligkeit des Sonntags weichen muß, gestattete der Universität, dieses theologische Auditorium für den ersten Theil der Messe den fremden Juden als Synagoge zur Benutzung zu überlassen. Einheimische gab es nicht in Leipzig. In der Jubilatewoche zogen dann die Buchhändler mit ihren "großen Büchern und kleinen Beuteln" ein, wie jener Zeiztungsbericht spöttlich gesagt hat. Der ganze Saal war mit Tischen gefüllt, jeder mit zwei Stühlen hüben und drüben, auch die Estraden waren gerade breit genug, um jede eine lange Reihe von Tischen auszunehmen.

Beim erften Eintritt in ben Saal burch jene Thure wandte man sich gleich rechts an das einzige Fenster nach dem Bauliner Hofe zu, an bem ber alte Horvath seinen Tisch hatte, und gablte ibm einen Kronenthaler Eintrittsgelb. Db nicht vielleicht mitunter einer damit durchbrannte, weiß ich nicht. Auf der Karte ftand bie Firma bes Rahlenden von Horvath's Sand beutlich geschrieben und mit seinem Stempel verseben. Sie wurde aufgehoben und in ieber Deffe von Reuem mit bem Stempel bebruckt. Die großen Sortimenter tamen fast alle felbit zur Deffe, rechneten meift auch selbst ober ließen ihre erften Gehilfen abrechnen; sie waren fehr ge= suchte und umstandene Leute, nicht geringere Matadore als bie großen Berleger, fast alle waren auch zugleich Berleger. Biele batten auch ihre bestimmten Tische, auf die sie sich ein Vorzugsrecht ersessen hatten. So thronte am ersten Kenster ber Estrabe rechts bas Kactotum ber Kirma 2B. G. Korn, ber lange Alexander Gosoborsto, mit großem Uhrgebummel und Ringen an ben Ringern, noch vornehmer als sein Brinzipal Jean Korn, am zweiten ober britten Tische ber andern Estrade pflegten die abwechselnd zur Meffe tommenden Brüder Coppenrath aus Münfter zu figen im großen Saufen bes Saals zwischen ben Estraben nahm ber bedächtige, unermüblich fleißige, seinen Brinzipal wie ein höheres

Wesen verehrende Cotta'iche Wagner, auch Hartmann aus Rica Blat, bessen rothe Rase weithin leuchtete, ber aber stets bonnelt willkommen war, weil er sonst nicht zahlte, ber freundliche kleine bide Unzer aus Rönigsberg und ber umftänbliche, redselige Berold iun, aus hamburg, icherameise auch als alter Mann noch immer "ber junge Herold" genannt. Da fak auch für Berthes & Besier 28. Maute aus Hamburg mit den zwei ellenlangen Handlungsbuchern. Andere. 2. B. ber für Sahns in Sannover rechnende Huge Kleine Bennewis, brachten Rapfeln mit, in benen die Conti auf einzelnen Blättern ftecten. Natürlich fonnte biefer ichwere Apparat nicht von allen Ahrechnenden selbst bingeschlenpt werden. sondern die Markthelfer keuchten damit binter ihnen ber. - Satte man nun feinen Mann gefunden, Blat genommen und bie Bucher aufgeschlagen - Abschlukbücher maren noch nicht erfunden - fo begann man: - "meine Seite" . . . "Ihre Seite" - "Stimmt" ober "Stimmt nicht". In letterem Kalle gings ans Confericen ber einzelnen Boften, mas felten zum Riele führte, worauf es hieß: "zahlen Sie nach Ihrem Buche, wollen die Differenz von Hause abmachen". Wer aber recht ervicht war, so viel Conti wie moglich auf ber Deffe conform abzuschließen, auch bie Berlangzettel bes vorigen Sahres mitgebracht batte, ber beftellte ben Anbern auf ben anbern Tag, um feine Beweismittel porzulegen; die Sitzung ward aufgehoben und ber Tanz ging fpater von Neuem War man nun mit Abrechnen fertig, so wurde um die Höhe bes Uebertrags gemarttet, bann um ben Cours, ju bem bie Ducaten ober Louisd'or anzubringen waren. Damit wars aber noch nicht vorbei, benn nun brachte Jeber seine Rovitätenlifte vor und ber Andere zeichnete, was er bavon brauchen zu können glaubte, wobei der Berleger die Borxuge seiner Artikel hervorhob. Verlanate ward noch in der Messe expediet. Ru allerlett kam es bann unter ben Befannten — und es fannten fich fast Alle noch zu einem gemüthlichen Schwas über biefes und jenes Geschäftliche und Richtgeschäftliche. So liebte es besonders ber "junge Herold", ber auch bei ber Abrechnung sehr gründlich zu Werk ging. In einer Messe war er ein vaar Tage burch Krankheit vom Besuch ber Börse abgehalten worden und saß noch in ber Himmelfahrtswoche mutterseelen allein im großen Saale, eine Portion Raffee neben sich, eine lange Bfeife im Munbe, wartend, ob noch

Jemand zur Abrechnung kommen werbe. Da fah man auch Rottig (Andrea'ide Buch) und Frz. Barrentrapp von Frankfurt, die bort im ganzen Jahre nicht zusammen tamen, auf ber Messe aber unzertrennlich waren. Bierzehn Tage porber tam B. in die Andrediche Buchbandlung und beredete mit R. bie gemeinschaftliche Extrapostreise, ebenso reiften sie gurud und bann faben sie sich ein ganges Sahr nicht wieder. Bon ihnen ftach in feiner gangen Erscheinung ihr Mitburger, ber fein gebilbete Reinberg (Bermann'iche Buchb.). ab, einer ber ersten Buchhändler, die fich in Gefinnung und Berlag ber beginnenden positiv-driftlichen Richtung anschlossen, schon als Berleger ber Meber'ichen Bibelüberfetung. Die hobe fraftige Geftalt bes Livlanders 3. Fr. Sartinoch mit feinem ehrlichen freundlichen Gefichte und feiner Stentorstimme fehlte nie. Sein Bater und er waren lange fast bie einzigen beutschen Buchbandler in Rufland gewesen, hatten Schriften Berber's, Rant's u. Anberer verlegt und fich in Riga in alanzenden Berhältnissen befunden: ba wurde er unter Raifer Baul als Einschwärzer verbotener Bucher benuncirt, ließ fich einschüchtern als brobe ihm Gefahr, nach Sibirien geschickt zu werben, und verleiten, sein Sortiment weit unter bem Berthe an feinen Gehilfen Sartmann zu vertaufen. Er lebte nun in Dresben und wurde ber Berleger von Rochlis, Kind und anbern Belletristikern. Er war es, ber vor ber Stiftung des Börfenvereins gegen bie Rulassung bes erften jübischen Buchbanblers auf ber Borfe laut proteftirte und feine Auruchveisung burchfette. Gin ehrwübiges weißes Haupt fronte bie ftattliche Geftalt bes alten Bahlftab, bessen Bruft die golbene Medaille zierte, die er im Befreiungstriege zwar nicht als Rämpfer, aber burch eine patriotische That perdient batte.

Unter diesen Shrenmännern schlich aber auch das unheimliche Gesicht von E. Klein, dem Berleger von Kraft's deutsch-lateinischem Wörterbuche, seinem einzigen anständigen Artitel, herum, von Allen möglichst gemieden und über die Achsel angesehen. Es war eine mephistophelische Aber in ihm, aber keine cavaliermäßige, wie im Goethe'schen Mephisto. Dem Vernehmen nach hat er nach dem Verkause des Kraft'schen Wörterbuchs an die Mepler'sche Buchhandslung in den kleinen thüringischen Bädern heimlich Bank gehalten.

So gings in ber alten Borfe her. Es mag jett Manchem etwas findlich erscheinen, aber wir durfen nicht vergessen, bag bie

bamaligen Männer und Greise es gewesen sind, die unter dem schweren Drucke der Fremdherrschaft und Geldarmuth den deutschen Buchhandel aufrecht erhalten und mit Gefahr des Verlustes ihrer Habe,
ihrer Freiheit (Becker), ja ihres Lebens (Palm) an ihrem Theile
die deutsche Litteratur und vaterländische Gesinnung gepflegt haben,
ohne Muth und Gottvertrauen zu verlieren.

Auf ber alten Borfe waren auch fast nur Auswärtige gu feben, diese jedoch im Verhältniß zur Rahl ber bamaligen Firmen meift vollständiger als jett, wenige Leipziger zugegen. Die Sortimenter unter biefen erwarteten, bak man fame, um fein Gelb zu bolen, Manche waren froh, wenn man nicht tam, für bie Commissionare, obaleich ihre und ihrer Committenten Rahl viel Keiner war als jest, hätte es an Raum gemangelt, und bie groken Berlagsbandlungen, die Niemand entbehren konnte, wie Beidmanns-Sahn, warteten rubig ab. bis ihnen bie Salbi gebracht wurden. ben nach bamaligen Begriffen weiten Weg in die Betersftrage gut Baumaärtner'ichen Buchh. ward man aber burch ein eingeschenfties Glas Wein belohnt. Das Läftigfte und Zeitraubenbste mar bas Rechnen bei ben Commissionaren, benn ba trafen manchmal fünf bis sechs Unglückliche zusammen, von benen natürlich immer nur einer rechnen konnte, während die andern sich im Laden berumbrückten, worin das Geschäft seinen unruhigen Fortgang nahm; man war froh, wenn man auf Backeten jum figen tam: Ber weiter ging und sein Glud wo anders versuchte, verlor meift noch mehr Zeit, als wer gebulbig ausharrte, benn bort fand ers vielleicht nicht beffer.

Die Zahlungsliften gehörten auch unter die alten Beitsläufigkeiten. Wie jetzt noch wurden sie von den Auswärtigen in doppelten Exemplaren eingesandt; auf beiden mußte Jeder, der eine Zahlung empfing, eigenhändig quittiren, wobei die Unterschrift mitunter auch an eine falsche Stelle gerieth. Zugleich notirte sich der Empfänger jeden Posten selbst in sein Buch, dann summirten er und der Commissionär, was nicht allemal stimmte, also neue Umstände! Dafür hatte der zahlende Committent nur das Bergnügen, eine Sammlung von Unterschriften auf der an ihn zurückgehenden Zahlungsliste zu besitzen — weiter nichts! Der alte Kummer wagte es zuerst, gedruckte Zahlungslisten mit den Saldos seiner Committenten auszusüllen und bloß diese quittiren zu lassen. Er verdiente

auch als Commissionär die warme Anertennung, die ihm nach seinem Tode sein Schüler Th. Enslin zollte. Papiergeld war damals nicht in Umlauf, wo also nicht in Gold bezahlt wurde, bestam man für größere Posten eine Anweisung auf die Casse des Commissionärs oder dieser schickte den Betrag am andern Worgen durch seinen Markthelser, der natürlich ein gutes Trinkgeld bekam. Ein sehr häusiges Zahlungsmittel waren damals große Hundertsthalertüten mit lauter einzelnen Groschen, ganz bedeckt mit den Ramen Aller, durch deren Hände sie gegangen waren. Wehe dem, in dessen Händen die morsch gewordene Hülle platte, und der dann den ganzen Groschenhausen durchzählen mußte!

War nun die eigentliche Meharbeit überstanden, wozu nach Stiftung des Börsenvereins noch die Wahlen für die Mitglieder des Borstands und der Ausschüsse tamen, so blied zum Schlusse noch die saure Aufgabe der Inventur des Leipziger Lagers, das viel vollständiger zu sein pflegte als jetzt, wobei man oft mit Schiller nicht freudig dankend, sondern seufzend sagen mußte: "er zählt die Häupter seiner Lieden und sieh, es fehlt kein theures Haupt".

Das maren die Mühfeligfeiten ber früheren Reffen, es fehlte ihnen aber auch nicht an Lichtfeiten und Freuden. Schon während bes Wartens auf einen ftart belagerten Collegen an ber Borfe und bei ben Commissionaren aab es manches freundschaftliche und nütliche Gespräch, wobei etwas zu erfahren und zu lernen war; beim Mittagessen, das nicht Benige sich vom Markthelfer ins Quartier holen ließen, hielt man sich nicht lange auf, aber bann gings jum Raffee in Rubolphs Garten, gegenüber ber Bleifenburg, wo fich alle Schattirungen ausammen fanden, auch Leipziger Collegen, jum Theil mit Frauen und Töchtern. Auch bie Auswärtigen brachten mitunter bie Ihrigen mit, wie benn die Heine Frau bes alten Hammerich ihm fleißig half und munter bie Leiter im Sanblager hinauftletterte, um ein verlangtes Buch zu holen. Sonnabend Nachmittag ftromte Alles aus Rubolphs Garten in bie nabe Thomastirche zur Motette. Des Abends, nach überftanbener Last und Hite (ober auch Kälte) bes Tages, ließ man sichs wohl fein mit ben lieben Collegen, auch wenn man fich auf ber Borfe mit bem Einen ober bem Andern gestritten hatte, in Treibers (Aederleins) Reller - wenn man nämlich so glücklich war, balb einen Blat zu finden, benn es tam auch vor, bag man Biertel=

ftundenlang binter einem Stuble stebend worten mußte, bis ber darqui Sitsende mit feiner Portion fertig mar. Ueberreichlich maren biefe freilich trot ber hoben Den preise nicht. Später 104 fich ber Kreis meiner nähern Bekannten ins hotel be Russie und ins Hotel de Bavière. Tros der beutschen Befreiungsfriege, wie jest trot bes Siegesaugs bis Baris, find bie "Hotel"Befiser malich geblieben. Wir waren aber in biefen Hotels auf gut beutsch fibel, ließen uns nichts abgeben, biejenigen nicht ausgenommen, welche zu Saule bas einfachste Leben führten. Es berrichte ein vertraulicher, tamerabichaftlicher, fast burichitoser Ton und einer unferer Bormanner, Fr. Berthes, gehörte zu ben munterften. muche bie Buchbanblerwelt jufammen. Berleger und Sortimenter standen sich persönlich nabe und in dem jährlichen beinahe monatlangen Aufammenleben erwuchs gar manche Freundschaft fürs Leben, murben Dutbrüberschaften geschloffen, wie 3. B. Berthes und Reimer sich butten. Als biefer bie Weidmanniche Buchbandlung und Bosens Garten gekauft, und jene seinem Sohne Rarl und seinem Schwiegersohne Hirzel abgetreten batte, bilbete sich in seinem Hause ein eigner Kreis von Anbangern. Die Leipsiger Collegen ließen sich auch nicht lumben, beschränkten sich nicht einmal auf bie fplendiden Committentenschmäuse; bei ben Brübern Brodhaus tonnte man fpater halb Leibzig, Brofessoren und andere einbeimische und fremde Notabilitäten versammelt finden.

#### TT.

### Stiftung und erfte Entwidlung bes Börfenbereins.

Bis 1792 mußten die zur Messe kommenden auswärtigen Buchhändler unter sich und mit den Leipzigern in ihren Wohnungen abrechnen, was dei der kleinen Zahl der damals in Leipzig desstehenden Handlungen zwar möglich, aber trosbem sehr beschwers lich und zeitraubend war. P. G. Aummer war zur Zeit, als er sein Geschäft ansing, der dreizehnte Buchhändler in Leipzig, wo 1873 sich die Zahl der zum Berein derselben gehörigen Firmen auf mehr als 300 beläuft. Damals prophezeite ihm der Aberglaube an die Unglückzahl balbigen Untergang. Er machte aber

biese Prophezeiung mit Gottes Hisp nicht nur zu Schanden, sondern war auch der erste, der für die auswärtigen Collegen im obengenannten Jahre ein gemeinschaftliches Local zur Abrechnung im Richter'schen Kaffeehause in der Katharinenstraße miethete und einrichtete. Die Sache hatte jedoch nur kurzen Bestand, die alte Roth kehrte wieder, dis 1797 C. Chr. Horvath aus Potsdam das große theologische Auditorium miethete und zur Buchhändlers börse für die Ostermessen einrichtete. So blied es Privatunters nehmen dis 1824, wo die Auswärtigen voran Fr. Campe aus Rürnberg und B. F. Boigt aus Ilmenau, es zu einem gemeinschaftzlichen machten und im solgenden Jahre (30. April 1825) einen Berein bilbeten, der nachstehende Börsenordnung beschloß:

- 1) Die von den auswärtigen Buchhändlern gestiftete und von ihnen mit Mobiliar und Utenfilien versehene Buchhändlerbörse ist ein öffentliches Institut, der gesammten Corporation gehörig, worüber auch, und zwar alljährlich, öffentlich Rechnung abgelegt werden muß.
- 2) Jeber unbescholtene Buchhändler hat das Recht, Mitglied biefer Börse zu sein, aber auch die Pflicht, den jährlichen Beistrag zu zahlen resp. durch den Commissionär zahlen zu lassen, möge er die Börse besuchen oder nicht.
- 3) Am Schlusse jeder Messe wird die Liste berjenigen Buchs händler gedruckt, welche ihre Beiträge gezahlt haben, also börsens fähig find.
- 4) Die Angelegenheiten ber Gesammtheit werden besorgt a) burch ben Börsenvorsteher b) ben Secretar c) ben Cassier.
- 5) Der Börsenvorstand hat zuvörderst auf zweckmäßige Einzichtung des Börsenlocals zu sehen; darüber zu wachen, daß sich Ungeeignete nicht eindrängen; er hat die Geldcourse bekannt zu machen, Wißbräuche abzustellen, Ordnung zu handhaben, Mittheilungen zu machen und das Interesse des Buchhandels nach Krästen zu vertreten, zu welchem Zwecke auch die jährlichen Uebersschüsse der Casse dienen.\*)
  - 6) Da ber Buchhandel bas Territorium ber Gelehrtenrepublit

<sup>\*)</sup> Diefen letten Punkt hob in der Generalversammlung am 23. April 1826 der damalige Borsteher Fr. Campe aus Rürnberg in seiner schwungs pollen Eröffnungsrede besonders hervor.

ist, so kann dem Geschäftskreise der Buchhändler auch nur eine freie Versassung zusagen. Demnach muß der Vorstand an dem zweiten Meßsonntage jedes Jahrs eine öffentliche Versammlung in dem Vörsenlocale halten und da a) Rechenschaft seiner Thätigkeit im Lause des Jahrs ablegen; d) allgemeine Veschlüsse der Gesammtheit zur Sanction vorlegen; c) Vorschläge anhören und der Debatte unterstellen, worüber sörmliche Protokolle aufgenommen werden, welche die Grundacten des Vuchhandels bilden und mit der Zeit zu einem Archiv anwachsen können, wodurch unser Wirken auch den Nachkommen ausbewahrt und manches von ihnen vielleicht dankbar benutzt wird".

7—9 enthalten bloß die Bestimmung, daß nach Ablauf der nächsten dei Jahre jedes Jahr ein Mitglied des Borstandes auszuscheiden hat und an seine Stelle ein andres zu wählen ist, wer zunächst die meisten Stimmen erhalten hat als Ersahmann.

Diele Ordnung murbe von fammtlichen Anwesenden unterschrieben: Horvath aus Botsbam, Fr. Campe aus Nürnberg, A. 2B. Unzer aus Rönigsberg, Dunder & Humblot a. Berlin, Hammerich a. Altona, Rücker aus Berlin, G. C. E. Mener aus Braunichmeig, R. B. Bachem aus Coln. 2B. G. Gaffert aus Ansbach. Benbel aus Balle, Herold & Bahlstab aus Lüneburg, Tendler & v. Manstein aus Wien, R. Roch aus Schleswig, Fr. Ruff aus Balle, Renger'iche Verlagsbuchhandlung aus Halle, J. C. B. Mohr aus Beibelbera G. Baffe aus Queblinburg, J. R. Barede aus Gifenach, 30h. Leonh. Schrag aus Rürnberg, F. C. Löffund & Sohn aus Stuttgart, H. L. Brönner aus Frankfurt a. M., Aug. Mulius aus Berlin, Baifenhausbuchhandlung aus Salle, Ettinger aus Gotha, 3. G. Herold aus Hamburg, Sahn'iche Sofbuchl. aus Bannover, Hahn'sche Berlagsbuchh. in Leipzig, Fr. Wilmans aus Frantfurt a. DL., F. Maute aus Jena, Ferd. Dummler aus Berlin, Fl. Rupferberg aus Mainz, Schüppel'iche Buch. aus Berlin, Repfer'iche Buchh. aus Erfurt, C. F. Schwetschke aus Halle, J. C. Calve'iche Buchh. aus Brag, C. Gerold aus Wien, B. F. Boigt aus Imenau, E. S. G. Chriftiani aus Berlin, Juftus Perthes aus Gotha, 3. Lindauer'sche Buchh. aus München, Löffler'iche Buchh. aus Stralfund, Burchhard aus Berlin, Camitel aus Berlin, C. A. Friese aus Birna, Fr. Bolte aus Wien, A. Wienbrad aus Leipzig, S. Wilmans aus Frankfurt a. D., Treuttel & Burg

aus Strakburg, Joh, Chr. Hermann'iche Buchb, (Reinberg) aus Frankfurt a. D., E. S. Mittler aus Berlin, Banbenhoed & Ruprecht aus Göttingen. L. Dehmigte aus Berlin. C. G. Robel aus Görlig, Berthes & Beffer aus Hamburg, F. A. Herbig a. Berlin. 3. B. Ballishauffer aus Wien, Fr. Chr. Durr aus Leipzig, E. Anton aus Salle, I. D. Sauerlander aus Frankfurt a. Dain. Dieterichsche Buchbandlung aus Göttingen, 3. 3. Bohne aus Caffel, Beinr, Fr. Müller aus Wien. Stettin'iche Buchb, a. Ulm. D. Wigand aus Rafchau. Rummel aus Salle, Rub. Deuerlich aus Göttingen . T. B. Riemann aus Berlin , Kronberger & Beber aus Brag. Baltheriche Buch. aus Dresben, R. Landgraf aus Nordhaufen. 2B. Raifer aus Bremen, S. Bh. Betri aus Berlin, E. Mauritius aus Greifswald, Fledeisen'iche Buchb. aus Selmftabt. R. Buid aus Altong. E. B. Leste aus Darmftabt, Renovanz aus Rubolftabt. Keinrichshofen aus Magbeburg, Bufchler aus Elberfeld, Hoffmann & Campe aus Hamburg, Maad aus Riel, Boite aus Berlin, Arnoldische Buch, aus Dresben, 3. G. Sense aus Bremen, Friedr. Biemeg aus Braunschweig, Schulbuchbandlung aus Braunschweig, B. Levrault aus Strafburg, Bauer & Raspe aus Rürnberg, Beder'iche Bucht, aus Gotha, Q. 28. Wittich aus Berlin, Schaumburg & Co. aus Wien, F. 28. Göbiche aus Meiken, 28. 2. Weiche aus Frankfurt a. DR., S. Müller aus Mainz, J. E. v. Seidel aus Sulzbach, F. A. Helm aus Halberstadt, Dotiche Buch. (Kirbach) aus Leibzig, Nicolaische Buch. aus Berlin, C. Cnobloch aus Leibzig, Rein'iche Bucht, aus Leibzig, 23. G. Korn aus Breslau.

Aus diesen Unterschriften geht hervor, daß bei der Gründung die Mitgliedschaft auf der Firma ruhte und daß von den Leipziger Handlungen nur 5 beitraten, denn die Hahn'sche Berlagshandlung gehörte ja einem Hannoveraner.

Die geringe Betheiligung ber Leipziger erklärt sich schon baraus, baß sie bisher auf ber Messe als mehr ober weniger geschlossenes Ganze ben einzelnen Auswärtigen gegenüber eine gewisse Ueberslegenheit behauptet hatten. Nun trat ihnen mit einmal ber von ben Auswärtigen geschlossene Berein gegenüber, bessen Bestand Manchen zweiselhaft, Andern unbequem erscheinen mochte, benn sie mochten ahnen, daß ihre bisher bevorzugte Stellung in Sessahr kommen könne. Der junge Berein in frischem Ausstreben

und im Gefühl, ben ganzen Buchhandel Deutschlands zu vertreten, hatte keine Lust, ben Leipzigern irgend einen Borrang zuzugestehen, strebte vielmehr dahin, sie mehr und mehr in dem allgemeinen Berein aufgehen zu lassen, wachte wenigstens eifrig darüber, sich von ihnen bei allen gemeinschaftlichen Unternehmungen nicht übervortheilen zu lassen. Dadurch entstanden mannichsache Reibungen, die erst durch den Bau der Buchhändlerbörse und den gleichzeitigen Eintritt aller Leipziger in den Börsenverein ihr Ende gefunden und wobei beide Theile gewonnen haben, die Leipziger das Meiste.

In der Hauptversammlung am 13. Mai 1827 stellte Fr. Perthes vor, "wie nach Himburgs und Riedels Hinscheiden diejenigen Litteratur-Erscheinungen, welche der Unschuld zum Aergerniß dienten und die Sittlichkeit verpesteten, aufgehört zu haben
schriften aufs Reue ein schändliches Beispiel dieser Art gegeben
hätten und daß er, um fernern Schaden zu verhüten, nicht gesonnen sei, dem Verleger die p. n. gesandten Exemplare zurückzugeben, sondern daß er wünsche, der Börsenvorstand möge sie annehmen und für ihre Bernichtung sorgen, damit ein warnendes
Beispiel gegeben und von der Verbreitung so ruchloser Waare abgeschreckt werde".

"Der anwesende Berleger E. Klein wollte sich zwar vertheis bigen, allein allgemeine Indignation erhob sich und es wurde beschlossen, die Exemplare sollten in Empfang genommen und morgen früh im Börsenlocale öffentlich vernichtet werden. Auch erklärten die Anwesenden, daß es in ähnlichen Fällen immer so gehalten werden solle, und daß die Börsencasse alle Folgen zu vertreten habe."\*)

Die Verbrennung ist auch am folgenden Morgen wirklich erfolgt. In der Ostermesse 1831 wurde die neue, vorzüglich von C. Dunder und W. Perthes entworsene Börsenordnung, deren erste Lesung schon im vorhergehenden Jahre stattgefunden hatte, mit kleinen Beränderungen angenommen. Durch dieselbe ward die bisher geübte Ballotage oder Abstimmung über neu aufzunehmende Mitglieder abgeschafst, dagegen die Unterschrift einer Berpflichtung, sich nicht nur der Börsenordnung und den Beschlüssen der Haupt-

<sup>\*)</sup> Bortlich nach bem Brotofoll.

versammlung und bes Börsenvorstandes zu unterwersen, sondern auch des Nachdrucks zu enthalten, verlangt. Es waren aber zwei Kategorien von Mitaliedern aufgestellt:

- 1) Mitalieber bes Börfen=Bereins.
- 2) Mitglieder ber Börse (reine Kunst: und Musikalien: handlungen).

Letzteren war bloß das Abrechnen auf der Börse gestattet, keine Theilnahme an den Hauptwerhandlungen und weder passives noch actives Wahlrecht. Diese Beschränkung ist 1834 aufgehoben worden.

### Der Börfenbau.

Wie ein Briefwechsel zwischen bem bamaligen Vorsteher C. Duncker und bem Mitgliebe ber Leipziger Deputation F. C. W. Bogel zeigt, hatte sich schon 1829 das theolog. Anditorium für die zunehmende Zahl der Abrechnenden zu klein erwiesen, weshalb um Beihilse zu Erweiterung oder Gewinnung eines größeren Raums gebeten wird. Von der Universität ward auch erlangt, daß ein anstoßendes Zimmer damit vereinigt wurde, so daß 12 Tische und 24 Stühle mehr ausgestellt werden konnten (1830 Ostermesse).

Nach und nach maren bem Börsenvereine immer mehr Leivziger Sandlungen beigetreten, und bas Streben bes Börfenvereins. fie fammtlich aum Beitritt zu bewegen, geforbert burch bie Bahl eines Leibzigers zum Börfenvorsteher, hatte einen besfern Erfolg. Immer war jeboch berfelbe noch nicht vollständig. Besonders weigerten die großen Leidziger Commissionäre, wenn sie auch bem Bereine beitraten, die Abrechnung auf ber Borfe, welche allerbings auch im bamaligen Locale mit großen Schwierigkeiten verbunden gewesen mare. Andessen batte bas Beispiel bes Börsenvereins auf bas Leivziger Gremium zuruckgewirft, fo baf es fich in biefem Jahre als "Berein ber Buchhändler zu Leipzig" neu constituirte (bie Bestätigungsurfunde ift: Dresben, 10. December 1832 batirt) und als Zweck bes Bereins (g. 1) aussprach: "Da ber Leipziger Buchhandel mit dem gesammten deutschen ein untrennbares Intereffe hat, so folgt hieraus, dag ber Awed bes Bereins - bie Förberung ber in Leibzig zu betreibenben Buchhändlergeschäfte - zugleich ein allgemeiner ift. Es soll baber burch gegenwärtige Statuten ber Rupen ber auswärtigen, hierselbst Geschäfte treibenben,

Buchhändler sowohl, als ber ber hiefigen, gleichmäßig gefördert werben".

Der §. 67 bieser Statuten verlangte eine Buchhändlerbörse für den Leipziger Buchhandel. Dies brachte den Vorsitzenden der Deputation, Fr. Fleischer, auf den Gedanken, daß sich die Einrichtung derselben am besten mit der Gründung einer allgemeinen deutschen Buchhändlerbörse in Leipzig vereinigen lassen und dies Unternehmen durch Actien ins Werk zu richten sein möchte. Dieser Gedanke sand sogleich im Schooße der Deputation wie deim Leipziger Verein lebhaften Anklang und Unterstützung durch bedeutende Anerdietungen von Geldmitteln für den Fall, daß das Unternehmen auf Actien gemacht werden würde.

In der Hauptversammlung am 5. Mai 1833 stellte der Leipziger Berein burch ben Borfitenben seiner Deputation, Fr. Fleiicher, beim Börsenvereine ben Antrag zu gemeinschaftlicher Erbauung Derfelbe murbe beifällig aufgenommen und zu geeiner Börse. nauerer Erörterung ber Sache ein Ausschuß gewählt, bestebend aus ben Mitaliebern: F. Berthes, C. Dunder, Fr. Fleischer, Fr. 3. Frommann, G. Reimer, A. Roft, Ferb. Schwetschke. Die Arbeiten biefes Ausschuffes, bem bie Brufung ber Baublane und Anschläge, die Aufstellung eines Actien= und Amortisationsvlanes und die Verhandlungen mit den königlichen und ftäbtischen Behörben über die Sache oblagen, wurden burch ben bamaligen Regierungs-Bevollmächtigten, Sof- und Juftigrath, fpatern Geheimerath und Ritter, Dr. v. Langenn, mit ebenso großer Ginficht als bingebendem Eifer und Wohlwollen unterftütt. Ramentlich begleitete berselbe die beiben Leipziger Mitglieder des Ausschusses selbst nach Dresben, wo fie fich auch von Seiten bes jungft verftorbenen Ministers von Carlowis ber besten Aufnahme zu erfreuen batten und burch die Vermittelung beider hohen Staatsbeamten erlangten, daß sich die Könial. Sächsische Regierung zu einem jährlichen Beitrage von 750 Thalern fächs. anheischig machte und zwar auf fo lange, bis alle Actien völlig getilgt fein würben — eine Liberalität, die das ganze Unternehmen erft möglich machte, die sich übrigens schon früher burch Uebernahme bes Miethzinses für bie Benutung bes großen Sörfaales im Baulinum zur Megabrechnung auf die Staatscaffe bewährt hatte. Nicht minder bereitwilliges

Entgegenkommen bewiesen die Universität und die städtischen Behörden Leipzigs dem beabsichtigten Unternehmen.

Nicht so leicht waren die Schwierigkeiten im porbereitenben Ausschuffe felbst zu überwinden, indem bie Leipziger Mitglieber bas Miteigenthum an der Borfe forberten, die Beifisporne unter den auswärtigen dagegen ihnen den beanspruchten Abrechnungssagl nnr miethweise einräumen wollten. In einem Briefe Frommanns vom 9. Februar 1834 beifit es: "Berthes batte aus ben eingebenden Abstimmungen über bie Borichläge gesehen, baf auf schriftlichem Wege teine Einigung möglich fei und baber für Anfana Rebruar Frommann. Schwetichte, Roft und Fleischer nach Raumburg zu einer Rusammentunft beichieben. Schwetichte fonnte wegen Rieberkunft seiner Frau nicht kommen, ich traf mit Berthes in Weimar Nachts auf der Boft zusammen, wir waren um 9 Uhr früh im preuß. Hofe zu Raumburg, und um 11 Uhr tamen von Leipzig Fleischer und Roft. Bahrend nach Tische Berthes Rachmittagsrube bielt, gingen wir andern brei auf die nächste Söhe in ein Kaffeehaus, wo Rleischer und ich Billard svielten und jener alle Bartien gewann, was fein sanguinisch-cholerisches Temberament fehr gunftig ftimmte und die nachfolgenden Berhandlungen um ein Großes erleichterte."

"Ein gunftiger Umftanb war ferner, baß fich Fleischer mit bem Concidienten der Leivziger Bunctationen wegen einer anderen Angelegenheit überworfen hatte. Perthes brachte gleich ben Haupt= ftreitvuntt zur Sprache, indem er meine Bemertungen gegen ben Leipziger Entwurf zum Actienplane mich felbst vortragen ließ, bie Leipziger gaben in ber Hauptsache nach und ich war auch bamit einverstanden, daß ben Leipzigern die Mitbenutzung ber Börse während bes ganzen Jahres gegen eine ein für allemal festgesette jährliche Gelbleiftung zugestanden wurde, und fo tam man auch über die Rebenpunkte unschwer weg, aber die Umarbeitung bes weitläufigen Actienplans toftete Reit und Mübe, obaleich ber abvocatorische Wortschwall zu allgemeiner Freude über Bord geworfen wurde. So nöthigte bie allgemeine Abspannung nach 9 Uhr Abends Halt zu machen. Am anbern Morgen fingen wir vor 7 Uhr wieder zu arbeiten an, um 11 Uhr waren wir in ber Sauptfache fertig und hatten nur noch Briefe an die übrigen Mitglieber bes Ausschusses zu schreiben, unsere Correcturen in ein

zweites Exemplar bes Actienplans überzutragen und einem Schreisber die Protokolle mit ihren Beilagen zu übergeben, der von 12 Uhr Mittags dis den andern Morgen um 6 mit der Fertigung von 2 Abschriften zu thun hatte. — Das Mittagessen und der Kaffee in dem gestrigen Kasseehause schweckten re dene gesta vortrefslich. Bis 5 Uhr blieb die Gesellschaft sehr vergnügt beisammen, dann reisten die Leipziger ab."

Nun galt es aber noch, die nicht nach Naumburg eingelabenen Mitglieder des Ausschuffes zu bewegen, daß sie dem sehr umgestalteten Actienplane beistimmten, und das war nicht leicht, denn die Uebergehung hatte sie natürlich verstimmt, namentlich C. Dunder und G. Reimer. Bei jenem verrauchte die Hitze schneller, aber diesen zu beruhigen, gelang erst bei dessen gelegentlicher Anwesendeit in Leipzig dem sansten Rost.

Nachdem so burch redliche Arbeit, auten Billen und Rusammentreffen unberechenbarer glücklicher Umftande bie Sinderniffe gehoben waren, tonnte Berthes am 27. Abril 1834 ber Genemiversammlung Bauplan, Actienplan und Amortisationsplan vortragen und am Schlusse mit bewegter und gehobener Stimme binaufügen: "unfere Borfahren älterer Zeit wurden gesagt haben, mit Diesem Werte ift Gottes Segen; wir burfen fagen: es verbient Gottes Segen". Einstimmig murbe alles genehmigt und ber Bau beschloffen, an die Stelle bes vorbereitenben Ausschuffes ein Berwaltungsausschuf zur Ausführung bes Unternehmens gewählt, und zwar: Fr. Fleischer, W. A. Barth, Fr. Brodhaus, Fr. Berthes, C. Dunder, M. Roft. Stellvertreter für Fr. Berthes: 3. G. Ditt: ler, für C. Dunder: Q. Bog. Diefer Berwaltungsausschuf und besonders die Leipziger Mitglieber besselben, auf denen achtzehn Monate lang vorzugsweise die Last der Arbeiten rubte, bat fich burch die Einsicht, die Unverdroffenheit und die Sparsamkeit, womit er den Bau geleitet und vollendet hat, einen bleibenden Anipruch auf die Dankbarteit der Collegen erworben. Chenfo tam ber Uneigennützigkeit und ber ausgezeichneten Leiftungen bes Baumeisters Geutebrück, welcher ben Bau ausgeführt hat, nur mit bem größten Lobe gedacht werden.

Das erforberliche Baucapital von 35,000 Thalern in 3procentigen Actien aufzubringen, war nicht so leicht, als man heut zu Tage benkt. Es würde auch schwer gehalten haben, wenn nicht eine

ziemliche Anzahl von Collegen 10 Actien zu 100 Thaler gezeichnet batte. Etwas spät im Rabre, am 26. October 1834, wurde mit großer Feierlichkeit ber Grundstein bes Gebäudes gelegt, worüber Frommann in einem Briefe pom 27. besselb. D. schreibt: "Der Kimmel war wieder trübe geworden, doch brach gegen Ende ber Feier bie Sonne burch und ber Dial Golbborn benutte biefen Lichtblick auch für fein warmes und inniges Schlufgebet. Der Aug war feierlich und glänzend. 26 Marschälle aus ber Rahl ber jungen Leute in den biefigen Buchbandlungen mit langen und breiten Scharpen in ben Farben ber beutschen Bunbesttaaten begleiteten ihn und hoben die ganze Festlichkeit burch das bunte Farbenspiel. Die Schriften und Münzen leate ber Borfikende bes Berwaltungsausschusses, Fr. Reischer, in ben Grundstein, indem er turz barlegte, wie ber Gebante zum Bau entstanden und die Ausführung ermöglicht worben fei, forberte bann v. Langenn auf, bie erften Schläge zu thun, mas biefer nach einer recht hübschen Rebe im Namen und Auftrag bes Bringen Mitregenten, bes Gesammtministerii und seinem eigenen that; ihm folgte ber Superintenbent Großmann im Ramen ber ersten, ber Kammerrath Gruner im Namen ber zwei= ten Rammer, Saale als Rector magnificus ber Universität. Müller als zeitiger Brafibent bes Stadtraths, Enslin und Rleischer. Rum Schluß ward "Nun banket alle Gott" gefungen und von Goldhorn bas Schlufgebet gesprochen.\*) Ich habe wohl taum eine schönere Feier mitgemacht. Mittags waren wir unferer etwa zwölf im Hotel be Baviere zusammen mit einigen Nichtbuchbanblern, unter benen auch ber gute Binger; es wurde flott gezecht und getoaftet und mancher gute Wit gemacht; auch ber Bolizei, bie wie bas Bolt fich mufterhaft betragen hatte, warb ein Glas geweiht, was ihr auf biefer Erbe wohl nicht oft paffirt ift. Abends tehrten wir brei burch bie Pforte bes großen Balls, auf ben Rleischer uns eingelaben hatte, zur lieben Alltäglichkeit zurud".

Die Einweihung der Börse erfolgte in der Hauptversammlung am 1. Mai 1836 durch eine einfache Rede Enklink ohne besondere Feierlichkeiten. Das darauf folgende Festmahl dagegen war nicht nur sehr zahlreich von Buchhändlern besucht, sondern durch die Anwesenheit von Bertretern der königl. und städtischen Behör-

<sup>\*)</sup> Eine ausführliche Befdreibung fiehe Beilage 1.

ben, ber Geistlichkeit und ber Universität verherrlicht, wobei es nicht an Reben fehlte. In der schwungvollsten brach C. Dunder in die Worte and: "Hier waren wir, hier sind wir, hier wollen wir bleiben," die zwar zündeten, aber im ersten Augenblicke nicht ganz ungetheilte Billigung fanden, unvergessen geblieben zwar und durch die vielen seitbem verslossenen Jahre gerechtsertigt sind.

Am Montag barauf rechneten die Leipziger Commissionäre zuerst auf der Börse und so war nicht bloß der ursprüngliche Hauptzweck des Börsenvereins vollständig erfüllt, und der Leipziger Buchhandel mit dem auswärtigen unauflöslich verdunden, sondern auch der deutsche Buchhandel in den Augen des ganzen Bolts und der Fremden wesentlich gehoben, denn es ist ein großer Unterschied zwischen einem Bereine, der so zu sagen in der Lustschwebt und einem, der in einem stattlichen Gedäude auf eigenem Grund und Boden sesten Fuß gefaßt hat.

# Die Borichläge zur Feftstellung bes litterar. Rechtszustandes.

Burückehrend zum Jahre 1834, das für den Börsenverein seit seiner Gründung das wichtigste gewesen ist, müssen wir derichten, daß snoch am Schlusse der Ostermesse von der kgl. sächl. Staatsregierung dem Börsenvereine Gelegenheit geboten wurde, sich mit der Nachdrucksgesetzgebung für die Staaten des deutschen Bundes eingehend und einwirkend zu beschäftigen und über diesen Gegenstand die erste seiner Denkschriften durch einen außerordentlichen Ausschuß unter obiger Ueberschrift verfassen zu lassen. Daran schloß sich eine fast ununterbrochene Reihe von Arbeiten über denselben Gegenstand, die in einen eigenen Abschnitt zu verweisen gerathen schien.

Im folgenden Jahre in der Hauptversammlung der Ofterwesse 1837 wurde das neue Statut berathen und angenommen, worin die Mitgliedschaft nicht mehr an die Firma, sondern an die Verson gebunden ist und dem Verwaltungsausschusse noch drei ordentliche Ausschüsse hinzugefügt worden sind: der Wahlausschuß, der Rechnungsausschuß und der Vergleichsausschuß. Ein vierter, der Revisionsausschuß, welcher bloß von den Actionären des Vörsengebäudes zu wählen war, gehörte streng genommen nicht zu den Organen des Vörsenvereines. Das Statut ward noch im Laufe

des Jahres ber königlich sächsischen Regierung eingereicht und am 14. März 1838 von berselben bestätigt, so daß die neuen Ausschüffe in der Oftermesse gewählt werden konnten. Damit war die Organisation des Börsenvereins abgeschlossen.

#### TIT.

#### Die Beit ber neugeordneten Birtfamteit.

In das zweite Jahr nach Abschluß der Entwickelungsperiode des Bereins fiel die 400jährige Jubelseier der Ersindung der Buchbruckern und dechaften, die in Leipzig von den dortigen Buchbruckern und Buchhändlern in großartigem Maßstade veranstaltet wurde und bei der auch der Börsenverein durch seinen damaligen neugewählten Vorsteher Frommann vertreten war. Die neue Fahne der Buchdruckerinnung wurde auch von den Geberinnen, geführt von Frau Brochaus-Wagner, auf den Stusen der Buchhändlerbörse, wo sie ausbewahrt wird, den Händen des Oberältesten der Innung überreicht.

Die Worte bes Börsenvorstehers nach der Rede, womit Otto Wigand die freie Versammlung am 25. Juni eröffnet hatte, sind unter den Beilagen abgedruckt. Hier mögen einige Stellen aus einem unter dem frischen Eindrucke der ganzen Feier geschriebenen Briefe folgen: "Der schönste Woment des Festes war am Morgen auf dem Markte, wie in dem großen Viereck die sehr gute Rede von Raymund Härtel\*) mit der Aufforderung schloß, das Spiel von Guttenbergs Kunst und den Meister selbst zu sehen, die Wände, womit auf der Tribüne die Buchdrucker= und Schriftgießer=Werkstatt verdeckt war, sich senkten, die Hülle von dem Abguß der Mainzer Bildsäule siel und die gedruckten Exemplare des Festzgedichts dem Winde übergeben, hoch in die Lüste getragen und unter das Bolt zerstreut wurden. — Der Ball am Abende des

<sup>\*)</sup> Der bamals noch junge Mann war den Nichtleipzigern noch wenig bekannt und ein solcher äußerte gegen den Bersasser die Meinung, die Rede möchte wohl von seinem Schwager hase gemacht sein, wogegen dieser aber Einspruch that. Seitdem hat er genugsam durch seine Leistungen bewiesen, was er vermag und daß das Festrowits den rechten Festredner gewählt hatte.

zweiten Tags in der Festhalle war höchst originell. Alle Buch: bruder=. Buchbanbler= und Schriftgießer=Gehilfen mit ihren &g: milien, wohl auch mit ihren Schätschen, hatten freien Eintritt, baneben war es für Brinzipale und Honoratioren ber Stadt ein Ehrenvunkt, ebenfalls mit ben Ihrigen zu erscheinen, so bak noch gegen 10 Uhr, wie ich binkam, eine lange Bagenreihe bis weit in die Grimmaische Gasse binein bielt und nur langsam vorrücken tonnte. Du tannft benten, bak man ba bie verschiebenften Aufallae feben tonnte. von ber Aermlichkeit bis jum größten Staate, aber alles bewegte sich ungezwungen, beiter und vertraulich durch einander. Die Manner behielten in ftillschweigenbem Ginverftand: nik ibre Hute auf den Röbfen, man fah Rlack, schwarze und arque Kilze. Strobbüte und Müken von allen Kormen, an Ueberroden fehlte es auch nicht, fogar einen großen Mantel fab ich berumsteigen und Biele mit Regenschirmen in ber Sand, einen fogar bamit tanzen; er hing ihm an ber linken Sand berunter, mit ber er bie rechte seiner Tänzerin gefaßt hielt. Rach und nach bilbeten sich Kreise, in benen gewalzt wurde, burch bie gange Resthalle gerstreut, soweit sie nicht von Tischen und Banken eingenommen war, an benen gespeist und getrunten wurde. Dazu regnete es an einigen Stellen burch, was aber Niemand fümmerte: um eine große Bfüte im Saale wurde luftig herumgewalzt".

Der gleich anfangs start bestrittene §. 5 bes Statuts von 1838, wonach die Mitgliedschaft im Bereine nicht auf der Firma, sondern auf der Person ruhen solle, und alle Theilnehmer einer Handlung die Mitgliedschaft erwerben müßten, hatte vielsache Reclamationen wegen Ueberlastung zur Folge, weshalb auf Antrag des Borstands die Hauptversammlung am 19. Mai 1841 einem außerordentlichen Ausschusse nochmalige Prüfung des §. 5 übertrug. Derselbe war zusammengesetzt aus H. Brockhaus, C. Dunker, Th. Enslin, H. Erhard, Frommann, B. Perthes, Dr. M. Beit und erstattete in der nächsten Ostermesse Bericht, in welchem der Zwang zum Beitritt aller Theilnehmer einer Firma aufgehoben, dagegen beschlossen wurde, daß die Berpflichtung durch die Unterschrift eines Mitglieds für die Firma bindend werde.

Da nun die Abweichungen in der Nachdrucksgesetzgebung der einzelnen beutschen Staaten, besonders in Bezug auf die Dauer bes Berlagsrechts Rechtsunsicherheit fühlbar gemacht hatten, ward in berselben Oftermesse 1841 ein neuer Ausschuß gewählt mit dem Auftrage, eine Denkschrift über diese Uebelstände zu versassen, geeignet durch die königl. sächl. Regierung bei der im nächsten Jahre bevorstehenden Revision der Rachdrucksgesetzung des beutschen Bundes der hohen Bundesversammlung vorgelegt zu werden. S. Berzeichniß der Denkschriften.

Demselben Ausschusse ward auch der Auftrag ertheilt, eine Denkschrift über die Nachtheile der Censur zu versassen, er entzog sich aber der Arbeit, indem er sie dem Rechtsanwalt Steinader in Braunschweig übertrug, und am 3. Mai 1842 unterzeichnete, worauf sie gedruckt und ausgegeben worden ist.

In ber Hauptversammlung, 14. Mai 1844, wurde auf H. Brodhaus' Antrag einstimmig beschloffen, die Bildniffe von G. Reimer und Fr. Berthes im Borfensagle aufzuhängen — ber erfte Fall biefer Art, benen später mehrere folgten, auch ein eigenes Statut errichtet wurde, wonach folde Antrage an behandeln find. Daneben bringt 3. F. Liefding aus Stuttagrt zur Sprache, bak es erforberlich fei, zu Bermeibung von Streitigfeiten fich barüber zu verständigen, wer für Reuigkeiten. Disponenden und andere a cond. gesandte Artitel zu haften habe und in welchem Umfange. Brufung biefer Fragen wird ein außerorbentlicher Ansichuk ernannt, beftebend aus bem Antragfteller, S. Brodhaus, Enslin, Frommann, Rutharbt, Sannier, Bieweg. — Der von Liesching forgfältig gearbeitete Bericht biefes Ausschuffes mußte mehrmals vertagt werben, und wurden die in bemselben enthaltenen Stipus lationen in ber Oftermesse 1847 burchberathen, genehmigt, gebruckt vertheilt und erhielten bis im Februar 1848 517 Unterschriften ber fich ihnen freiwillig Unterwerfenden. Wenn biefe Stipulationen auch nicht Gesetzestraft erlangt haben, so können fie boch bei Streis tigkeiten, auch ben Gerichten, als Ausbruck beffen gelten, mas in ben maßgebenden Buchhändlerfreisen als recht und billig gilt. Es wäre wohl nicht unrecht, wenn ben neu aufzunehmenben Mitaliebern bes Börsenvereins zur Vorbedingung gemacht wurde, fich ben in biefem Berichte enthaltenen Beftimmungen zu unterwerfen. Damit ware ein wichtiger Beitrag zum Buchhändlerrechte gegeben, wie burch A. Schurmann's fehr empfehlenswerthe Schrift: Die Ufancen bes beutschen Buchhandels (Leipzig 1867, Selbstverlag, 4 Mart). und ein Wunich von Th. Enslin ber Erfüllung näher gebracht,

ber fich mit Liebe ber Sammlung für einen Usancen = Cobex be-fleißigt hat.

In der Hauptversammlung am 25. April 1845 wird auf Biewegs Antrag beschloffen, einem zu ernennenden außerordentslichen Ausschusse die Frage zur Begutachtung vorzulegen, ob nicht statt der wechselnden Meßzeit ein bestimmter Termin (1. Juni) für unsere Abrechnungen und Saldirungen sestzustellen sei (H. Brockhaus, F. Gerold, Himmer, W. Mauke, Vieweg, D. Wigand, Karl Winter).

Im folgenden Jahre erstattete dieser Ausschuß seinen Bericht dahin: daß eine Trennung der Buchhändlermesse von der taufmännischen, wegen der damit verdundenen vielen Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten, nicht zu empsehlen sei. Es ward aber bei der Berathung die Frage aufgeworsen und fand Unterstützung, ob es nicht zweckmäßig sei, die Abrechnung auf Michaelis zu verlegen, und zur Prüfung an denselben Ausschuß verwiesen, dem noch vier Mitglieder: A. Borrosch, A. Dunder, K. Bädeser und H. Erhard beigesellt wurden. — In der Oftermesse 1847 wurde, nachdem ein weitläusiger Bericht von Borrosch über den Gegenstand gedruckt, vertheilt und viel Zeit, Geld und Arbeit daran gewendet war, mit großer Mehrheit beschlossen, es hinsichtlich der Abrechnungszeit beim Alten zu lassen.

Ebenfalls von Biemeg geht die Anregung gur Abfaffung einer Denkschrift aus, worin die Nachtheile für ben ganzen beutschen Buchhandel dargelegt werden sollen, welche aus den vorgekommenen volizeilichen Semmungen und Störungen bes Leivziger Commiffions- und Speditionsgeschäfts hervorgeben. Diefe polizeilichen Einmischungen in ben Austausch ber in Leipzig gufammenfließenben Badete und Correspondenzen, um so die Bersenbung verbotener Bücher am Centralpunkt zu controlliren und zu hemmen, waren von Breugen veranlagt, welches Sachien bazu brangte, weil es fo bie Berbreitung in Preußen verbotener Schriften am leichteften und fichersten hindern zu können meinte. Es wird ein weiterer angerorbentlicher Ausschuß ernannt (C. Dunder, H. Erharb, Frommann, R. Reimer, Dr. Beit, Bieweg, A. Winter), welcher sich in Rinn: berg versammelt, und schon am 5. Juni bie Denkichrift "über bie Organisation bes beutschen Buchbanbels" unterzeichnet, bie barauf gebruckt und ber tgl. fächs. Regierung übergeben wird

(zum zweiten Male abgebruckt 1852 als Beilage zu ber Denkschrift über bie preußischen Gesetze wegen bes Zeitungsstempels und Bostregals).

Wie es bei ber Berathung biefer Denkichrift quaing, mag aus einem Briefe Frommanns vom 11. Juni mitgetheilt werben: "Abend 9 Uhr. Sonntag, ben 1. Auni, fam ich in Rürnberg an and fand R. Reimer, Erbard und A. Winter, am andern Morgen tam Bieweg, am Tage barauf C. Dunter. Die Sitzungen fingen immer ben Bormittag an, nach bem Effen warb im Rwinger ber Burg Raffee getrunken, und von 4 bis 8 oder 9 Uhr wieder berathen. Wir hatten biesmal bie Arbeit faurer, wie in Coburg. weil ich von ben Mitgliebern, ber Rürze ber Reit wegen, nicht wie bamals etwas Schriftliches über ihre Ansichten erhalten und zur Ausarbeitung bes Entwurfs nur acht Tage Reit gehabt batte. Die anderen brauchten Reit, sich auszusprechen, ich hatte Mübe, ben Gang, ben ich genommen und bie Warums zu entwickeln. Es wurden Umftellungen beschloffen und ich faß Dienstag und Mittwoch früh von 6 bis 10, 11 Uhr bei ber Rebaction in sehr angestrengter Arbeit. Es war meinen Collegen nicht wenig schwül bei bem Gebanten, wie aus unfern Berathungen, Weglassungen, Rufaben und Umftellungen ein Sanzes werben tonne und baber allgemeine Anfriedenheit, als ich ihnen am Mittwoch Bormittag die Denkschrift fertig und abgerundet vorlas. Ich selbst war über bie abgewälzte Laft am allerfidelsten, so baß ich mich gar zu gern mit Jemand geprügelt hätte, aber bazu hatte Riemand Luft, ja ber alte Dunder war so gerührt, bag er mir jum Schlusse eine lange Standrebe hielt und mich umarmte. Während nun ber Abichreiber aderte, machten wir am Rachmittage Ausflüge. andern Bormittag war die lette Lesung und Unterschreibung ber Denkschrift, Mittags wurden ein paar Flaschen Champagner geleert, bann bie Burg und die Sebalbustirche beincht".

In berselben Ostermesse geschehen von 33 Buchhandlungen bie ersten einleitenden Schritte zur Gründung einer großen deutschen Buchhandlung in den Vereinigten Staaten Nordamerikas und legen dieselben die weitere Betreibung in die Hände von H. Brodhaus, G. Mayer und D. Wigand. Wenn sich auch später die Gründung einer gemeinschaftlichen Buchhandlung auf Actien zerschlagen hat, so haben doch gewiß die Absendung von Garrique

und sein umfassender Reisebericht wesentlich beigetragen, die Ansichten über den beutschen Buchhandel in Amerika zu berichtigen und selbstständige Unternehmungen beutscher Buchhändler auf diesem Felde hervorzurufen.

In ber Oftermeffe 1846 wird auf Antrag bes Rechnungsausiduffes beichloffen, Die Gründung einer Bittmencaffe in Ermägung zu gieben und berfelben eventuell jährlich 1500 Thaler aus bem Ertrage bes Borfenblattes augumeifen. Dit ber Borberathung wird ein Ausschuft beauftragt (Enslin, G. 28. J. Müller, R. G. Beder, C. Dunder, Mainoni, welcher besonbers teine Arbeit gescheut hat, um die Sache zu Stande zu bringen. E. S. Mittler, B. Berthes, G. Reimer, Bok). - Rachbem bie Berathungen barüber mährend ber nächsten Jahre die Hauptversamm: lungen ftart in Ansbruch genommen batten, trothem aber aulett zu Eröffnung ber Wittmencoffe nur 11 Beitritterflarungen erfolgt waren, wurde 1849 ber ganze Blan aufgegeben, bagegen für Buchbanblermittmen bem Berliner Unterftutungsvereine eine jährliche Beisteuer verwilligt, die allmählich auf 1500 Thaler erhöht worden ist. So mußte man zulett auf das zurüchgreifen, was man ursprünglich gerabe nicht wollte: eine Wohlthätigkits Die Bobe ber jährlichen Einzahlungen, welche bei einer Anstalt. Bittwencasse mit festen Berpflichtungen nicht zu umgehen ist und ber Mangel jeben Grundes, eine besonbere Bittmencaffe für Buchbanbler zu errichten, mochten wohl am meiften bazu beitragen, bağ nichts baraus murbe. Eine Stiftung hatte vielleicht mehr Beifall gefunden.

Der Antrag bes rheinisch-westphälischen Kreisvereins auf gänzliche Abschaffung bes Rabatts an Nichtbuchhändler wird nach langen Berhandlungen am 5. Mai 1847 einem Ausschusse überzgeben (K. Reimer, Deiters, F. Beck, Frommann, Reff, Ruthardt-Saunier, Springer, Bolckmar). — Dieser Ausschuß hat sich über keine gemeinsamen Anträge einigen können, sondern begnügt, die einzelnen Bota im Januar 1848 gebruckt an die Mitglieder zu vertheilen. Einen Erfolg haben sie nicht gehabt. Enslin sagte damals: man kann Riemand zwingen, mehr zu verdienen, als er will.

In der Hauptversammlung am 6. Mai 1849 wird auf Simion's Antrag eine Revission des Statuts von 1838 beschlossen und die Borarbeiten dazu einem außerordentlichen Ansschusse (Siemion, Frommann, Karl Bädeter, W. Dietze, Enslin, H. Erhard, Fr. Fleischer, F. Gerold, F. Hirt, S. Hiezel, Oldenbourg) übertragen, welcher im September in Dresden zusammenkommt und einen Entwurf beräth, der jedoch im folgenden Jahre als zu einsgreisend in den Geschäftsbetrieb der Einzelnen verworfen und ein neuer Ansschuß ernannt wird mit der Weisung, sich an die Grundslagen des alten Statuts zu halten, nur die von den jetzigen Vershältnissen gebotenen Aenderungen vorzunehmen. Die Arbeit dieses Ansschusses (G. Reimer II., G. Maher, R. Oldenbourg, R. Besser, Enslin, Frommann, Hirzel, Nolte, Dr. Beit) ist das von der Hauptversammlung am 18. Mai 1851 mit unwesentlichen Aenderungen gebilligte Statut, welches darauf von der kgl. sächs. Regierung bestätigt und in der von ihr verlangten Redaction in der Ostermesse 1852 besinitiv angenommen worden ist.

Darauf wird folgender Antrag des Börsenvorstands angenom= men; daß der Börsenverein beim deutschen Parlament einkomme

- 1) um seine Anerkennung als einer ben beutschen Buchs handel bes In= und Auslandes repräsentirenden Corporation.
- 2) um Regulirung ber Rechtsverhältnisse ber Litteratur und bes Buchhandels burch die gemeinsame beutsche Gesetzgebung,
- 3) um Einholung von Gutachten bes Börsenvereins über alle die Presse und ihre Rechtsverhältnisse betressenden Gesetze und Verträge (mit fremden Staaten) vor deren Berathung und Abschluß durch die Bundes-Centralgewalt.

Nachbem bei Eröffnung der Generalversammlung am 18. Mai 1852 der Borsitzende das 50jährige Jubiläum Theodor Enslins (der am 22. Mai 1851 darauf starb) unter rühmender Anertenmung seines Birtens für den Berein erwähnt, auch die Bersamm-lung die Berwendung der ursprünglich für die deutsche Flotte bewilligten 1000 Thaler, soie der Borstand der Schleswig-Holsteinischen Regierung (am 19. August 1850, laut Börsendl. Ar. 77) als freiwilligen Beitrag des dentschen Buchhandels gesandt, genehmigt hatte, wurde in Betreff des englischen Bertrages eine Eingabe an die sächsische Staatsregierung beschlossen, dahin gehend, daß der nach Ablauf des jetzigen Bertrages mit England am

1. September 1851 zu erneuernde Vertrag womöglich gleichzeitig und im Verein mit allen beutschen Regierungen nur so abgeschlossen werden möge, daß die englischen Autoren nicht wie bisher vor den beutschen bevorzugt seien. Schließlich wurde auf Antrag von Fr. Brodhaus für die Zukunft ein einfaches sofortiges Protokoll, statt der bisher beliebten stenographischen Niederschrift, sowie eine Conventionalstrase von 1 Thaler für das Nichterscheinen der hier anwesenden Mitglieder beschlossen.

Die Hauptversammlung am 24. April 1853, die in Folge der in Aussicht gestellten Conventionalstrase diesmal start besucht war, 208 Mitglieder, beschloß das Bild des verstorbenen Enslin malen und im großen Saale aushängen zu lassen, sowie in Betress der Bahl von R. Besser als Borsteher und Mause's als Stellvertreter, daß der §. 24 nur auf die 3 wirklichen Mitglieder des Borstandes und nicht auf die Stellvertreter Bezug haben könne.

Schließlich wurde ein Antrag Bieweg's, der sächfischen Regierung zu erklären, daß man in dem Zerfallen des Zollvereins eine schwere Beeinträchtigung der Interessen des Buchhandels, sowie seines Centralpunktes Leipzig erblicken muffe, angenommen.

In der Hauptversammlung 1854 wurde das neu aufgestellte Bild des verstorbenen Th. Chr. Fr. Enslin enthüllt und der Borstand ermächtigt, mit dem Berliner Gremium in Berhandlung zu treten wegen der beim königl. preuß. Ministerium zur Erlangung der Steuerfreiheit der Probenummern und Belegsnummern der Zeitschriften und einer Berlängerung der Frist zur Angabe des Bedarfs der außer Preußen erscheinenden Zeitschriften sur die preußischen Buchhändler auf den 2. Monat des Quartals zu erzgreifenden Schritte.

Es war zur mehreren Concentrirung und leichteren Erledigung ber Bereinsgeschäfte vom Borstand bereits im Sommer 1855 bas Börsenarchivariat geschaffen und zum ersten Archivar Herr Anton Winter ernannt. Die Hauptversammlung am 20. April 1856 genehmigte diese neue Einrichtung. Auch wurde der Antrag auf einen Beitrag zur Unterstützung der Schillerstiftung an eine Commission verwiesen, um in künstiger Hauptversammlung berathen zu werden.

Die Hauptversammlung vom 2. Mai 1858 billigte die von ben Deputirten bes Leipziger Buchhandels verfügte Wieberabschaffung

bes außerorbentlichen Leipziger Börsentags, Freitag vor Pfingsten, baher von Ostermesse 1858 an wieder Mittwoch vor Pfingsten als letzen zulässigen Termin zur Leistung und Annahme von Buchhändlerzahlungen in Meßwaluta gelten zu lassen, alle nach diesem Termine eingehenden Zahlungsausträge aber auf den nächsten regelsmäßigen Börsentag, Mittwoch nach Pfingsten, zur Zahlung in Courant zu verweisen.

Die Hauptversammlung am 6. Mai 1860 erhöhte ben Beitrag sum Berliner Unterftukungsverein auf 1500 Thir., knüpfte aber die Bewilliaung des Beitrags überhaupt an die Bedingung, daß bie Abanderung bes Statuts bes Unterftütungspereins an Die Genehmigung bes Börsenvereins gebunden sei. Auf ein Gesuch bes Bermaltungeratbes ber Schillerftiftung wird berfelben ein Beitrag pon 300 Thirn, für bas Rahr 1860 bewilligt. Ferner genehmigt fie den Antrag von E. Bieweg, einen außerordentlichen Ausschuft nieberauseken, um ben Blan zur Begründung eines fritischen Draans festzustellen, welches für Rechnung bes Bereins ins Leben gerufen werben folle. In biefen Ausschuß wurden gewählt: Fr. I. Frommann, DR. Gerold, Dr. S. Bartel, Dr. Barthen, E. Bieweg. Bieweg, ber seinen Blan auch in einer eigenen kleinen Schrift näher entwidelte, ging bavon aus, baß jebe Litteraturzeitung, bie von einem einzelnen Berleger begründet wird, von biefem abbangig und seinen Interessen bienstbar sei, was bei einem Unternehmen bes Börsenvereins nicht ftattbabe. Ebenso tonne und muffe fie fich auch von allem litterarischen und gelehrten Barteiwesen frei halten. So ansprechend bies flang, fanden fich boch bei naberer Betrachtung große Schwierigkeiten für bie Ausführung burch ben Borfenverein und fo gab B. felbft ftillschweigend die Sache auf.

In der Hauptversammlung am 28. April 1861 war leider ber Borsteher Dr. M. Beit durch Arankheit verhindert, nach dem Ablauf seiner sechsjährigen Amtsführung (er war 3 Jahre vorher wieder gewählt worden) zu erscheinen, die Eröffnungsrede und die Weiherede bei Enthüllung des Bildnisses Frhr. Friedr. v. Cotta's selbst zu halten, die er beide versaßt hatte, und den einstimmigen Dank der Versammlung für seine mühevolle und musterhaste Leitung der Vereinsangelegenheiten persönlich entgegen zu nehmen. Statt seiner sührte der Cassensührer des Vorstands, Sal. Hirzel, den Vorsis.

In berselben Hauptversammlung wurde beschlossen, dem Bersliner Unterstützungsvereine, welcher ebenfalls sein 25jähriges Judisläum zu seiern hatte, aus der Casse des Börsenvereins 2000 Thr. zu überweisen zur freien Verwendung; ohne an sein Statut gebunden zu sein. Außerdem beschloß der Börsenverein unter gewissen Boraussetzungen einen abermaligen Beitrag von 300 Thlrn. für die Schillerstiftung\*).

In der Ostermesse 1862 ward für das Germanische Museum in Rürnberg ein Geschenk von 200 Thirn, beschlossen.

Die Cantateversammlung (3. Mai) 1863 beschloß, einen Beitrag von 1000 Thlrn. zum Palmbentmal in Braunau zu gewähren. Ferner überwies sie den Antrag des Herrn G. W. F. Müller auf Gründung einer Buchhändlerakademie in Berbindung mit dem Antrage des Herrn Refelshöfer, Summen dis zu 100 Thlr. an Bereinigungen von Buchhändlern und Buchhändlergehilsen zur Beranskaltung von Borträgen über buchhändlerische oder allgemeine Bissenschaften zu gewähren, einem Ausschusse, welcher aus Fr. I. mann, G. W. F. Müller, A. Refelshöfer, Dr. H. Härtel, Carl Aue, H. Enslin bestand.

In der Cantateversammlung 1864 wurden 500 Thir. zu letztrem Zwecke auf ein Jahr bewilligt, aber nur der Kleinste Theil davon in Anspruch 'genommen, weil wenig Bortrüge veranstaltet wurden.

Die Bestimmung des Louisd'orcourses durch den Borstand in der Ostermesse ward abgeschafft.

Die Cantateversammlung 24. April 1864 genehmigte die nach den Beschlässen der vorigen Bersammlung redigirten Borschriften über das Bersahren behufs der Aufstellung von Bildnissen im Börsensaale, und bestimmte, daß von Oftermesse 1865 ab alle Zahlungen auf der Börse in Courant oder gleich geltendem Papiergelbe zu leisten seien.

Am 12. August 1864 prüfte ber Borstand mit Hinzuziehung ber Mitglieber bes Ausschuffes, welcher 1855 und 1857 ben Entwurf für ein allgemeines beutsches Gesetz zum Schutze bes Urheber-

<sup>\*)</sup> Die Annahme bieses Beitrags ist wegen ber bei ber Berwilligung ausgesprochenen Boraussehungen vom Borstande ber Schillerstiftung abgeslehnt worden. (S. Börsenbl. 1861. Rr. 60. S. 950.)

rechts gegen unbefugten Rachbruck und Rachbildung ausgearbeitet hatte, den von der kgl. sächsischen Regierung mitgetheilten Entwurf der Commission des Bundestages zu einem solchen Gesetze in Rürnberg und redigirte eine Eingabe an die kgl. sächsische Staatseregierung.

Der Geschäftsbericht ber Hauptversammlung am 14. Mai 1865 beginnt mit ben Worten bes Borftebers: "Runachit habe ich Sie auf ein Greigniß hinzuweisen, beffen hundertjähriges Gebächtniß wir heute feiern, ba es ben Grund bilbet zu bem Dragnismus bes beutschen Buchbandels, wie er sich bis jest gestaltet bat und insbesondre die Veranlassung gegeben hat, das Leipzig der Centralbunkt bes beutiden Buchhanbels wurde. Es war zur Leipziger Oftermeffe 1765, als Bhil. Erasmus Reich und Genoffen. nachdem dieselben 1764 zum letten Male bie Frankfurter Messe besucht und für immer verlassen batten, ben erften beutschen Buchbandlerverein hier in Leivzig gründeten. Reich hatte eine Anzahl ber bedeutenbsten beutschen Buchbandler jum Beitritt gewonnen: pon ihnen wurde ein Statut unterzeichnet und am 10. Mai bie erfte Berfammlung gehalten, worin Reich jum Secretar ernannt und eine Anzahl Correspondenten in den verschiedenen Ländern erwählt wurde. Ift nun auch jener Berein gerfallen und mehrere ibm aefolgte ähnliche verschwunden, so ist boch bamals ber Grund gu bem gegenwärtigen Berhaltniffe Leipzige jum gangen beutschen Buchhandel gelegt worden und wir feiern mit Recht heute das Gedächtniß jener Oftermesse por 100 Jahren als Ausgangspunkt ber großartigen und eigenthümlichen Gestaltung, welche ber beutsche Buchhandel nun gewonnen hat".\*)

In der Cantateversammlung am 2. Mai 1866 wurde das im Börsensaale aufzustellende Bildniß Friedrich Fleischer's, des um die Begründung der Börse, des Börsenblattes, des Leipziger Vereins, der Bestellanstalt und der Lehranstalt für Buchhändlerlehrlinge in Leipzig hochverdienten Collegen enthüllt.

Die Versammlung lehnte ben Antrag bes Hamburg-Altonaer Bereins auf Abänderung bes Börsenblattes ab, beschloß bagegen bas tägliche Erscheinen bes Börsenblattes vom 1. Juli an, was

<sup>\*)</sup> S. Publikationen des Börfenvereins II. S. 269 v. Wipleben: ein Jubeltag f. d. beutschen Buchhandel.

aber ber Zeitverhältnisse wegen erst vom 1. Januar 1867 ab eins geführt wurde. Weiter übertrug sie dem Vorstande die Erwägung der von Herren Alex. Duncker, Fr. J. Frommann und dem Hamburg-Altonaer Verein eingebrachten Anträge auf Abänderung der gegenwärtigen Abrechnungsweise in der Ostermesse und Einführung einer solchen von Ostermesse 1867 ab. Der Hauptpunkt der neuen Ordnung für die Abrechnung, und den Zusammentritt des Vorstandes und der Ausschüffe, betrifft die Beschränkung der Abrechnungszeit auf die Vormittagsstunden vom Montage nach Cantate an und hat sich seit der Ostermesse 1867 bewährt.

In der Hauptversammlung am 25. April 1869 konnte der Börsenvorstand ankündigen, daß nach Aussoosung und Einlösung aller im Privatbesitz gewesenen Börsenactien und Ankauf der letzten 33 Stück durch den Börsenverein der Zeitpunkt gekommen sei, wo das Börsengebäude in den aussichließlichen Besitz des Börsenvereins übergehe und somit bleibe nur übrig, allen denen zu danken, welche zum Zustandekommen des Baus und zur Berwaltung der Börse mitgewirkt haben, zumal der hohen Staatsregierung und dem hohen Landtage des Königreichs Sachsen, welche durch den seit 1834 anstandslos gewährten jährlichen Beitrag zum Zins= und Amorztisationssonds das ganze Unternehmen erst möglich gemacht haben.

Diesen Dank stattete dem Herrn Staatsminister der Börsen: porstand in corpore am 14. Septhr. in Dresden ab.

Aus den Verhandlungen der Hauptversammlungen 1870—1873, während der großen Zeitereignisse, ist neben wiederholten Besprechungen über den Preis und die Einrückungsgedühren des Börsenblattes nur der Beschluß von 1871 zu erwähnen, dem Unterstühungsvereine einen außerordentlichen Zuschuß von 2000 stür die durch den Krieg beschädigten und verwundeten Berussegenossen zu gewähren, welcher — wie der Vorsteher im folgenden Jahre verkündigen konnte — bis dahin durch anderweitige reiche Gaben auf 5000 se angewachsen war.

Die Geschäftsberichte bes Borstehers beschäftigten sich vorzugsweise und mit großer Bollständigkeit über die Erleichterungen, welche dem Buchhandel durch die Reichsgesetzung zu Theil geworden sind, den Gewinn einer einheitlichen und obersten Instanz in Nachdrucksprocessen, das Reichshandelsgericht, und damit, wie

weit wir in Bezug auf ben Schutz best internationalen Berlags= rechts gekommen sind und was dabei noch zu wünschen bleibe.

In ber Cantate-Berfammlung am 3. Mai 1874 erklärte ber neue Vorfteber Aboloh Englin: "Die vermuthlich mit bem 1. Nanuar 1875 ins Leben tretende phligatorische Ginfilhrung ber Reichswährung muß für bie Abrechnung ber D.-M. nächsten Sahres nothwendig eine Umanderung unferer bisherigen Rablungsweise herbeiführen. Es ift hiermit die Frage über bas fog. Defagio in Berbinduna gebracht, welche eine lebhafte Agitation in allen Rreisen bervorgerufen bat. Es find bestimmte Erklärungen einer größeren Anzahl von Berlegern abgegeben, beren einer Theil bas Kortfallen bes Mekagios als eine Bebingung ber geschäftlichen Berbindung aufstellt, mabrend ein anderer Theil bei rechtzeitig erfolgender Salbirung einen Abzug von 1% bes Salbos gewähren Beber ber Borftand, noch die Generalversammlung ift in ber Lage, einen Beschluf über Fortbestehen ober Fortfall bes Dekagios zu fassen; es ware bies ein Gingreifen in bie geschäftlichen Berhältniffe ber Einzelnen. Auch ber bis jest bestehenbe Ulus ift f. A. aus freier Bereinbarung hervorgegangen, welcher fich später hinzutretenbe Sandlungen stillschweigend angeschlossen baben. In einem Bunft ftimmen inden alle Betheiligten überein, daß nämlich ber jest gultige Modus, nach welchem ber Berleger über eine höhere Summe quittirt, als er empfangt, ben im Geschäfts= leben üblichen Formen nicht entspricht. Dag biefer Mobus in Rufunft eine Abanderung erfährt, wird wohl allseitig gebilligt werben. Wir glauben aber auch auf Zustimmung ber Genoffen= ichaft rechnen zu burfen, wenn wir es als eine Bflicht bes Borftanbes betrachten, eine Norm aufzustellen, nach welcher Bahlungen auf ber Borfe zu leisten find. Ift eine folche Gleichmäßigkeit nicht vorhanden, so wird unseres Erachtens nicht nur die rechtzeitige Erledigung ber Börsengeschäfte in Frage gestellt, es könnten auch leicht Berwirrungen bebenklichster Art entstehen. Um nun biese burchaus nothwendige Gleichmäßigkeit bei ber Abrechnung zu erzielen, wird

in der D.=M. des Jahres, in welchem die Reichswährung obligatorisch wird, bei den bis Mittwoch vor Himmelfahrt auf der Börse erfolgenden Zahlungen ein Abzug von 1%

(1 Pfg. pro Mark) gemacht und es wird nur über die wirklich gesablte Summe auittirt.

Selbstverständlich wird hierdurch die Frage, ob und welche Bonification der Verleger zu gewähren habe, nicht berührt. In ähnlicher Weise wie einzelne Verleger jetzt nachträglich ein größeres Agio gutschreiben, als das jetzt übliche Weßagio beträgt, muß es jedem Verleger überlassen bleiben, ein geringeres oder auch gar kein Weßagio zu bewilligen und das ihm infolge der eben erwähnten Anordnung bereits in Abzug gebrachte Agio von 1% den betr. Handlungen von neuem zu belasten."

Es trifft sich schön, daß wie vor einem Menschenalter der Bater des jetzigen Vorstehers beim Uebergange vom 20 fl.-Fuß in den 21 fl.-Fuß die disherige Uebereinkunft über das Meßagio durch freie Uebereinkunft zu Stande gebracht hat, es nun dem Sohne vorbehalten war, ohne der Freiheit der Einzelnen in ihrem Geschäftsbetriebe zu nahe zu treten, nach Maßgabe der Rechte und Pssichten des Vorstands zu Ordnung der Abrechnung auf der Börse dem drohenden Wirrwarr ein Ende gemacht und die Regel einer Prämie für rechtzeitige Zahlung aufrecht erhalten zu haben.

Hechnungsausschusses, dem Berliner Unterstützungsvereine den bisherigen Zuschuss von 1500 Thlrn. auf 2500 Thlr. zu erhöhen, was
auch später durch die Versammlung genehmigt wurde. Seenso
wurde der weitere Antrag des Vorstands, neben dem Börsenblatte,
in welchem manche Aufsätze, die ein mehr als augenblickliches Interesse bieten oder durch ihre Länge in den einzelnen Rummern zu
sehr zersplittert werden, in einzelnen Heften erscheinen zu lassen und
an die Mitglieder zu vertheilen, außerdem aber auch verkäussich zu
halten, beifällig ausgenommen und die für den ersten Versuch geforderten 1000 Thlr. bewilligt.

## Die Thätigkeit des Börsenvereins

### gur Ordnung ber litterarifden Rechtsberhaltniffe in Dentichland.

Ru Anfang biefes Jahrhunderts ftanden fich in Gefetgebung und Braris awei gana entgegengesette Buftande gegenüber: auf ber einen Seite das ewige Verlagsrecht, auf der andern der offene. erlaubte Nachdruck, der gewerbsmäßig namentlich in Reutlingen. Stuttgart, Rarlfrube, in ben öfterreichischen Staaten, fogar von ber t. t. Schulbücherverschleißanstalt betrieben murbe. Selbst in Köln wurde er erft einige Reit nach ber preußischen Besitnahme unterbrudt. - Auch theoretisch fand sowohl bas ewige Berlagsrecht, wie ber Nachbruck feine Bertheibiger, bie gang bieselben Grunde porbrachten, womit noch vor turzem der Abgeordnete Braun im deut= ichen Reichstage fich hervorgewaat hat. Beide Ertreme verletten nicht blok bas natürliche Rechtsgefühl, sondern bilbeten auch bas stärkfte Hindernik für den Aufschwung der Litteratur, nicht blok ber populären, sondern auch ber wissenschaftlichen. Die Starrbeit bes einen forberte die Ungebundenheit des andern heraus. ber Nachbruck verboten werben follte, mußte bas ewige Berlagsrecht aufgegeben werben. Schon vor ber Stiftung bes Börfenvereins hatten auf dem Wiener Congresse namhafte Buchbanbler. wie Cotta, Bertuch und Berthes, für Abschaffung des Nachbrucks gearbeitet und die Aufnahme bes &. 18 in die Bundesacte erlangt. der das Beriprechen der Unterdrückung des Nachdrucks enthielt. Im Börsenverein wurde tein Nachdrucker gebulbet, ja in ber Sauptversammlung bes Jahrs 1830 sogar beantragt, baß schon ber Vertrieb von Nachbrucken mit Ausschluß bestraft werben folle, mas indessen keine Folge hatte, weil es bei ben bamaligen Ruftanben in Sübbeutschland nicht durchzuführen war. Bu gleicher Beit verlautete indessen, daß in Defterreich tein Nachbruck mehr bie Censur

passire, was in aller Stille baburch bewirkt sei, daß Fürst Metternich ben Borstand bes Censurwesens zu sich beschieden und ihm verboten habe, Rachbrucken bas imprimatur zu ertheilen.

In der am 1. Mai 1831 von der Hauptversammlung beschlossen neuen Börsenordnung war die Aufnahme in den Börsenverein an die Unterzeichnung der Verpflichtung gebunden, sich des Nachbrucks zu enthalten.

In der Hauptversammlung des Jahres 1833 ward eine Betition an Regierung und Stände des Königreichs Württemberg um Berbot des Rachbrucks beschlossen und vom Borftande abgesandt.

So tam bas für ben Börsenverein wichtigfte Jahr 1834 beran. Amei Frankfurter Buchbändlern, Bronner und Sügel, acbührt das Berdienft, die Rachbruckgesetzgebung beim beutschen Bundestage angeregt zu baben, indem fie ber an Anfang bes Rabres in Wien tagenben Minifterconferenz ber beutschen Bunbesftaaten ben Entwurf zu einem Regulativ für ben litterarifden Rechtsauft and fiberreichten. Diefer murbe ben einzelnen Regierungen mitgetheilt und von ber tal. Sächfischen ihrem Reg.-Commiffar in Leibzig, bem Sof- und Juftigrath von Langenn, überfandt, um, wie behauptet wird, die Leipziger Buchhändler barfiber zu vernehmen. Er aber verftand fie (abfichtlich?) falich und legte benfelben bem am Schluffe ber Oftermeffe noch in Leipzig weilenben Borftanbe bes Borfenvereins ber beutschen Buchbanbler (Enslin, Frommann, F. Schwetichte) por und verlangte ein Gutachten biefes Bereins. Dies konnte er füglich bamit rechtfertigen, baf ber Berein seinen Sit in Leipzig batte und von ber Staatsregierung anerkannt war. Bon nun an verhandelte das tal. Mimisterium des Innern mit bem Börsenvereine, verlangerte auch nach einigen Schwierigfeiten bie Frist zur Abgabe bes Gutachtens und gestattete bie Bertheilung bes Frankfurter Regulative an die Mitalieber bes Bereins.

Da am Schlusse ber Messe, nachdem fast alle Mitglieber bes Bereins sich bereits nach allen Richtungen zerstreut hatten, keine Bersammlung und persönliche Abstimmung mehr möglich war, versandte der Borstand zur Wahl eines außerordentlichen Ansischusses eine Borschlagsliste und ordnete schriftliche Wahl an, aus welcher als Ergänzung zu den drei Mitgliedern des Borstands (Enslin, Frommann und Schwetschte, sowie dem Altvorsteher Barth) Fr. Brochaus, E. Dunder, W. F. Löflund, F. Ber-

thes, G. Reimer und E. Vieweg in den außerordentlichen Ausschuß gewählt wurden. Die außer diesen Gewählten: Hahn (Hansnover), Boigt (Weimar), Schmerber (Frankfurt), A. Winter (Heidelsberg, H. Erhard (Stuttgart) lehnten ab. Dagegen traten, von den Leipzigern gewählt, hinzu: Fr. Fleischer, A. Rost, W. Hartel und als Fleischers Ersapmann L. Voß.

Diefer Ausschuft vereinigte fich in Leipzig und ward in bem von der Commera-Deputation freundlich eingeräumten Sagle des Krameramthauses auf dem neuen Neumarkt am 25. August von Englin eröffnet in Gegenwart bes tal. Commiffarius v. Langenn und des Referendarius v. Oppel. Protofollführer war ber Confulent bes Börfenvereins, ber Rechtsanwalt Dr. Schellwis. Babrend 10 Tagen murben bier in 17 Sigungen bie Borichlage gur Reftstellung ber litterarischen Rechtsverhältniffe in ben Staaten bes beutichen Bunbes berathen und ausgearbeitet, die ber gangen einschlägigen Gesetzgebung in Deutschland zur Grundlage gedient haben. Den Borfit führte ber "icharfe. beftimmte, fraftige"\*) Enslin mit Rube und Rlarbeit. Schellwik machte es durch seine Singabe und außerordentliche Arbeitstraft möglich baß ieben Morgen mit Berlefung ber Brotofolle bes vorigen Tages begonnen werden konnte, zu benen er fich nur Notigen machte mahrend ber Berhandlungen, an welchen er fehr eife rigen Antheil nahm. Und in biefen Brotofollen waren nicht nur feine eignen Anfichten, fonbern auch bie feiner Gegner ausführlich und getren wiebergegeben.

Für unveränderte Annahme des Frankfurter Regulativs hatte sich von den schriftlich eingereichten Boten der Mitglieder nur eine Minderheit ausgesprochen; es ward deshalb bei Seite gelegt und dasür der mehr sustematisch geordnete Entwurf von Schellwiz zum Leitsaden der Besprechungen genommen, obgleich wir mit dem sachslichen Inhalte desselben nicht überall einverstanden waren. Dasneben wurden die von Enslin aus den eingegangenen schriftlichen Boten zusammengestellten Materialien benutzt. In beiden Entwürfen sanden sich neben den Bestimmungen über das Urheberzrecht auch Borschläge zu einer Art innungsmäßiger Organisation des Buchhandels, die jedoch im Lause der Berhandlungen — nicht

<sup>\*)</sup> Worte eines gleichzeitigen Privatbriefs.

ohne lange Debatten — immer mehr beseitigt, von der staatlichen Geletzgebung auch nicht berücklichtigt worden sind.

Ueber bie Unsittlichkeit und Gemeinschädlichkeit bes Nachbrucks berrichte natürlich nur eine Meinung, aber bas ewige Berlagsrecht marb eifrig vertheibigt, besonbers burch Schellwis, ber es naturrechtlich vom "litterarischen ober gar geiftigen Gigenthum" Dem ward, namentlich von Frommann, entgegengehalten, bak von "Gigenthum" hier nicht bie Rebe fein konne, weil es an einem forperlichen Gegenstande fehle, an bem es batte, iv bak er zulett fich zu helfen suchte mit ber Behauptung, es sei bas Eigenthum an einem Rechte, worauf bie Antwort leicht war, bas fei weiter nichts als ein Recht und biefes muffe aus Grunden ber Sittlichkeit, Billigfeit und Amedmäßigfeit burch positive Belebe feftgestellt und begrenzt merben. Diese Gründe find im S. 2 der Coburger Dentschrift nach sieben Jahren in einer Beise entwidelt worben, bie Enslins besondern Beifall gefunden bat. - Gegen bie Bezeichnung "litterarisches Gigenthum" bat Frommann auch bei allen späteren Berathungen über Nachbruckgesetze beharrlich und mit Erfola getampft, weil fie falich ift und bagu bient, ben rich tigen Gesichtspunkt zu verrücken. Sie ftammt, wie anderes Boie, aus Frankreich, mabrend wir lanast bas besiere "Berlagsrecht", die Engländer ihr copy-right gehabt haben.

Am lebhaftesten und längsten wurde darüber gestritten, ob die Schutzfrist vom Erscheinen des zu schützenden Werts, wie in England und Frankreich, oder vom Tode des Urhebers an berechnet werden sollte. Die Wage der Entscheidung neigte sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite.

Die eine Partei sagte: was geschützt werden soll, ist in erster Linie das Werk und beswegen muß die Frist auch vom Zeitpunkt des Erscheinens an gerechnet werden, damit ist auch die möglichste Rechtsgleichheit gewährt, während bei der Berechnung nach dem Tode, der Gelehrte und Forscher, welcher vielleicht mehr als sein halbes Leben zudringt, ehe er mit dem Ergebniß seines Fleißes an die Dessenklichkeit treten kann, im entschiedensten Nachtheil ist gegen den gottbegnadeten Dichter, bessen Werke der Blütche seines Lebens entstammen. Daneben bedarf es keiner besonderen Bestimmungen über anonyme und pseudonyme Schristen, solche, die mehrere Urheber haben, und veränderte neue Auslagen. Das

jedem Schriftsteller das Recht gegeben werde, so lange er lebt, allein über sein Werk zu verfügen, ist billig und schlagen wir deshalb vor, daß ihm vor Ablauf der Schutzrift freistehe, es durch einfachen Eintrag in die Bücherrolle noch auf 15, und vor Ablauf dieser noch auf 10 Jahre u. s. f. zu sichern, so daß auch seine Rechtsnachfolger eine Reihe von Jahren im Genuß bleiben. Diese Ansicht wurde hauptsächlich von Enslin und Frommann versochten. Ihr trat in der dritten Lesung, welcher v. Langenn beiwohnte, auch dieser bei.

Die andere Partei ging davon auß: daß jeder Autor, so lange er lebt, die volle Berfügung über seine Werke behalten muß, ist unbestritten und leuchtet Jedem ein; es ist daher das Natürlichste und Einsachste, auch die Schutzfrist von seinem Tode ab zu bemessen; für solche Schriften, deren Bersasser unbekannt sind und ähnliche Ausnahmefälle kann durch besondere Bestimmungen geholsen werden. Diese Ansicht war besonders von G. Reimer und Fr. Brockhaus vertreten. Fr. Perthes und Ferd. Schwetschle erstannten an, daß die Berechnung nach dem Erscheinen des Werts die solgerichtigere sei, aber P. zog die nach dem Tode vor, weil sie populärer sei, und Schw. stimmte anch dasür, weil er nur sür eine hundertjährige Frist nach dem Erscheinen gestimmt haben würde, diese aber von den Nachdruckstaaten zu erlangen für eine Unsmöglichseit hielt.

Bu leugnen ist auch nicht, daß 30 Jahre nach dem Erscheinen eine zu kurze Frist gewesen sein würde und das war wohl der Hauptgrund, warum schließlich die Berechnung nach dem Tode siegte. Und eine vierzigjährige Ersahrung hat bewiesen, daß sich damit wirthschaften läßt, was in Deutschland so gut wie in Engeland und Frankreich auch bei der andern Berechnungsart der Fall gewesen sein würde, da die Hauptsache bleibt, daß in ganz Deutscheland das aleiche Urheberrecht ailt.

An die in einigen Ländern gültigen ewigen Verlagsrechte zu rühren, wagten wir nicht. Einer spätern Zeit war es vorbehalten zu zeigen, daß diese gerade den eignen Buchhandel am meisten hemmen (Nürnberger Denkschrift vom 5. October 1845). — Ebens jo wenig ward an Verträge mit außerdeutschen Staaten über intersnationales Verlagsrecht gedacht.

Ein sehr fruchtbarer Gebanke aber ift schon in unseren ba-

maligen "Borschlägen" niedergelegt, nämlich die Forberung von Sachverständigen=Gutachten bei der Entscheidung von Rachbruckprocessen.

In einem damaligen Briefe heißt es: "ber Entwurf hat in ben letzen beiben Discufsionen noch wesentliche Verbesserungen erhalten, besonders durch v. Langenn, welcher bei der britten Lesung gegenwärtig war und uns an mehreren Punkten aus den Banden der eng juristischen Ansicht befreite und auf den freien legislatorischen Standpunkt erhob". Auch märzte er die bloß doctrinären Paragraphen aus, gegen welche Perthes, Fr. Vrodhaus und Frommann bisher vergeblich angekännst hatten.

Es ging in den Sitzungen swar scharf genng her, aber beim gemeinschaftlichen Mahle und auf abendlichen Spaziergängen herrschte gute Kameradschaft und heitere Laune. Das Arbeiten sin einen guten Zweck sibte seine bindende und erhebende Kraft. Zu guterletzt gaben die sechs Leipziger Collegen den auswärtigen, dem Regierungscommissar und Schellwitz ein splendides Abendessen dei Aeckerlein, das in jeder Richtung gelungen war und wobei unter den vielen Trinksprüchen auch ein wohlverdienter auf v. Langenn nicht sehlte als "einen Staatsmann, der vorwärtsschreite, aber mit Bedacht". Den Dr. Schellwitz ließ Frommann leben, sein häufigster und heftigster Gegner.

Das Werk bieses Ausschusses "Borschläge zur Feststellung bes litterarischen Rechtszustandes in den Staaten des deutschen Bundes" sammt den Motiven ist gedruckt an die Mitglieder des Börsenvereins versandt und durch Vermittlung der kgl. sächl. Staatsregierung der hohen deutschen Bundesversammlung übergeben worden. Erst gegen den Schluß des drittfolgenden Jahres ersichien das preuß. Nachdrucksgesetz vom 11. Januar 1837 und darzauf der Bundesbeschluß vom 9. November desselben Kahres.

Unterbessen hatte bereits am 2. Februar 1835 ber Borsteher Enslin eine scharfe Warnung vor bem Vertriebe ber von Paris (Baudry) aus angekündigten Bibliothek beutscher Classiker erlassen, die jedoch in Deutschland wenigstens wenig Verbreitung gesunden zu haben scheint.\*)

<sup>\*)</sup> Ericienen ift bavon: Goethe, Werte 5 Bbe.; E. T. A. Hoffmann, Rovel:

In ber Hauptversammlung vom 21. Mai 1835 lagen zwei von Börsenvereinsmitgliebern begangene Bergehen burch Rachbruck zum Spruche vor, von benen das eine zwar nur den Nachbrucksvertrieb betraf, aber in einem Lande, wo auch dieser verboten war. Beide Fälle als die ersten vorkommenden der Art, wurden nur mit Berweis und Androhung des unsehlbaren Ausschlusses im Wiederholungsfalle bestraft, der wirkliche Rachbruck jedoch nur unter der Bedingung, daß der Veranstalter seine sämmtlichen Exemplare davon dem Borstande auszuliesern habe, welcher sich vorsbebielt, sie der Volizei zur Vernichtung zu übergeben.

Auch nach dem Bundesbeschluß vom 9. November 1837 und nachbem bem preuk Nachbruckgesetze bas S. Weimarische und Bairische fast aleicklautend gesplat waren, daneben aber die Thätiateit im Berlage und bas Streben, bie altern Schate unserer Litteratur burch neue Ausaaben wieber in Rluß zu bringen, gewachsen war, zeigte sich erst recht, wie hemmend die noch bestebende Berichiebenheit und Unsicherheit bes Rechts auf bem Felbe ber Littera= tur sei. Namentlich wirften so die im Königreiche Sachsen noch bestehenden emigen Berlagsrechte, welche ben Besitzern wegen bes beidränkten Gebiets wo fie galten, wenig Rusen gewährten, alle fächfischen Buchbantler aber binberten, ebenfalls ihre Berlagsthätigfeit ben außerhalb Sachsens Gemeingut gewordenen Schaten ber älteren Litteratur zu widmen. Der Sauptnachtheil traf Leipzig als Centralvunkt, wei der Verlag anderer deutscher Buchhändler wo er mit bem ewigen Verlagsrecht collibirte, auf ihren Commissions= lagern in Leipzg ber Beschlagnahme ausgesetzt war. In ber Hauptversammlug am 9. Mai 1841 beantragte baber ber Borftand eine Betiton an die tal. fächf. Regierung, fie moge biefe Uebelstände andiaft in Erwägung ziehen und theils burch eigne Gesetzgebung, teils burch ihre Berwendung bei andern Staaten und nach Befinien bei der hohen d. Bundesversammlung auf deren Abstellung bimirten.

Der Antrg ward einstimmig angenommen, zugleich aber besichlossen, wie vn dreißig Berliner Buchhändlern beantragt war,

len 1 Bb.; J. Bal, W. 4 Bbe.; Tieds W. 2 Bbe.; Uhlands Gebichte und Dramen 1 Bb.; Sielands poet. W. 1 Bb.; Schillers W. 1 Bb. Weiter ist bie größer angelese Unternehmung nicht geführt worben.

in die zu verfassende Eingabe den Bunsch aufzunehmen, daß mit außerdeutschen Staaten Verträge über gegenseitigen Schutz der Berslagsrechte abgeschlossen würden. In den mit der abzusassenden Denkschrift beaustragten Ausschuß wurden gewählt: H. Broathaus, H. Danawerts, E. Enke, H. Erhard, Th. Enslin, Fr. Fleischer, Fr. I. Frommann (Vorsteher und Referent), Dr. H. Härtel, F. Schwetschle (durch Krankheit an der Theilnahme gehindert), E. Bieweg, Chr. Winter.

Dieser Ausschuß trat am 4. October 1841 in Coburg que fammen, erlebigte ben vom Borfteber porgelegten Entwurf in nier Situngen und unterzeichnete am 5. die "Dentschrift über bie litterarischen Rechtsperhältnisse in Deutschland". - Den Bergang bei ben Berathungen beschreibt ein Brief Frommann's wie folgt: "Wir tamen meift spät am Tage in Coburg zusammen, ber Lette mar Danctwerts, ber fich bitter beklagte, bag ich fie nach bem abgelegenen Refte hingesprengt hatte, wohin er nicht einmal gang mit ber Boft batte tommen tonnen, fo bag er auf ber letten Strafe Extrapost nehmen mußte. Am anbern Morgen gingen bie Berathungen flott, benn wir waren gut vorbereiet, ba bie Ausschufe mitglieber mir ihre Unfichten schriftlich mitgetleilt hatten, fo bak ich fie für meinen Entwurf benuten und ihner biefen porber que fchicken konnte. Am Rachmittag führte ich die Befellschaft auf bie Reste und ba schwand aller Unwille über bie Bahl bes Orts jur Rusammentunft; sie bankten mir, bag ich sie mit dnem ber schönsten Bunkte in Deutschland bekannt gemacht hatte. Im andern Mittage nach gethaner Arbeit war vollends die Zifriebenheit groß, benn die Tischaesellschaft ward burch zwei Freunde von mir permehrt, den Frhrn. Hermann von Rotenhan aus bem 6 Stunden entfernten Rentweinsborf und ben ehemaligen Wirttembergischen Minister v. Wangenheim, ber bamals in Coburg tin otium cum dignitate genoft, aber mit bem tiefen religiöfen Ernfte, ber ihn beseelte, im geselligen Umgange die größte Unbefangnheit und unbebingte Freiheit von aller Steifheit verband, buch gute Laune, Geift und Wit jeden gefelligen Rreis, in ben er tut, ju beleben perstand".

Im Königreiche Sachsen hat die Denkschrift Erfolg gehabt, benn die gesetzliche Geltung des ewigen Verlagsrecks ist in dem Nachbrucksgesetze vom 22. Februar 1844 beseitigt worden. In der Hanptversammlung am 14. Mai 1843 hatte der zur Untersuchung zweier zur Anzeige gekommenen Uebertretungen des Verzbots von Nachdruck und Nachdrucksvertrieb gewählte Ausschuß Bericht zu erstatten. Es ward von einer Verhandlung darüber Abstand genommen, weil der Eine der Angeschuldigten freiwillig ausgeschieden war und der andere Kall sich als unerheblich herausaestellt hatte.

In der Hauptversammlung am 20. April 1845 wurde ber Borstand beauftraat:

- 1) auf S. Hirzels Antrag, ben Berein ber Stuttgarter Buchshändler aufzufordern, noch während ber gerade tagenden Ständeversammlung Schritte zu thun, wodurch Uebereinstimmung der Bürttembergischen Gesetzgebung über Nachsbruck mit der von Preußen, Baiern, Sachsen u. s. w. herbeigeführt würde,
- 2) auf H. Brodhaus' Antrag, bei ber kgl. sächsischen Regierung um Unterstützung ber Antrage auf Revision bes Bundesbeschlusses vom 9. November 1837 wiederholt einzukommen.

Durch Bundesbeschluß vom 19. Juni 1845 ward die Schutzfrift für das Berlagsrecht in allen Bundesstaaten auf 30 Jahre nach dem Tode des Antors ausgedehnt. — Unter dem 19. October 1846 ward das österreichische Nachdrucksgeset publiciert, vom Borzsteher in der darauf solgenden Hauptversammlung als das beste der bisher erlassenen gerühmt.

Einzelne für Deutschlands Autoren und Buchhändler ungünftige Bestimmungen in dem Vertrage über internationalen Rechtsschutz zwischen Preußen und Großbritannien und der bevorstehende Abschluß ähnlicher Verträge mit Frankreich veranlaßten die Hauptversammlung am 14. Mai 1854 die Absassiung einer Denkschift zu beschließen, worin dargelegt werde, daß bei solchen Verträgen auf die Verschiedenheit in der Länge der Schutzfrist Rücksicht zu nehmen und deren üble Folgen für Deutschland abzuwenden, daneben dahin zu wirken sei, daß die Erzeugnisse des deutschen Buchund Kunsthandels nicht höher verzollt würden als die fremden in Deutschland. Dieser Ausschuß wurde zusammengesetzt aus R. Besser (damals in Stuttgart), W. Engelmann, F. J. Frommann, G. Maher, Bernh. Perthes, Dr. M. Beit, E. Vieweg. Die von ihm verfaßte Denkschrift trägt bas Datum: Leipzig, 23. Januar 1855 und wurde vom Borstande mit einem Begleitschreiben von bemselben Tage ber kgl. sächsischen Staatsregierung eingereicht.

Am 11. December 1854 war ben preukischen Rammern ein Gesehentwurf porgelegt morben, welcher ber Staatsregierung bie Befugnif beilegte, auf bem Bege ber Berordnung au Gunften ber Erben perdienter Autoren Die Schutsfrift gegen ben Rachbruck ihrer Berte zu verlängern". - Dies mar ein Schlag ins Angeficht gegen ben vom Borfenvereine feit 1834 beharrlich fest gebaltenen Gak, bak bas Brivilegienwefen in Bezug auf bas Berlagsrecht ein für allemal abgeschafft und bas Monopol mit den geiftigen Erzengnissen an Gunften ber Urbeber und ihrer Rechtsnachfolger awar geschützt werben muffe, aber nur auf bestimmte Beit, nach beren Ablauf fie Gemeinaut ber Nation werben mukten (f. Coburger Denkfchrift von 1841). Der bamaliae Borfteber bes Borsenvereins, Dr. D. Beit, hielt fich baber auch verpflichtet, sofort bagegen aufzutreten in einer tleinen Schrift: "Die Erweiterung bes Schutes gegen Nachbruck zu Gunften ber Erben verhienter Autoren", worin er mit ichlagenden Gründen und Beisvielen ausführt, wie schäblich für die Litteratur und welcher Rand an der Ration es fein murbe, wenn man von ber fauer errungenen felten gesettlichen Grundlage wieder zur alten Willfür gurucklehrte und badurch fich von dem nothwendigen Ziele entfernte, zu einer gleich: förmigen Gesetzgebung über die Erzeugnisse ber beutschen Litteratur au gelangen, die boch Gemeingut ber ganzen Nation fei. Er betampfte biefen Gesetzentwurf auch im Landtage, beffen Mitalieb er war, und berfelbe wurde abgelehnt. Die öffentliche Meinung batte fich schon vorber laut und einstimmig dagegen erklärt.

Da die Schutzfrist für die Werte derjenigen, die vor 1837 gestorben sind, nach Maßgabe der Particulargesetzgebung zu verschiedenen Zeiten ablief (in Desterreich z. B. schon am 19. October 1856), wandte sich im Januar 1856 der Borstand, veraulast durch einen außerordentlichen Ausschuß, im Berein mit der Leipziger Deputation an das lgl. sächsische Ministerium des Innern mit dem Gesuche, "die hohe lgl. s. Staatsregierung wolle bei der hohen Bundesversammlung dahin wirken, daß für die Werke derjenigen Autoren, die bei Publication des Bundesbeschsusses vom 9. November 1837 bereits verstorben und deren Werke damals

erschienen waren, ein gleichzeitiger Ablauf die Schutzfrift von Bundes wegen festgesetzt und daß diese Schutzfrift nicht kürzer als auf 10 Jahre vom Tage des zu erlassenden Bundesbeschlusses an bemessen werden möge". — Der Bundesbeschluß vom 6. Rovember 1856 entspricht im Besentlichen diesem Bunsche.

Schon in ber Hauptversammlung am 20. Mai 1856 berichtete ber Borfteber Dr. Beit, er habe beim Antritte feines Amts am Schluffe ber voriährigen Oftermeife eine Aufforderung bes igl. f. Ministeriums bes Innern porgefunden, ber Borfenverein moge beftimmte Borichlage zur Abanberung und Bervollständigung der Racibruckgesetzung machen, welche zu Antragen bei ber h. b. Bunbesversammlung bienen konnten. Da jedoch bie Wahl eines Ausschusses auf bem berkommlichen Wege nicht mehr möglich gewefen fei, babe er nach Borfdrift von 8. 29 bes Statuts fachverftanbige Manner aus verschiebenen beutschen Ländern ausammen berufen. Diefer Ausschuff, bestehend aus B. Brochaus, Frommann. Erhard, Lechner, Th. Liesching, Olbenbourg, G. Reimer, Beit, Bieweg und von Seiten der Leipziger Deputation Dr. H. Bartel und S. Hirzel, batte vom 19. bis 24. Rovember bas porhandene Material soweit bearbeitet, dan es durch angesehene Berliner Juriften in die Form eines Gesekentwurfs gebracht werben tonne. Im October 1857 (vom 15-21.) trat biefer Ausschuß wieber in Leivzia zusammen. Es nahmen seitens ber tonigl. sächfischen Staatsregierung Geheimerath Dr. Beinlig und Regierungsrath v. Bitsleben baran Theil. Der Entwurf war gebruckt und mit ben Motiven vorgelegt worden. Ausgearbeitet war er von Gebeime= rath Brof. Dr. Sepbemann, Biceprafibent Dr. von Ronne und Juftigrath Sinichius in Berlin, welcher Lettere ben Berathungen beiwohnte. Der Entwurf, umgearbeitet nach ben in ben Berathungen gefaften Beichläffen von ber aus Juftigrath Sinicius, Dr. Beit und G. Reimer bestehenden Redactionscommission, wurde noch in bemfelben Rahre vollenbet, an die konial, fachfische Staatsregierung abgegeben und sonst verbreitet.

Bei ber von Seiten leitenber preuß. Staatsmanner offen ausgesprochenen Abneigung, burch ben Bund eine einheitliche Rachbrucksgesetzebung ins Leben rufen zu helsen, hielt es der Borstand für Pflicht, sich unter dem 29. October 1860 an das kgl. preuß. Ministerium des Cultus als den berusenen Bertreter der litterarischen Interessen mit dem Gesuche zu wenden, "auf die Beseitigung der materiellen Bedenken hinzuwirken, durch welche die kgl. preuß. Regierung disher verhindert worden ist, auf die Berathung eines deutschen Rachdruckgesebes einzugehen".

Nachbem inzwischen aus dem Schoose ber h. beutschen Bundesversammlung auch ein Entwurf zu einem Bundesgesetze über Nachbruck hervorgegangen war, welcher von dem des Börsenvereins in
nicht wenigen Punkten abwich und dem letztern durch die k. sächs.
Staatsregierung mitgetheilt war, versammelte sich berselbe Ausschuß
wie 1857 am 10. und 11. August 1864 in Nürnberg und berichtete über das Ergebniß unter Beifügung des Protokolls seiner
Berhandlungen nicht günstig an die kgl. sächs. Regierung.

Das Aufhören ber ausschließlichen Berlaasrechte an ben Berten unferer beutschen Classifer begrüßt ber Borfteber 3. Springer in ber Hauptversammlung am 16. Mai 1868 mit folgenden Worten: "Das Jahr 1867 bilbet für die Geschichte bes beutschen Buchbandels einen bedeutsamen Abschnitt. Thatsächlich hat damit ber von ber beutschen Gesetgebung festgestellte Grundfat nun Blat gegriffen, baß das Autorrecht mährend bes Lebens bes Autors und barüber noch ein Menschenalter (30 Jahre) geschützt ift. Für Deutschland ift bamit bas Verlangen nach einem weitergebenben Schute, nach einem ewigen Berlagsrechte, wohl für alle Zeiten beseitigt. . . . Die beutsche Litteratur ift reich an Schätzen, welche ber buchband lerischen Speculation ein großes Reld bieten; wenn fie gunächst auf Die Maffen zielend fich berfelben mit Energie und Glud bemachtigt hat, so wird der deutsche Buchhandel doch auch der ernfteren Wissenichaft, welche an diese Schäpe die fritisch sichtende Sand legt, feinen forbernben Schut und feine Mittel zuwenben".

Im December 1868 erging vom Bundeskanzleramte des nordebeutschen Bundes die Aufforderung an den Börsenvorstand, Sachwerständige zu bezeichnen, welche dem Ausschusse des Bundesraths zur Berathung eines Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte im nordbeutschen Bund beizuziehen seien. Darauf beschloß der Börsenvorstand, vorher einen Ausschuft zu berufen zur Berathung über den mitgetheilten Entwurf und so für die dem Bundesraths-

ausschusse beizuziehenden Mitglieder eine Art von Instruction aufzustellen. Dieser Ausschuß bestand aus den Mitgliedern des Vorstands und ihren Stellvertretern: I. Springer, E. Thienemann, Fr. Wagner, E. Börster und Ab. Enslin, außerdem: Dr. H. Brockhaus, R. Härtel, S. Hirsel, E. Bock, H. Kaiser, G. Reimer, I. Buddeus, I. Kütten, F. I. Frommann, R. Oldenbourg, Th. Liesching. Gerold und Spina in Wien waren auch eingeladen aber nicht erschienen. Die Sitzungsprotosolle wurden gedruckt und gehörigen Orts eingereicht, auch jedem Mitgliede des Börsenvereins zur Verfügung gestellt.

Das Gesetz für ben nordbeutschen Bund ist dann am 11. Juni 1870 vollzogen und am 1. Januar 1871 in Kraft getreten, durch die Bersassung des Deutschen Reichs zum Reichsgesetz erhoben und hat auch seit Ansang 1873 im Reichslande Elsaß-Lothringen Gültigkeit.

Ebenfalls auf Anregung des Reichstanzleramts hat vom 4—6. September 1871 ein Ausschuß des Börsenvereins in Heidelberg über "ben Entwurf eines Vertrags des Deutschen Reichs mit fremden Staaten zum gegenseitigen Schutze des Urheberrechts an Schriftwerken, Abbildungen, musicalischen Compositionen, dramatischen Werken und Werken der bildenden Künste" berathen. Die Sitzungsprotokolle sind gedruckt, dem Reichskanzleramte und der kal. sächs. Regierung eingereicht und außerdem vertheilt worden.

Ein Bertrag bes Deutschen Reichs mit bem Königreiche ber Nieberlande ist neuerdings durch O. Mühlbrecht in Berlin angeregt und durch eine Denkschrift in seiner Dringlichkeit begründet; ein solcher mit den nordamerikanischen Freistaaten gehört leider noch immer zu den frommen Bünschen, obgleich auch dort sich viele und gewichtige Stimmen dafür ausgesprochen haben, nur nicht die des deutschen Buchhändlers Steiger in New-York.

# Mitgliederzahl,

Busammensetung bes Borftands und ber ord. Ausschuffe seit 1825, bom Schlusse bis zum Schlusse ieber Oftermelse.

1825/26.

Mitalieber 108.

Borstand: C. Chr. Horvath (Ehrenvorsteher), Fr. Campe, Borsteher, J. L. Schrag und L. Reinherz, Schriftsührer B. F. Boigt, Cassensuber.

1826/27.

Mitglieber 258.

Borftand unverändert mit Ausnahme des freiwillig ausgeschiedenen Horvath.

1827/28.

Mitglieber 290.

Borftand unverändert.

1828/29. Mitalieber 307.

Borftanb\*): C. Dunder, J. L. Schrag, B. F. Boigt.

1829/30.

Mitalieber 311.

Borftanb: C. Dunder, J. L. Schrag, 2B. Berthes.

<sup>\*)</sup> Bon ben breien ift ftets ber erfte Borfteber, ber zweite Schriftftbrer, ber britte Caffirer.

Mitglieberzahl u. Bufammening. b. Borftands u. b. orb. Ausichaffe 1880-87. 47

1830/31.

Mitglieber 338.

Borftand: C. Dunder, E. Ente (F. J. Frommann in Stellvertr.), B. Berthes.

1831/32.

Mitglieber 366.

Borftanb: 28. A. Barth, E. Ente (F. S. Frommann), 28. Berthes.

1832/33.

Mitalieber 409.

Borftand: W. A. Barth, E. Enke (F. J. Frommann), Ferb. Schwetschke.

1833/34.

Mitalieber 432.

Borftand: Th. Chr. Fr. Enslin, F. J. Frommann, F. Schweischle.

1834/35.

Mitglieber 454.

Borftand unverändert.

Berwaltungsausschuß bes Börsengebäubes: F. Fleischer, W. A. Barth, F. Brodhaus, F. Perthes, C. Dunder, A. Roft. Stellvertreter von F. Perthes J. G. Mittler, für C. Dunder L. Bok.

1835/36.

Mitglieber 507.

Borftand: Th. Enslin, F. I. Frommann, F. A. Helm. Berwaltungsausschuß wie im vorigen Jahre.

1836/37.

Mitalieber 570.

Borftand: Th. Enslin, R. F. Röhler, F. A. Helm. Berwaltungsausschuß unverändert.

1837/38.

Mitglieber 606.

Borftand: Enslin (wiebergewählt), Röhler, Selm.

Berwaltungsausschuß: B. A. Barth, Fr. Brodhaus, C. Dunder, Fr. J. Frommann, Fr. Perthes, L. Boß. Stellvertreter für C. Dunder: E. Langbein, für Fr. J. Frommann: K. Reimer, für Fr. Berthes: J. G. Mittler.

#### 1838/39.

### Mitglieber 618.

Borftanb: 3. C. B. Mohr, R. F. Röhler, Ferb. Riegel.

Bahlausschuß: G. Reimer, Fr. J. Frommann, B. A. Barth, C. Dunder, B. Geinrichshofen, B. Hoffmann.

Berwaltungsausschuß unverändert.

Rechnungsausschuß: Fr. Fleischer, E. Bieweg, G. D. Babeter, Fr. Bornträger, Jul. Campe, Fr. J. Frommann.

Bergleichsausschuß: G. D. Bäbeter, L. Dehmigte, Th. Enslin, Fr. Fleischer, C. Gerold, E. S. Mittler.

### 1839/40.

### Mitglieber 610.

Borftand: 3. C. B. Mohr, A. Roft, Ferb. Riegel.

Bahlausschuß, Rechnungsausschuß und Bergleichsausfcuß burch Wieberwahl ber ausgeschiebenen Mitglieber
unveränbert.

Verwaltungsausschuß: L. Bog, W. A. Barth, Fr. Brochaus, C. Duncker, Fr. J. Frommann, Fr. Berthes.

### 1840/41.

## Mitglieber 708.

Borftanb: Fr. J. Frommann, A. Roft, F. Riegel.

Bahlausschuß: G. Reimer, B. A. Barth, C. Dunder, H. Erhard, B. Heinrichshofen, B. Hoffmann.

Berwaltungsausschuß: L. Boß, W. A. Barth, Fr. Brochaus, C. Duncker, L. Dehmigke, Fr. Perthes. Leipziger Stellvertreter der drei letztern: E. Langbein, S. Hirzel, J. G. Mittler,

Rechnungsausschuß: Fr. Fleischer, E. Bieweg, G. D. Babeter, Fr. Borntrager, J. Campe, Fr. Boldmar.

Bergleichsausschuß unverändert.

## 1841/42.

## Mitglieber 685.

Borftand: Frommann, A. Roft, Q. Dehmigte.

Bahlausichuß und Verwaltungsausichuß: unveranbert.

Rechnungsausschuß: Fr. Fleischer, E. Bieweg, L. Borntrager, 3. Campe, Ruthardt, Boldmar.

Bergleichsausschuß: Enslin, L. Dehmigte, F. Dümmler, Fr. Fleischer, C. Gerold, E. S. Mittler.

### 1842/43.

Mitglieber 690.

Borftand: Frommann, S. Birgel, L. Dehmigte.

Bahlausschuß: C. Dunder, Barth, H. Erhard, B. Heinrichshofen, F. A. Herbig.

Berwaltungsausschuß: Boh, Barth, Fr. Brochaus, C. Dunder, 28. Einhorn, L. Dehmigte. Leipziger Stellvertreter: E. Langbein. R. Reimer.

Rechnungsausschuß: E. Bieweg, L. Bornträger, L. Hepse, E. Hoffmann, Ruthardt, Boldmar.

Bergleichsausschuß: Enslin, L. Dehmigte, F. Dümmler, C. Gerold, E. S. Mittler, J. C. B. Mohr.

#### 1843/44.

Mitglieber 707.

Borftand: S. Erhard, hirzel, L. Dehmigte.

Bahlausschuß: C. Dunder, Barth, Frommann, 2B. Beinrichshofen, F. A. Heimer.

Berwaltungsausichuß unveranbert.

Rechnungsausschuß: E. Bieweg, A. Roft, L. Heyse, C. Hoffmann, Rutharbt, Voldmar.

Bergleichsausschuß: Enslin, L. Dehmigte, F. Dümmler, C. Gerolb, E. S. Mittler, J. C. B. Mohr.

1844/45.

Mitglieber 718.

Borftand: H. Erhard, S. Hirzel, H. Schulze. Alle orbentlichen Ausschüffe unverändert.

### 1845/46.

Mitglieder 723.

Borftanb: S. Erharb, 28. Bogel, S. Schulte.

Bahlausschuß: C. Dunder, Barth, Frommann, B. Heinrichshofen, Hirzel, R. Reimer.

Berwaltungsausichus unverändert.

Rechnungsausschuß: Bieweg, A. Roft, Heyfe, G. 28. F. Müller, Ruthardt, Boldmar.

Bergleichsausschuß unverändert.

1846/47.

Mitalieber 726.

Borftand: Frommann, B. Bogel, S. Schulte.

Bahlausschuß: C. Dunder, Barth, BB. Heinrichshofen, Sitzel, Q. Debmiate, R. Reimer.

Bermaltungsausichuß unveränbert.

Rechnungsausidun unverändert.

Bergleichsausschuß: Enslin, C. Gerold, Hirzel, E. S. Mittler, L. Dehmigte, Ruthardt.

1847/48.

Mitglieber 752.

Borftand: Frommann, 28. Bogel, S. Schulte.

Bahlausschuß: C. Dunder, Barth, F. Gerold, Hirzel, E. Rolte, L. Dehmigte.

Berwaltungsausschuß: Boß, Barth, Fr. Brodhaus, Einhorn, Himmer, L. Dehmigke. Leipziger Stellvertreter: A Liebestind, K. Reimer.

Rechnungsausschuß: Bieweg, G. B. F. Müller, Hepfe, A. Roft, Rutharbt, Boldmar.

Bergleichsausschuß: Enslin, L. Dehmigte, C. Gerold, Hirzel E. S. Mittler, J. C. B. Mohr.

1848/49.

Mitglieber 742.

Borftand: Frommann, G. Mayer, H. Schulte.

Wahlausschuß: E. Duncker, Barth, F. Gerold, Hirzel, Rolte, L. Dehmigte.

Berwaltungsausschuß unverändert.

Rechnungsausschuß: E. Bieweg, G. B. F. Müller, G. Reimer b.j., A. Roft, Ruthardt, Boldmar.

Bergleichsausschuß: Enslin, L. Dehmigke, C. Gerold, Hirzel, E. S. Mittler, Saunier.

1849/50.

Mitglieber 749.

Borftand: Ruthardt, G. Mayer, H. Schulte.

Bahlausschuß: C. Dunder, Barth, Enslin, F. Gerold, Hirzel, Rolte.

Berwaltungsausschuß unverändert.

Rechnungsausschuß unveränbert.

Bergleichsausschuß: Enslin, L. Dehmigte, Hirzel, Masing, E. S. Mittler, Saunier.

### 1850/51.

Mitglieber 673.

Borftand: G. Reimer, G. Mayer, Olbenbourg.

Bahlausschuß: C. Dunder, Barth, R. Besser, Th. Enslin, Hirzel, Dr. Beit.

Berwaltungsausschuß: Mainoni, 28. A. Barth, 28. Engelmann, Einhorn, L. Dehmigke, A. Winter.

Rechnungsausschuß: A. Rost, G. BB. F. Müller, G. Reimer, Saunier, B. Schulbe, Boldmar.

Bergleichsausschuß: Th. Enslin, Rlafing, E. S. Mittler, L. Dehmigte, Saunier, Dr. G. Schwetschte.

#### 1851/52.

### Mitalieber 687.

Borftanb: G. Reimer, G. Mayer, Olbenbourg.

Bahlausschuß: W. A. Barth, R. Beffer, C. Dunder, Hirzel, Dr. Beit.

Berwaltungsausschuß: Mainoni, Frommann, 28. Engelmann, L. Dehmigke, G. Wigand, A. Winter.

Rechnungsausschuß: A. Rost, E. Nolte, Saunier, H. Schulte. Boldmar, L. Bos.

Vergleichsausschuß: A. Dehmigke, Frommann, A. Klafing, E. S. Wittler, Dr. G. Schwetschke.

### 1852/53.

## Mitglieber 682.

Borftand: R. Beffer, G. Mayer, R. Olbenbourg.

Bahlausschuß: R. Besser, M. Bruhn, C. Dunder, S. Hirzel, G. Reimer, Dr. Beit.

Berwaltungsausschuß: Mainoni, B. Engelmann, Frommann, G. B. J. Müller, L. Dehmigke, G. Wigand.

Rechnungsausschuß: Nolte, A. Perthes, A. Roft, Saunier, H. Schulge, L. Boß.

Bergleichsausschuß: Frommann, S. Hirzel, E. S. Mittler, H. Schulze, Dr. G. Schwetschfe, A. Winter.

#### 1853/54.

### Mitalieber 701.

Borftanb: R. Beffer, G. Mayer, Bernh. Berthes.

Bahlausschuß: M. Bruhn, C. Dunder, J. B. Himmer, S. Hirzel, Georg Reimer, C. Ruthardt.

Berwaltungsausschuß: Ph. Mainoni, B. Engelmann, F. J. Frommann, G. B. F. Müller, Lubw. Dehmigte, G. Wigand.

Rechnungsausschuß: Alex. Dunder, E. Rolte, R. Olbenbourg, Andr. Berthes, M. Rost, L. Bog.

Bergleichsausschuß: Fr. J. Frommann, S. Hirzel, Theob. Liesching, E. S. Mittler, H. Schulze, Leop. Werlit.

### 1854/55.

### Mitalieber 703.

Borftanb: Rub. Beffer, 2B. Engelmann, Bernh. Berthes.

Wahlausschuß: M. Bruhn, C. Dunder, J. B. Himmer, S. Hirzel. Georg Reimer, C. Ruthardt.

Berwaltungsausschuß: Ph. Mainoni, G. Mayer, 28. Engelmann, B. Hertz, G. B. F. Müller, Lubw. Dehmigte.

Rechnungsausschuß: Alex. Dunder, Fr. Fleischer, R. Olbenbourg, Andr. Perthes, A. Roft, L. Bog.

Bergleichsausschuß: Fr. J. Frommann, S. Hirzel, Theod. Liesching, E. S. Mittler, H. Schulze, Lepp. Werlig.

## 1855/56.

## Mitglieber 703.

Borftanb: Dr. M. Beit, B. Engelmann, Bernh. Berthes.

Bahlausschuß: C. Dunder, S. Hirzel, J. B. Himmer, G. Reimer, C. Rutharbt, A. Wienbrad.

Berwaltungsausschuß: Ph. Mainoni, G. Mayer, B. Engelmann, B. Hert, G. B. F. Müller, Herm. Schulte.

Rechnungsausschuß: A. Duncker, Fr. Fleischer, A. Masing, R. Olbenbourg, L. W. Reisland, L. Voß.

Vergleichsausschuß: Frommann, Rub. Gaertner, Theod. Liesching, E. S. Mittler, T. D. Weigel, Leop. Werlis.

### 1856/57.

## Mitglieder 734.

Borftanb: Dr. M. Beit, BB. Engelmann, Th. Liefding.

Bahlausschuß: C. Dunder, S. Hirzel, Bernh. Perthes, G. Reimer, H. Schulze, A. Wienbrad.

Bermalinnasausichuf unveranbert.

Rechnungsansschuß: Fr. Fleischer, A. Rlafing, L. B. Reisland, L. Bog, G. Beftermann, G. Windelmann.

Bergleichsausschuß: Fr. J. Frommann, Rub. Gaertner, E. S. Mittler, J. Springer, T. D. Weigel, Chr. Winter.

#### 1857/58.

### Mitglieber 758.

Vorstand: Dr. W. Beit, Dr. E. Brockhaus, Th. Liesching. Bahlausschuß: Ab. Enslin, Georg Jos. Manz, Bernh. Perthes, G. Reimer, Herm. Rost. A. Wienbrack.

Berwaltungsausschuß: Bh. Mainoni, G. Mayer, 2B. Engelmann, L. Denide, Carl Dunder, G. 2B. J. Müller.

Rechnungsausschuß: Fr. Fleischer, A. Rlafing, L. B. Reisland, E. Trewendt. G. Beftermann. G. Bindelmann.

Bergleichsausschuß: Rub. Gaertner, Karl Groos, Andr. Perthes, J. Springer, T. D. Weigel, Chr. Winter.

### 1858/59.

## Mitglieder 755.

Borftand unverändert.

Bahlausschuß: Carl Dunder, Ab. Enslin, G. J. Manz, Andr. Berthes, Herm. Roft, A. Wienbrad.

Berwaltungsausschuß: Ph. Mainoni, W. Engelmann, Carl Dunder, Gust. Mayer, G. W. F. Müller, J. Kütten.

Rechnungsausschuß: Fr. Fleischer, S. Hirzel, A. Klafing, E. Trewendt, G. Westermann, G. Windelmann.

Bergleichsausschuß: Fr. J. Frommann, Rub. Gaertner, Karl Groos, Andr. Perthes, J. Springer, Chr. Winter.

### 1859/60.

## Mitglieber 767.

Borftand: Dr. M. Beit, 3. B. Himmer, S. hirzel.

Bahlausschuß unverändert.

Berwaltungsausschuß unverändert.

Rechnungsansschuß: Fr. Fleischer, Wilh. Hert, A. Klasing, E. Trewendt, L. Werlit (S. Hirzel war, weil in ben Borftand gewählt, ausgetreten). Bergleichsausschuß: Fr. J. Frommann, Rub. Gaertner, Karl Groos, Andr. Perthes, Georg Reimer (L. Boß hatte bie Wahl mit Berufung auf § 51 nicht angenommen).

## 1860/61.

### Mitglieder 775.

Borftanb unverändert.

Bahlausschuß: Carl Dunder, Fr. 3. Frommann, Georg 30. Manz, Andr. Perthes, D. Reimer, A. Wienbrad.

Berwaltungsausschuß unverändert.

Rechnungsausschuß: Fr. Fleischer, Wilh. Hery, A. Klafing, Rub. Lechner, E. Trewendt, L. Werlis.

Bergleichsausschuß: F. A. Crebner, Fr. J. Frommann, Rub. Gaertner, Dr. H. Hub. Olbenbourg, Georg Reimer.

#### 1861/62.

## Mitglieber 834.

Borstand: Fr. J. Frommann, J. P. himmer, S. Hirzel.

Bahlausschuß: Ab. Enslin, Georg Josef Manz, Andreas Perthes, Dietr. Reimer, Herm. Rost (Fr. Frommann schieb, als jetiger Vorsteher, aus).

Berwaltungsausichuß unverändert.

Rechnungsausschuß: Friedr. Fleischer, Wilh. Hert, Rub. Lechner, Rub. Olbenbourg, E. Trewenbt, L. Werlig.

Bergleichsausschuß: F. A. Crebner, Dr. H. Hartel, (Theob. Liesching, Rub. Olbenbourg, Georg Reimer, Jul. Springer.

## 1862/63.

## Mitglieber 831.

Vorstand: Fr. J. Frommann, J. P. Himmer, C. Fr. Fleischer. Wahlausschuß: Dietrich Reimer, Abolph Enslin, Hermann Rost, Salomon Hirzel, Wilhelm Hert, A. Krabbe.

Berwaltungsausschuß: Herm. Kirchner, Borfigenber; Bernh. Schlide, Schatmeister; Gustav Mayer, Carl Dunder, G. B. F. Müller, J. Kütten.

Rechnungsausschuß: Fr. Fleischer, E. Trewendt, Rub. Olbenbourg, Rub. Lechner, Georg Reimer, J. Merz.

Bergleichsausschuß: Dr. H. Hab. Olbenbourg, Jul. Springer, Th. Liesching, Jul. Bubbens, H. Mercy.

#### 1863/64.

### Mitalieber 856.

Borftand: Fr. 3. Frommann, G. Marcus, C. Fr. Fleischer.

Wahlausschuß: Ab. Enslin, Herm. Rost, Sal. Hirzel, Wilh. Herz, Theob. Liesching, Jul. Springer.

Berwaltungsausschuß: H. Kirchner, Bernh. Schlicke, Carl Duncker. G. 28. F. Wüller. Dr. Barth.

Rechnungsausschuß: Rud. Olbenbourg, Rud. Lechner, G. Reimer, 3. Merz. Kriedrich Fleischer, A. Klasing.

Bergleichsausschuß: Jul. Springer, Theod. Liesching, Jul. Budbeus, H. Mercy, Dr. H. Hartel, Rud. Olbenbourg.

### 1864/65.

### Mitalieber 885.

Borftand: Carl Hoffmann, G. Marcus, C. Fr. Fleischer.

Bahlausschuß: Sal. Hirzel, B. Hert, Theob. Liesching, Jul. Springer, Rub. Lechner, Ernst Homann.

Berwaltungsausschuß: H. Kirchner, Bernh. Schlicke, Carl Dunder, Dr. A. Barth, Rud. Besser, H. Dominicus.

Rechnungsausschuß: Georg Reimer, Ab. Refelshöfer, Aug. Rlafing, Carl Boerfter, L. B. Reisland, C. B. Ruprecht.

Bergleichsausschuß: Jul. Bubbeus, H. Merch, Dr. H. Hartel, Rub. Olbenbourg, Eb. Hölzel, Franz Dunder.

## 1865/66.

## Mitglieber 900.

Borftand: Carl Soffmann, Guftav Marcus, Franz Wagner.

Bahlausschuß: Theob. Liesching, Jul. Springer, Rub. Lechner, E. Homann. Wilh. Herts. Ab. Enslin.

Berwaltungsansichuß unverändert.

Rechnungsausichuß unverändert.

Bergleichsausschuß: Dr. H. Hab. Dibenbourg, Eb. Hölzel, Frz. Dunder, Dr. Sal. Hirzel, H. Kaiser.

### 1866/67.

## Mitglieber 922.

Borftand: Carl Hoffmann, E. F. Thienemann, Franz Wagner. Wahlausschuß: Rub. Lechner, Ernst Homann, W. Hert, Ab. Enslin, Jul. Springer, Carl Rümpler.

Berwaltungsausschuß unverändert.

Rechnungsausschuß unveränbert.

Bergleichsausidun unveranbert.

1867/68.

Mitalieber 921.

Borftand: Jul. Springer, E. F. Thienemann, Frang Bagner.

Bahlausidun: A. Rrabbe, B. Bert, A. Enslin, Dr. C. Lampe, C. Rümpler.

Bermaltungsausschuß: B. Brigl, S. Rirchner, B. Schlide, C. Dunder, Dr. A. Barth.

Rechnungsausschuß unveranbert.

Beraleichsausichuß: G. Marcus, Frg. Dunder, Dr. S. Birgel, Hermann Raiser, Dr. S. Bartel, R. Olbenbourg.

1868/69.

Mitalieber 950.

Borftand unverändert.

Bablausichuß: A. Adermann, Dr. C. Lampe, C. Rümpler, A. Rrabbe, R. Lechner, Th. Liesching.

Berwaltungsausichuß: hermann Rirchner, Dr. Barth. Brial. Dominicus, B. Schlicke.

Rechnungsausichus: Rlafing, Q. 28. Reisland, C. Boerfter, R. Sauerlander, A. Refelshöfer, A. Bagel.

Beraleichsausichuß: Frz. Dunder, Dr. S. Bartel, R. Olbenbourg, G. Marcus, Dr. S. Hirzel, G. Reimer.

1869/70.

Mitglieber 978.

Borftand: J. Springer, G. Marcus, F. Bagner.

Bahlausschuß: 3. Rütten, Dr. C. Lampe, A. Rrabbe, R. Lechner, Th. Liesching, Dr. A. Barth.

Bermaltungsausschuß: S. Rirchner, A. Adermann, B. Schlide, B. Brigl, H. Dominicus, Th. Einhorn.

Rechnungsausschuß: A. Rlafing, L. B. Reisland, R. Sauerländer, A. Refelshöfer, A. Bagel, C. Boerfter.

Bergleichsausschuß: Dr. S. Bartel, 2B. Bert, G. Marcus, Arg. Dunder, Dr. S. Hirzel, G. Reimer.

1870/71.

Mitalieber 987.

Borftanb unveränbert.

Wahlausschuß: 3. Rütten, C. Ruprecht, R. Lechner, A. Roßbach, J. Bäbeker, H. Raiser.

Berwaltungsausschuß: D. Kirchner, D. Holge, B. Schlide, D. Wigand, Th. Einhorn, A. Adermann.

Rechnungsausschuß: A. Rlafing, L. B. Reisland, A. Refels= höfer, A. Bagel, C. Boerster, R. Sanerländer.

Bergleichsausschuß: Dr. D. Bartel, B. Bert, Dr. S. hirzel, G. Reimer, Th. Demuth, B. Bohlan.

### 1871/72.

### Mitalieber 1010.

Borftand: Jul. Springer, G. Marcus, C. Boerfter.

Bahlausschuß: 3. Rütten, C. Geibel, A. Roßbach, Jul. Bäbeter, D. Raiser, E. Müller.

Berwaltungsausschuß unveränbert.

Rechnungsausschuß: A. Klafing, L. W. Reisland, R. Sauerländer, A. Refelshöfer, D. Bertram.

Bergleichsausichuß unveranbert.

### 1872/73.

Mitglieber 1059.

Borftanb unverändert.

Bablausichuß unveränbert.

Berwaltungsausschuß: H. Kirchner, Otto holge, B. Schlide, A. Adermann, H. Wigand, H. Hirzel.

Rechnungsausschuß: R. Sauerländer, L. W. Reisland, A. Resfelshöfer, D. Bertram, Felix Lift.

Bergleichsausichuß unverändert.

### 1873/74.

## Mitglieber 1129.

Borftanb: A. Enslin, G. Marcus, C. Boerfter.

Wahlausschuß: J. Rütten, C. Geibel, E. Müller, A. Roßbach, R. Gärtner, Dr. J. Hoffmann.

Berwaltungsausschuß unverändert, aber ohne H. Kirchner, ber bie Wahl abgelehnt hat.

Rechnungsausschuß: D. Bertram, R. Reisland, A. Refelshöfer, F. Lift, C. Müller, D. Höfer.

Bergleichsausschuß: Dr. H. Härtel, B. Hert, Dr. S. hirzel, G. Reimer, J. Bubbeus, R. Olbenbourg sen.

### 1874/75.

Mitalieber 1156.

Borftanb unveränbert

Wahlausschuß: A. Roßbach, C. Geibel, J. Kütten, R. Gärtner, Dr. J. Hoffmann, E. Müller.

Berwaltungsausschuß: B. Schlide, D. Holge, H. Hirzel, A. Adermann, A. Dürr, A. Refelsbofer.

Rechnungsausschuß: D. Bertram, R. Reisland, F. Lift, C. Müller, D. Böfer, Fra. Wagner.

Bergleichsausschuß: Dr. H. Hartel, 2B. Hert, H. Dibenbourg, Dr. S. Hirzel, G. Reimer.

## Refrologe. \*)

Balb nach Stiftung bes Börsenvereins wurde es auch bei uns Sitte, daß die jedesmaligen Vorsteher nach der Eröffnung der Hauptversammlung zuerst dem Andenken an die im letzen Jahre verstorbenen Collegen einen entsprechenden Ausdruck liehen. Ihre Worte sind hier zusammengestellt, die hie und da beigefügten Zusätze und Sinschaltungen durch ein vorgesetzes F. kenntlich gesmacht. Der Leser erhält so zugleich Proben von Geist und Gesinnung der Vorsteher selbst, und die Reihe der mit Liebe geschilderten Collegen in ihrer reichen Mannichsaltigkeit dietet den Epigonen Vorbilder genug zur Nacheiserung je nach den Geistessrichtungen und äußern Verhältnissen eines Jeden.

F. Am 3. December 1826 starb zu Hamburg Joh. Heinr. Besser im eben angetretenen 52. Lebensjahre, brei Jahre nach der Trennung von seinem nach Gotha übergesiedelten Schwager und Freund Perthes, die schwer auf ihm lastete, denn ihre Geschäftsgemeinschaft gehörte zu den passenbsten und glücklichsten. An dem großen Ausschwunge der Handlung Perthes & Besser hatte B. seinen redlichen Theil durch seine gute Schulbildung, seine Kenntniß neuer Sprachen und vor Allem durch seine unwidersstehliche Liebenswürdigkeit, die nur der Ausdruck seinen und wohlwollenden Herzens war. Auch konnte er, so lange es seine später geschwächte Gesundheit erlaubte, ungeheuer arbeiten, wie überhaupt in dem Geschäfte vom Morgen dis zum Abend unsverdrossen gearbeitet wurde, die beiden Principale voran.

Hauptversammlung am 1. Mai 1831.

#### C. Dunder.

Nicht erlassen wird uns auch diesmal ber Boll ber Trauer und einen größern als lange haben wir zu entrichten, benn ber Tob hat

<sup>\*)</sup> Die vorangestellten Ramen bezeichnen bie rebenben Borfteber.

einen Collegen abgeforbert, wie die ältere und neuere Zeit ihrer wenige aufzuweisen hat. Wer wüßte nicht von Chr. Wilh. Herm. Hahn, daß er seit beinahe einem halben Jahrhundert eine der lebendigsten Triebsedern des Sortimentshandels war? Wer wollte nicht dafür halten, daß er den Gipfel buchhändlerischer Größe erreichte, als er eine der ältesten und namhastesten Verlagshandlungen seinem hannoverschen Etablissement zugesellte? Ehre und Nachruhm einem solchen Wanne im Namen der Gesammtheit! Wit Achtung und Liebe aber müssen die seiner gedenken, die ihn persönlich kannten, mit Dank die Verleger, deren thätigster Vermittler er war, Alle sich aber ein Loos wie seines wünschen, vor dem Hintritt das mühevoll ausgebaute Werk langer Jahre von Söhnen gestügt, gesördert, ja neu belebt zu sehen, von Söhnen, die auch für ihren Theil sich den Anspruch auf unsere Achtung schon begründet haben.

F. Dem ist hinzuzufügen, daß der Verstorbene den Ausschwung des Geschäfts in der ersten und schwierigsten Zeit mit seinem vor ihm verstorbenen Bruder theilte und daß beide nicht durch kühne Speculationen, sondern durch eisernen Fleiß und geräuschlose Thätigkeit sich emporgearbeitet haben.

## Hauptversammlung am 17. Mai 1835. Th. Enslin.

Die Reihe der Abgeschiedenen begann mit E. Enobloch, einem und Allen werth und theuer gewesenen Collegen, dessen irdische Hille wohl die Meisten unter und zu ihrer Auhestätte begleitet haben. (F. Er war in Raschbeit und Sicherheit als Arbeiter unerreichdar, und einer der wenigen Leipziger, die dem Börsenvereine gleich zu Ansang beigetreten sind.) Er starb am 30. April 1834, Raud, Bater, am 14. Februar 1835, obwohl betagt, doch zu früh sür die Seinen und sür seinen Berus, dem er durch seine Rechtlichkeit und eine durchaus ehrenwerthe Gesinnung und Handlungsweise zur Zierde gereichte. — Bald darauf, am 25. Februar, solgte ihm der Restor des deutschen Buchhandels, Paul Gotthelf Kummer, ein Mann treu wie Gold, offen wie ein Deutscher, zuverlässig wie die Wahrheit, sest wie Eisen, gerecht in jeder seiner Handlungen und thätig in seinem mühevollen Beruse bis zum letzen Hauch seines Lebens. Gott hat ihm die Kraft seines Geistes bis zum

letzten Augenblicke seines Lebens erhalten und wird ihn jenseits als einen frommen und getreuen Knecht unter die Zahl der Gezrechten ausgenommen haben. Ich kann Seiner in der besondern Beziehung, in welcher ich zu dem edlen Berstorbenen zuerst als Untergebener und dann als Freund gestanden, niemals anders als in Liebe, Ehrsurcht und Dankbarkeit gedenken. Friede sei mit seiner Asche!

F. Wie er zuerst ben Versuch gemacht, eine Megbörse für bie auswärtigen Collegen einzurichten, hat er auch zuerst bie gebruckten Zahlungslisten eingeführt, während früher bie Zahlungen bictirt wurden. Er war für seine Zeit das Muster eines Commissionärs.

# Hauptversammlung 1836.

### Th. Enslin.

Unter den Verstorbenen führt der Vorstand auf: "Fr. Bieweg in Braunschweig, einen durch Verstand, Bildung und Geschäftstenntniß ausgezeichneten, um Einführung guten Geschmack in
der Buchdruckertunst sehr verdienten Mann, und K. Tauchnitz in
Leipzig, der gleichfalls in der Buchdruckertunst Ausgezeichnetes
leistete und durch raftlose Thätigkeit und großartigen Unternehmungsgeist hervorragte, so daß er, der als undemittelter Buchdruckergehilse in Leipzig einwanderte, im Bestige eines der schönsten Geschäfte und immer noch bemüht war, es auszudehnen, als er starb".

F. Am 5. November 1837 starb Christoph Lubwig Palm, Besitzer ber Palm'schen Verlagshandlung in Erlangen im 66sten Jahre. Er war ber Sohn bes Apotheters Palm in Schornborf und genoß eine gute Vorbilbung, trat im Beginn seines 15. Jahrs in die Lehre bei seinem Oheim J. J. Palm in Erslangen, bei dem er sieden Jahre blieb und die reichlich gebotene Gelegenheit zu seiner weitern Ausbildung sleißig benutzte. Bon da kam er als Gehilse in das große Geschäft von Schwan & Gör in Mannheim, dessen Besitzer, der Hostammerrath Schwan, ihn bald schähen und lieden lernte, zu seinem täglichen Tischgenossen machte. Hier lernte er viele bedeutende Menschen kennen, namentslich auch Schiller. Im Jahre 1799 berief ihn sein Oheim nach Erlangen zurück, zwei Jahre darauf ward er dessen Schwiegerschu und Geschäftstheilhaber, nach jenes Tode 1826 alleiniger Ins

haber. Die bekannten Palm'schen Sortimentskataloge, wohl bie ersten dieser Art, sind großentheils sein Werk. Er war der Bersleger von Glück's Commentar zu den Pandekten. — Diesen Ansgaben fügt der Nekrolog im Börsenblatte von 1837 Nr. 101 hinzu: Er war ein Biedermann im vollsten Sinne des Worts, ein durchaus pünktlicher und rechtschaffener Geschäftsmann, ein liedevoller, sorgsältiger Familienvater, ein warmer Gönner und Freund, ein stiller Wohlthäter sür viele Nothleidende und Bedürstige, dabei einsach und anspruchsloß, wie es die wahre Tugend immer ist.

Hauptversammlung am 13. Mai 1838. Th. Enslin.

Als Netrolog für ben am 12. Juni 1837 verstorbenen C. Fr. E. Frommann mag bienen, was Enklin im Jahre vorher bei Gelegenheit von dessen 50jähr. Principaljubiläum gesagt hat: "daß er sein Geschäft am 13. März 1786 im Alter von 20½. Jahren übernommen, die erste Ostermesse noch in demselben Jahre besucht und sich schon in derselben die lebhaste Anersennung der bedeutendsten Autoritäten unter den damaligen Buchhändlern in Bezug auf seine geschäftliche Wirksamkeit erworden habe. Er besuchte seitdem — gewiß ein seltener Fall — die Messe ununterbrochen fünfzig Jahre, das Jahr 1813, in welchem sie der Ariegsereignisse wegen außsiel, ungerechnet. Seine Thätigkeit, Umsicht, Rechtlichkeit und Biederkeit, sowie die ganze Richtung seiner bebeutenden Berlagsunternehmungen galt in der Buchhändlerwelt als ein nachahmungswürdiges Borbild und Biele der Unfrigen haben sich daran gestärkt, Jeder sich desselben gesreut".

F. Am 19. Septbr. 1839 starb kurz nach Bollenbung seines 83. Lebensjahres Karl August Schwetschke in Halle (nach Rr. 104 bes Börsenbl. 1839). Er war der Sohn eines Kausmanns in Glauchau und würde wohl denselben Beruf ergriffen haben, wenn ihm nicht sein Oheim, ein Freund des Inspectors Witte, in der Halle'schen Waisenhausduchhandlung eine Lehrlingsstelle ausgemacht hätte. Nach einem halben Jahre ward er 1771 in die Filialhandlung in Berlin versetzt, blied dort drei Jahre, dann wieder ein halbes Jahr in Halle, kam 1775 als Gehilse zu I. S. Heinsius nach Leipzig an die Stelle seines Jugendfreundes P. G. Kummer, der sich selbst etablirte, und blied da 5 Jahre, die er

felbst als segensreich für seine buchbändlerische Ausbildung erklärt hat. 1780 folgte er einem portheilhaften Rufe nach Bern in bie Haller'iche Buchhandlung und verlebte bort genufreiche Rahre, bis ihm auf Reich's Betrieb Michael 1783 die Factorstelle in der Buchbandlung des verstorbenen Hemmerbe übertragen wurde, dessen Wittwe ihn icon 1788 als Theilnehmer im Geschäft aufnahm. bas fortan hemmerbe & Schwetschle bieß, bis er 1828 seinen ältesten Sohn Ferdinand als Theilnehmer aufnahm und die Firma in Schwetschie & Sohn anberte. Die von seinem Schwiegervater Gebauer hinterlassene Buchhandlung und Buchdruckerei übergab er augleich seinem jungern Sohne Guftav. — Bei bem allgemeinen Bertrauen, bas er genoß, und feiner Arbeitstraft tonnte nicht feblen, daß er zur Theilnahme an vielen gemeinnützigen Unternehmungen beigezogen, Ehrenämter ihm übertragen und er 1819 zum Stadtrath ermählt murbe. Die Regierung in Merseburg ertheilte ihre Bestätigung "ber sehr glücklichen Bahl bes burch mehrere Beispiele bes maderften Burgerfinns ber tal. Regierung auf das portheilhafteste befannt geworbenen herrn Buchhändler Schwetschte". - Am 30. Septbr. 1838 feierte Schw. ein breifaches Aubelfest: bes hundertiährigen Bestehens seiner Sandlung, bes fünfzlaiährigen eigenen Besites berselben und ber fünfundzwanzigjährigen buchhändlerischen Thätigkeit seines altesten Sohnes. Netrolog ichlieft mit folgenden Worten: "Mit ber reinften Bahrbeit barf man zu Schwetschte's Lobe reben. Rum Geschäfts= manne mar er geboren. Er befolgte in einem feltenen Grabe bie Regel eines alten classischen Schriftstellers, jedes Unternehmen erft reiflich zu überlegen, und bann rasch zu Werte zu gehen; und was er einmal unternommen, bas betrieb er mit mufterhafter Beharr= lichkeit und Ausbauer. Darum glückten ihm auch mit äußerst feltenen Ausnahmen seine Unternehmungen. Aus Allem, was er rebete und that, leuchtete ruhige Besonnenheit hervor. Er hat harte Reiten und schwere Schickfale erfahren, aber nie feinen freubigen Muth und seine ruhige Fassung verleugnet. Weil er bie Runft verftand. Tage und Stunden gehörig einzutheilen und zu benuten, blieb ihm neben seinen eigenen ausgebreiteten Geschäften, immer auch noch Reit genug zu vielseitigem Arbeiten zum Beften Anderer, wie ichon oben erwähnt ift, und zu geselliger Unterhals tung, bie er fehr liebte. Er war ein angenehmer Gesellichafter.

nie mürrisch, sondern immer heiter, und stets zu freundlicher Mittheilung geneigt. Die Seinigen hatten an ihm einen liebreichen und weisen Haus- und Familienvater, seine Geschäftsgenossen einen zuverlässigen und rechtlichen Collegen, seine Untergebenen einen ernsten, aber nicht weniger milben Borgesetzten, seine Freunde einen aufrichtigen und bewährten Freund. Wie er in Allem auf Ordnung hielt, so ließ er auch den heiligen Tagen ihr volles Recht, denn er war ein wahrer Freund der Religion, unablässig treu der Kirche und der öffentlichen Gottesverehrung".

## Hauptversammlung am 9. Mai 1841.

## Fr. I. Frommann.

Andreas Schott in Mainz und Soh, Gottlieb Berold in Hamburg, beibe, so verschieben in ihrem Meukeren, wegen ihrer Thätialeit und Rechtlichleit gegentet und burch langen fortgesetzten regelmäßigen Defibefuch uns Allen wohl bekannt und iett gewiß ungern vermift. - Georg Chriftoph Grau in Sof, ein emfiger und umfichtiger Geschäftsmann von echt frantischer Bieberfeit und Gemüthlichkeit und feltener Bescheibenheit. Siegmund Schmerber in Frankfurt, ber mit schweizerischer Treuberzigkeit, franzofischer Gewandtheit und mit bem einnehmendsten Wesen eine ungewöhnliche Renntnik und Liebe ber Literatur verband, gang gum Sortimentshändler geschaffen, seinen näheren Freunden unvergef lich, nur leiber im größern Preise ber Collegen zu wenig befannt. Bahrend die brei lettgenannten im fraftigften Mannesalter babingerafft worden find, starben die folgenden fünf im angebenden ober weit vorgeructen Greisenalter. Friebr. Chr. Darr in Beivaig, ber noch im vorigen Jahre, ein ehrwürdiger 75iähriger Greis, seine Rechnungen auf unserer Borfe selbst abschloft. Gott Schalf Dietr. Babeter in Gffen, ein Chrenmann in jeber Be ziehung, in Allem Daß haltenb, außer im geräuschlosen Rleiße. fromm ohne Sectengeift, offen und gerade ohne Schärfe, wohlwollend ohne Schwäche, von nachhaltiger weftbhälischer Tüchtigkeit ohne Gigenfinn, im Gegentheil von einer über sein ganges Befen verbreiteten Ruhe und Milbe, bie ihn in ber That und Wahrheit zum rechten Borfigenben ber Bergleichsbeputation machte, in weldem Ehrenamte er auch gestorben ift, betranert von einer zehle

reichen, seiner würdigen Familie, und betrauert von allen Collegen. felbit von benen, die nicht bas Glud gehabt haben, ihn naber zu tennen. Der lettverftorbene aus der Reihe unierer Mitalieber ift Frang Bimmer in Wien, ber fein ganges Leben bindurch in feinem Rreise mit freudigem Rleife wirtte, und obwohl felten bie Meffe besuchend, doch allen Collegen mit bem Wohlwollen und ber Gaftfreunbichaft entgegentam, die man ben Defterreichern und namentlich ben Bienern vorzugsweise nachrühmen muß. Enblich bas Mitalied Burs in Baris, bas haupt bes alten und berühmten Saufes Treuttel & Burt, beffen unter feiner Mitwirtung erworbener Ruf sich über bie gange civilifirte Erbe verbreitet und unter allen Stürmen ber Beltbegebenbeiten unerschüttert und unbeflect erhalten bat. Lange Reit war biefes haus, wo nicht bas einzige, boch bas hauptfächlichste Mittelalied zwischen bem beutschen und bem frangofischen Buchhandel und schon beswegen verbiente ber Berftorbene eine bantbare Anertennung von unferer Seite: aber er leitete nicht bloß bas große Geschäft mit Reblichkeit, seltener Rlugbeit und feiner Berechnung, fondern er blieb auch mit ben Seinigen ben beutich-reichsstädtischen Sitten ber Strafburger treu und sein Saus mar lange Reit ber Mittelpunkt aller gebil= beten Deutschen, bie Baris besuchten und fich vielfacher Forberung und Unterftutung burch Rath und That von ihm erfreuten.

## Hauptversammlung am 24. April. K. J. Krommann.

Joh. Georg Rottig, Mitbesitzer ber Andreä'schen Buchhandslung in Frankfurt a/M., fast 78 Jahre alt; er war ein Mann, rechtschaffen, grade, Feind aller Umschweise, sowohl in den Arsbeiten als in den Reden, der mit seiner abbrevirten Arbeitsweise, ohne die nöthige Ordnung zu vernachlässigen, so viel beschickte, als drei andere, und mit einem kurzen, trockenen Wisworte, wie es ihm eigenthümlich war, mehr sagte und den Nagel besser auf den Kopf traf, als Andere mit langen Reden. Ihm ist die seltene Gnade von Gott geworden, der gewohnten Arbeit, die sein Lebensselement war, dis acht Tage vor seinem Tode obliegen zu können. Sein Anderken wird unter uns in Ehren bleiben! — Georg Friedrich Gropius in Berlin, der durch die Stiftung des Bers

liner Unterstützungsvereins sür Buchhändler ein bleibendes Dentmal hinterlassen hat. — Erdmann Ferdinand Steinader in Leipzig, ein uneigennütziger, gewissenhafter, pünktlicher und im hohen Grade ordentlicher Mann. Diesen Charakter hat er auch seinem Geschäfte, aus dem er sich erst vor nicht langer Zeit in hohem Alter zurückgezogen, mitgetheilt und auf diesem soliben Grunde hat es sich zu einem der ersten Commissionsgeschäfte Leipzigs erhoben.

Am 26. Abril ftirbt Georg Reimer in Berlin und ichon am 28. widmen ihm im Börfenblatte Englin, Frommann und Roft folgenden Nachruf: Reimer ift tobt! Diefes Wort geht unter ben Collegen, die hier versammelt find, von Mund zu Mund, durch bie Ballen ber Borfe, auf ber Strafe, wenn Giner bem Anbern begegnet, bei ben abendlichen Rusammenklinften — wo Buchband ler sind, ba gebenken fie bes verftorbenen Collegen, ba erfüllt fie bas Gefühl beffen, was ber Buchhandel an ihm verloren bat. Wir fagen: bes Collegen, benn bas mar und blieb er von Anfang bis zu Ende, er wollte nie etwas anderes fein ober vorstellen als einen Buchbanbler. Dablam und mit ber ganzen Anftrengung seines fraftigen und feurigen Geiftes bat er sich beraufgegrbeitet von fleinen Anfängen bis zum Befite einer Berlagshandlung, die an Werth und Umfang bochstens einer, an Ehrenhaftigkeit und Gebiegenheit bes Berlags im Baterlande teiner weicht. Aber immer blieb er fich barin gleich, daß er nur Buchhanbler sein wollte. -Er schätte feinen Collegen gering, unterftutte ftets Die Anfanger mit Credit, Fürwort und freundschaftlichem, väterlichem Rathe. An unfern Börsenangelegenheiten nahm er ben warmften Antheil und vertrat auch hier die Interessen ber Dasse, namentlich ber tleinen Buchhänbler, mit ber ihm eigenen Energie gegen bie Anmagungen berjenigen Richtung unter uns, welche man die aristotratische nennen könnte, wenn bas Wort nicht zu leicht migverftanben wurde. Die bose Bornehmheit, welche, wo sie fich einnistet, so leicht ben reinen Stahl ber Bürgerlichkeit anfrift und ihren Glanz berbuntelt, war ihm ganglich fremd. Und er war ein Burger, ein patriotischer Burger seines Baterlandes. Gein Saus war gur Beit der Fremdherrschaft der Sammelplat vaterländisch gefinnter

Männer, es mar eine Schmiedewerkftatt, in welcher die Waffen des Beiftes, wohurch bas Baterland befreit werben follte, geschmiebet murben: Manner wie Richte, Schleiermacher, Arnbt und anbere ihm perfonlich befreundete, führten ben hammer. - Diefer Gesinnung ift er treu geblieben bis jum Tobe, er ift ihretwegen oft personnt worben, theils weil Andere anders wurden, theils mir wollen dies gern eingesteben — weil sein Reuereifer, wie er ihm Rerffellung unmöglich machte, so wohl auch mitunter ber Möffigung entbehrte. Aber ber Grund feiner Gefinnung mar immer ebel und mannlich. Ja! Er war ein Mann; er befaß Muth. Ausbauer und unbeugfame Billensfraft, bie zuweilen wohl in Hartnäckigkeit überschlug, aber wollte ber himmel wir hatten mehr folde eiserne Naturen, wenn wir uns auch manchmal an ihren icharfen Eden mund ftoken follten; und ihm fehlte es auch nicht an Beichheit und Barme bes Gefühls, an bergaeminnender Freundlichkeit und an freudiger Bereitwilligfeit zu großartigen Opfern für seine Freunde und für die Freunde bes Bater-Er war auch ein Mann ber Arbeit, ber er fich nie entzog, sonbern mit Leibenschaft oblag, und ein Mann von seltenem Scharfblid, großer Umficht und Klugheit und glücklicher Borausficht. Das beweift ber Erfolg feiner Unternehmungen, bie minber begabten und fräftigen Naturen oft gewagt schienen, ehe er fie gemacht und glücklich hinausgeführt hatte. Aber er war flug genug. seine Rlugheit nicht zur Schau zu tragen.

Das ist lange nicht Alles, was über ihn zu sagen wäre, aber genug ist's, unsern Schmerz über seinen Berlust zu rechtsertigen, einen Berlust, für ben wir Lebenden schwerlich Ersatz zu hoffen haben. Friede sei seiner Asche und zu kräftiger Nacheiserung anspornend lebe sein Andenken unter uns fort!

# Hauptversammlung am 14. Mai 1843.

## F. J. Frommann.

Ferdinand Schwetschke in Halle, bessen Rame mit den schönsten Erinnerungen aus der Zeit des ersten kräftigen Aufschwungs unsers Bereins, der Zeit eines lebendigen Gemeingeistes und freudigen Zusammenwirtens, innig verstochten ist. Um Alles, was damals zu Stande gebracht wurde, — die Borschläge zur

Feststellung der litterarischen Rechtsverhältnisse in Deutschland, die Rorbereitungen zum Börsenbau, das Statut — bat er fic burch seine verftändige Rlarbeit, rubige Besonnenheit und Leidenschafts: losigteit nicht geringe Berdienste erworben, und wenn er wäter burch seinen Gesundheitszustand an thatiger Betheiligung bei un: fern gemeinsamen Angelegenheiten verhindert wurde, fo folgte er ibrem Gange boch immer mit warmem Interesse, wovon er mir noch in ben letten Monaten seines Lebens Beweise gebeben bat. Wie er sich unter uns als Mitalied des Bereins, als treuer Freund und auter Ramerad, ein bleibenbes Andenken gestiftet bat, so nicht minder in der Litteratur durch die großgrtigen und koftspieligen wissenschaftlichen Werke, die er durch seinen selbst durch Krantheit ungeschmächten Unternehmungsgeift muthig ins Leben rief und beharrlich fortführte. Wenden wir uns von ihm zu ben Beteranen bes Börsenvereins und Buchhandels, bie uns entriffen worden find, fo ift zuerft zu nennen: Georg Anbreas Reimer in Berlin. Die Rachricht von seinem Tobe burchaudte uns in ber letten Reffe wie ein elektrischer Schlag und ber frische Schmerz um biefen Berluft mußte fich sogleich öffentlich aussprechen, wenn auch burch Wenige, aber boch, wie ich überzeugt bin, aus bem Bergen Aller! Ihm folgte ber umfichtige thatige Saslinger in Wien und Ruftus Dandwerts in Göttingen, noch nicht ein Jahr, nachbem er bie Berathungen bes in Coburg versammelten zweiten Ausschuffes durch feine Erfahrungen und feinen graben Berftand geförbert, burch seinen heitern Sinn belebt hatte; ein College, ber zwar nicht für ben Buchhandel erzogen, benfelben boch mit Liebe. Weiß und Gift betrieb und burch bie Gebiegenheit seiner Unternehmungen, wie burch die Biederkeit seines Charafters ehrte. In feinem Lande und seiner Baterftabt hat er sich burch Refthalten am Recht in schwieriger Lage einen guten Ramen und so in jeber Beise seinen Vornamen Juftus zur Wahrheit gemacht. Nicht minder sind gu ben Collegen vom alten Schrot und Rorn bie Berren &. A. Leo in Leipzig und Joh. Leb. Carl Berendt, Befiger ber Myling': ichen Buchhandlung in Berlin, zu rechnen. Unter biefe gablen wir auch F. Chr. 28. Vogel, und zwar im besten und ebelften Sinne bes Worts, ihn, ber eine ber altesten, größten und geachteiften Leipziger Handlungen fortsetzend und ansehnlich erweiternd, nicht nur im Buchhandel seinen Blat unter ben Erften und Beften ftets mit Ehren behauptete, sondern auch in seinem Privatleben und seiner gemeinnützigen Thätigkeit, welche keine Ausopferung scheute, sich die allgemeine Achtung und Liebe seiner Witbürger erwarb und erhielt.

- F. Um 18. Mai 1843 ftarb Friedrich Berthes in Gotha, über beffen Bebeutung und Wirten als Menich, Bürger und Buchbanbler auf die von seinem Sohne Clemens verfaßte, vortreffliche Lebensbeschreibung perwiesen werben muß. Ron ihm sagt Roel: "Weil er früh bes Beistandes anderer Menschen bedurfte, ihr Rutrauen gewinnen, ihrem Geschmade Genüge thun mußte, übte fich feine Beobachtungsgabe, lernte er Weltklugheit in Behandlung ber Schwächen Anderer, Selbstverleugnung in rudfichtspoller Schonung frember Meinungen und Unterbrückung ber eigenen. Besonnenbeit in Bezwingung leibenschaftlicher Aufwallungen. Sollte bei bem unermeklichen Detail seines Geschäfts und ber geringen Rahl ber Gehilfen bas Ganze nicht burch Bernachlässigung bes Einzelnen leiden, so mußte er sich die raftloseste Thätigieit, ben anhaltenbsten Rleift und die strengste Ordnungsliebe zu eigen machen. Mangel an gelehrter Bilbung ersette reichlich ber Umgang mit ben bedeutenbsten Männern Deutschlands, wozu er sich früh Gelegenbeit verschaffte, so bak nichts Grokes und Schones in ber vaterländischen Litteratur zur Sprache gekommen ift, bas sein Geift sich nicht zugeeignet hatte, und es war vielleicht um so reiner von ihm aufgefaßt worben, weil fein Blid nicht burch gelehrte Borurtheile getrübt mar. Bas aber biefer Bereinigung feltner Gigen= ichaften noch einen gang vorzüglichen Werth gibt, ift bie Barme seines Herzens und besonders ber tiefreligiose Ginn, ber ben weltlichen Beftrebungen eines stolzen Selbstgefühls Grenzen fest und fie alle verebelt."
- F. Am 15. März 1846 starb Ferd. Dümmler, G. Reismers Schwager, ber das hitzig'sche Geschäft unter den Linden übernommen hatte, als dieser den während der Franzosenzeit ergriffenen Buchhandel wieder aufgab und in die Reihe der Richter zurücktrat. In seinem engen Locale an seinem ins Fenster eingeklemmten kleinen Pulte auf dem einzigen Stuhle, der nebst einem mäßigen Packtische von weißem Holze das ganze Mobiliar des Ladens

bilbete, ohne andere Hilfe als die seines Brubers Ludwig und eines Ausläufers machte er ein glanzenbes Geschäft, namentlich mit Brosessoren und Studenten. Borber batte er im Freiheitstriege als Hufar tapfer mitgefochten. Seine furze, berbe Art, mit Menichen aller Stände zu verfehren, mar feine angelernte Ranier. sondern durch und durch wahr und ihm eigenthümlich, auch leuchtete aus seinen klaren blauen Augen die eble, rechtschaffene, wohlwollende Seele beraus. Er liebte es nicht, fich lange berum zu ftreiten, ließ lieber Unrecht über sich ergeben, machte bann aber ohne Umftande Schicht. So batte er bie erfte Auflage von Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, die febr aut gegangen mar, commissionsweise vertrieben und als es nach der Messe aur Abrechnung mit der Berfasserin tam, perlangte biefe ben ganzen Ertrag nach bem Buchbanblervreise, ohne barauf Rudficht zu nehmen, bag er Berluft am Gelbe, an fchlechten Rahlern und bazu bie ganze Arbeit des Berkaufs gehabt hatte. Er, ohne sich mit ihr in lange Berhandlungen ober gar in Brozeß einzulassen, zahlte ihr ben gangen Betrag in Breuk. Courant aus, rudte aber nachber ins Borfenblatt ein, bak er ben Bertrieb bes Buches aufgebe, überbaupt mit Beibern nichts mehr zu schaffen baben wolle.

## Hauptversammlung am 22. Mai 1846.

H. Erhard.

Jakob Fried. Liesching in Stuttgart. Die reichen Kenntnisse dieses unsers jungen Freundes, sein scharfer Berstand, die Besonnenheit seines Urtheils, die Gründlichkeit, womit er die Ausgaben, die er behandeln wollte, zu lösen, die Klarheit, mit der er die Erz gebnisse darzustellen wußte, die Ehrenhaftigkeit seiner Gesinnungen, seine milden, versöhnenden Formen, nicht etwa das künstliche Product egoistischer Berechnung, sondern das natürliche Erzeugniß inneren Wohlwollens — diese seltene Bereinigung tresslicher Eigenschasten gewannen ihm, wie im engern Areise seiner heimischen Collegen, so auch in diesem größeren Bereine die allgemeinste Achtung und Liebe, die ungetheilteste Anersennung. Hauptversammlung am 2. Mai 1847. K. I. Frommann.

Eine Reibe ehrwürdiger Beteranen: Fr. Campe in Nürn= berg, ein thätiger Berleger von Büchern, Kunstblättern und Landfarten, ber erfte Borfteber bes Borfenvereins: E. Ente in Erlangen, ebenfalls früher ein Mitglied im Borftande und 1839 in ber bairischen Kammer sehr thätig für bas Austanbekommen bes bairischen Rachbruckgoesetes: G. Fr. Seper in Gieken, ein Rubilar, ber sich vom blutarmen Baisenknaben burch Thätigkeit und Aluabeit emporgeschwungen und seinen warmen Antheil an unferm Bereine zulett noch badurch bewährt bat, daß er nach seinem Rückritte von bem Geschäfte Mitalied geblieben ift bis an feinen Tob. Das sicherfte Reugnif für bie Burbiateit seines Charafters ift die marme Anhänglichkeit seiner zahlreichen Röglinge, die fich in Wort und Schrift nach seinem Tobe mehrfach tund gegeben bat. Carl Aug, Rummel in Balle, ebenfalls ein Rubilar, beffen anspruckeloser Berftand, schlagender With und gange priginelle Ericheinung ben Deiften von uns noch in frischem Unbenten fein wird. August Bilhelm Unger in Konigsberg, ben Alle, bie ibn gekannt, seit einer Reibe von Sahren unter ben gur Deffe anwesenden Collegen schmerzlich vermikt baben, benn er mar willtommen nicht blos als Einer, ber bedeutenbe Salbi gahlte, fonbern mehr noch wegen feines berggewinnenden Wohlwollens und heitern Sinnes, in feiner gangen liebenswürdigen Berfonlichfeit bem feligen 3. S. Beffer in Samburg zu vergleichen. Bernh. Gotth. Bablstab in Lüneburg, beffen ehrwürdiges weißes Haupt noch bis in die letten Rabre diese Bersammlung gierte, wie das seine vaterländische Gesinnung befundende Ehrenzeichen seine Bruft. 3. A. G. Weigel in Leipzig, schon feit mehreren Jahren aus bem Buchhandel gurudgezogen, in dem er fich weniger burch bie Rahl als burch bas Gewicht und die Nachhaltigkeit seiner Unternehmungen auszeichnete. Er war auch ein Antiquar im alten und ächten Sinne des Borts, der Erfte feiner Beit an Bücherkenntniß, Reichhaltigkeit bes Lagers und weitreichenden Berbindungen; sein Name hat in Europa und barüber hinaus bei ben Bücherkennern einen auten Rlang und wird ihn behalten.

F. In ber Hauptversammlung am 18. Mai 1851 war bes im Laufe bes letten Jahres verschiedenen Majors H. A. Bierer zu gebenken, bes Schöpfers und Herausgebers bes nach ihm genannten Universallexikons, bem er mit unermüblichem Fleiße seine ganze Lebenskraft gewibmet und es so auf die erste Stelle unter allen ähnlichen Unternehmungen erhoben hat.

- F. Am 4. April 1852 starb in Stuttgart J. Fr. Steinstopf im 82. Lebensjahre, ehrwürdig durch sein Alter, sein ganzes Leben und Streben, seinen den höchsten Interessen der Menscheit dienenden Berlag, seine ächte, warme, milde Frömmigkeit, die ihn auch aufrecht erhielt und vor Berbitterung bewahrte, als er seine erste Frau und später seinen einzigen Sohn verlor. Dagegen war es ihm vergönnt, 1841 sein Geschäftsjubiläum und 1851 die goldene Hochzeit mit seiner zweiten Frau zu seiern. Unter seinen vielen Freunden war auch sein Beitgenosse und Mitbürger Cotta, der ihn hochschäfte, und der Winterthurer Nathscherr Ulrich Hegener, mit dem er gern im Sommer im Bade Gais verkehrte, das jener begabte Mann in seiner "Molkencur" verewigt hat. Welche Achtung und Liebe er nicht nur in seinem Wohnorte, sondern auch in weitern Areisen genoß, zeigte sich bei seiner Beerdigung, zu welcher ein zahlreiches Gesolge zusammenströmte.
- F. Im October 1853 starb noch nicht 67jährig Johannes Müller in Amsterdam, ein geborner Rheinländer, wo nicht der erste, doch der rührigste deutsche Buchhändler, welcher mit Ersolg die deutsche, besonders wissenschaftliche, Litteratur in Holland verbreitete. Im Jahre 1809 hatte er sich dort niedergelassen, 1811 das Lager des Comptoirs für Litteratur und Kunst übernommen und sich schnell durch die umsichtige Wahl seines sesten Lagers die Achtung der Gelehrten und der angesehensten Männer erworden. Er hing mit ganzer Liebe an seinem neuen Baterlande und schäpte dessen Litteratur hoch, ohne sein deutsches Gemüth und seine Theilsnahme für Deutschland zu verlieren. Er war Mennonit und der Grundton seines Charakters wahre Frömmigkeit und strengste Gewissendaftigkeit.

Hauptversammlung am 14. Mai 1854. Dr. M. Beit (stellvertretend).

Dr. J. C. B. Mohr in Heibelberg, ein Jubilar, drei Jahre Borsfteher unferes Bereins, ftarb im 75. Lebensjahr, aber nicht lebens-

mübe oder gar lebenssatt, sondern in geistiger Frische und Rüstigteit, wie wir benselben im geselligen Kreise haben kennen lernen; ein ehrwürdiger Vertreter der heilsamen Grundsätze, die den beutschen Buchhandel zu seiner Höhe gehoben, und die derselbe niemals verlassen darf, wenn er, wie bisher, ein lebendiger Ausdruck unsers nationalen Gesammtlebens bleiben soll. In diesem Sinne möge sein Andenken und das Andenken an Wilhelm Perthes in Gotha unter uns fortleben, den edlen, in jedem Sinne gediegenen Menschen, den trefflichen Geschäftsmann, der seine Meisterschaft eben darin bewährt hat, daß er all' seine geistige und sinanzielle Kraft auf einen einzigen Zweig des Buchhandels beschränkte und hierdurch seinem Geschäfte eine Bebeutung gab, die weit über die Grenzen des deutschen Baterlandes hinaus willig anerkannt wird.

- F. Dem ist hinzuzufügen, daß W. P. im Verein mit C. Duncker die erste Umarbeitung des Börsenstatuts gemacht, wodurch das Streben, den Verein über seine anfänglich sast nur auf die Anstalten zur Erleichterung der Abrechnung gerichtete Thätigkeit hinaus zu führen, wesentlich gefördert worden ist. Seine Ersolge als Verleger verdankte er nicht zum wenigsten seinem eisernen Fleiße und seiner großen Gewissenhaftigkeit, die bei Kartenwerken doppelt nöthig ist. Bei großem Verstande und geradem Sinne war er anspruchslos und bescheiden, start und sest im Slauben, wohlwolsend und wohlthätig im Stillen, um es kurz zu sagen: ein Mann nach dem Herzen Gottes.
- F. Allgemein war die Theilnahme bei Erwähnung des Berslustes, den der Berein durch den Tod von Carl Gerold in Wien erlitten hatte. War er doch viele Jahre eine höchst willtommene Erscheinung auf der Messe gewesen, schon durch seine ganze Persjönlichkeit, die den ächten und besten altwienerischen Thus in Herzlichkeit, Wohlwollen und Heiterkeit darstellte, auf der soliden Grundlage großer Rechtschaffenheit. Diese Eigenschaften haben wohl beigetragen zum großen Ausschlichen seines Geschäftes, aber ihnen und dem bloßen Glücke allein verdankte er denselben nicht, sondern auch seiner umsichtigen Klugheit und Menschenkenntsniß. Gern hätte man ihn früher zum Vorstande des Börsensvereins gewählt, wenn nicht die damaligen politischen Rustande in

74 Retrologe: Mittler. Hermann, Baffermann. Mathy. Reff. Teubner.

Desterreich seine thätige Betheiligung an einem "ausländischen Bereine" verboten hätten.

Hauptversammlung am 20. April 1865.

Dr. M. Reit

Durch ben Tob ist uns im abgelaufenen Bereinsiahr, am 11. Juli 1855, im 73. Lebensighre Rohann Georg Mittler entriffen worben, ber burch seine einundfünfzigiährige treue und ehrenvolle Geschäftsführung nicht wenig bazu beigetragen hat. ben alten Ruf bes Leibziger Commissionsplates zu befestigen. F. Mittler bat sich beim Borsenbau burch umsichtige Thätigkeit wesentliche Berdienste erworben. D. V. Nicht minder haben wir den Berluft eines jungeren Leipziger Collegen, Bernhard Bermann's, zu beflagen, bem ber unermüblichste und anspruchloseste Rleik ein bauernbes Gebächtniß in unserer Mitte gegründet hat. — Das am 29. Juli erfolgte tragifche Ende Friedrich Daniel Baffermann's, bas jeben Freund bes Baterlandes auf bas tieffte erschüttern mußte, hat auch ben Buchhandel ber wohlbegründeten Hoffnung beraubt, bie er sich von ber geschäftlichen Verbindung zweier durch Talent und Gefinnung in andern Lebensfreisen vielbewährter Manner veriprechen burfte, indem auch Rarl Mathy burch biefen Tobesfall veranlaßt worden ift, aus bem Buchhandel auszuscheiben. — Am 5. October murbe Baul Neff in Stuttgart, noch nicht 51 Jahre alt, zur Rube getragen, ein Mann, ber auf unscheinbarer Grundlage mit feltenem Fleiß und ungewöhnlicher Umsicht Stein an Stein gefügt und allmählich ein umfangreiches, insbesondere für bas Stuttgarter Commissionswesen bebeutenbes Geschäft auferbaut, beffen im hoben Grade anregende Berfonlichkeit auf die jungeren Beichaftsgenossen in segensreichster Weise gewirft hat. - Wie Reff aus fleinen Anfängen, aber nach einer gang anbern Richtung buch: bändlerischer Thätigkeit hat der am 21. Januar b. J. in Leipzig verftorbene Benedict Gotthelf Teubner fich emporgearbeitet, ber es gleichfalls verstanden hat, burch die treufte Sorge für bas geschäftliche Detail sich ben Blid in bas Sanze nicht abstumpfen und verkümmern zu lassen. So gelang es ihm, alle Aweige ber typographischen Thätigkeit in seiner Officin zu vereinigen und zu einer Bolltommenheit auszubilben, bie ben Erzeugniffen feiner Breffen einen

europäischen Ruf erworben hat. — Der am 20. Juli v. J. in Leipzig verstorbene Carl Gotthelf Siegmund Böhme, Besitzer ber Firma: C. F. Peters, Bureau de musique, hat den Wohlthätigteitssssinn, der ihn im Leben auszeichnete, über sein Grab hinaus verewigt, indem er sein gediegenes musitalisches Verlagsgeschäft den Armen Leipzigs und seiner Baterstadt Burgstadt vermacht hat. Unter der Leitung eines aus fünf Mitgliedern bestehenden Comités wird die Handlung — ein gewiß seltener Fall — für die Zwecke der Böhme'schen Wohlthätigkeits-Stiftung fortgeführt.

## Hauptversammlung am 10. Mai 1857. Dr. M. Reit.

Bon alteren Collegen vermissen wir heute schmerzlich Chriftian Friedrich Abolf Roft, ber im balb vollendeten 66. Lebens= ighre am 3. September 1856 verschieben ift, beffen murbepolle Ericheinung den jungeren Genossen ein Bild jener Ehrenhaftigleit und ächten Gefinnungstüchtigfeit mar, welche bie Grunbfaule unfers Gefchafts ift. Beinrich Lubwig Bronner, ber eine lange Reihe von Jahren an ber Spite seines alten Geschäfts gestanben bat, ift Wenigen ber Anwesenben perfonlich befannt geworben, aber bas Berbienst, das er sich vor bereits vierzig Jahren erworben hat, ben graugelben Hausrod, in bem unfere Litteratur bamals beguem und gemüthlich einherging, mit einem edleren Gewande zu vertauschen, das auch por dem Auslande sich seben lassen durfte, wird in der Geschichte des Buchhandels unvergeffen bleiben. — Die Runde von bem am 9. Februar d. J. erfolgten Tobe unfers Freunbes hermann Schulte bat gewiß Jeben tief erariffen, ber mit ihm in irgend eine nähere Berührung gekommen war. 3ch fage: unferes Freundes; benn wenn uns alle ein genoffenschaftliches Band umichlingt, fo burfen wir wohl einem Manne, ber feine Stellung in der Genoffenschaft in so ebler und liebenswürdiger Weise ausgefüllt hat, gleichsam ben bobern Orbensgrad eines Freundes zu= erkennen. Und wirklich hat Schulte zu den bevorzugten Naturen gehört, die im Leben feinen Feind gehabt haben: Die Beichheit seines Gemuths und die Anmuth seiner Sitten muften ibm jebes Berg gewinnen. Aber diese oft so gefährlichen Tugenben waren bei ihm mit solcher Keinheit und Klarbeit bes Verstandes gepaart.

baß weber seine Hingebung zur Schwäche, noch die Selbstständigteit seines Charakters zur Schrossheit werden konnte. In die Angelegenheiten des Buchhandels hat er in Berlin und in Leipzig thätig eingegriffen. Der Berliner Verlegerverein verdankt den sorgfältigen und mühseligen Arbeiten des Verstorbenen zum nicht geringen Theile seinen gedeihlichen Bestand, und als Mitbegründer und vielzähriger, treuer Verwalter des Berliner Unterstützungs-Vereins wird sein Andenken dei allen unsern bedürftigen Genossen im Segen bleiben; nicht minder hat er als Mitglied des Börsenvorstandes und der Leipziger Deputation treu und redlich seine Pslichten erfüllt.

## Hauptversammlung am 10. Mai 1858. Dr. M. Beit.

"Dit bem ftrenasten Bflichtgefühl bas milbeste Urtheil über bie Leiftungen Anderer verbindenb, hat Bernhard Berthes über alle Lebenstreise, benen er angehörte, ben Segen verbreitet, ber unmittelbar von einer ebeln Natur ausströmt. Bei Lebzeiten feines trefflichen Baters mit findlicher Bietät gurudtretenb, übertam er nach bem frühzeitigen Ableben besselben bie schwierige Aufgabe, bie raftlofe, überall perfonlich eingreifende Thätigkeit bes Grunders nicht allein zu erseten, sondern auch, bei ber machsenben Bebeutung bes Geschäfts, immer mehr zu fteigern. Daf er bies nicht erft allein versucht, sondern aus wissenschaftlichen Männern, die er für sein Geschäft gewonnen, ein geographisches Collegium ausammengesett und auf biesem Wege bas übernommene Geschäft im eigentlichen Sinne zu einem Institut von europäischer Bebeutung für bie geographische Wiffenschaft herangebilbet hat, beffen oberfte Leitung immer noch bie volle Rraft eines vielseitig gebilbeten Geschäftsmannes herausfordert, ift bem Berewigten zu hohem Berbienft angurechnen und befundet die Rarbeit und Unbefangenheit seines Raft in entgegengesetter Richtung haben wir Georg Bigand mit einer gewissen buchbanblerischen Genialität bie verschiebenen Zweige unsers Geschäfts eins nach bem andern ergreifen und, wenn er sich in dem einen genug gethan, zu einem andern übergeben seben, bas seiner Luft am Schaffen wie seinem productiven Talent ein ergiebigeres Felb barzubieten ichien.

F. Johann Leonhard Schrag verschieb zu Rurnberg am 23. April 1858. Bu Landshut am 27. Juni 1783 geboren, trat er bort in die Krill'iche Buchbandlung als Lehrling, blieb anch als Gehilfe noch länger in ihr und tam bann nach Wien als Beschäftsführer einer Buchbandlung, verließ es aber wegen bes Kriegs von 1805 und wandte sich nach Rürnberg, wo er nach ber Gefangennahme Balms die Leitung ber Stein'iden Buchbandlung übernahm. 1810 gründete er hier eine Berlagsbuchbanblung, die rasch burch seine Thätigkeit. Umficht und personlichen Porzuge einen bedeutenden Aufschwung nahm. Wir finden unter feinen Berlagsbüchern neben naturwissenschaftlichen Schriften von Berzelius, Buchner, Schweigger, Martius, Rees v. Efenbed. Golbfuß u. A. auch bie Romantiter: Fongue, Gidendorff und Chamisso, bann Begel, Schubert u. f. w. - Belches Ansehen er auch unter uns Buchbanblern genofi, beweift, daß er unter benen mar, bie in ben erften Borfenporftand gewählt wurden. Wer ihn fannte, bedauerte es, daß er später bie Deffe nicht mehr besuchte.

## Hauptversammlung am 22. Mai 1859. Dr. M. Beit.

Der Juli des abgelaufenen Jahres bat den Berein breier feiner trefflichften Mitglieder beraubt. Um 4. ftarb Joseph Lehfeldt, am 23. Anton Binter, am 29. Rarl Reimer - alle brei sind uns in ben fünfziger Jahren entrissen worben. Je mehr in unseren Tagen ber Cultus ber materiellen Interessen, je mehr auch im Buchhandel die Luft an dem Flüchtigen und Borübergehenden hervortritt und bie ideale Bflege beffelben gurudbrängt, besto ichmeralicher vermissen wir Manner von fo icharf ausgebrägtem Charafter und vriginaler Bilbung, wie unfere beimgegangenen Freunde und Genoffen. Belch einen Schatz von Kenntniffen und tiefer Redlichkeit wir an Lehfelbt verloren, mit dem ich fast ein Bierteljahrhundert einträchtig zusammengewirkt, habe ich bereits öffentlich ausgesprochen. Dem Andenten Anton Winter's, ber brei Sahre bas Amt bes Archivars bekleibete, hat ber Borftand am 29. Juli einen Rachruf für seinen treuen Mitarbeiter gewihmet. Nur von den nächsten Freunden nach seinem vollen Werth erkaunt und gewürdigt, war er, was Goethe eine Natur genannt bat, ein

Mann aus eignem Schrot und Korn. Menschen und Dinge in feiner Beise auffassend und bebandelnd. Die Schroffbeit und Abgeschlossenheit, in der er Manchem erschien, trifft nicht den eigentlichen Kern seines Wesens, indem er vielmehr der bingebungsvollste Freund, ein scharfer, aber auch wohlwollender Beurtheiler und jederzeit bereit war, den eigenen Arrthum burch aufopfernde Buke aut zu machen. Daß die schweren Geschicke, die er erlebt, und bie Entschlossenheit und Kassung, mit ber er ihnen entaegengetreten, die Achtung aller Mobibentenben por ibm nur haben fteigern konnen, ift ber befte Bemeis für die feltene Gebiegenheit und Tüchtigkeit feines Charafters. Die grokartige Auffaffung ber buchbändlerischen Thatigfeit, Die Rarl Reimer querft in Leipzig, fpater in Berlin, bekundet, die Rühnheit und Consequenz, mit ber er ebenso weit= angelegte als richtig berechnete Blane burchgeführt hat, gehören ber Geschichte ber Wissenschaft und bes Buchhandels an. In unserm Rreise sei mir noch gestattet, bes Gifers zu gebenten, mit bem er fich ber gemeinsamen Angelegenheiten bes Buchbanbels angenommen hat, und bes in Reiten, wie die unfrigen, doppelt schätzbaren patriotischen Auges, ber in seinem gesammten geschäftlichen wie brivaten Leben gewaltet und bestimmend auf baffelbe eingewirkt bat. Riemals wird bas Andenken an die brei Hingeschiebenen unter uns erlöschen, und ben jüngeren Genossen wird es als mahnendes Beisviel auf ihrem Lebenswege vorleuchten! F. R. befaß politischen Muth und vertrat seine Ueberzeugung ebenso männlich gegen bie politischen Bühler, als gegen bie Bureaufraten, wie er benn in einer Zeit, wo in Leipzig alle Welt vor Robert Blum gitterte, im Tageblatte mit seiner Ramens-Unterschrift aeaen ihn auftrat. wofür ihm freilich ber wohl verdiente Dank nicht geworben ift.

## Hauptversammlung am 6. Mai 1860. Dr. M. Beit.

Carl Babeter ist uns am 4. October 1859 im Alter von 58 Jahren burch einen plöglichen Tob entrissen worden. Ein Charafter, wie wenige in unsern Tagen, treu, fest, kurzangebunden, in allen Lagen bes Lebens berselbe, keinem höhern Interesse verschlossen, voll warmer Baterlandsliebe, ein guter Bürger im vollsten Sinne des Wortes. In früherer Leit hat Babeter lebhaften

Antheil an bem Gebeihen unseres Bereins genommen, mahrend er in ben letten Rabren burch die unermübliche Arbeit bavon gurudgehalten wurde, die er seinen Reisehandbüchern mibmete. Ohne alle Anlage zum Kosmovoliten, bat ihn gleichwohl eine unbezähm= bare Banberluft ins Beite getrieben: nicht als ein Beimathlofer. fonbern als Einer, ber überall sich heimisch fühlt, wo bedeutenbe Erscheinungen ber Ratur und ber Geschichte ibn feffelten, ift er in der Welt umbergezogen und hat seine icharfe Bepbachtungsanbe. seinen Mutterwitz und prattischen Verstand auf die Abfassung jener rothen Bucher verwendet, in benen er gegen prellende Birthe und lügenhafte Rührer bie Geifiel unerbittlicher und unbestechlicher Rritit geschwungen und fich baburch einen weithin gefürchteten Ramen, aber auch ben Dant ber Taufende von Reisenden ermorben hat, benen er ein getreuer Edart gewesen ist. — Der 19. Auauft 1859 entrik und im 68. Lebensiahre einen theuren Collegen. Johann Beinrich Wilhelm Maute, ben Chef ber Firma Berthes-Beffer & Maute, einen vielerfahrenen, raftlos thatigen Mann, in jener classischen Schule erzogen, die nicht allein ben Geschäftsmann, sonbern auch ben Menschen und ben Batrioten gebilbet und bem Buchhandel beshalb fo manchen Meifter erzogen hat. Nachbem er in seiner Jugend für die Befreiung Samburgs von bem Drucke ber Frembherrichaft bie Baffen getragen hatte. nahm er im reiferen Mannesalter lebhaften Antheil an ber Berwaltung bes altehrwürdigen städtischen Gemeindewesens, bem anaugehören fein Stola mar. - Um 21. September v. 3. ftarb au Beimar ber Sofbuchbändler und Commissionsrath Robann Bilbelm Hoffmann im 83. Lebensiahre, ber fich rubmen burfte, in ber Glanzzeit seiner Baterftabt eine ehrenvolle geschäftliche Berbin= bung mit ben Beroen ber beutschen Litteratur unterhalten und sich babei bes Bertrauens und ber Förberung Carl August's erfrent gu haben. - Friedrich Bed, ber Chef einer ber alteften Wiener Firmen, burch die ernste Förderung wissenschaftlichen Berlages vor vielen seiner Collegen fich auszeichnend, ift zu Wien am 18. Februar b. 3. im 58. Lebensjahre verftorben.

> Hauptversammlung am 28. April 1861. Dr. M. Beit.

Ru ben größten Berluften, bie ber Berein im vergangenen

Jahre burch ben Tob erlitten, gehört Joh. Dumont, ber am 3. März d. J. im vollendeten fünfzigsten Jahre in seiner Batersstadt Köln gestorben ist. Der Mittelpunkt seiner Wirssamkeit war die Kölnische Zeitung, die er sast 30 Jahre geleitet und von einer unbedeutenden Provinzialzeitung zu einem politischen Organe von europäischer Bedeutung erhoben hat. Leider hat ihm die angestrengte Thätigkeit, die er der Zeitung widmen mußte, nur selben verstattet, an unsern Versammlungen Theil zu nehmen, und nur wenige Collegen werden sich des wohlthuenden Eindrucks seiner edlen und liedenswürdigen Persönlichkeit erinnern, die in seiner Vaterstadt und in seiner heimathlichen Provinz einen so weitzeissenden Einfluß gesibt hat. — Der am 11. Rovember v. J. im 57. Lebensjahre verstorbene D. A. Schulz war der Begründer des nach ihm benannten Adresbuchs für den beutschen Buchhandel, das ihm ein ehrenvolles Andenken sichert.

## Ansprace über bie Aufftellung bes Bilbuiffes bes Freiherrn Johann Friedrich von Cotta.

Unter ben Bildnissen verbienter Genossen, die wir in unserm Börsensaale aufgestellt haben, sehlte bisher das Bildniss eines Mannes, der dem deutschen Buchhandel zuerst eine europäische Bedeutung errungen hat. Der Borstand glaubte dem heutigen Judelseite teinen würdigeren Schmuck verleihen zu können, als indem er den Bildnissen von Georg Reimer, Friedrich Perthes und Theodor Enslin das Bildnis des Freiherrn Johann Friedrich von Cotta anreihte.

Mit einem großen Umfange wissenschaftlicher Kenntnisse ausgerüftet, nach einem gründlichen und angestrengten Studium der Geschichte, der Mathematik, der Naturwissenschaften und des Rechts, und nachdem er sich in Tübingen als Rechtsanwalt habilitirt hatte, übernahm Cotta, auf den Wunsch seines Baters, die Leitung des Geschäfts, das seit fast zwei Jahrhunderten im Besitz seiner Familie sich befunden hatte. Fast mittellos trat er in einen beschränkten Kreis geschäftlicher Thätigkeit, die er balb zu einem bisher nicht geahnten Umfange steigern sollte.

Cotta war ein staatsmannisches Talent ber ebelsten und besten Art, ber Staatsmann im großen Styl ist ber innerste Kern seines

Beiens. Durch bäufiges Reisen, namentlich burch öfteren Aufenthalt in Baris, wo er mit Schlabrendorf, Delsner und Forfter in nähere Berbindung trat, batte er fich eine ausgebreitete Renntnik ber politischen Auftande und einen Einblid in die versönlichen Bezüge und Triebfebern berfelben gewonnen, wie fie wohl nur menigen Reitgenoffen zu Gebote ftond. Seine icharfe Bephachtungsgabe liek ihn balb erkennen, bak eine grokartige buchbändlerische Thätigkeit nur auf ber Grundlage einer politischen Reitung zu errichten fei. ban er vor allem ein foldes Inftitut zu schaffen habe, um seine Käben an bemselben antnüpfen und von bier aus nach allen Seiten bin ausspinnen zu tonnen, baf nur ber Besit einer politischen Leitung, wie sie in Deutschland noch nicht vorhanden war, ihn in den Mittelpunkt eines Renes von verfönlichen Berbindungen und sachlichen Belehrungen verseten und fortbauernd in bemselben erhalten werbe, von wo aus es ihm gelingen burfte. seine Unternehmungen über alle Aweige bes Wissens und ber Runft auszudehnen und jedes aufleimende Talent in sein Interesse zu ziehen. Schon fünf Jahre nachbem er, unter nicht eben glänzenben Ausbicien, seine erfte Oftermesse bezogen hatte, ftand ber Blan fertig vor seiner Seele, so neu und groß, daß er Schiller zur Uebernahme der Redaction begeisterte. Nicht weniger als das Rufammenwirten eines fo boben Dakes von Menschentenntnig und Unterhaltungetunft, wie es in Cotta fich vereinigte, gehörte bagu, um ben groken Kreis von Gönnern. Mitarbeitern und Freunden um sich zu sammeln, die, ohne ein fremdes Muster zu coviren. in einem ber politischen Bewegung abgeneigten Lande ein Tribunal politischer Beisheit und reifer, ber Reit vorauseilender Erkenntniß begründet haben, wie es die Allgemeine Zeitung mabrend eines fo langen Reitraums gewesen ift.

Die glänzende Thätigkeit, die Cotta nunmehr entfaltet hat, eingehend zu schilbern, ift unnöthig. In diesem Kreise kundiger Männer genügt es, darauf hinzuweisen, wie das Zusammentreffenmit Schiller die Quelle von Cotta's Berbindung mit den ersten Geistern der Nation gewesen ist, wie er, nicht befriedigt durch die vortheilhaftesten Anerdietungen, die von da ab ohne sein Zuthun sich ihm darboten, niemals aufgehört hat, mit planvoller Absicht die Linien für seine Unternehmungen immer weiter zu ziehen, wie er fast über alle Zweige der Litteratur und der Kunst eigene Zeit-

schriften begründet und diese wieder zum Mittelpunkte neuer Erwerdungen in jeder Provinz des menschlichen Bissens gemacht hat, wie er, mit dem glücklichsten Verständniß für die geistigen Bedürfenisse des Bolkes begabt, denselben durch die edelsten und besten schriftstellerischen Kräfte zu spenügen bestrebt war, wie er zulezt auch den Kunsthandel in den Bereich seiner rastlosen Thätigkeit zog und durch eine Bereinigung thydographischer und artistischer Arten der Vervielsältigung zur Ehre seines Namens Prachtwerke ins Leben rief, die sonst nur fürstlicher Freigebigkeit ihren Urssprung zu verdanden psiegen.

Rur Eines will ich bervorbeben, mas ben Geschäftsmann wie ben Menschen abelt — die Liberalität, mit welcher er das Honorar ber Schriftsteller auf eine por ihm unbefannte Sobe gesteigert bat, die freudige Bereitschaft zu ieder Art von Aushilfe, mit der er seinen litterarischen Freunden entgegentam. "Das größere Sonorar, bas man fofort gibt", äukerte er im December 1826 gegen Eduard Gans, "gewährt auch ben Gelehrten mehr Spielraum zur Entwicklung ihrer Prafte: bas Bublicum findet fich angezogen einem Beginnen Dauer zuzumuthen, bas bie Anordner burch bas, was fie anbieten, selbst für begründet halten. Ich glaube derjenige au fein, ber auerst ben größeren Chrenfold, ben Gelehrten gegen-Aber, einführte, und ich habe in Bausch und Bogen nie Gelegenbeit gehabt, es zu bereuen. Die Litteratur tann fich nur beben, wenn man fie wirklich achtet, und die Empfänglichkeit des Bublicums fieht in ber gengueften Wechselwirfung mit bem Kelbe überhaupt, bas man ben Gelehrten eröffnet."

Man hat die umfassende, nach allen Seiten hin ausgreisende Wirksamkeit Cotta's wohl auch eine enchklopädische genannt und sie mit dieser Bezeichnung zu rühmen gemeint. Mit großem Unrecht. Freilich mochte er sich durch das Bewußtsein befriedigt stühlen, ein so mannichsaches Spiel geistiger Kräfte in Bewegung zu sehen und zu beherrschen und dadurch einen Einfluß auf die öffentliche Meinung zu gewinnen, wie er dis dahin von Deutschland noch nicht ausgegangen war; aber er hatte doch zuviel Bahlverwandtschaft mit dem Genius, den er zu Gaste geladen, um nicht zu wissen, daß berselbe nur durch die Eigenartigkeit seiner Erzeugnisse auf die Menschen einwirkt. Und wie er selbst eine casernen artige Anhäufung seiner geschäftlichen Arbeitsmittel von sich wies

und es vorzog, die verschiedenartigen Richtungen seiner buchhändlerischen Thätigkeit mit einem gewissen künstlerischen Tact auf seine Riederlassungen in Stuttgart, Augsburg und München zu vertheilen, so war er auch darin musterhaft, daß er die Leistungen genialer Männer nicht etwa zur Ausführung litterarischer Schablonen verwendete, die er sich vorgezeichnet hatte, sondern daß er einem Jeden sein eigenes Recht angedeihen und Niemanden dem Boden entstemben ließ, auf dem und für den er gewachsen war.

Dan Cotta vielfach auch in Staatsgeschäften thatig mar, foll nur beiläufig ermähnt werben, ba über biefe Borgange wenig betannt geworben und es baber unmöglich ift, fich über biefelben ein abichliekendes Urtheil zu bilden. Die staatsmannische Klugheit. Boraussicht und Rühnheit, mit ber Cotta bas valaftartige Gebäube seiner geschäftlichen Thätigkeit gegründet und aufgerichtet bat, läßt uns vermuthen, bag er auch mit bem Machthaber bes 18. Brumaire erfolgreich unterhandelt, daß er in den Irraangen des Wiener Congresses sich zurecht gefunden und an seinem Theile dazu beigetragen haben wird, die Hindernisse hinwegzuräumen, die sich bem Beitritt Baperns und Württembergs zum beutschen Rollvereine entgegenstellten. Möchten boch bie Erben Cotta's bem Beispiele nachfolgen, mit bem die Berthes'ichen Erben ihnen vorangegangen find. Die es verstanden haben, bas Leben ihres Baters zu einem Erbauungsbuche aller Gebilbeten zu machen! Mogen bie unbenutten Documente über bas Leben bes außerorbentlichen Mannes recht bald zu einer Darstellung verarbeitet werben, auf welche bie Rachwelt ein Recht hat! Erft wenn eine folche Arbeit bas geiftige Bilb Cotta's aufgeschlossen und bas nachwachsenbe Geschlecht mit seinen Erlebnissen und Gefinnungen vertraut gemacht bat, bann erft werben bie Ruge biefes Bilbes, bem wir heute bie Weihe geben, sich beleben und in ber Genossenichaft, ber er angehörte, bie Tugenden befestigen helfen, burch welche er eine Rierde des beutichen Buchhandels geworden ift.

Hauptversammlung am 18. Mai 1862.

F. J. Frommann.

Abolph Ruprecht in Göttingen, ein Buchhändler und zwar ein akademischer Buchhändler, von altem Schrot und Korn, ber so

recht eigentlich nach ber alma Georgia Augusta hingehörte, wo die alte Firma besteht und pon ihm in einem langen Leben ehrenvoll aufrecht erhalten worden ift; Frang Ludwig Gebhardt in Leipzig, einer unferer tuchtiaften Commiffionare, ber an feinem Theile reblich bazu beigetragen bat, bas Leipziger Commissionsgeschäft auf die jekige Sobe, die mir Alle bankbar anzuertennen haben, ju erheben: Ernft Babeter in Cobleng, bei bem ich nicht unerwähnt laffen tann, bak mir por 21 Rahren beschieben mar, ben Tob seines unvergeklichen Grofivaters zu verkündigen, bes Stammvaters einer ber achtungswürdigften Buchbanblerfamilien: Ernft Babeter murbe zu früh binweggerafft, um zeigen zu tonnen. baß auch er würdig war, biefem Geschlechte anzugehören, und fähig, bas von feinem trefflichen Bater voll Einficht neugeschaffne Beichaft in bemfelben Sinne fortzuführen. Diefem 28jahrigen Manne folgte unmittelbar ber 92iabrige Tobias Dannbeimer in Rempten, ben wir hier nie gesehen baben; selbst die Aeltesten unter uns erinnern fich nur seines lange vor ihm gestorbenen Sohnes. Dem Befiner ber Springer'ichen Buchhandlung, Carl Gutichow, in Berlin hat Freundeshand icon ein fo icones Dentmal in unferm Borfenblatte gefett, wie es nur einer vermochte. ber mit feinen Planen und feiner eblen Auffassung bes Buchbanbels bertraut mar. Mir mar er besonbers lieb als mehriähriger Ditarbeiter und Hausgenosse. Leop. Rof. Bar in Frankfurt a. D. Mitbegründer eines Antiquargeschäfts wie es sein foll, por dem wir Buchhändler allen Respect haben muffen, benn eine folde, Bücherkenntniß, wie diese Antiquare haben, eine solche Rührigkeit, Reblichkeit und Biffenschaftlichkeit, mochte ich hinzuseben, finden fich - bas muffen wir offen bekennen - unter uns Buchband: lern felten. Enblich Immanuel Guttentag in Berlin, ben amar nicht die Liebe jum Buchhanbel, sonbern zu ber Ermählten seines Bergens bewogen hat, seinem früheren Berufe zu entjagen und Buchhändler zu werben, ber aber bennoch in turger Zeit ein bedeutendes Verlagsgeschäft gegründet und ansehnlich erweitert hat, ein Mann, ber burch sein Gemuth und burch seine Leiftungen fich unter seinen Mitbürgern und seinen Collegen allgemeine Liebe und Achtung erworben hat.

Hauptversammlung am 3. Mai 1863.

K. J. Frommann.

Ruftus Chriftian Raumann in Dresben ftarb im 73. Lebensighre, au Denen gehörig, die fich erft im spateren Alter bem Buchbandel augewendet und unferm Stand zur Ehre gereicht haben burch treue und erfolgreiche Bflege eines bestimmten, ber eigenen Ueberzeugung entsprechenden, wichtigen und segensreichen Ameiges ber Litteratur. Carl Senmann in Berlin, ein Mittampfer im Freiheitstriege, beffen Rubilaum zu feiern ihm nicht vergonnt mar. qualeich aber auch ber Schmerz erspart, bas beutsche Baterland nach 50 Rahren noch immer obne Eintracht im Annern und ohne Macht gegen Auken zu sehen. Er war thatig und glücklich zuerft als Sortimenter, später eine Reihe von Jahren hindurch als Berleger, in unfern Berfammlungen ein ftets folgafertiger Rebner von gefundem Urtheil. Morit Scherz in Schwelm, ber fein ehrenwerthes Leben fast auf 88 Jahre gebracht hat und wohl ber Reftor unter ben Collegen gemesen ift. Der gehn Rahre jungere Carl Thienemann in Stuttgart, uns Allen als fleißiger Defibefucher wohlbekannt, ber nach einem wechselvollen Leben aulest einen bantbaren Wirtungstreis gefunden bat, indem er, obwohl felbft unverbeirathet, seine Neigung und sein Talent, mit Kindern in ansprechender Beise zu verkehren, so bak er ihnen ein lieber Ontel war, als Berfasser und Berleger guter Rinderbucher verwerthete. Theob. Blafing in Erlangen, als Sortimenter und Berleger ein rechter Universitätsbuchhändler, ber so glücklich war, burch seine verfönliche Liebenswürdigkeit und Sutmuthigkeit die gelehrten Herren an seinen Laben au fesseln und biesen au einer Art litterarischer Borfe au machen. ein Borzug, bessen sich jest wohl wenig Buchhändler mehr in gleichem Dake zu erfreuen haben. Conrab Aboluh Bartleben in Befth und Wien, einer ber ehrwürdigen Jubilare, Die ben Rreis ber zur Meffe versammelten Collegen zieren, Begründer eines ber aröften Sortimentsgeschäfte in Ungarn und früher in größerem Make als andere öfterreichische Buchhändler befliffen, Verlagsunternehmungen zu machen, die auf ben ganzen Umfang bes bentichen Buchhandels berechnet waren. Georg von Cotta, ein Freiherr und großer Grundbesitzer, von bedeutendem politischen Einfluß im engern und weitern Baterlande, nicht zum Buchanbler erzogen, aber boch ein sehr umsichtiger, unternehmender und burchaus ehrenwerther Buchhändler, der es verstanden hat, das von seinem energischen, in verschiedenen Richtungen unermüdlich wirdenden Bater gegründete vielseitige Geschäft zur vollen Entsaltung zu bringen und in früher ungeahntem Umsange fruchtbringend zu machen. Er wußte allen billigen Ansprüchen des Publicums entgegen zu kommen, so daß sein Wonopol im Berlage der größten deutschen Schriftsteller nicht drückend empsunden wurde und verstand zugleich, für die Leitung der vielen Zweige seines Geschäfts nicht nur die rechten Witarbeiter zu gewinnen, sondern sie sich auch durch angemessene materielle Vortheile, durch rücksichtsvolle persönliche Behandlung und dadurch zu erhalten, daß er ihnen so viel Freiheit der Bewegung und so viel Einsluß einräumte, als ersforderlich ist, um in derartiger Stellung mit Lust und Liebe zu arbeiten.

#### Hauptversammlung am 24. April 1864. Fr. J. Frommann.

Fr. Fleischer in Leibzig, einer ber Korpphäen unferes Bereins. Er befaß nicht nur bie Kähigfeit, sonbern auch die Reigung, neben ber Leitung seines eigenen mehrfach verzweigten Geschäfts, für seine Baterstadt, für bas engere und weitere Baterland gemein: nützia zu wirken, und hat babei Ginficht, Unverbroffenheit, Geschäftsgewandtheit und Berufstreue in einem Grade entwickelt, wie es ihm Benige nachthun werben. Sowohl um ben Leipziger Berein, der vorzugsweise ihm seine Gründung verdankt und dem er bis zu seiner letten Erfrantung porgestanden hat, als um den Börsenverein hat er sich große und dauernde Berdienste erworben Ru bem Gebäube, in bem wir heute tagen, hat er ben ersten Gebanken gehabt. Es sind jest gerade 30 Jahre, daß die Börsenversammlung im theologischen Aubitorium bes Baulinums nach der begeisterten und begeisternden Rebe bes unvergeflichen Fr. Berthes ben Börsenbau beschloß. Er hat die Bestellanstalt ins Leben gerufen und mit besonderer Borliebe und hingebung die Lehranftalt für Buchhändlerlehrlinge begründet und geleitet. In ben orbentlichen und außerordentlichen Ausschüffen bes Börfenvereins ift er ohne Unterbrechung thätig gewesen und bat sich so in ber Geschichte bes Bereins und bes Buchhandels überhaupt eine ehrenvolle Stelle

redlich erworben. Dr. Morit Beit in Berlin. Durch ererbtes Bermögen unabhängia, littergrifch gründlich gehilbet, schon als Schriftsteller geachtet, fand er fein Genflae an einer beruflosen Stellung, sondern mandte fich bem mübe- und gefahrvollen Berlagsbuchbandel au. um von diesem festen Buntte aus in weitern Rreisen wirtiam zu werben und fein nur auf eble und hobe Riele gerichtetes reines Streben zu bethätigen. Diefen Stempel tragen nicht blok seine buchbändlerischen Unternehmungen, sondern sein ganzes politisches und Brivatleben. Die Interessen bes Buchhandels hat er in seiner einflufreichen Berliner Stellung mit Mannbaftigteit vertheidigt, bem Borfenvereine aber mehrfach in Ausschuffen, zulett feche Sahre hindurch als Borfteber gebient mit feltener Hingebung und Unverbroffenbeit. So haben wir ibm zu verbanten, baf burch Anstellung bes Archivars ber Geschäftsgang im Borftande beffer geordnet und erleichtert worben ift. Auf seinen Betrieb und unter seiner thatiaften Mitwirtung ift ber von ber t. fachs. Regierung icon früher geforberte Entwurf zu einem Gesete über die litterarischen und fünftlerischen Urheberrechte für aanz Deutschland ausgearbeitet worden, welcher ber von der hohen beutschen Bundesversammlung niedergesetzen Commission vorliegt und bem Bernehmen nach in ben wesentlichen Buntten von ihr gebilligt worden ift. Seine perfonliche Liebenswürdigkeit und fein aus bem Bergen tommendes Wohlwollen gewannen bie Bergen auch Derer, die in ben Hauptfragen bes Lebens seine Anfichten nicht theilten, so bag fie ihm Achtung und Freundschaft wibmeten.

An dem Kampse für das Recht der nordischen Herzogthümer und die dabei verpfändete Ehre des Baterlandes hat der deutsche Buchhandel, wie mit wenigen Ausnahmen auch die periodische Presse, durch Beröffentlichung und Berbreitung des schriftlichen Worts lebhaften Antheil genommen und seine Schuldigkeit gethan. Und außerdem mag mancher unserm Stande angehörige Jüngling auch mit seinem Leben dafür einstehen oder eingestanden sein. Bon zweien wissen wir's gewiß. Bei Missunde ist der frühere Gehilse bei E. H. Schroeder in Berlin, Landwehrlientenant Hammer, geblieben und in dem rühmlichen Seegesecht der jungen preußischen Marine an der Kliste von Kligen ein Sohn unseres verstorbenen Collegen Coppenrath in Münster, den seine Dienstpssicht in den Krieg rief, als er eben das Geschäft seines Bruders in Regensburg

verlassen, sich etabliren und heirathen wollte. Er stand als Obersteuermann auf der Arkona, als eine Granate neben ihm platze und ihn in Stücke zerriß. Bewahren wir diesen Kämpsern, die für das Baterland gefallen sind, ein bankbares Andenken. Gebe Gott, daß diese und andere Opfer nicht ganz oder halb vergeblich gebracht sein mögen!

#### Hauptversammlung am 14. Mai 1865. Carl Hoffmann.

F. Unter den verstorbenen Mitaliedern führte der Vorsteher auf: Unbreas Sagle in Brag, Mitbefiger ber Firma 3. G. Sagle Sohne, eines ber größten Geschäfte Deutschlands; Louis Sachette in Baris. Gründer und Mitbesitzer ber berühmten Buchhandlung L. Sachette & Co.; Friedrich Sofmeifter in Leipzig, ber im 83. Lebensiahre zu Leipzig ftarb. Er batte feine Lehrjahre 1797 bei Breittopf & Hartel begonnen und brachte es bei ihnen bis zum Geschäftsführer in beren Musikhanblung, verließ 1802 Leivzig und lebte 3 Rahre in seiner Baterstadt Strehla als Colonial- und Schnittwarenhandler, siebelte 1805 wieber nach Leipzig über und gründete 1807 bier seine Musikalienbandlung und die erste Musikalienleihanstalt. Wer unter ben Collegen bat nicht ben thätigen bis in sein hobes Alter ruftigen Mann gekannt, welcher Rust und Mufiker aufs fraftigste zu fördern suchte? Brachte er boch Compositionen von S. Marschner, Fr. Schneiber, A. Methsessel und vielen Audern. Daneben pflegte er mit Liebe botanischen Berlag, ba er felbst ein guter Botaniter war. Er war Börsenmitglied bis 1856 und rechnete auch stets selbst auf ber Börse, wo ber fleine bewegliche Mann mit seinen schwarzen Augen und biden Augenbrauen leicht erkenntlich war.

F. Am 14. August 1865 starb zu Dresben Friedrich Brodhaus, ber in seinem 23. Jahre nach dem Tode seines Baters mit seinem jüngern Bruder Heinrich die schwierige Ausgabe übernahm, das große und verwickelte Geschäft weiter zu führen — ein Unternehmen, das die beiden Jünglinge bekanntlich mit nicht geringen Anstrengungen, allerdings auch mit Hilfe des ersahrenen und treuen Bochmann, dessen Berdienste beide Brüder durch Wort und That dankbar anerkannt haben, über alle Erwartung glüdlich

hinausgeführt haben. Friedrich war gelernter, bei Bieweg und auf Reisen tüchtig ausgebildeter, Buchdrucker, widmete sich auch vorzugsweise der gemeinschaftlichen Druckerei und den andern technischen Zweigen des Geschäfts, daneben bis 1849, wo er sich zurückzog, der obersten Leitung der Leipziger (Deutschen) allgemeinen Zeitung. An den Angelegenheiten des Börsenvereins hat er stets warmen Antheil genommen und sich durch seine Offenheit, Geradsheit und Zuverlässigsteit allgemeine Achtung und Vertrauen erworben.

### Hauptversammlung am 19. Mai 1867. Jul. Springer.

Die im vorigen Sahre beschlossene Gebenktafel für Georg Grovius. ben Stifter bes Unterftütungsvereins für Buchhanbler, Buchhändler-Wittwen und Gehilfen warb mit folgenden Worten bes Borftebers enthüllt: Es ift in bem verflossenen Jahre ber Beichluß gefaßt worben, bem Begründer bes Unterftützungs-Bereins beutscher Buchbanbler und Buchbanblungs-Gehilfen eine Gebenttafel im Saale ber Buchbanbler-Borfe zu errichten. Es war ein Gefühl ber Anertennung und bes Dantes, welchem biefer Beichluk In ber langen Reihe von Jahren, welche feit bem Besteben bes Bereins verflossen find, hat fich ber Segen, ben berfelbe spendet, immer weiter verbreitet. Die verschlossenen Acten bes Bereins murben gewiß ein beredtes Reugniß ablegen von ber Silfe, die nur gewährt werben tonnte burch ein bergliches Rusammenwirten einer fo großen Rahl hilfsbereiter Genoffen eines Standes. Wir wollen uns nicht ruhmen, bag ein Jeber von uns mit ber That und so Mancher von uns mit Rath beitrug. Wir haben hierbei nichts gethan, als was ben Mitgliedern einer großen Familie zusteht. Wohl aber burfen wir ben ruhmen und fein Gebächtniß in Ehren halten, ber querft uns biefe Berpflichtung por bie Augen ftellte und nicht eber rubte, als bis bas Reis gepflanzt war, welches beute zu einem ichattenreichen Baume erstarft baftebt.

> Hauptversammlung am 10. Mai 1868. Jul. Springer.

"Am 18. December vorigen Jahres ftarb Johann Beter Simmer, vormals Besiger ber Matthias Rieger'schen Buchhanblung

in Angsburg und Rünchen. In bürftigen Berhältniffen geboren. bat Himmer in mübevollen und schwierigen Lehr- und Gehilfeniahren ben Ernst bes Lebens tennen gelernt; aber wie er während berfelben mit gleichem Ernfte an fich und feiner Ausbilbung at: beitete, erwarben ihm seine Treue, sein Rleiß und seine Umficht bas polle Rertrauen seiner Brinzipale. Diesem Bertrauen und biesem Fleike perbantt bas Geschäft, bas er übernommen, die Blüthe, in welcher er es nach 37iähriger eigener Thätigkeit seinen Sohnen über-Durch bas Bertrauen feiner Mitburger in bie geben konnte. Gemeinbeverwaltung seiner Stadt berufen, bethätigte Simmer seinen praktischen Sinn in mancher für bas Gemeinwohl fruchtbringenden Einrichtung: ein gleiches Bertrauen feiner Berufsgenoffen mablte 1859 in ben Börsenvorstand, bem er bis 1863 als ihn Schriftführer angehörte. Die Einrichtungen bes fühlbeutichen Buch handels lagen himmer besonders am herzen; er bat für dieselben viel gekämpst und gewirkt. In Rubolph Beigel bat nicht nur unfere Genoffenschaft, fondern gang Deutschland einen der feinfinniaften Kenner und Liebhaber ber Runft verloren. von ihm ererbten Sinne für bas Schone wußte er fein Geschäft ju einem Inftitute ju geftalten, welches die Schätze ber Runft sammelte, um bieselben, Neigung und Kenntniffe forbernd, wieber den harrenden Kunftfreunden zu übermitteln. Sein feiner Be: schmad, sein richtiges Urtheil, seine Renntniffe, sein Gebächtniß wie seine unbestechliche Rechtlichkeit bilbeten ihn zu einer Autorität auf jenem Gebiete aus, beren Berluft schwer erseslich ift. 21m 14. No: vember porigen Jahres ftarb in feinem 76. Lebensiahre Julius Campe, Inhaber ber Firma Hoffmann & Campe in Samburg - ein für die Geschichte ber neuesten beutschen Litteratur bedeutfamer, um bieselbe vielfach verbienter Dann; seine intimen Beziehungen zu einer Anzahl bervorragender Männer, welche zu ihrer Reit die litterarischen und politischen Strömungen leiteten, verleiben Julius Campe nicht minder eine Bebeutung für die Geschichte bes beutschen Buchhandels, in welchem seine Firma die Leiden und Freuden der Zeit der beutschen Censur, wie die der vor= und nach: märzlichen Brekverfolgungen reichlich erfahren hat. Wenige Bochen vor bem 50jährigen Jubilaum seines Geschäftes ftarb am 28. Februar biefes Jahres im Alter von 77 Jahren Ebnard Beber in Bonn; er hat 1818, nachbem er als Lieutenant die Freiheitstriege

von 1813, 14 und 15 mitgemacht, sein Geschäft im Hinblick auf bie bevorstehende Errichtung der Universität zu Bonn mit bescheidenen Mitteln, unterstützt besonders von dem verstorbenen Georg Reimer Bater, in dessen Geschäft er gearbeitet, gegründet; sein ernstes wissenschaftliches Streben, seine Bilbung und seine Kenntniß der alten und neuen Sprachen brachten ihn den Männern der aufblühenden Universität nahe, und sein redlicher Sinn und seine unermübliche Thätigseit verstanden es durch die Verbindung mit densesden seinem Sortiment wie seinem Verlage eine große Bedeutung zu erringen. Ernst Moriz Aredt war ihm nach allen Seiten ein Freund und Förderer und Weber's Verlagstatalog schmücken wie Arndt's auch die geseierten Namen B. G. Riebuhr, Karl Simrock, Ferd. Welter, F. G. Welcker und Andere.

Hierauf folgte eine längere Ansprache bes Borstehers in Bezug auf die unterdessen erfolgte Enthüllung des Bildnisses von Dr. Moris Beit, gemalt von dem berühmten Philipp Beit.

#### Hauptversammlung am 29. April 1869. Jul. Springer.

Unserem Rreise besonders nabe ftand Chuard Trewendt. In unfern Berfammlungen bier fehlte er nie; fein liebensmurdiges und offnes Wefen erwarb ihm überall Freunde; an ben Angelegenbeiten bes Börsenvereins nahm er ein reges Interesse, bas er auch während seiner vieliährigen Wirksamkeit im Rechnungsausschusse bethätigte. Aus einer in großen Unternehmungen sich bewegenben Thatigkeit ift er uns, ba er noch in ber Kraft bes Lebens ftand, ichnell und unerwartet entriffen. Mit Geldick. Berftand und Duth bat er ein angesehenes Berlagshaus gegründet. Gleich ben Mitbürgern seiner Baterstadt, beren Rathe er viele Jahre angehörte, werben auch wir sein Andenken in Achtung und Ehren halten. F. Unter den verstorbenen Richtmitgliedern (er war nach Ueber= gabe seiner Handlung an seinen Sohn ausgetreten) war auch ber im 75. Jahre abgeschiedene Leopold Boß, ein Jugendfreund von Fr. Fleischer und wie biefer Buchhändlersohn, ber lange Reit eines ber thätigsten Mitalieber bes Borfenvereins gewesen ift, im Sahre 1834 bie Borfchläge zur Ordnung ber litterarischen Rechtsverhaltnisse mit berathen, im Ausschuß für den Börsenbau als Leipziger

Stellvertreter seines altern Freundes C. Dunder fo tapfer wie bie andern Leipziger, benen die meiste Arbeit oblag, gegebeitet bat. Er mar Sabre lang Borfitenber im Bermaftungsausichuk, fpater Mitalied bes Rechnungsausschuffes. Sein gebiegener naturwiffenschaftlicher und medicinischer Verlag war die Frucht eigner Kenntnisse in diesen Kächern und erwarb ihm die verdiente Achtung der Gelehrten, wie ber Collegen. Seine ftrenge Gigenart in geschäftlichen Berhältniffen, seine Rabigleit in Eröffnung neuer Conti. ift ihm von Manchen zum Borwurf gemacht worben, mag inbeffen bei feinem Berlage mohl bas richtige gewesen fein. A. Berroid in Brag, ben ältern Collegen befannt als Borfitsenber und Berichterftatter bes jur Begutachtung ber Borfcblage jur Firirung ber Buchhänblermeffe niebergefetten Ausschuffes, bem man bamals nicht bie Energie und Singabe zugetraut hatte, bie er 1848 im Wiener Reichstage bewiesen bat, ohne fich Ausschreitungen zu Schulben tommen zu laffen, bie ibm Berfolgungen zugezogen batten. Doch gog er fich aus bem politischen Leben und bem Buchhanbel gurud und widmete seine ganze Thätigkeit der Berausaabe einer landwirthschaftlichen Reitung.

#### Hauptversammlung am 15. Mai 1870. Jul. Springer.

F. Q. Dehmigte in Berlin, ein Rämpfer in ben Befreinnasfriegen, war im mundlichen und schriftlichen Berkehr ber friedfertigfte und gefälligfte Menich von ber Belt, kluger, thatiger und gludlicher Geschäftsmann, treuer Freund, ber befte College im Borftande und in ben Ausschüffen bes Borfenbereins, sowie im Berliner Unterftütungsverein, ftets unverbroffen, beiter und entgegen-Bon E. S. Mittler, querft febr thatigem Sortimenter fommenb. und fpater glücklichem Berleger von Kriegswiffenschaft, Litteratur und Schulbüchern, kann man basselbe sagen. Auch er war in unfern gemeinschaftlichen Angelegenheiten mit Liebe thatig, namentlich im Revisionsausschusse ber Actionare bes Börsengebäubes. Mit Recht sagte ber Borfteber von ihm: "in ihm spiegelt sich ber ruhige Ernft und bie heitere Gleichmäßigkeit, welche ein autes Gewissen gewähren. Er burfte von sich sagen, daß er teinen Feinb habe und daß er nie Jemand mit Wissen und Willen beleidigt

babe". Er ist einer ber wenigen Brinzipale, die bis in ihr hobes Alter noch felbit auf ber Borie gerechnet haben. C. Dunder. ein Sauntförberer bes Borfenbaues, ber als Borfteber bie zweite verbefferte Auflage bes Borfenftatuts zu Stande brachte, baburch die Wirkfamkeit bes Vereins belebte und erweiterte, war burch ben Antauf ber Beder'ichen Beltgeschichte aus bem Fröhlich'ichen Berlage, die er in ihren wiederholten Auflagen durch verftandige Bahl bes Herausgebers stets oben zu erhalten verstand, vorzugsweise auf hiftorischen Verlag gewiesen, ber Verleger von Q. Rante geworben, baneben aber auch Begel's und ber Berliner Rahrbücher, bes Briefwechsels zwischen Goethe und Relter 2c., bis in sein Alter unermüblich thatig und mit jugenblichem Gifer ergreifend, mas fidr ihm als wurdig ber Forberung barbot. Diefen brei Berlinern reiben fich zwei Frankfurter an. 3. D. Sauerlanber. auch Buchbrucker und einsichtiger, thätiger Berleger vorzugsweise schönwissenschaftlicher Litteratur, sowie von Brachtwerten. Bar er boch Berleger Rückert'icher und Brentano'icher Dichtungen, ein milber Charafter, von feinem Tact und Geschmad. C. Rügel. ein selbständiger Geift, ber sich auch in seinen Schriften ausspricht, bie er aber nur als Manuscript brucken ließ und an Freunde pertheilte, richtete gunächst sein Augenmert in ber von Ausländern viel besuchten Stadt auf ausländische Litteratur und Frembenverlehr, als Berleger auf die Grammatiten nach Ollendorf's Methode. Im Borsenverein mar er nie thatig, aber wer ihn tannte, bem flöfte er durch seine ganze fraftige Mannlichkeit und mannichfache Lebenserfahrung, im Umgange mit bedeutenben Menichen erworben, Achtung ein. Ferb. Ente bat es verftanben, burch fein frantisches leichtlebiges Entgegenkommen und rechtzeitige Aufmerklamkeit bie Autoren an sich zu fesseln und in furzer Reit einen sehr bebeutenben Aufschwung feines medicinischen Berlags zu erzielen. Schulthef in Burich, als Buchhandler in Sortiment und Berlag einer ber erften in ber Schweig, ein fehr geachteter Burger und gebilbeter Mann, hat fich in ber Schweiz um bie Entwicklung ber bortigen collegialischen Berhältnisse unter ben Geschäftsgenossen vielfach verdient gemacht. Endlich Eduard Bieweg mar zwar nie Mitalied bes Borftandes, wozu er vor Andern burch seine Geiftesgaben befähigt gewesen ware, wohl weil seine ganze Art gerabe nicht geeignet war, die Neigung ber Rehrzahl zu gewinnen,

in den aukerordentlichen Ausschüffen aber, die nur vom Borstande und Bablausschuffe gewählt werden, fehlte er fast nie und war eins ber einflufreichsten Mitalieber, wie er benn auch in ben Hauptversammlungen eine gewichtige Stimme führte. Auch er batte im Freiheitstriege mitgefochten und ein verfürztes Bein beimgebracht Aber boch trat er fest auf in seiner ganzen mannhaften Ericheinung und wufite dem Nachdruck zu geben burch seinen scharfen Berftand seine schlagfertige Runge und die Festigkeit seines Willens. Dieser Festigleit, bem icon früh ins Auge gefaften Riele unverrückt nachauftreben, bat er auch feine geschäftlichen Erfolge, nächst Gott. au verbanten. Früher wie Andere batte er erfannt, daß in der Litteratur zunächst bie Naturwissenschaften blüben würden, ging besbalb. bepor er in bas väterliche Geschäft als Theilnehmer eintrat. auf ein halbes Sahr nach England, um bort ben Drud ber Holzschnitte zu lernen, worin bamals schon bie Engländer Meister waren, benn er war auch Buchdrucker und in Deutschland ber erfte. ber sich barin hervorthat. Muth hatte er auch genug, um Unternehmungen zu wagen, vor benen ein Anderer zurückgeschreckt ware. und scheute keine Reisen, um die besten Autoren burch versonliche Bekanntschaft zu gewinnen, was ihm auch meist gelang, weil sein sicheres Auftreten Bertrauen erweckte, und er es verftand, zu rechter Reit Opfer zu bringen. Er war nicht Jebermanns Freund, aber wen er einmal achten gelernt und ins Herz geschlossen batte, dem blieb er treu, auch wenn bie gegenseitigen Ansichten über wichtige politische und religiöse Fragen auseinander gingen. An bem öffent= lichen Leben seiner Baterstadt, seines engern Baterlandes und Deutschlands hat er fich thätig und eingreifend betheiligt.

Die Hauptversammlung am 7. Mai 1871 ward vom Vorsteher Springer in gehobener Stimmung eröffnet mit einem Rückblick auf den siegreich beendigten Krieg, worauf er sortsuhr: "Unsere erste Pflicht ist: der Männer aus unserem Berufskreise zu gedenken, welche an den blutigen Schlachten, an den Leiden und Drangsalen dieses großen Krieges und Kampses sür das deutsche Vaterland Theil genommen; mit Stolz sehen wir auf die nicht kleine Zahl derer unter ihnen, deren Brust das Ehrenzeichen der Tapferkeit schmückt; mit tieser Wehmuth blicken wir auf die, welche für das Vaterland gefallen sind. Ich führe ihre

Ramen auf, wie sie bas Börsenblatt verzeichnet bat; voran unfer College Ernft Müller in Minben und Die Sobne unferer Collegen Abolph Rrabbe in Stuttgart, Guftav Chuard Schulge in Leivzig und ber Frau Rath Belming = Caefar in Detmolb. Rerner Die Gehilfen: Ludwig Battmann - Bermann Bobn - Rofenb Chriftmann - Sans Gleichmann - Buftap Goebete - Ernft Beinr. Chrift, Rebens - Dar Renn= ler - Eugen Lange - Guftap Mener - Dt. Minberlein - Ernft Muller - Carl August Munginger -Ernft Reumann - Arthur Bilbt." F. Unter ben fonft pom Borfteber genannten abgeschiebenen Mitgliebern ift bier zu nennen: Albert Anittel (Braun'iche Sofbuchbandlung) in Rarisrube. einer unferer tuchtigften Collegen, welcher nur beswegen feinen Antheil an ben Arbeiten bes Börsenvereins genommen bat, weil er febr felten zur Deffe getommen ift, mas wir nur bebauern tonnen, benn er batte gang bas Reug gum Borfenvorsteber, wie er benn eine Zeit lang Borfteber bes fübbeutschen Bereins und Borfitender im babischen Landtage gewesen ift. Wer ihn gefannt bat, weiß, daß er durch Geiftesaaben und Charafter bas allieitige Bertrauen verdiente. Es ift überhaupt zu bedauern, bak unter ben füddeutschen Collegen nicht mehr thätige Theilnahme an den gemeiniamen Angelegenheiten berricht.

#### Hauptversammlung am 28. April 1872. Jul. Springer.

Wilhelm Levhsohn und Theodor Liesching waren regels mäßige Besucher der Messen und nahmen regen Antheil an den Angelegenheiten des Börsenvereins. Diesen beiden guten Genossen sei ein besonderes Wort der Erinnerung geweiht.

Levhsohn's feuriges Temperament, seine Begeisterung für die Gestaltung der politischen Berhältnisse Deutschlands hatten ihn nachdem er seine Ueberzeugung in Kämpsen bethätigt, die die schwersten Opfer ihm auferlegt hatten, auch das Opser der Freisheit, von dem Bersolg der ursprünglich beabsichtigten wissenschaftlichen Laufdahn absehen lassen. Er trat mit Liebe und Neigung zum Buchhandel, dem er dis zu seinem Tode angehörte. 1848 ward er in das deutsche Barlament gewählt, und er hat in der

Paulstirche mitgetagt. Uns war er ein anregender Genosse. Sein scharfer Berstand, seine Gabe des unmittelbaren Gesprächs machten ihn uns doppelt werth. Nach den Stunden des Geschäftes gewährte er uns Stunden erfreulicher Erholung. Die Güte seines Herzens, sein gesundes Urtheil, die Begeisterung seines Wortes, seine Liebe zum Ideal bleiben unvergessen.

Theobor Liefding mar wiederholt im Borftanbe bes Borfenvereins und ebenso bes Subbeutschen Buchbanblervereins thatia: er hat an mancher wichtigen Angelegenheit bes Buchhandels mit gegrbeitet und auch in biesem Sagle burch fein Wort manchen Gegenstand zur Entscheidung gebracht. Seine ruhige, fichere Burbe stellte sich ichon außerlich in der eblen Erscheinung dar, die wir nun millen. Gin freundlicher Ernst wohnte in ihm. Der Ernft einer tiefgegründeten Ueberzeugung, welche bas Leben durchbrang. trat auf seinem Antlit hervor, gemildert burch bie aus biefer Ueberzeugung geschöpfte Auversicht. Go war er ganz bem Werte bingegeben, welches ihm bie Bflicht entgegentrug, in seinem Berufe. in welchem er biefer Ueberzeugung nach Kräften, nach äuferften Rraften, mit hintenansesung oft bes eignen Bortheils, Geltung gu ichaffen munichte, in feinen arbeitsvollen Beftrebungen für unfer Stanbesleben und unfere Giniaung. Sein Gemuth behielt bie Rinblichkeit und Reinheit, Die ein besonderer Schmuck eines Mannes find. Ehre fei bem Anbenten biefes lieben, getreuen Freundes und Genoffen. -

Ich hatte das Verzeichniß der Heimgegangenen eben geschlossen, als aus Rom die Kunde zu uns kam, daß Dr. Gustav Parthey im Alter von 74 Jahren daselbst gestorben ist. Parthey war seit dem Tode seines Vaters die Ende des Jahres 1865 der Chef der Buchhandlung Friedrich Nicolai's in Verlin. Persönlich trat er dem Gedote seiner Natur gemäß wenig in die Dessentlichteit; Diejenigen aber, die in Verkehr mit ihm traten, empfingen wohl den Eindruck, daß hier ein besonderer, eigenartig gestalteter Nann vor ihnen stehe. Sine sehr gründliche wissenschaftliche Bildung, welche ihren Abschluß in einer mehrjährigen Reise durch Italien, Frankeich und England sand, war die Grundlage für seine buchbändlerische Thätigkeit, deren Früchte in der Herrichtung und Bollzendung der ernstesten Verlagsunternehmungen vorliegen. Seine Liebe zu den Wissenschaften sand die Muße, die wichtigsten philos

sophischen Arbeiten zu vollenden und herauszugeben. Diese Werte hatten die Bedeutung, daß die Akademie der Wissenschaften in Berlin ihn zum Mitgliede wählte. So genoß er eine der vorsnehmsten Ehren, welche einem deutschen Gelehrten zu Theil werden kann.

Dem buchhändlerischen Gemeinwesen gehörte ebenfalls seine Arbeit; er war mehrere Jahre lang Borsteher der Berliner Corporation, lange Jahre hindurch Mitglied des Preußischen litterarischen Sachverständigen-Bereins.

Eine so vielsache, äußerlich stets unter ben Schessel gestellte Thätigkeit, die auf jeglichem Gebiete das Bedeutendste zum Ziel hatte, ward erst in den letzten Jahren von Parthey vereinsacht, als er sich von den Geschäften zurückzog, ganz der Wissenschaft und seinen Pflege der Kunst sich hingab und in mehrsachen Reisen nach Italien eine letzte Ernte hielt. Parthey war ein edler unabhängiger Character, ein seiner tritischer Geist, ein liebenswürdiger, besonnen und sest sich gestaltender Mensch. In der Geschichte seiner Ingend, die er in den letzten Jahren für die Seinigen in zwei Bänden drucken ließ, hat er sich selbst ein Denkmal gesetzt, dessen Betrachtung unsere Bibliothet den Genossen gewährt, für welche er mir vor seinem letzten Scheiden von Berlin ein Exemplar übergab. Wir ehren sein Andenken mit dem Ernste, den ein so reiches ins neres und äußeres Leben uns gebietet."

Die Aufstellung von C. Dunder's Bilde im Börsensale leitete der Borsteher ein durch einen Hinweis auf die Bilder von Perthes, Enslin, Reimer, Beit, Cotta und Fleischer und suhr dann sort: "Zu diesen sechs Männern stellen wir Dunder, einen würz digen Genossen. In Dunder's Charakter= und Lebensbild sinden sich die Züge, die wir an jenen hervorheben konnten, mehr oder minder entwickelt, ganz sehlte auch nicht einer; alle zusammen bils deten ein tüchtiges, achtunggebietendes Ganze. Er war ein Mann der That, er erkannte oder ahnte mit richtigem Sinn die Bedeutung und Wirkung der neu sich gestaltenden Wissenschaften und ihrer Werke, rasch beschritt er die Wege, welche sörderten, auch ihn försberten, und er ging auf solchen Wegen unermüdet dis zum Ziele. In nicht langer Frist nach Vegründung der Firma Duncker Humsblot, die er mit Humblot errichtete, nach bessen Tode aber allein geführt hat, zählte dieses Verlagshaus zu den angesehensten Buchs

banblungen Deutschlands. Die ersten Männer ber Wiffenschaft. namentlich der historischen und philosophischen Wissenschaften, fanden bort für ihre Werke Berftandniß und Thatigkeit, manche andere Wissenschaft und Runft ward gevilegt und die gute Arbeit Aller trug Allen gute Früchte. Dunder's offenes Berg, fein flarer Roof. feine Achtung por der Arbeit ber Biffenschaft, sein gesundes Urtheil, eine beiter geübte eble Gaftfreunbichaft zogen die besten Männer iener Reiten, die ihm verbunden waren, zu gefelligem und begludenbem Bertehre in fein Saus, beffen würdiafter Schmud bie Gattin mar. Durch seine Arbeit richtete Dunder fein Baus auf: ber organische Bau besselben muß einen Jeben unter uns mit Bewunderung erfüllen. Die Werte, die er aus bemfelben bervorgeben ließ, befiten, wie ihr Berleger, eine feltene Lebensfähigteit und einen Werth, die ihnen noch lange eine Bebeutung gewähren wird. Wenn fie einmal nicht mehr ber Forderung bes Tages entsprechen, bann werben fie in der Geschichte der Wissenschaften wieder aufleben. Dunder gehörte zu ben Erbauern biefes unferes Saufes, zu ben erften, welche bie Schwelle bestelben überschritten. Bas ihm der Buchhandel an Freude und Theilnahme gewährte, das hat er reichlich wiedergewährt durch Theilnahme an unferer Oragnifation und durch treue Arbeit an jeglichem Interesse bes Stanbes. Dunder war es gegonnt, in geiftiger und körperlicher Frische bas höchfte Greisenalter zu erreichen; ein Geschlecht ernfter, tuchtiger Sohne war ihm erwachsen, Jeber ein ganger Mann wie ihr Bater, Jeber in besonderer Wirksamkeit, in besonderer Treue an feiner Stelle. In ihnen lebt er weiter. Sie ichauen mit uns auf sein Bilb und freuen sich ber Treue und bes Dantes, bie wir ihrem Bater widmen, ber Ehre, bie wir bem Ramen Dunder in biefer Stunde erweisen. Auf uns blickt bas Bilb mit ber Mahnung: ben Tag zu nuten, bas Gute zu lieben, in Treue zu arbeiten, und nicht nur mit kleinem Ginne für uns zu arbeiten. sondern bas Ange zu erheben und Allen zu bienen nach unferer Rraft."

#### Hauptversammlung am 11. Mai 1873. Jul. Springer.

"Unserem Bereine stand von den Berstorbenen besonders nabe: Franz Röhler in Leipzig; er war 1836—1839 Mitglied bes

Borftandes und damals thatia bemüht bei ber Feststellung bes neuen Borienstatutes. Unermüblicher Fleif, ftrenofte Rechtlichkeit. aroke Gewiffenhaftiateit in ber Babrnehmung ber Interessen seiner Geschäftsfreunde und vielseitige Begabung baben Röhler's Geschäft von einem kleinen Anfange beraus zu großer Blüthe gebracht. Röhler war freundlich und wohlwollend gegen Jedermann, treu und voll Theilnahme für feine Freunde, gefällig und befcheiben. warmen Interesses für alles, was seinen Beruf betraf; wohl barf ich fagen: Röbler batte nur Frennde unter feinen Collegen! -Conrab Theissing in Münfter, ben wir vor langer als 10 Sahren jum letten Dale bier unter uns faben, mar in feiner gangen. tros eines hoben Alters jugenblichen Erschetnung, in großer Achtung ftebend bei feinen Mitburgern und Berufsgenoffen, neben einer reichen geschäftlichen Erfahrung ausgezeichnet durch alle bie porzüglichen Eigenschaften, welchen wir bei ibeal angelegten Raturen so gern begegnen, ein besonderer Forberer gemeinsamer buchbanblerischer Interessen: er war ber Mitbearunder und langiabriger Borfteber bes Rheinisch-weftphälischen Rreisvereins, burch welchen er bie alten, ehrenwerthen Grundfate bes beutichen Buchbanbels aufrecht zu erhalten bestrebt mar. Den auten Ramen, ben Theisfina im Buchhandel hatte, werben wir zu ehren miffen." - F. Carl Ruthardt in Breslau, einer unserer tuchtigften Sortimenter, früher nie fehlend auf ber Deffe und in ben hauptversammlungen, wiederholt Mitglied in ben Ausschüffen, au feinem Schreden einmal fogar jum Borfteber gewählt, munter in Gefellichaft und in autem Bernehmen mit dem Hauptbesiter ber Handlung Jos. Mar & Co., was begreiflich nicht bei allen Theilnehmern eines Geschäfts ber Rall ift und fein tann. - Wilh. Ferb. Th. Bogel, Sohn von R. C. B. Bogel und früher Befiger ber großen von Beb. Crufius stammenden Berlagshandlung, zulett Theilhaber der Dieterichschen Buchhandlung in Göttingen, ein Mann von aufgewecktem Geifte, claffischer in Bforte erworbener Bilbung und treffenbem Bise. Bon 1845-47 war er Schriftführer im Borftande. Bum großen Leidwesen feiner Freunde ließ er sich gerade burch seine Begabung verführen, Gesellschaft zu suchen, in ber fein Wit glanzte, und barüber fein Geschäft zu vernachlässigen.

Zum Schlusse gebachte ber Borfteber noch "eines Mannes", welcher, gehörte er auch bem Buchhanbel nicht an, boch ein das

Bohl besselben ganz besonders fördernder Freund war, des Ansfang dieses Jahres zu Dresden verstorbenen Geh. Raths Dr. Weinlig. Seine Stellung im kgl. sächs. Ministerium hatte ihm während einer langen Zeit die Einrichtungen und Verhältnisse des beutschen Buchhandels nahe gebracht und ich weiß aus dem Munde Morit Beit's, daß derselbe stets ein warmer Vertreter und Försberer unserer Interessen war. Seiner freundlichen Theilnahme an den vor vier Jahren stattgehabten Verhandlungen des Vörsensausschusses über das Gesetz zum Schutze des Urheberrechts versdanken wir manche Klärung und zweckmäßige Feststellung wichtiger Brincivien des Gesetzs."

# Hauptversammlung am 3. Mai 1874. Ab. Enslin.

Sof. Max in Breglau, ber Begründer ber feit 1809 beftebenden Firma 3. Mar & Co. in Breslau. Die freundschaft= lichen Begiehungen, in benen er ju ben berühmteften Mannern ber Biffenschaft und Litteratur ftand, mit benen er gefelligen Bertehr und lebhaften Briefwechsel unterhielt und die versönlich von ihm ausgebenden Anregungen verschafften seinem Berlage eine Reibe bervorragenber Werte und einen wohlbegründeten Ruf. Es war Rosef Max vergönnt, ein Alter zu erreichen, wie es nur Wenigen autheil wirb. Carl Sugo Biganb, Befiger ber Firma Otto Wigand in Leivzig, wurde im fraftigsten Mannesalter burch einen jähen Tob bem Kreise seiner Freunde und einer vielseitigen geichaftlichen Thatigfeit entriffen. Rulius Bubbeus in Duffelborf. ber mehrfach in Commissionen bes Börsenvereins thatig war und bessen Fachkenntnisse, namentlich auf bem Gebiete ber Runft, auch unserer Genossenschaft wesentliche Dienste leisteten. Bubbeus geborte zu ben regelmäßigen Besuchern ber Oftermesse und mar Bielen von uns ein gern gelebener Freund. Richt mehr in ber Ausübung bes Berufs thätig ftarb am 14. August 1873 in seinem 77. Lebensjahre Beinrich Erhard in Stuttgart. Im Rabre 1815 übernahm er in bem Alter von taum 20 Jahren bie Detler'iche Buchhandlung, beren Leitung ihm burch ben plöglichen Tob seines Baters zufiel. Seiner unermüblichen Thatigkeit gelang es. bem Geschäfte nicht nur eine weitverzweigte Ausbehnung ju geben, sondern auch der Firma einen sicheren und sest begründeten Ruf zu schaffen. Erhard war von 1843—1845 Vorsteher des Börsenvereins und außerdem vielsach für unsere gemeinsamen Angelegenheiten thätig. Die allgemeine Hochachtung, deren er sich erfreute,
verdankte er in gleichem Maße der Rechtschaffenheit seines Charakters, wie seiner geschäftlichen Befähigung. Der beutsche Buchhandel wird seinen Namen stets in hohen Ehren halten.

F. Karl Aue in Stuttgart, früher in Altona, dann in seiner Baterstadt Dessau, eine lange Zeit regelmäßiger Besucher der Messe, ein klarer Kopf und im Gegensatz zu dem mehrmaligen Wechsel seines Wirtungskreises sester Charakter, ein thätiger Sortimenter vom alten soliden Schlage und seinem, nicht unterthänigem, Betragen gegen die Käuser, was die vornehmsten Männer nicht hinderte, sich in ihren litterarischen Bedürfnissen an ihn zu halten. — I. G. A. und C. A. Wienbrack, Vater und Sohn, beide tüchtige Commissionäre, gerade und einsach in ihrem Wesen, der Vater ein mit dem eisernen Kreuze geschmückter Kämpser des Freiheitskrieges, der seit einigen Jahren nach Uebergade des Geschäfts an seinen Sohn in der Zurückgezogenheit gelebt hatte.

Dem im August 1874 verftorbenen Guftav Bindelmann in Berlin hat hermann Raifer, Borfteber ber bortigen Corporation, in ber Hauptversammlung am 26. October folgenden Nachruf gewidmet: "Wir haben in Guftav Binckelmann ben Berluft eines eben so ehrenhaften, wie höchst intelligenten, hochachtbaren Collegen zu beklagen. Bon fleinen Unfangen hat er im Berein mit feinem ihn überlebenden Bruder Georg sein Geschäft burch Tüchtigkeit und Fleiß zu hoher Blüthe zu bringen gewußt und hat es verstanden, die verschiedenen Phasen, welche die Runft bes Steinbruckes in biefer langen Beit burchzumachen gehabt hat, mit großem Geschick geschäftlich zu verwerthen. So hat er auch der neuesten Ent= widelung biefer Runft auf bem Gebiete bes Farbenbrudes feine Aufmerksamkeit mit Glud zugewendet, und es find unter feiner Leitung aus seinem Anstitute Brachtwerke bervorgegangen, welche, zumeift für bas Ausland beftimmt, mit zu ben gebiegenften Arbeiten biefes Runftzweiges zu gahlen find. Gin reich gefegnetes gluckliches Geschäfts= und Familienleben bat ben Berftorbenen bis ju feinem Enbe umgeben".

F. Am 15. Rovember 1874 verschied Dr. Beinrich Brodhaus\*), beinabe 71 jahria, nachbem er von 1823-1849 in Bemeinschaft mit seinem wenig ältern Bruber Friedrich (f. oben S. 88). mabrend der letten Rabre feines Lebens mit feinen beiden Sohnen Ebuard und Rudolf, über 50 Jahre an der Svike bes von feinem Bater großartig angelegten, von ihm nach allen Richtungen bin aukerorbentlich erweiterten blübenben Geschäfts gestanben batte. Meld ichmierigen Stand beibe Brüber bei Uebernahme bes Beichafts im Anfange batten, ift ichon oben gefagt und es geborte für beibe viel Muth und ein ftortes Gefühl ber Berpflichtung ihrem verftorbenen Bater und ihren Geschwiftern gegenüber bagu, um nicht vor ber Last zurudzuschrecken, Die ihren jungen Schultern auferlegt mar, baneben aber auch eine ungemeine Arbeitstraft und Musbauer. Bei bem Lettverftorbenen tam bazu noch ein seltenes Dragnisationstalent, um alle bie verschiebenen Geschäftszweige neben bem Buchandel so einzurichten, bak er stets ben Ueberblick und bie Leitung in ber hand behielt. Daß aber auch jeder feiner Mitarbeiter ihm mit Achtung, Vertrauen und Ergebenheit zur Seite ftand, beweift, daß er fie zu mablen wußte, und nicht bloß materiell anständig für sie forgte, sondern auch mit Wohlwollen und Reinheit behandelte, wie er benn auch sich meisterhaft barauf verstand, mit seinen Autoren im besten Bernehmen zu bleiben, fie an fich au feffeln und neue Berbinbungen angutnüpfen. Fragt man aber, wodurch es bem Verftorbenen, bem von Anfang an bie Sauptleitung bes Berlagsgeschäftes zufiel, gelungen ift, mahrend einer fo langen Reit, mit wenigen Ausnahmen, entichiebenes Glud in seinen Unternehmungen zu haben, so hat er bas bei einer festlichen Gelegenheit felbst ausgesprochen: sein scharfer Blid war ftets auf die Strömung ber Beit gerichtet, nicht auf bie oberflächliche, so bağ er auch zeitweilig mit reactionarem Winde gesegelt ware, sonbern er blieb stets ber schon von seinem Bater eingeschlagenen liberalen Richtung treu, weil er wußte, baß biese über turz ober lang siegen mußte, wie sie benn auch jett - zumal in Deutschland — vollständig gesiegt zu haben scheint.

An den Angelegenheiten und Arbeiten des Börsenvereins hat er stets den regsten Antheil genommen und noch durch sein Cobi-

<sup>\*)</sup> Bergleiche Borfenblatt 288.

cill glänzend bewiesen, indem er demselben 4000 Thlr. vermacht hat zur Berwendung für irgend welche dem Buchhandel oder der Litteratur dienende Zwecke oder Unternehmungen, ohne bindende Borschriften daran zu knüpfen. Außerdem hat der Berstorbene in seinem Testamente v. J. 1866 an 15 namentlich aufgeführte Gehilsen und Markthelser seines Geschäfts Jedem ohne Unterschied 600 M. vermacht, zusammen 9000 M. und zugleich verfügt, daß seine Söhne an Stelle der etwa vor ihm Berstorbenen nach eigner Wahl Andere treten lassen sollen.

## Geschichte des Börsenblatts.

Der erste Borläuser des Börsenblatts scheint nach E. Bersger's Briefe (Publikationen II S. 80) die in der Herold'schen Buchhandlung zu Hamburg von 1778—1783 erschienene Buchhändlerzeitung gewesen zu sein, 1780 begann J. G. J. Breitzkopf in Leipzig und 1792 J. J. Palm in Erlangen Aehnliches. Alle diese Unternehmungen hatten aber keinen langen Bestand. Glücklicher war Krieger in Marburg, dessen Wochenblatt für Buchhändler 2c.\*) 18 Jahre bestanden hat, nur der Concurrenz mit dem Börsenblatte erlegen ist. Dieses Wochenblatt ließ viel zu wünschen übrig, der Hauptmangel war aber doch, daß es nicht in Leipzig, dem Mittelpunkte des Buchhandels, erschien. Derselbe Mangel hastete ja auch dem in Jena von Mauke ersundenen Wahlzettel an und bewirkte, daß er dem Leipziger Wahlzettel von Naumburg weichen mußte.

Schon in der Hauptversammlung am 23. April 1626 hatte Fr. Campe, der erste Borsteher des Börsenvereins, darauf hinzgewiesen, wie wünschenswerth es sei, daß der Börsenverein ein eignes Blatt, Börsenblatt, besitze, das in Leipzig erscheine. Darauf berief sich W. A. Barth in der ersten von ihm geleiteten Hauptversammlung am 20. Mai 1832 und stellte die Frage, ob man jetzt, wo die Casse hinreichende Mittel gesammelt habe, es an der Zeit sinde, das Unternehmen zu machen. Das ward sast einstimmig bejaht und der Borstand beauftragt, die nöthigen Bordereitungen zu tressen. "Es sollte der Prospectus des Blattes am

<sup>\*)</sup> Bergl. Publifationen bes Borfenbereins II. S. 117 u. f. E. Berger: ber Buchbanbel por 50 Sabren.

1. September besselben Jahres sämmtlichen Bereinsmitgliebern zusgesandt, ihre etwaigen Bemerkungen bis 31. October erwartet, bann aber Anstalt getroffen werben, daß das Blatt mit Ansang Januar 1833 wirklich erscheinen könne."

Bier Monate nach biesem Termine, in ber Hauptversammlung am 5. Mai 1833, in welcher ber Bau eines Borfengebaubes gur Sprache gebracht und beschlossen wurde, auch alle Röpfe erfüllte. war vom Börsenblatte mit keiner Sulbe die Rede. Selbst ber Borfteber schwieg barüber. Erft im Sommer tam einigen Ditaliebern ber Leipziger Deputation ber Gebante, bas Unternehmen burch die Deputation und für Rechnung bes Leipziger Bereins ins Leben zu rufen. So ericien benn bas Börfenblatt vom Januar 1834 an wöchentlich einmal, in Rr. 1 ein bem Borfteher bes Börsenvereins von Fr. Berthes eingesandter Auffat als Leitartitel. Diefer Auffat, welcher Berthes' Unterschrift nicht tragt aber ein iprechendes Denfmal für beffen Geift und Gefinnung ift, aus ber Erinnerung ber Meisten aber verschwunden sein burfte, bilbet jest Die Ginleitung zum zweiten Banbe ber Bublitationen bes Borfenvereins. Das Berfahren ber Leipziger Deputation ftand in vollem Biberspruche mit bem Beschlusse ber Hauptversammlung und wenngleich Riemand bem wohlwollenden und burch vielfache gemeinnütige Thatigfeit in Unspruch genommenen Borfenvorfteber beshalb ernftlich gurnte, fo wurden boch bie Rechte bes Borfenvereins, vornehmlich burch Fr. Berthes energisch gewahrt und tam in ber Oftermesse 1834 ein Vertrag zwischen bem Borfenvereine und ben Leipziger Deputirten zu Stande, wonach ben Letteren bie Leitung bes Blattes und ein Drittel bes Ertrags verbleiben, ein Drittel bem Börsenbaufonds, ein Drittel ber Casse bes Börsenvereins qu= fallen folle.

Es lag in der Eigenschaft des Blattes, welches Eigenthum des Bereins ist und einen amtlichen Theil hat, daß es nicht an Ausstellungen und Beschwerden, unerfüllten Wünschen u. s. w. von Seiten vieler Mitglieder sehlen konnte, wodurch den Redacteuren und der obersten Instanz des Blatts das Leben sauer gemacht wurde, mitunter freilich auch durch ihre eigne Schuld. Beispiele solcher Händel zu geben, würde zu weit führen und nichts nühen. Ein Antrag G. Reimers in der zweiten Hauptversammlung am 30. April 1837, daß jedes Mitglied das Recht haben solle, im Börsenblatte drucken

zu lassen, was es wolle, wurde an einen Ausschuß verwiesen und führte zu dem Beschlusse, daß jedem Mitglied, dessen Artikel vom Redacteur die Aufnahme versagt sei, die Berusung an den Börsenvorsteher frei stehe, welcher sich beim Amtsantritte für solche Fälle zwei Mitglieder desselben Orts beizuordnen habe, so daß diese drei die endgültige Entscheidung zu treffen hätten.

In der Hauptversammlung am 14. Mai 1843 wurde auf den Lehfeldt-Beit'schen Antrag mit vollständiger Majorität (auch der Leipziger) die Kündigung des Bertrags mit dem Leipziger Bereine beschlossen, so daß die Verwaltung des Börsenblattes mit dem Schlusse des Jahres 1844 an den Börsenvorstand überging, nachsem vom Verein in der vorausgegangenen Hauptversammlung das künftige Verhältniß zur Redaction geordnet war.

Die allmählichen Erweiterungen bes Börsenblattes burch bie ausländische Bibliographie, das Berzeichniß der Musikalien und Kunstblätter, der Recensionen, des monatlichen Renigkeitsverzeichnisses u. s. w. haben wiederholte lange Berhandlungen in den Hauptversammlungen hervorgerufen.

Bon 1837 an ist das Börsenblatt wöchentlich zweimal, vom 1. Juli 1852 an dreimal und auf wiederholten Antrag von H. Brodhaus vom 1. Juli 1866 an sechsmal erschienen.

Der erste Jahrgang 1834 hat 1087 und VIII, ber Jahrgang 1873 4912 Quartseiten enthalten.

Zum Schlusse stehe hier noch bas Verzeichniß ber Rebacteure bes Börsenblattes.

Redigirt wurde das Börsenblatt:

1834. Rr. 1-26. Jan. bis Juni von Otto Aug. Schulg.

27-44. Juli bis Oct. von Dr. J. A. Bergt.

" 45—52. Nov. bis Dec. unter Berantwortlichkeit ber Serausgeber von Dr. A. v. Binger.

1835. " 1-39. Jan. bis Sept. von Dr. A. v. Binger.

, 40—52. Oct. bis Dec. von C. F. Dörffling.

1836-1838 von C. F. Dörffling.

1839. Nr. 1-72. 1. Jan. bis 9. Aug. von G. Wuttig.

, 73—113. 13. Aug. bis 31. Dec. von J. C. Stabler.

1840. . 1-51. Jan. bis Mai von J. C. Stabler.

52-112. Juni bis Dec. von G. Wigand.

1841. " 1-60. Jan. bis Juni von G. Wigand.

1841. Rr. 61-113. Ruli bis Dec. von R. be Marle.

1842-1848. Mr. 1-41. 1. Jan. bis 17. Mai von J. be Marle.

" 42—112. 18. Mai bis 31. Dec. von G. Rem= melmann.

1849—1855. " 1—134. 1. Jan. bis 24. Oct. von G. Rem- "

" 135—162. 26. Oct. bis Dec. unter Berantwortlichkeit von B. Engelmann, von Julius Krauß.

Seit 1856 von Julius Krauf.

Ein Blick auf die lange Reihe und die schließliche Stabilität seit beinahe zwanzig Jahren zeigt schon, wie sich die Ansichten gestärt, beruhigt und besestigt haben und daß die Wahl des jezigen Redacteurs eine glückliche gewesen ist.

In letzter Generalversammlung ift nun auch ber Beschluß gefaßt, neben bem Börsenblatte für längere Darstellungen und Abhandlungen eine eigene Art von Beröffentlichungen auszugeben, wovon bis jetzt erschienen find:

Gutachten bes kgl. preuß. Litterarischen Sachverständigen=Ber= eins über Nachbruck und Nachbildung aus den Jahren 1864—1873 herausgegeben von Dr. Otto Dambach.\*)

Gesammelte Auffätze und Mittheilungen aus dem Börsenblatte für den deutschen Buchhandel 1869—1873.

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von: Die preuß. Rachbrudsgesetzgebung erläutert burch bie Bragis bes igl. litterarischen Sachverständigen-Bereins von Heydemann und Dambach. 1863.

#### Die Bibliothek

ist aus kleinen Anfängen zuerst fast nur durch Geschenke, dann durch Geldmittel, welche der Berein stets mit Bereitwilligkeit ihrer Bervollständigung gewidmet hat, zu ihrem ansehnlichen Umfange herangewachsen. Der die Erwerbungen dis Mitte 1868 umfassende Katalog hat 140 Seiten, das alphabetische Register dazu 21 Seiten, der erste Nachtrag, die Erwerbungen dis 31. März 1870 entshaltend, 82 Seiten, Register 10 Seiten. Die Bibliothek ist systematisch geordnet in Glasschränken im Börsengebäude ausbewahrt und der allgemeinen Benutzung freigegeben.

Der frühere Bibliothetar bes Borfenvereins, Berr M. Rirch= hoff, hat fich um die Ordnung und Erweiterung berfelben wefent= liche Verbienste erworben, wobei ihm sein eigenes Antiquargeschäft. welches ihn nöthigte, viele Antiquar= und Auctionskataloge burch= ausehen, au ftatten fam, mahrend es ihn freilich auf ber anbern Seite auch hinderte, noch mehr Zeit auf die Bibliothet ju verwenden, wie er in der Borrede zum ersten Ratalog selbst fagt. Er bekennt offen die Lüdenhaftigkeit in ber neuen Litteratur neben ber größern Bollständigteit ber historischen Abtheilungen und ber Broschürenlitteratur über bie Berhältniffe bes frangofischen Buchhandels und fährt bann fort: "Erfteres ift eine Folge meines principiellen Berfahrens: ich zählte auf die Bereitwilligkeit ber Collegenschaft zu Ausfüllung ber Lücken, während mir das Erfassen jeder Gelegen= beit zur Erwerbung ber ältern feltenen Sachen als eigentliche Aufgabe ber Bibliothetsleitung angezeigt schien. Bei ber hervortretenben bessern Bertretung ber historischen Schriften hat neben bem Umftanbe, baf fie, als Werte größeren Werthes und allgemeineren Intereffes, weit eher im antiquarischen Bertehre vortommen. wohl auch ein Nachgeben an meine Privatliebhaberei mitgewirft, während die Reichhaltigkeit in Betreff ber neuern Litteratur des französischen Buchhandels Herrn Louis Mohr (im Hause Berger-Levrault Wittwe & Sohn) in Strafburg zu verdanken ist".

"Ein bebeutender und nicht der unwesentlichste Theil der Bibliothet entzieht sich der speciellen Katalogisirung und muß spstematisch geordnet in Kapseln bewahrt werden; er ist daher im Kataloge nur angedeutet. Ich meine Stablissements- und andere Circulare, einzelne Druckblätter über geschäftliche Berhältnisse, Berslagskataloge 2c. Diese Druckschriften, die vielsach der Bernichtung versallen, bilden werthvolles historisches Material und sind nur durch die freundliche Hilse der Collegenschaft zu erlangen. Für die Bibliothet ist hierin schon ein schöner Grund gelegt, da Herr Sch. Berger in Guben ihr seine mit dem Jahr 1830 begonnenen Sammlungen überlassen hat."

Der gesammelte Bücherschatz zerfällt in folgende Abtheilungen: Erster Haupttheil: Buchhandel. I. Handschriftliches. II. Litzteratur bes Buchhandels. Berhältniß zur Litteratur (z. B. Kant über die Buchmacheren 1798. Fr. Perthes, der deutsche Buchhandel als Bedingung einer deutschen Litteratur 1816 u. s. w.). III. Paläographie. IV. Geschichte des Buchhandels in Deutschland und dem übrigen Europa vor und nach Ersindung der Buchdruckerztunst (sehr reich ist die Ersindung der Buchdruckerztunst (sehr reich ist die Ersindung der Buchdruckerztunst des u. s. w.). V. Allgemeine Abhandlungen (z. B. zwei Schriften von G. J. Göschen). VI. Geschäftliche Ausbildung. VII. Betriedsweise. VIII. Journalwesen (z. B. Hamburger Buchhändlerzeitung von 1778—1783. — Das Krieger'sche Wochenzblatt sehlt ganz). IX. Unter Vermischtes sindet sich Rovellizstisches und Humoristisches.

Rweiter Saupttheil: Litterarifches Recht.

Dritter Saupttheil: Bregrecht.

Bierter Saupttheil: Technit ber Silfsgewerbe.

Fünfter Saupttheil: Bücherfunde.

Dem Nachtrage zum Kataloge ber Bibliothek hat im "Aufstrage bes Börsenvorstandes" ber gegenwärtige Bibliothekar, Herr F. Hermann Meher (im Hause von H. Hartung) nachstehende Wünsche und Bitten zu allseitiger, und dauernder Beherzigung beisgefügt:

"Nach welchen Richtungen hin die Bibliothek angelegt ift, was ihr noch fehlt, innerhalb welcher Grenzen sie daher weiterzebildet werden soll, ist aus dem vorliegenden Kataloge ersichtlich. Diejenige Bollständigkeit aber, welche mit der Zeit erreicht werden muß, wenn die in ihrer Art dann einzig dastehende Sammlung ihren Zweck erfüllen und jedem innerhalb der vorgezeichneten Absgrenzung an sie zu machenden Anspruche genügen können soll, ist nur durch die Mitwirkung der Gesammtheit, wie gegebenensalls der Einzelnen zu erreichen. Es gibt eine große Gattung von Litteratur, welche auf dem Wege des Ankaufs nur sehr selten und unter ganz besonders günstigen Bedingungen zu erlangen ist, während das der Bibliothek entgegengetragene Interesse bei der Ausmerksamkeit und Theilnahme Vieler verhältnißmäßig häusig und leicht zu Erlangung solcher Schristen behilstlich sein kann."

"Ich erwähne zunächst diejenigen Schriften, welche, besonders gegen Ende des vorigen und im ersten Viertel des gegenwärtigen Jahrhunderts in größerer Anzahl erschienen, Buchhandel und Preßeverhältnisse nach verschiedenen Gesichtspunkten, besonders auch in politischer und culturhistorischer Hinsicht besprechen. Bon diesen meist in Broschürensorm erschienenen Publicationen werden sich noch manche in einzelnen Exemplaren auf den Lagern der betressenden Berlagshandlungen finden, ohne für ihre Besitzer noch einen besonderen Handelswerth darzustellen; für die Bibliothek aber würden sie wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte des Buchhandels und ihrer relativen Seltenheit wegen eine sehr schätzbare Bereicherung sein."

"Ein weiterer Wunsch betrifft die große Zahl der als Manusscript oder zur Vertheilung an kleinere Kreise gedruckten Schriften, welche, persönliche Verhältnisse oder Interna der Handlungen des rührend, sich über Biographisches, Geschäftsgeschichtliches, Streitigskeiten, Rechtsfragen, Processe, Jubelseiern u. dgl. m. auslassen, die bei besonderen Veranlassungen veranstalteten Drucke für Freunde aus Freundeskreisen 2c. Derartige Schriften, die ihrer Natur nach nicht auf dem litterarischen Markte erscheinen und für die nicht unmittelbar Betheiligten oft nur von vorübergehendem Interessessind, können in vielen Handlungen ohne Benutung und beshalb ohne Werth für die Besitzer unter den alten Papieren liegen, wäherend sie durch Niederlegung in der Bibliothet erst ihren wahren

und in vieler Hinsicht großen Werth erlangen würden. — Aehnlich verhält es sich mit Verlagskatalogen, welche Notizen über die Geschichte der betreffenden Handlungen geben, mit den Statuten und andern Drucklachen der verschiedenen Vereine, mit älteren Circularen u. dgl. geschäftlichen Papieren, die, sofern sie geschäftliche Einrichtungen, Usancen oder irgend welche Neuerungen betreffen, als Material für die Geschichte des Buchhandels der Bibliottek sehr willtommen sein würden. Wenn die verschiedenen Handlungen sich die Mühe nehmen wollen, ihre dei Seite gelegten Papiere hieranf hin durchzusehen, um Vetreffendes an die Vibliothek einzuschieden, so werde ich mich der Sichtung und Auswahl gern unterziehen."

"Gleiches gilt von den Preß-Gesetzen, Verordnungen, Regulativen 2c. der verschiedenen Länder, welche jetzt zum allergrößten Theile antiquirt und daher ohne praktische Bedeutung sind, in der Bibliothet aber als historisches Material einen guten Platz finden würden."

"Mögen auch besonders die im Auslande besindlichen deutschen Buchhandlungen sich alle diese und ähnliche Punkte dringend empsohlen sein lassen; gerade ihre Bemühung ist unentbehrlich, wenn es sich um die so reiche einschlagende Litteratur des Auslandes handelt."

"Außer an das Interesse für die Sache selbst muß ich mich aber auch besonders an die Opserwilligkeit der Berleger wenden in Bezug z. B. auf das werthvolle Material, welches, in einzelnen Artikeln in den verschiedenen zahlreichen noch bestehenden oder einzgegangenen Zeitschriften niedergelegt, sich hauptsächlich auch über die geschichtliche und rechtliche Seite des Buchhandels, der Buchbruckertunst und der verwandten Fächer verbreitet. Es würde der Bibliothek natürlich nicht sowohl am Besitze vollständiger oder größerer Reihen von Bänden liegen, als an den Heften, welche solche Artikel enthalten."

"Wenn sich die vorstehenden Bemerkungen zum großen Theil auf ältere Litteratur beziehen, so soll damit die Berücksichtigung der neuen, wie der künftig erscheinenden Bücher und Schriften durchaus nicht ausgeschlossen sein; es wäre im Gegentheil in hohem Grade wünschenswerth, daß sämmtliche Handlungen die dringende Bitte beherzigen wollten, von Allem, was sie drucken, und was

nach Vorstehendem für die Bibliothet erwünscht und wichtig sein kann, was also auf Buchhandel, Buchdruck 2c. nach ihrer historischen, rechtlichen oder geschäftlichen Seite direct oder auch nur beiläusig Bezug hat, der Bibliothek regelmäßig ein Exemplar zu widmen."

.Es ist selbstperftanblich, daß auch die Ankaufe, besonders von älterer und feltnerer Litteratur, aus ben von bem Borfenverein gewährten Mitteln fortgefest werben follen. Bu biefem Behufe bitte ich diesenigen Sandlungen, welche Kataloge ausgeben, seien es antiquarische Lagerverzeichnisse ober Auctionstataloge, mich immer möglichst schnell nach Erscheinen mit einem unter meiner Abresse einzuschickenden Exemplare zu versehen. Da die betreffende Lit: teratur sich, abgesehen von Discellankatalogen und Litteraturwissenschaft, unter sehr verschiedene Fächer eingereiht finden tann - ich verweise beisvielshalber nur auf Jurisprubenz, auf Culturgeschichte, Biographit, auf die Schriften bes Reformationszeitalters. beren einige Bezügliches enthalten, auf Technologie, Runftgeschichte 2c. - fo möchte ich die Ginsenbung ber Rataloge nicht auf zu enge Grenzen beschränkt seben. Ich bitte, hiervon in ben Berfenbungslisten gef. Notiz zu nehmen. Außerdem möchte ich aber gerade bie Antiquariatshandlungen noch besonders bitten, auf bezügliche Bublikationen, unter anderen auch auf alte Leichenreben. Sochzeits-Carmina 2c., welche fich auf Buchbrucker und Buchhandler und ihre Ramilien beziehen, für bie Bibliothet ihr Augenmert zu richten. In größeren Antaufen finden fich öfter folche kleine Schriften, für welche, wenn vereinzelt, in den Ratalogen meist kaum ein nennenswerther Breis anzuseten ift; eine Widmung an die Bibliothet aber würde in solchen Fällen ganz besonders bantbar zu erkennen fein."

Beilagen.

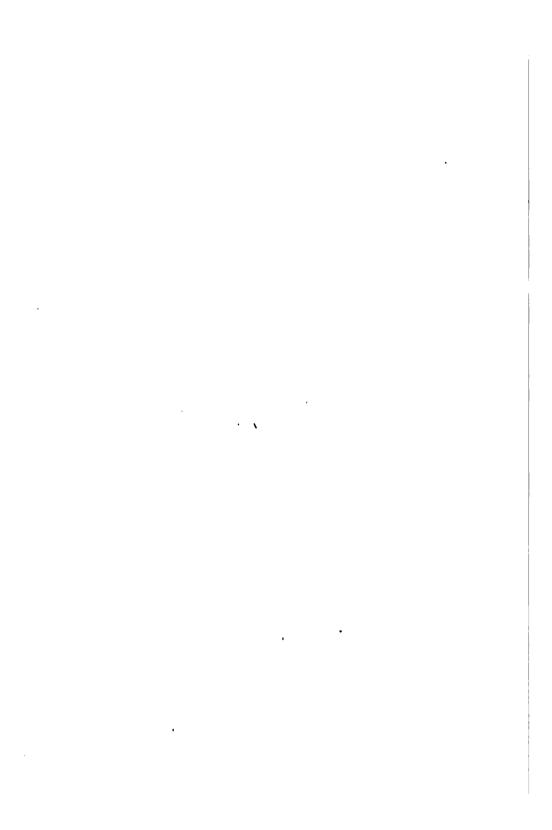

# Die Feier der Grundsteinlegung zur deutschen Buchhändlerborfe in Leipzig. \*)

Das Statut bes Bereins ber Buchbanbler zu Leibzig, in beffen 8. 67 ff. auf eine Börsenordnung verwiesen ift, batte im Rabre 1832 bie Beftätigung ber tonigl. fachfischen Regierung erhalten. Bunich. ein eigenes Local zu acquiriren, bas nicht nur für bie Sauptversammlungen bes Bereins, sonbern auch für bie wochentlichen Sigungen ber Deputirten, wie für ein ju etablirenbes Archiv ber fammtlichen Acten bes Bereins ben geeigneten Raum barbote, mar nunmehr bem Leipziger Gremium nabe gelegt, und als biefer Bunfc in der ersten Hauptversammlung am 11. April 1833 durch den zum Borfitenden ber Leibziger Debutation ernannten herrn Stadtrath Ar. Aleischer zuerst ausgesprochen warb, fand berselbe - laut besfalls aufgenommenen Protofolls — die allgemeine Theilnahme und Ruftimmung ber Unwesenden, unbeschabet ber bankbaren Unerkennung ber Bereitwilligkeit, womit einerseits die löbl. Kramerinnung ben Saal bes Rramerhauses für die Generalversammlungen bes Leipziger Bereins (beffen 1. Berfammlung am 11. April auch bafelbit gehalten ward) und bas neben biesem gelegene Deputationszimmer für bie wöchentlichen Sitzungen ber Deputation bes Leipziger Gremiums und Ginrichtung bes Archivs. zu interimistischer Benutung, anbererfeits mahrend ber Jubilatemeffe ber fr. Dr. Prof. Rrug, gegen febr billige Entschädigung, in seiner Bohnung ein Local für die Berbandlungen ber Leivziger Devutation anbot.

In Folge bes obberegten, am 11. April v. J. in ber Generals versammlung protokollirten, einmüthigen Bunsches fand sich aber ber Borstand bes allgemeinen beutschen Börsenvereins bewogen, in ber Hauptversammlung bes Cantate-Sonntags (bes 5. Mai) ber Jubilatemesse besselben Jahres, bem Borschlage eine noch weitere Ausbehnung zu geben und über die Herstellung eines besonderen, bem gesammten deutschen Börsenvereine zuständigen Hauses die Meinung der damals zur Wesse versammelten Börsenvereinsmitglieber

<sup>\*)</sup> Börsenblatt 1884. Rr. 44.

zu vernehmen. Der Gedanke fand Beifall, und man tam babin überein, noch an demielben Tage ein Comité zu ernennen (zu belien Mitaliebern bie Berren Friedr, Berthes in Samburg, & Dunder und G. Reimer von Berlin, Ferdinand Schwetschte von Balle, fr. Joh. Frommann von Jeng, und Eduard Bieweg von Braunschweig erwählt wurden) und basielbe zu ersuchen, in Berbindung mit ben herren Fr. Fleischer und Ab. Roft, als Deputirten bes Leipziger Bereins, ben Blan zu prufen und in ber nächsten Saubtversammlung barüber zu berichten. Ueber bie unerwartet raiche Förberung ber Borarbeiten burch ben raftlosen Gifer biefes Comité findet fich ber nähere Bericht in Ro. 9 biefer Blatter vom 28. Februar 1834. Nachbem bie Acquisition bes Echlanes am Enbe ber Grimmaiichen Gaffe fich als unausführbar erwiesen batte, waren Unterhandlungen mit ber Universität eröffnet worden megen Ueberlaffung ber bursa bavarica in der Ritterstraße: man durfte die fichere Hoffnung begen. bie hohe Ständeversammlung bes Königreichs Sachsen werbe, in Betracht ber großen Bebeutsamkeit ber Errichtung einer beutschen Buchbandlerborfe in Leivzig, bem Unternehmen die erwünschte Unterftubung nicht verfagen, und man hatte bereits einen vollständigen Blan entworfen, ben zum Börfenbau erforberlichen Fonds burch Actien, jebe zu 100 Athlen., zusammenzubringen. Die königl, sächi. Regierung aber, beren Beisheit ben Buchbandel Leibzigs und ben bamit seit langen Jahren verbundenen Degverkehr mit vollem Recht als ein Rumel für Sachsen und als einen, die Organisation bes aelammten bentichen Buchhanbels wefentlich forbernben, Bebel von jeber zu beachten fich veranlagt fühlte, und beshalb gleich auf bie erften Borftellungen bes Comité einen in jeber Sinfict vorzugsweise bazu geeigneten Dann, ben koniglichen Commiffarius, herrn Sofund Auftigrath von Langenn, mit ber Leitung ber ferneren Ber: handlungen beauftragt hatte, fant fich bewogen, nicht nur ben ihr vorgelegten, ben Borfenmitgliebern feiner Beit jugefertigten Actienplan zu genehmigen, sonbern auch, bis zur ganzlichen Rudzahlung ber Actien burch einen fintenben Fonds ber beutschen Buchbanblerborfe eine jährliche Beihilfe von 750 Rthlrn. aus ber Staatscaffe au bewilligen, welcher Magregel bie zweite hohe Rammer ber Stanbe: persammlung unter bem 4. April 1834 und die erste hobe Kammer unter bem 30. August beffelben Sahres ihre einmuthige Ruftimmung gaben.

Unter biesen begünstigenden Umständen war die Sache schon im April dieses Jahres so weit gediehen, daß Herr Fr. Perthes, als Borsiyender des mehrerwähnten Comités, in der Handtversammlung der Mitglieder des beutschen Börsenvereins am Cantate-Sonntag (27. April) 1834 über die Borarbeiten einen ausschricken, in No. 19 dieser Blätter v. 9. Mai mitgetheilten Bericht erstatten, und

ber Borftand bie Fragen ftellen tonnte:

1) ertheilt ber Börsenberein seine befinitive Zustimmung zum Bau ber beantragten beutschen Buchhändlerborse in Leipzig auf Actien? und

2) bewilligt ber Börfenverein einen jährlichen Beitrag von 400 Thirn. jum Rinds und Amortisationsfonds ber Börfenbaucasse?

- welche Fragen beibe einstimmig beight wurden.

Somit waren die Arbeiten des Borbereitungscomités beendigt, und die Berwirklichung des Planes konnte dem Berwaltungsausschuß übertragen werden, zu dessen Mitgliedern die Herren Fr. Perthes aus Hamburg, C. Dunder aus Berlin, Fr. Fleischer, Ad. Rost, W. A. Barth und Fr. Brodhaus aus Leipzig durch Stimmenmehrheit erwählt wurden. Den unermüdlichen, selbst manche Opfer nicht scheuenden Anstrengungen dieses Ausschusses ist es gelungen, die Räumung der dursa davarica dergestalt zu beschleunigen, daß mit dem Riederreißen derselben bereits in der letzen Hälfte des Augustes der Ansang gemacht werden konnte. Am 25. September ward auch der vom Herrn Baudirector Geutebrück entworfene Plan des Gebäudes selbst genehmigt und die Ausschrung demselben sinaliter übertragen.

Der Berwaltungsausschuß hielt es zwar Anfangs für rathsam, bie feierliche Grundsteinlegung erft in ber Jubilatemesse 1835 vorzunehmen, allein die Thätigkeit des Herrn Baudirectors und das anhaltend günftige Wetter ließen ein rascheres Fortschreiten des

Wertes hoffen, und fo ward beschloffen

Sonntag ben 26. October

die seierliche Handlung zu begehen. Die Anordnung des Festes ward, nach erhaltener Genehmigung des Stadtmagistrates, durch ein gedrucktes Programm bekannt gemacht und dieses den resp. Gin=

gelabenen zugesanbt.

Ehe wir aber zur Beschreibung des Festes selbst übergehen, gereicht es uns zur Freude, einiger Handschreiben näher erwähnen zu können, die gewiß Jedem als wahre Glanzpunkte der Festlichkeit, und als das ermuthigendste und segenvollste Prognostikon eines Unternehmens erscheinen werden, das sich so ausgezeichneter Beweise der Huld und Gnade zu rühmen hat. Wir erwähnen:

1) der Antwort Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Mitregenten auf ein an Höchstbieselben von dem Berwaltungsausschuß rudfichtlich

biefer Reier gerichtetes Schreiben; fie lautet:

"Das wahrhafte Interesse, welches ich von Anbeginn an bem Unternehmen ber beutschen Buchhändler genommen habe, bestimmt mich auch jetzt, bem Wunsche bes Bereins zu entsprechen, und meinen Antheil an biesem für das Baterland so wichtigen Werke durch wahre Theilnahme an bessen Begründung zu bethätigen".

Der tonigl. Commiffarius, herr v. Langenn, beffen unschät: bare Berbienfte bei biefem ichonen Berte bes vaterlanbifchen Gemeinsinnes nicht genug erhoben werben tonnen, ward von St. tonigl. Hoheit beauftragt dem Berwaltungsansschuß diese Antwort zu erstheilen und zugleich: "an Höchstberselben Stelle den seierlichen Act (der ersten Weihe des Grundsteins durch die herkommlichen drei Bammerschläge) zu vollzieben:"

2) ber Antwort bes herrn Staatsministers von Lindenau auf

bie an benfelben ergangene Ginlabung; es beifit barin:

"Gern, sehr gern hätte ich ber ehrenvollen Einladung entsprochen, ba ich auf diese Unternehmung einen sehr hohen Werth lege und zu beren Gelingen Ihnen Allen, die Sie fraftig und thätig dazu mitwirken, meinen herzlichen Glückwunsch mache. Leiber gestattet aber der grade jeht am Schlusse bes Landtags vorhandene Geschäftsdrang meine Abwesenheit nicht, und das Gesammt-Ministerium hat sich darauf beschränten müssen, den Herrn Hofrath von Langenn mit einem desfallsigen Auftrag zu versehen;" u. s. w.

3) Der Antwort bes Cultus-Ministers Hern Dr. Müller (bet, wie ber vorige und bie folgenden Herren Minister und Prafidenten bie Ginladung abzulehnen gezwungen war); worin die Buniche

ausgesprochen finb:

"baß noch in später Zukunft wohlthuende Erinnerungen an diese Feier sich knüpfen werben" und — "baß dieses Unternehmen einen immerwährenden Bereinigungspunkt für den deutschen Buchhandel gewähren und zu bessen Flor, an welchem jeder Gebildete den innigken Theil nimmt, gereichen möge;"

4) ber Antwort bes Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten,

Freiherrn von Mindmis, welcher:

"seine besten Bunsche mit benen so vieler eblen Deutschen verzeinigt, baß ber Bau frohlich emporsteigen, vollständig gelingen und zu allen Zeiten seinem Zwede vollkommen entsprechen möge;"

5) ber Antwort bes Herrn von Gersborf, als Prafibenten

ber erften Rammer, worin es beißt:

"die Bertreter bes Bolts, oft genöthigt, einen besorgten Blid auf die materiellen Interessen zu wersen, sinden sich eben so oft gehindert in der Art, wie es wohl in ihren Wünschen läge, auf gemeinnitzige oder auf einen höhern Zwed hingerichtete Dinge einzugehen. Oft mussen sie sich mit dem guten Willen wenigkens zur hälfte begnügen. Indeß ist es sehr wohlthuend, dies richtig erkaut zu sehen von Ihnen, meine Herren, in deren Händen ein großer Theil der Quellen der weiteren und höheren Fortbildung ruht. — Möge das neue Wert goldene Früchte tragen, und mögen Sie, wenn der dritte Hammerschlag niedersinkt, freundlich sich der Kammer erinnern, welche, dies darf ich mit Wahrheit aussprechen, stets den Erundssähen wahrer Humanität und Liberalität buldigt:"

6) ber Antwort bes herrn Dr. heinr. haafe als Stellvertreters bes Prafibenten ber zweiten Rammer, worin gleichfalls "bie beften

Buniche für das fortschreitende Gebeihen des beutschen Buchhandels" nebst Dant "für den ehrenvollen Inhalt des empfangenen Sinladungssichreibens" enthalten find.

Mit berselben Aufrichtigkeit, womit die Anwesenden sich in dem innigen Bedauern vereinigten, daß die auswärtigen Mitglieder des Berwaltungsausschusses nur aus der Ferne dem sestlichen Beginnen ihr "Glüd auf zur Weihe!" zurusen konnten, theilten sie andererseits die lebhasteste Freude über die Anwesenheit der Mitglieder des Borsstandes des deutschen Buchhändlervereins. Und hier erlauben wir uns, im Namen dieses Bereins, den Dank sür die freundliche Gegenswart der zum Feste Geladenen, die sich so zahlreich einsanden, wie auch für die allgemeine Theilnahme des Publicums, die nicht wenig zur Berherrlichung des Festes beitrug, vor allem aber sür die große Bereitwilligkeit und Freundlichkeit, womit von Seiten der Universität und des Magistrats dieser Stadt die Sache gefördert ward, öffentlich auszusprechen.

Als nun ber Tag ber Feier nahte, ba schien es nicht, als ob ber himmel benselben begünftigen wolle. Dem schönen Sommer von seltener Dauer waren unsreundliche, naßtalte Herbsttage gesolgt; und wer wollte leugnen, daß burch ein Schneegestöber, wie es der solgende Montag brachte, daß Fest gar sehr gestört worden wäre! Dankend seis daher anerkannt, daß gerade dieser Tag ein trockener, verhältniße mäßig freundlicher war. Es bedarf nicht des Glaubens an eine unmittelbare Einwirkung der Borsehung, um darin eine gute Borsebeutung zu gewahren; — möge diese sich bewähren in den Folgen der heitern Stimmung, wozu der heitere Tag die Herzen der Answesenden erhob, und womit das segenreiche Wert begonnen ward.

Am Sonntage, dem 26. October also versammelten sich die Geladenen Morgens 10 Uhr im Theologicum, im Hose des Paulinums, als dem derzeitigen Börsenlocale des deutschen Börsenvereins. Der Weg von dort dis zum Bauplate war auf Beranlassung des Stadtraths mit gelbem Sand bestreut, der Bauplat selbst aber mit einer grünen Psorte und vielen grünen Kränzen geschmückt und dergestalt mit Brettern überdaut, daß sämmtliche Mitglieder des Festzuges bequem darauf Platz sinden und nach der Seite hinabsehen konnten, wo der reichumkränzte Grundstein in Form eines Altars aus den Brettern hervorragte. Dieser Stein, welcher an der Rordseite des zu erbauenden Hauses den Fuß der der Ritterstraße zunächst gelegenen Säule des kleineren, im Erdgeschosse projectirten Saales (des sogenannten Leipziger Abrechnungssaales) bildet, war mit einer, zur Aufnahme der weiter unten verzeichneten Gegenstände bestimmten Aushöhlung versehen.

Nachbem bie zum Fest Gelabenen versammelt waren, verließ ber Bug bas Theologicum in folgender Ordnung:

Awei Anführer: bas Mufikdor: bas bie Bauanflicht führenbe Mitglied bes Bermaltungsausschuffes, herr Mittler; die Steinmeben und Maurergesellen; ber Hr. Baubirector, begleitet nom Hrn. Limmer meister und Brn. Maurermeister; ber Berr Bauconducteur, begleitet bon ben herren Steinbauermeistern: Die Rimmergelellen: Die hand langer : ber Herr Borfikende bes Bermaltungsansichnfies, Berr Stadtrath Rleifder, geführt von Beren Beigel und Beren Liebestinb fen.; zwei Mitglieber bes Bermaltungsausschuffes, Berr Roft und Berr Bog, die für ben Grundstein bestimmten Ginlagen tragend: ber berzeitige Borfipende bes beutschen Borfenvereins, Berr Enslin aus Berlin, geführt von herrn hofmeifter und herrn Bienbrad; ber tonial. Regierungs-Commiffarius. Berr Bofrath von Langenn, geführt von herrn Schwetichte aus Salle und herrn Frommann inn. aus Rena: Die Abgeordneten ber erften und zweiten Rammer ber hohen Stänbeversammlung, ber Berr Suberintenbent. Domherr Dr. Brof. Großmann und herr Rammerrath Gruner, geführt von Herrn Rollmann und herrn Reimer: ber herr Rector Magnificus ber bochlöbl. Universität, Berr Dr. Brof. Saafe, geführt von Berrn Leich und Berrn Rummer; ber bergeitige Berr Borfitenbe bes bocheblen hochweisen Stadtmagistrats. Berr Stadtrath Duller, geführt von Beren Michelsen und herrn Blok; die Berren Stabs-Officiere ber Garnison und ber Communalgarbe; die Herren Consuln ber auswärtigen Mächte: Die königlichen Behörben, als: bas Oberhofgericht, das Confistorium, der Schöppenstuhl, das Ober-Bostamt, bas Ober-Bollamt, die Steuer, das Preis- und Rentamt; die Universität, als: die theologische Facultāt, die juristische Facultāt, die medicinische Facultat, die philosophische Facultat, das Univerfitäts: gericht und die Berren Beamten ber Universität; ber Stadt-Magistrat; bas Stadt-Gericht; bie Berren Geiftlichen aller Confessionen und bie Berren Rectoren und Directoren ber Schulen; bas Collegium ber Stadtverordneten; die Berren Pramermeifter, Sandlungs-Debutirten und Borfen-Borfteber nebft ibren Berren Confulenten : Die Berren Oberältesten und Beifiger ber Buchbruder-Innung; Die Berren De vutirten bes Leibziger Buchhandler-Greminms nebst ihren herren Consulenten; die auswärtigen Herren Buchbändler; das Leivziger Buchhandels-Gremium; die Herren Buchhandlungs-Brocuristen und Gehilfen. Außerbem hatten bie Gehilfen ber Leipziger Buchhandler aus ihrer Mitte 28 ermählt, von welchen zwei mit weißen seibenen Quericarpen ben gangen Bug eröffneten, die andern fecheundzwanzig aber mit bericiebenfarbigen Quericharben, als Trager ber Lanbesfarben fammtlicher beutschen Bunbesftaaten, ju beiden Seiten bes Ruges gebend, die verschiebenen Abtheilungen beffelben führten.\*)

<sup>\*)</sup> Die Ramen der beiben Anführer und der herren Shrenfuhrer find: Die herren Bestermann und Lucius, fr. Bigand, fr. hirfd, fr. Remmel-

In bieser Ordnung begab sich der Zug durch das Hauptthor bes Paulinums, das Gewandzäschen, den Reuen Reumarkt, die Grimmaische Gasse, die Rikolaistraße entlang, über den großen Rikolaistrchhof nach dem Bauplate. Daselbst angelangt, nahmen die sämmtlichen Herren Sprecher nebst den Mitgliedern des Börsensvorstandes und des Berwaltungsausschusses, den Ehrenbegleitern, den Herren Baudirector und Bauconducteur und den Gewerkmeistern mit ihren Gehilfen zunächst dem Grundsteine ihren Stand, die sämmtlichen Ehrenführer bildeten dann zwei geschlossen Reihen an den Seiten des Gerüstes, und die Uedrigen stellten sich nach Wilkür um den so sprechen Platz herum.

Darauf begann die Feier mit folgendem, unter Begleitung der Blasharmonie gesungenen Liebe, dessen Berfasser, der Herr Stadtgerichtsrath Heimbach, hier den aufrichtigen Dank der Betheiligten für die einsach erhabenen, dem Zwecke ganz entsprechenden Worte entgegenuehmen moge.

(Mel. Lob, Chr' und Preis bem bochften Gut 2c.)

**92** 1

Wie schwach war nicht bes Menschen Kraft, Wie kurz sein irdisch Leben, Lehrt' ihn nicht Kunst und Wissenschaft Den Geist fromm zu erheben Zum Ewigen, deß Schöpfer-Ruf Ihn zur Unsterblickeit erschuf! Dank Herr, Preis Dir und Chre;

28. 2.

O! sieh herab auf unser Thun, Laß Dir es wohlgesallen Und Deinen Segen datauf ruh'n! Dir weih'n wir diese Hallen, Daß unter Deinem Schutz und Hort Daß Reich des Bissens fort und fort In Fried' und Eintracht wachse.

28. 3.

Laß Werte, die des Weisen Fleiß Des Kunftlers Sinn bereiten, Sich in der Böller weitem Kreis Rings fessellos verbreiten, Daß wahre Bildung Geist und Herz Erfülle und durch Freud' und Schmerz Zu Dir uns, Bater! führe!

mann, Hr. B. Tauchnis, Hr. Weigel, Hr. Andra, Hr. Rudolph, Hr. Mohr, Hr. Friedlein, Hr. Kyber, Hr. Kori, Hr. Herold, Hr. Schulk, Hr. Detroit, Hr. Buttig, Hr. Orthaus, Hr. Schneiber, Hr. Schiller, Hr. Schröd, Hr. Geißler, Hr. Brummer, Hr. Franke, Hr. Strabel, Hr. Zacharias, Hr. Graf und Hr. Rübiger.

Nach Beenbigung biefes Liebes sprach Herr Stabrath Fleischer, als Borstyender des Berwaltungsausschusses, die folgende Eröffnungszehe:

### "Dochzuverehrenbe Anmefende!

Eine seierliche Beranlassung hat uns heute in diesem Areise versammelt. Es gilt nach altem Branch und alter Sitte, den Stein zu legen, der der Grundstein eines Baues genannt werden soll, der sich über ihn zu erheben bestimmt ist.

Daß aber biefer Bau ein wichtiger, bedeutungsvoller fei, bas zeigt schon die ungewöhnliche Festlichkeit, welche die Weihung seines Fundamentes begleitet, geehrt durch die Theilnahme der aus

gezeichnetften Manner unferer Stadt.

Und in der That ist das Werk, dessen Begründung Sie durch Ihre Gegenwart ehren, Ihrer Theilnahme werth; denn mag auch schon mancher Grundstein zu Bauten, deren. Bestimmung höher stand als die des unsrigen, gelegt worden sein, so gilt es hier doch einem Bau, der bis jeht noch nirgends, weder in unserm Baterlande noch sonst wo, jemals bestanden hat.

Eine beutiche Buchandlerborfe foul, fo Gottes Bille

nicht entgegen ift, auf biefem Blate fich erheben.

Daß aber eine solche Bebürfniß geworben, ist ein fröhliches Beichen bes lebendigen Aufschwunges, welchen wissenschaftlicher Berkehr in unserm Jahrhunderte, namentlich in unserm Baterlande,

gewonnen bat.

Die Beisheit ber Regierung bes Landes, bem wir angehören, erkannte auch die Bebeutung bieses Berkehrs, insbesondere für unsere Stadt, in vollem Umfange und kräftigte ihn durch Bestätigung geschlicher Bestimmungen, die vor wenigen Jahren unter ihrer Leitung ausgearbeitet worden waren. Denen, welche erwählt waren, diese gesehlichen Bestimmungen zuerst zur Ausführung zu bringen, lag es ob eine Börse, die darin schon für Leipzigs Buchhandel vorgeschrieben war, zu begründen.

Balb aber brachten bie besfallfigen Arbeiten bie Ibee zu Wege, wie boch ein solches Institut nicht blos ein — Leipzigs Buch: hanbel allein, sondern ein den ganzen beutschen Buchhandler: Berein umschlingendes Band, ein Centralpunkt für Alle sein möge.

Einstimmige Genehmigung fand biese Bee bei bem beshalb versammelten Leipziger Gremium, und bereitwillige Unterftugung burch Bewilligung eines bebeutenben jahrlichen Beitrags zu ben Kosten.

Sonach konnte sie ber Bersammlung der gesammten beutschen Buchhändler in der Ostermesse 1833 vorgetragen werden. Sie wurde von ihr mit Theilnahme ergriffen und durch Ernennung eines dorbereitenden Comités weiterer Bearbeitung anheim gegeben.

Dieses Comité bat mit reblichem Gifer die febr schwierig Aufgabe au loien gefucht. Bobl aber wurde ihm bies nicht gelungen fein ohne die fichere Bafis, welche die liberale Bemilligung unferer hochberzigen Regierung dem Unternehmen verlieh, und ohne den Beirath und die Mitmirkung eines hochgestellten Anmesenden.

Um so zuversichtlicher konnte aber nun die Sache als ausführbar ber Genehmianna ber, in letter Oftermelle versammelten beutschen Buchbanbler vorgetragen merben, und die einstimmige Ruftimmung berfelben und die Bestellung eines Bermaltungsausschuffes gaben bem

Unternehmen Leben und Bfleger.

Mit Freuden übernahmen bie Mitalieder biefes Bermaltungs: ausschusses ben ihnen gewordenen ehrenvollen Auftrag, und wenn auch Schwierigkeiten mancher Urt ber ichnelleren Fortführung bes Bertes fich entgegenstellten, so baben fie boch die aenuathuende Belobnung, es bis babin, mo es in biefem Augenblide ftebt, gebracht au baben.

Mir ist nun von meinen Collegen ber Auftrag geworden, für fbatere Rahrhunderte einstige Runde von bem, mas jest geschen und ben Buchhandel berührt, burch Ginlegung bezüglicher Schriften in biefen Grundftein ju befchaffen. Ich thue es mit ber Bitte ju Dem, in beffen Sand Alles liegt, daß er ben Augenblic einer Biebereröffnung fo fern fein laffen moge, als fein allweifer Rathschluß es gestattet — und lege binein:

- 1) bie Berfassungsurfunde unsers theuren Baterlandes, ben Grundpfeiler alles Rechtes, bas mabre Band zwischen Rurft und Boll:
- 2) die in biefem Jahre in unferm Baterlande geschlagenen Mungen und einen ber, beim Mufbrechen biefes Grundes gefunbenen, alten Thaler:

3) die jest für ben Buchhandel in Leipzig bestehenden Orb-

nungen:

- 4) fammtliche bie Ginleitung bes Baues betreffenben Schriften\*);
- 5) bie Bewilligungsichriften eines Soben Dinifteriums, E. S. Hochw. Magistrats und ben Kausvertrag mit E. Hochlöbl. Universität:
- 6) das Verzeichniß aller beutschen Buchhändler, ber Actionare ber Borfe, ber Mitglieder ber bamaligen Buchhandlungs-Borftande, bes Bermaltungsausichuffes und ber Baugemerte:
- 7) bas Festprogramm bes beutigen Tages.

<sup>\*)</sup> Rämlich: a) Auszug aus einem, in der Hauptversammlung des Buch-händlervereins zu Leipzig am 11. April 1833 von Herrn Fr. Fleischer ge-haltenen Bortrage; b) Extract des Protocolls der nämlichen Hauptversammlung; c) Actum ber Jubilatemeffe 1883; d) Bericht bes Comités zur Einleitung bes Börsenbaues, nebst Circular; e) Actum ber Jubilatemeffe 1834.

Ehe wir nun aber diesen Stein schließen und die so eben hineingelegten Documente dem Schoose der Erde übergeben, ersuche ich Sie, Hochwohlgeborener und Hochzuberehrender Herr Regierungs-Commissonius, den Grundstein der deutschen Buchhändlerbörse, im Ramen Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Mitregenten, mit den ersten bes beutungsvollen Schlägen zu weihen."

Der Redner trat bei biesen Worten zur Seite, und ber tonigt. Commissarius, herr hofrath von Langenn, nahm bas Wort — wie folat:

"Eine seiner werthvollsten Eigenthümlichkeiten erkennt das deutsche Baterland in dem Gesammtvereine der Männer, durch deren Thätige keit die Schätze der Litteratur und Kunst Gemeingut werden, durch deren Unternehmungsgeist manches Talent Aufmunterung und Unterstützung sindet. Darum freuen wir uns der heutigen Feier und dieses Bertes, seiner Bestimmung gedenkend, und hossen, daß der Bau, welcher sich auf diesem Grunde erheben soll, noch in der spätesten Beit ein Wohnplatz würdiger und nützlicher Thätigkeit sein werde. Diese Hossfnung wird Vertrauen, wenn wir den Sinn bedenken, welcher den Plan entwarf und dies jetzt ausssühren ließ.

Der Geist des Friedens und der Eintracht war es, mächtig im Schaffen für Gemeinwohl, welcher im Monat Mai dieses Jahres Männer aus den Ländern von den Mündungen der Weser bis zu den Karpathen, und von den Quellen des Rheins bis zu den Gestaden der Ostsee zusammentreten und den Beschluß dieses Baues einmüthig fassen ließ.

Unsere verehrten Fürsten würdigten das Werk ihrer Gunft und ihres Beisalls, treu dem Worte der Borsahren: Es sei der Buchhandel ein kostbares Juwel des Landes.

Staatsmänner, dem Throne nahe stehend, förberten das Bor:

haben mit wohlwollender Sorge und Beisheit.

Eine von echter Baterlandsliebe beseelte Bersammlung der Bertreter des Landes bewies auch hierbei, daß sie in Kunst, Bissenschaft und Industrie Säulen erkenne, auf denen das edlere Leben der Staaten und Bölker ruhe.

So moge benn ber Geift, ber bes Bertes Grundung hervorrief, biefes ichuten und feinem Biele guführen! Es war ber Geift bes

Friedens, der Eintracht und ber Baterlandsliebe.

Es sei das Haus, welches wir bauen, durch seine Form ein Schmud dieser Stadt; durch die Berwirklichung der Idee, welche sich mit ihm verbindet, eine würdige Stätte großactigen litterarischen Berkehrs; durch seine Dauer auch fünftigen Geschlechtern eine lebendige Aufsorderung zur Werthhaltung der Wissenschaft und Kunft, zur Liebe für Fürst und Baterland."

(Rachbem ber Rebner hier in üblicher Beise von bem Zimmerund Maurerpolirer mit bem Schurzselle umgürtet war und aus ber Hand bes Maurermeisters ben Hammer entgegengenommen hatte, suhr berselbe fort:)

"Im Auftrag bes burchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Augusts, Herzogs und Mitregenten zu Sachsen, laffen Sie mich jest mit bem ersten Schlage bes Hammers ben Grundstein bes Gebäudes bezeichnen:

Dem Schuge bes Allmächtigen fei biefer Bau befohlen; er lasse ihn glücklich vollenbet werben, zur Freude, zum Nugen und Frommen ber Mitz und Nachwelt!

Hiernächst führe ich ben zweiten Schlag bes Hammers, im Ramen und Auftrag bes Hohen Gesammtministeriums, und spreche hierbei die innigsten Bunsche für den Fortgang und die glücklichen Kolgen bes Unternehmens aus:

Möge die Industrie des Buchhandels auch ihrerseits eine treue Helserin dazu sein, daß das Bolt wandle auf der Bahn der Gottessfurcht und des Rechtes; daß es sich erfreue an Kunst und Wissenschaft; daß es täglich zunehme an Kenntniß des Guten, des Rütlichen und Schönen.

Das britte Beichen ber Beibe gelte bem Beile sammtlicher Regierungen bes beutschen Bunbes, und bem Boble ber Bolksftamme Deutschlands!"

Nach einer kurzen, seierlichen Pause, bem Eindruck angemessen, ben diese Rebe auf Jeben machen mußte, ber sie vernahm, trat der Herr Superintendent, Dr. Großmann, vor, und sprach Namens der hohen ersten Kammer der Ständeversammlung:

### "Bochverehrte Anmefenbe!

Die Gründung eines Baues versammelt uns hier, dem nicht allein das Großartige des Plans seiner äußern Erscheinung, sondern vor allem das Licht der Jdee, in welchem er glänzt, die höchste Bebeutung für das Allgemeine verleiht und die Blide von Sachsen und Deutschland zuwendet. Den sichtbaren Bereinigungspunkt des edelsten Zweiges unserer Nationalindustrie, des gesammten deutschen Buchhandels, soll er dilben! Ueberall, wo der Buchhandel austritt, ist er das große Resultat der geistigen Arbeit früherer Jahrhunderte, die darin ihre besten Gedanken und Empsindungen, über göttliche und menschliche Dinge, wie ihre denkwürdigsten Ersahrungen, in Schrift und Bild ausgeprägt, zum Zeugniß für die kommenden Geschlechter niederlegen. — Der deutsche Buchhandel ist noch mehr: — vermöge der Universalität unserer Litteratur ist er ein weithin glänzender Leuchtthurm der gesammten Civilisation! Seinen Händen ist ja das geistige Erbe aller Zeiten und aller Böller des Erdkreises, die

136 e Teate The all Colors to Sodini The state of the s = ius, MEDITION THE STATE OF THE STATE Sr. A Detrille Brill by Brill by Brill by Brill Deutur DE SILITIADE DEUTIDI BUTUL DE LE COMPANIO DE LE COM Act Activities of the second o **G**om And the state of t - h Mideration Product competence and a second DI DE SELLEMENT SELLEMENT DE TRANSPORTE DE LE CONTROL DE L Bate Constitution of the second of **T**eit bere. ftüb Martin Ma bief. Ba, Martin State Int angeneral Residence of the state of the HALLE STATE THE STATE THE STATE OF THE STATE Sei THE PARTY OF THE P Die The factority of the second se ber THE STATE OF G Control of the second of the s M the distribute on the same of De The state of the s Ъe fo Court was a few control of the contr County of the second of the se i! Deficient Statement Statem e Ext & Manufacture See I Print Comment of The Comments of th Ţ Committee and the second of th Source trade trade to the second seco Other man was a second of the THE DAY OF THE PARTY OF THE PAR The part of the pa Same to the state of the state Summer by Actually and Actually The state of the s THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 18 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN C being bearing; Mary Motor Con State in the last in May be seen and the seen and th Marin Stranger of the Stranger

1 100 and alte Nationalband ber Litteratur um alle Stämme - ---- gunge immer fester tnübsen! Moae bie unanflösliche Wechiels wijchen Beift und Bort, awifchen Bilbung und Ueberlieferuna feine Bwede immer neue Quellen in Stromen auführen! - - - ties Segen ihn tronen, bag er jum Beile Aller, bie burch ten wallen, jum Beile biefer Stadt und bes Baterlanbes. Delt und Rachwelt und zur Ehre seines ewigen Reichs

24 24 5 5 5 - --- rauf gab ber Rebner ben hammer in bie Sand bes herrn .- yrathe Gruner, ale Reprafentanten ber zweiten hoben til ber Ständeversammlung, und biefer fügte ber inhaltschweren == genbe Worte hingu:

bon bem herrn Deputirten ber erften Rammer ber Ständeung bei gegenwärtiger Feier ausgesprochene warme Theilerselben an dem Flor des deutschen Buchhandels, so wie ansche für bessen ferneres Blühen, theilt die zweite Kammer d freudig versichern kann — in vollem Umfange; und in Jamen thue ich jest ben zweiten Sammerschlag auf biefen Beiden ben britten aber im Namen bes, von gleichen Gefinnungen jächflichen Bolls. Möge der Bau glücklich vollendet werden ाता व क्या है। Frucht tragen."

be ge ze hatten bie Reprafentanten ber beiben hohen Rammern, beren Acte Anwesenheit bas icone Fest bebeutungsvoll verherrlichte. : Macht seine eben so finnreiche als erhebende Weise bie Bollziehung ber - biamleit in smmerfolage unter fich getheilt.

mundhit hielt Se. Magnificenz ber Rector ber Univerfität,

- faltung weiter. Saafe, die folgende Rebe:

1:23 P The second section

mattung be geringelaben gur Theilnahme an gegenwärtiger Feier, einer rentes um wie es in ihrer Art noch keine gab, trete ich anjeht aus keinen des iken Kreise hervor, hochverehrte Anwesende, um, wie es so eben riammlung üm n königl. Herrn Commissione mmlang ann tönigl. Herrn Commissarius und ben herren Deputirten : entgangen: Johen Rammern geschohen ist entgangen: Johen Rammern geschehen ift, ber mir zugekommenen ehrens mabrer den Liufforderung an Rolas auch meinenfelle gugekommenen ehrens es gemeiniemen B gemeiniem immlicher feierlicher Weise bie Weihe zu geben. Dem Umian enn mich aber in diesem seierlichen Augenblicke zunächst ber

ind bet Befange beschäftigen konnte, baß bier, an biefem ichonen Freiplat, edlen Unimite Stelle eines niebrigen, unanfehnlichen, ber Berfallenheit anbeim lind dans nberte erschien, ein großes Prachtgebände, eine neue Zierbe oder freite Stadt treten soll, so tritt mir doch noch weit lebhafter ber ge vor die Seele, daß bessen Gründern, ben achtbaren Männern, je jum Theil in dieser Roriamminn es soll sich hier ein Gebäube erhoben motte weit weit gemeinnsthigerer Zwed vorlag.

Urkunden über alle Gebiete ber fortschreitenden Humanität, die mannichfaltiaften Mittel einer vielseitigen Rilbung und eines ebleren Lebensgenuffes jur Darftellung. Bemahrung und Berbreitung an-Die beutsche Breffe, die ihn erschuf, bat die Fortschritte ber Menichbeit auf eine munberbare Beise beflügelt, ber Reformation bes fechszehnten Rahrhunderts Schutz und Sieg verlieben und bie Wiebergeburt ber europäischen Menscheit, mit allen ihren welt: geschichtlichen Rolgen eingeleitet, geforbert, verbreitet. Als ber treue. ungertrennliche Gefährte ber freien Forichung und bes freien Borts hat der deutsche Buchbandel unser Baterland zu seinem Bohnfit ausertoren in jener Reit ber Morgenrothe, ba bie Sonne bes neu aufgebenben Lichts mit ihren Strablen in die finftern Rammern ber Plofter: und Schulweisheit einbrang und die verborgenen Schäte bes Biffens zu einem Gemeinqute ber Welt erhob; berfelbe bat in Leinzigs Mauern fich angefiebelt pon bem Augenblicke an, wo es ber Reformation feine Thore und Berzen eröffnete, nicht nur der Universität neuen Glang und ber Stadt neuen Boblftand zu verleiben, fondern auch unferm Baterlande feine eigenthumliche Stellung im Gebiete ber Culturgeschichte zu fichern. Und welche unermekliche Wichtigkeit bat er gewonnen in unfern Tagen, mo Bucherverkehr und Schriftftellerei ein Beburfniß für alle Stanbe ift, wo unter bem Schupe freier Berfaffungen bie Kritit ihr Gebiet über alle Theile bes bürgerlichen und gesellschaftlichen Lebens erweitert hat, wo die Deffentlickeit bie Macht aller Mächte geworben und nicht mehr blos Runft. Wiffenschaft und Betriebsamkeit, sondern auch die Gesetzebung und Regierung ber Staaten in bem Lichte berfelben manbeln! Wie innig bangt ba Sang und Gestaltung beffelben mit bem Bohl und Bebe bes beutschen Baterlandes und ber Belt zusammen!

Den Bertretern bes sächsischen Bolks in beiben Kammern ber hohen Ständeversammlung ist diese große Bebeutung des deutschen Buchhandels nicht entgangen; sie haben dieselbe tief und lebendig erkannt und mit wahrer Freude bemerkt, daß die Einmüthigkeit und Einhelligkeit ihres gemeinsamen Beschlusses zur Förberung dieses Baus nicht nach dem Umfange seines materiellen Inhalts, sondern nach dem Geiste und der Gesinnung, aus welcher derselbe hervorgegangen, von den eblen Unternehmern dieses gemeinnützigen Werks gewürdigt worden. Und darum ist mir von einer hohen ersten Kammer der ehrenvolle und ersreuliche Auftrag geworden, ihre warme Theilnahme daran in dieser seierlichen Stunde öffentlich zu bezeugen.

Im Namen und Auftrag ber erften hohen Kammer thue ich biefen Hammerschlag:

Möge biefer Bau geweiht sein und bleiben zu einem Baffens plate bes Lichts und Rechts, zu einem Horte ber Kunst und Wiffensschaft, zu einem Zeughause chriftlicher Bilbung und gesetzlicher Freiheit und bas alte Rationalband der Litteratur um alle Stämme beutscher Zunge immer fester knipsen! Möge die unanstößliche Wechselswirtung zwischen Geist und Wort, zwischen Bildung und Ueberlieferung ihm für seine Zwecke immer neue Quellen in Strömen zusühren! Möge Gottes Segen ihn krönen, daß er zum Heile Aller, die durch seine Pforten wallen, zum Heile dieser Stadt und des Baterlandes, der Mitwelt und Nachwelt und zur Ehre seines ewigen Reichs gebeihe."

Darauf gab ber Rebner ben Hammer in die Hand bes Herrn Rammerraths Gruner, als Repräsentanten ber zweiten hohen Rammer ber Stänbeversammlung, und bieser fügte ber inhaltschweren

Rebe folgende Borte bingu:

"Die von dem Herrn Deputirten der ersten Kammer der Ständesversammlung bei gegenwärtiger Feier ausgesprochene warme Theilnahme derselben an dem Flor des deutschen Buchhandels, so wie deren Wünsche für dessen serneres Blüben, theilt die zweite Kammer — wie ich freudig versichern kann — in vollem Umsange; und in deren Namen thue ich jeht den zweiten Hammerschlag auf diesen Stein, — den dritten aber im Namen des, von gleichen Gesinnungen belebten, sächsischen Bolls. Wöge der Bau glücklich vollendet werden und reiche Frucht tragen."

So hatten die Repräsentanten der beiben hohen Kammern, deren unerwartete Anwesenheit das schöne Fest bedeutungsvoll verherrlichte, auf eine eben so sinnreiche als erhebende Weise die Bollziehung der derei Hammerschläge unter sich getheilt.

. Demnächst hielt Se. Magnificenz ber Rector ber Univerfität,

Berr Dr. Saafe, bie folgende Rebe:

"Eingeladen zur Theilnahme an gegenwärtiger Feier, einer Feier, wie es in ihrer Art noch keine gab, trete ich anjetzt aus Ihrem Kreise hervor, hochverehrte Anwesende, um, wie es so eben von dem königl. Herrn Commissarius und den Herren Deputirten beider hohen Kammern geschehen ist, der mir zugekommenen ehren vollen Aussorberung zu Folge, auch meinerseits dem beginnenden Bau

in hertommlicher feierlicher Beife bie Beibe gu geben.

Wenn mich aber in diesem seierlichen Augenblide zunächst der Gebanke beschäftigen könnte, daß hier, an diesem schönen Freiplatz, an die Stelke eines niedrigen, unansehnlichen, der Bersallenheit anheim gegebenen Hauses, welches nur noch als eine Reliquie versossen Jahrhunderte erschien, ein großes Prachtzebände, eine neue Zierde unserer Stadt treten soll, so tritt mir doch noch weit lebhaster der Gedanke vor die Seele, daß bessen Gründern, den achtbaren Männern, die wir zum Theil in dieser Bersammlung erdicken, noch ein weit höherer, ein weit eblerer, ein weit gemeinnützigerer Zweck vorlag. Denn es soll sich hier ein Gebäude erheben, welches die Männer

aus allen Landen beutscher Zunge versammeln und vereinigen wird, welche es sich zu ihrem besondern Bernf, zu ihrem eigenthümlichen Geschäft gemacht haben, die Producte des menschlichen Geistes, des Göttlichen im Menschen, die Producte aller Wissenschaft und Kunst, auf commerciellem Wege über das gesammte deutsche Baterland zu verbreiten. Sie werden in den Räumen, welche das neue Gebände ihnen darbieten wird, einander näher treten; sie werden in ihnen die jedesmaligen Bedürsnisse der Litteratur in ihren mannichsaltigen Berzweigungen, und die Mittel, diese Bedürsnisse zu befriedigen, gemeinschaftlich und einsichtsvoll berathen, und gewiß, schon nach wenigen Jahren, wird das gesammte Deutschland den Ersolg ihrer Bemühungen mit Freuden wahrnehmen.

Aber es wird sich hier zugleich ein Gebäube erheben, welches einen der wichtigsten Zweige des deutschen Handels uns näher bringt und an unsere Stadt sester knüpst; einen Zweig des Handels, welcher einer nicht geringen Anzahl unserer achtbarsten Familien die Wohlbabenheit sichert, und Tausenden unserer arbeitsamen Mitbürger in Stadt und Land, in mannichsaltig verschiedener Weise reichliche Beschäftigung und durch diese eine sorgenfreie Existenz bewährt.

Wie sollte es mir baher nicht zu besonderer und wahrhafter Freude gereichen, als Repräsentant der Universität, Sie, meine Herren, die Sie die Baudeputation bilden sowohl als die Gesammtheit der Herren Buchhändler, der innigsten Theilnahme der Universität an der heutigen Feier zu versichern? — Stehen wir doch in unsern Bestrebungen nicht eben so sern von einander; versolgen wir doch, Jeder in seiner Weise, das nämliche Ziel! Es ist dieses die Förderung der Humanität in allen Classen unserer Nation; es ist die Pflege, die sortschreitende Ausbildung und Verdreitung der Wissenschaft und Kunst, die namentlich durch Ihre Bemühungen, meine Herren, durch Ihre erfolgreichen Unternehmungen zum Gemeinz gut unserer Nitbürger werden.

Mit Freuden komme ich daher Ihrem Wunsche nach, und wenn im vorigen Jahre, wo zu gleichem Zwede ein anderer Plat auserschen, jedoch bei näherer Untersuchung als ungeeignet besinden worden war, der Borschlag, die beutsche Buchhändler-Börse hier an dieser Stelle zu erbauen, zuerst von mir an das hohe Ministerium gebracht, und von diesem ebenso, wie von dem akademischen Senate bereitwillig genehmigt wurde, so kann ich mich nur glücklich schaken, daß die deshalb gepflogenen Unterhandlungen während meiner Amtsssührung nicht nur ihren Ansang genommen und auch ihre Endschserreicht haben, sondern daß hierbei auch ein so allseitiges freundliches Entgegenkommen Statt gesunden, welches die Begung des Grundsteins schon heute möglich macht, und das gegenseitige Wohlt wollen zwischen einem angesehenen Theile der hochachtbaren Leipziger

Bürgerschaft und ber Universität dieser Stadt für immer und auf bas Sicherste verbürat.

So ergreise ich benn ben Hammer, und führe den ersten Schlag: "Wie hier auf dem bisherigen Grunde und Boden der Landess-Universität, als der Pflegerin der Wissenschaft und Kunst, nach kurzer Zeit die allgemeine deutsche Buchhändler-Börse in Pracht und Festigsteit stehen wird, eben so fest wurzele und siehe bis auf die späteste Zeit in unverwelllicher Blüthe der deutsche Buchhandel auf dem sesten Grunde und dem sichen Boden deutschen Fleises, wahrer, ächter Wissenschaft und Kunst!"

Ich führe ben zweiten Schlag:

"Mögen alle Hoffnungen, die sich im gesammten beutschen Bater- lande und in unfrer Stadt an bas neue Gebäube knüpfen, in die reichlichste Erfüllung gehen!"

3ch führe ben britten Schlag:

"Möge ben Herren Unternehmern bes Banes das Anerkenntniß ihrer Bemühungen von Seiten der Zeitgenossen, eben so wie der Dank der Rachkommen für immer gesichert sein."

Hierauf sprach ber Herr Stadtrath Müller, als bamaliger Borfigenber bes Stadtmagistrats:

"In biesen seierlichen Augenbliden stehe auch ich in ber ehrenvollen Reihe Derer, welche ihre Theilnahme an dem für unser Leipzig so höchst wichtigen Ereignisse durch einige Worte der Weihe bezeigen dürsen: ich thue dies im Namen des Raths der Stadt Leipzig mit um so größerer Innigkeit, je herrlicher durch dieses Ereignis die Aussichten auf Begründung neuen Wohlstandes sich öffnen, und je höher die Freude über dessen immer schönere Entwicklung für ihn als Stadtobrigkeit und Vorstand der Stadtgemeinde zu allen Reiten war und immer bleiben wird.

Auch vor nun mehr als zweihundert Jahren wurde ein schöner Grundstein in unserer Stadt gelegt. Eble und seste Manner aus ferner und aus naher Heimath zogen um diese Beit zum Beginn eines Buchhandlungs-Geschäftsbetriebs allhier ein, gewannen sich und die wenigen Gewerdsgenossen, welche sich hier schon bürgerlich angesiedelt hatten, lieb und riefen bald mit deutschem Biedersinn und Handschaft sich einander zu: "Hier ist gut sein, hier laßt uns Hütten bauen". Sie legten den Grundstein zu einer Buchhandlermesse und schossen auf.

Diefe edelmüthigen Gründer segne unser bankbares Andenten.

Ihre günstigen Nachfolger bewahrten länger als zwei Jahrhunderte die alte Trene und Anhänglichkeit an die Pleißenstadt als ein theures Bermächtniß, ja, unsere hochverehrten Hrn. Zeitgenossen dieses Standes in Deutschland steigern ihre Zuneigung und Liebe noch dadurch, daß sie durch engere Berbindung zu einem deutschen Börsenvereine nunmehr ben Mittelpunkt bes beutschen Buchhandels zum weit hinausstrahlenden Glanzpunkt erheben und fortwährend die Früchte ihrer Betriebsamkeit uns hier anvertrauen, auf daß auch uns sie ferner Glück und Segen bringen sollen.

Sie Alle seien begrüßt mit warmfter Dankbarteit und ftets

freundlichftem Billtommen.

Darum verkündige nun allen diesen hochverehrten Biedermannern aus serner und aus naher Heimath unvergängliche Dankbarkeit und Liebe der Stadt Leipzig

- mein erfter Bammerichlag.

Die sehr geehrten Mitbürger, welche einsichtsvoll, still, anspruchslos und friedlich ihre Bahn des Verkehrs in unserm Leipzig unter sich und mit den Gewerdsgenossen serner Orte wandeln, belohne gebührende Anerkennung ihrer Mühen! sie mögen sest halten an dem Glauben, daß der Platz, welchen sie in den Reihen der Bürger Leipzigs einnehmen, ein vorzüglicher Platz ist. Die Löbliche Bürgerschaft zu Leipzig freue sich ihres Glüdes und ihres gerechten Stolzes, die Herren Mitglieder des Buchhandel-Gremiums allhier ihre Mitbürger nennen zu können. Diesem herzlichen Glüdwunsche sei weiden

- mein zweiter Sammerichlag.

Der schöne Bund, welchen die Bürger anderer Heimath mit unsern Mitbürgern schlossen, bessen Stiftungs-Gedächtniß sie hier oft bis in die spätesten Zeiten froh und heiter seiern mögen, es sei ein Bund der Mitwirkung in der Bilbung zur Humanität; er sördere mit Ebelsinn das Licht der Wahrheit für Staat, Kirche und Schule und Wissenschaft, er huldige stels dem Zauber der Schönheit im Gebiete der Kunst, er unterdrücke, weil er es vermag, jede boshaste und tücksiche Unternehmung gegen das Reich der Geister, er sühre das Vertrauen zur Freiheit der Presse dis zu dem Grade des Wunsches jedes, seinem Staatsoberhaupte und gesetzlicher Ordnung treu ergebenen, Patrioten zurück und baue somit freudig sort an dem Baue der Verwirklichung des Jbeals der Menschheit.

Darum sei ber gewissenhaften Beförberung alles Guten, Schonen und Großen burch biesen Buchhanblerbund, barum sei feiner Dit-

wirfung in ber Bilbung jur humanität geweiht

— mein britter Hammerschlag."

Nach Beendigung bieser schinen Weihesprüche nahm, als Borfigender bes beutschen Börsenvorstandes, herr Th. Enslin aus Berlin das Wort:

"Dem Hochverehrten königl. Regierungs-Commissarius, ben beiden Abgeordneten einer hohen Ständeversammlung dieses Landes, dem Rector dieser berühmten Hochschule und dem Repräsentanten dieser ehrwürdigen Stadt schließe auch ich mich an, um als Bertreter des

Borfenvereins ber beutschen Buchhandler bem Grundstein bieses Gesbaubes bie Weibe zu geben.

Froh hinblickend auf eine das Reich der Wissenschaften immer träftiger pflegende Zukunft, sehe ich um mich versammelt die würdigen Männer, durch deren vereintes großartiges Wirken heute ein Bau beginnt, bestimmt, der Mit= und Nachwelt zur Ehre und zum Segen zu gereichen, dem Buchhandel eine neue und lebendigere Wirhamkeit zu verleihen, seinen Gliedern ein neues und stärkeres Bindemittel zu werden.

Von welchen hohen Gefühlen bes Dankes muß in diesem ershebenden Augenblicke ein jedes Herz ergriffen sein, das in der Erinnerung an die bisherigen großen Verdienste Sachsens und bessonbers der ehrwürdigen Stadt Leipzig um das Reich der Wissenschaften die sichere Bürgschaft für die Fortdauer seiner thätigen Theilsnahme an dem machsenden Flor derselben freudig wahrnimmt.

Bor Allen weihen wir unsern ehrsurchtsvollen Dant Sr. Majestät bem Könige und Sr. königl. Hoheit bem Prinzen Mitzegenten, beren ebles Herrscherhaus sich seit Jahrhunderten um der Wissenschaften und der Künste fröhliches Gedeihen einen unverzgänglichen Ruhm erworden hat. Ihm zur Ehre und durch seine huldvolle Unterstützung erhebt sich auch das heute beginnende Gedäude, und es möge noch vielen kommenden Jahrhunderten ein Zeuge sein, daß Sachsens Regenten, Stände und Staatsmänner nie aufgehört haben, in Besörderung der Wissenschaften ihre Größe und ihren Ruhm zu suchen.

Mit gleichen Gefühlen ber Dankbarkeit bliden Deutschlands Buchhändler auch auf biese, bem alten Athen vergleichbare, Stadt und segnen sie für das Wohlwollen, mit welchem ihre Behörden und Einwohner den Verkehr mit den Erzeugnissen deutscher Geisteskraft seit einer langen Reihe von Jahren begünstigt und gefördert haben. Hier war der empfängliche Boden, wo der großartige Baum Burzelschlug und sicher emporwuchs, der jetzt seine Zweige und seine geistnährenden Früchte weit über alle Länder verbreitet. Sets wird er hier grünen, dafür bürgt uns dieses beginnende Gebäude, und unsere Sorge muß es sein, ihn por jedem zerktörenden Burme zu bewahren.

Auch die seit 4 Jahrhunderten hier blühende Hochschule, außgezeichnet in ihrem ernsten Streben, das Reich der Geister zu bauen und zu erweitern, wird mit ihrem Delzweige dieses Gebäude umschatten und ihm Haltung und Dauer sichern.

Unverkennbar und groß sind die Verdienste Sachsens um Wissenschaft und Buchhandel. Aber die hier um uns versammelten Farben aller deutschen Lande erinnern uns daran, was auch die andern Fürsten und Staaten des deutschen Bundes dafür gethan haben und noch thun; sie erinnern uns an die Dankbarkeit und Treue, welche die deutschen Buchbändler ihnen schuldig sind, doppelt schuldig in

biefem Augenblick, wo ber erhabene beutsche Bund eifrig bedacht ift, bem Buchhanbel eine neue gesetliche Grundlage zu geben.

Es empfangen aber auch unsern innigsten Dank biejenigen achtungswerthen Männer, welche mit edlem Batriotismus und mit einem seltenen Auswande von Kraft und Muth bieses Werk begannen und seinen Fortgang au leiten und au förbern übernommen baben.

So will ich denn im Namen ber beutschen Buchhändler mit festem Bertrauen auf eine heilbringende Zukunft dem Grundsteine seine Weihe geben, und ich thue dies mit dem herzlichen Bunsche, daß unsern Bau

> Die Weisheit leite und vollende, Die Schönheit schmücke und ziere, Die Stärke befestige und erhalte!

Gott aber, ber allmächtige Baumeister aller Welten, schütze ihn und lege seinen Segen auf bas gesammte Wirken aller fünstig hier Ein= und Ausgehenben, und gebe zu unserm Unternehmen sein gnäbiges Gebeihen!"

Und nachdem dem Grundsteine auch diese Beihe ertheilt war, ward zuletzt Herr Stadtrath Fleischer, als Borsitzender des Berzwaltungsausschusses, in gleicher Beise wie die übrigen Redner mit dem Schurzsell umgürtet und ertheilte dem Steine die letzten brei Schläge, die er mit folgenden Borten begleitete:

Erster Schlag: "Bur Ehre bes sächsischen Boltes. Eines guten beutschen Boltes!" —

Zweiter Schlag: "Bur Ehre einer hohen Ständeversammlung bes Königreichs Sachsen. Mögen alle ihre Nachfolger von berselben Beisheit und Mäßigung beseelt sein!" —

Dritter Schlag: "Bu immerwährendem Bestehen der Eintracht und des Friedens in diesen Hallen. Gott gebe seinen Segen! — Was er thut, das ist wohlgethan!" —

Unter Begleitung ber Blasharmonie — wie zu Anfang — ward barauf gefungen:

(Nach bekannter Melobie.)

**3**8. 1.

Run banket Alle Gott Mit Herzen, Mund und Händen, Der große Dinge thut, An uns und allen Enden; Der uns von Mutterleib' Und Kindes Beinen an, Unzöhig viel zu gut Und noch isund gethan. R. 2.

Der ewig reiche Gott Woll' uns bei unserm Leben, Ein immer fröhlich Herz Und eblen Frieden geben, Und uns in seiner Enad' Erhalten fort und fort, Und uns aus aller Roth Erlösen bier und bort.

23. 3.

Lob, Chr' und Preis sei Gott, Dem Bater und bem Sohne, Und dem, der beiden gleich, Im hohen himmelsthrone, Lob dem dreiein'gen Gott, Der ewig, ewig war, Und ist und bleiben wird! Lob ist und immerbar!

Raum war der lette Ton verhallt, da trat der Herr Archis biakonus Dr. Goldhorn vor den Grundstein hin, wie vor einen Altar unter Gottes freiem himmel, und sprach mit lauteindringlicher Stimme

ben folgenben Segen:

"Ja, Lob sei Dir immerdar! rusen wir Alle von ganzer Seele zu Dir hinauf, von dieser Stätte, Herr und Gott; denn Vieles und Großes ist durch Deine Gnade mit der Legung dieses Grundsteines geschehen! Aber wann empfingen wir denn jemals aus Deiner Hand einen Segen, ohne daß wir auf der Stelle nicht nur mit Dank, sondern auch mit neuer Bitte vor Dir zu erscheinen uns gedrungen sühlten? Darum auch jetzt schließt sich an unsern Lobgesang unsredemüthige Bitte um Deinen serneren Segen, und dieser Grundstein ist der Altar, auf dem wir das Opfer unsers Gebetes vor Dir niederslegen.

Du bist ber Geber aller guten und volltommenen Gaben, durch Dich allein kann das Werk glücklich vollendet werden, das heute in Deinem Ramen begründet worden ist. Wenn Du nicht das Haus dauest, so arbeiten umsonst, die daran bauen. D, so walte denn mit Deinem weisen Rathe und mit Deiner mächtigen Hand über Allen, die an dem Hause arbeiten werden, das über diesem Grundsteine sich erheben soll, und stärke sie mit Einsicht und Krast. Sie beibe haben sich vereinigt, ihn zu legen, und doch, doch wird er sinken, wenn Du nicht der Fels sein wirst, auf dem er ruht. Ja auf dem unersschütterlichen Felsen des göttlichen Schutzes mögest du ruhen, du sessische Geweihter Grundstein! Der Herr segne dich und behüte dich!

Bater bes Lichtes, Du haft auch uns, Deine Kinder, zum Lichte gerufen! Ein Haus zur Förberung und Vermehrung bes Lichtes in ber Belt ber Geifter foll bas bier, auf biefer Stätte, gludlich nun. begrundete Baus bereinst fein. D fo laffe Du bas Licht Deiner Gnabe und Weisheit bor Allen über uns in bemfelben leuchten. Und bas wirst Du thun, wenn bie in Deinem Lichte manbeln, bie in bemielben fich versammeln und arbeiten und Rath halten und ausund eingeben werben. Läffest Du boch in Diefem Augenblide freundlich Deine Sonne bie Bolten burchbrechen und ibren milben Strabl auf biesen Grundstein fallen. Bater bes Lichtes, erleuchte Dein Angesicht über biefem Saufe und fei ibm anabia zu allen Reiten!

Du bist ber Gott bes Friebens; und was ist höher. berrlicher als ber Friede, ber von Dir tommt und zu Dir führt, ber Friede Gottes, ber höber ift als alle Bernunft. Den Weg zu biefem Frieden foll unfer Geschlecht immer beffer und ficherer finden lernen bei bem Lichte, bas auch aus biesem Hause bereinft ausgeben foll. Ach so lak ben Geift Deines Friedens in ibm mobnen und über ibm ichmeben. bag Borte und Berte Deines Friedens in ihm vollbracht werden noch von ben spätern Geschlechtern, die nach uns kommen werden. - Berr erbebe Dein Angesicht auf basselbe und gieb ibm Frieben; ja gieb Frieben, Deinen Frieben, biefem Saufe, unfrer Stadt, unferm Baterlande, allen, allen Menschen Deinen Frieden! Umen!"

So lauteten bie andächtig gesprochenen, und nicht minber an: bächtig vernommenen Segensworte am Schlusse diefer, ihres Gegen: standes so würdigen Feier. — Die Menge, die zu Tausenden in den Straken, an allen Genftern und auf bem großen freien Blate, neben ber Bauftelle fich versammelt und bas, burch die Bemühungen und unter ber Leitung bes herrn 28. A. Barth fo trefflich angeordnete und burchgeführte Rest burch feine Art von Störung behindert batte. mochte ber zu großen Entfernung wegen die gehaltreichen Reben nicht vernehmen können; fie batte fich zum arökten Theile icon entfernt, als nun auch die Versammlung sich trennte. Und somit batten wir unsern Bericht über biefe Reier ber Grundsteinlegung ber beutschen Buchhändlerborfe beendigt. — Bas bliebe uns auch noch übrig, ben bon allen Seiten fich vereinigenben Segenswünschen hinzugufügen? -

Mogen fie als befruchtenber Simmelsthau fich niederfenken auf bie aute Saat und bie Reime weden - alle bie ungabligen Reime ber Entwidelung - bie in ihr ruben. - Bir erbliden in bem begonnenen Bau eine sichere Garantie für die Dauer bes beutschen Borfenvereins felbst, beffen letter Zwed tein anderer ift, als bie gemeinschaftlich zu fördernde Berebelung bes Berufs seiner Ditglieber, — bas beißt: ber Buchhanbler im Allgemeinen; benn mahr ift es, was herr Fr. Perthes in der 27. Nummer diefer Blätter fagte:

"Deutsche Bissenschaft und Litteratur sind Belteigenthum; — in welchem Lande, in welchem Bolte der wissenschaftliche Geist und Sinn der Deutschen ausgenommen wird, von dem können diezienigen, welche die litterarische Geschäftsverdindung handhaben, in den deutschen Buchhändlerbörsenverein, zu dessen Freude und Ehre, als Bollbürger aufgenommen werden".

In biesem Sinne eröffnet uns das begonnene Unternehmen

einen tiefen Blid — in die Beltlitteratur ber Aufunft. —

Bunächst aber knüpsen wir unsere Hoffnungen an das Bater-land! — Sie sind wohlbegründet. — Gleichzeitig mit der seierlichen Grundsteinlegung dieses deutschen Hauses hat der Börsenvorstand die nunmehr geschlossenen Arbeiten über den Entwurf zu einem Regulativ für den litterarischen Rechtszustand des gesammten Bater-landes dem königl. Regierungs-Commissarius, Herrn von Langenn, übergeben — und der Berichterstatter ist ermächtigt zu versichern, daß ein historischer Bericht über diese Arbeiten nächstens im Börsen-blatte erscheinen wird.

Dr. A. v. Binzen (Rebacteur bes Börsenblattes.)

## Einweihung ber beutschen Buchhändlerbörfe.\*)

Durch eine einfache, murbige Feier wurde am 26. April biefe Einweibung vollzogen. Ein Brogramm bazu war schon einige Tage früher ausgegeben worden, und, wie in demfelben bestimmt, versammelten fich gegen 10 Uhr Bormittags die zur Keier Gingelabenen, ber Re gierungsbevollmächtigte, Herr Preisdirector, Hof- und Juftigrath von Faltenftein, ber Brafibent und Rreisbirector Berr von Bieters: heim, ber Rector ber Universität, ber Bürgermeister, Bicebürgermeister und ein Mitglied bes Raths ber Stadt Leipzig, ber Superintendent von Leipzig, ber Borfteber und Vicevorsteher der Stadtverordneten, ber Stabtrichter, ber Borfikende bes Hanbelsgerichts, bas Cenfurcollegium und die Büchercommission, von den tonial, Beamten: ber Ober-Boft-Amts-Director, ber Ober-Rollrath, ber Rentmeister ber Universität, von dem Handelsstande: die HH. Kramermeister, Handlungsbeputirten, Borfteber ber Handlungsbörse, bie Rechtsconsulenten bes Hanbelsstandes, bann ber Oberälteste ber Buchbrucker und ber Baubirector, nebst ben fämmtlichen hier anwesenden Buchbandlern. Sie wurden am Saupt eingange ber Borfe von ben Ordnern bes Reftes empfangen und in die Sale des Barterregeschosses eingeführt. Um 10 Uhr bewegte fich von ba ber Rug über bie mit Kranzen und Guirlanden geschmuckten Treppen in ben großen Saubtsaal. Ein Symnus von Witschel, componirt von Schicht und trefflich vorgetragen von dem Bauliner Sängerverein, er: öffnete hier die Feier, worauf Hr. Fr. Fleischer als Borfitender bes Berwaltungsausschusses für ben Bau ber Borfe, Folgenbes sprach:

### Sochauverehrenbe Anwesenbe!

Es ist ein seltenes Fest, welches uns heute in biese Hallen zusammengeführt hat. Aus allen Gegenden unsers beutschen Baterlandes und den Ländern deutscher Zungen sind hier Männer erschienen, die ein collegialisches, geschäftliches Band umschlingt; hohe, dem Beruse berselben freundlich zugethane Behörden und Borstände haben sich angeschlossen, um mit ihnen eine Feierlichkeit zu begehen, die, einsach, wie

<sup>\*)</sup> Börfenblatt 1836 Rr. 18.

sie auch sein wird, bennoch eine große Bedeutung hat und noch nie, weber in unserm Baterlande, noch, wie bekannt, in irgend einem Lande, stattsand.

Es gilt hente, ein Gebäube seiner Bestimmung zu übergeben, welches burch ben wahren Drang bes Bebürsnisses, burch eine schöne Bereiniaung von Kräften und Mitteln entstanden ist.

Bum ersten Male auf bieser Erbe also, wie menschliche Erinnerung behaupten mag, soll heute ein eigenes Buchhanblerborfengebaube eröffnet und für seine Zwede geweiht werben.

Der weise Lenter all' unsers Thun und Treibens, ber die Sache bis hierher so glücklich gebeihen ließ, gebe bazu seinen Segen und lasse ihn ruben darauf immerdar, daß auch unsere spätesten Nachkommen nach Jahrhunderten noch sich bessen immer mit Dank und Ergebung erfreuen mögen.

Es sei mir erlaubt, hochgeehrteste Herren, Ihnen zuerst mit wenigen Worten die Momente des Entstehens und des Fortgangs dieser Ansgelegenheit ins Gedächtniß zurückzurusen, was zwar schon einmal bei der Legung des Grundsteins geschehen ist, wo wir uns aber leider der Gegenwart nur sehr weniger auswärtiger Mitglieder unsers Verbandes zu erfreuen hatten.

Schon im Jahre 1792 erfaßte ein würdiger, nicht lange von uns geschiedener College — Herr Paul Gotthelf Kummer — die Joee, durch Ermiethung einiger Zimmer in dem sonstigen Richter'schen Kaffeeshause den die Messe besuchenden fremden Buchhändlern einen Berseinigungspunkt zu geben.

Die Entfernung des Locals vom Centrum des Buchhandels, viels leicht manche andere nicht so bekannte Umstände verhinderten indessen eine lebendigere fortschreitende Ausbildung dieses Unternehmens.

Das ausgestreute Samenkorn ging inbessen nicht verloren, benn balb nachher erfaßten zwei würdige Mitglieder des Bereins, die Herren Ernst aus Quedlindurg und Horvath aus Potsdam, von denen der letztere noch jeht eines glücklichen Alters sich erfreut, die Idee von Reuem. Herr Horvath aus Potsdam ermiethete von der Universität ein bedeutendes Local, wo er den Buchhändlern bequeme Gelegenheit, ihre Abrechnungsgeschäfte besorgen zu können, gegen geringe Entsschädigung darbot und dabei der Mühwaltung einer Art von Aussichtssührung sich unterzog. Bis zum Jahre 1825 hatte er dieses Unterznehmen unermüdlich und ununterbrochen sortgesett.

Indessen hatte das Wiederaussehen der beutschen Nationalität und der Litteratur seit Befreiung von fremder Herschaft auch auf den Buchhandel und seine Berwalter einen mächtigen Einfluß geübt. Immer deringender und deringender stellte sich das Bedürsniß dar, daß auch der Buchhändlerverdand alter unpassender Formen sich entledigen, sich dem Beitgeiste, der Ordnung und besonnenes Fortschreiten in sittlicher Ausbildung gebot, anschließen und anpassen müsse. Da erfaßte ein thätiges, jest in unserer Mitte befindliches Mitglied unsers Bereins, Herr Magistratsrath Dr. Campe aus Rürnberg, in Berathung und Berbindung mit einigen andern Collegen den segensreichen Entschluß, auf eine völlige Umgestaltung der bisherigen Bershältnisse anzutragen, und den Börsenverein der beutschen Buchhändler als ein öffentliches Institut zu begründen, ihn durch Ordnung zu befestigen.

Dieser Börsenverein übernahm nun das bisherige Abrechnungslocal, und seine aus ihm erwählten verschiedenen Borsteher arbeiteten unablässig daran, seine Institutionen zu verbessern, zu veredeln und zu erweitern. Freudige Theilnahme fanden sie überall; von allen Seiten drängte man sich, Mitglied des Bereins zu werden; — es war dies nun ein Ebrendunkt geworden.

Bei dieser Bermehrung der Mitglieder des Bereins, unterstütt durch das, besonders in den letzten Decennien überaus große Zunehmen buchhändlerischer Etablissements in allen Gegenden, stellte sich aber mehr und mehr jedes Jahr die Unzulänglichkeit des früher sast geoß gewesenen Locals für die Reßgeschäfte heraus und Klagen gerechter Art mukten unwillfürlich den Lippen der Mitglieder entschlüpfen.

In diese Zeit traf es nun auch, daß der Buchhandel Leipzigs, auf Antrag seiner Mitglieder, von der erleuchteten sächsischen Regierung durch ein gemeinschaftlich mit einem Comits bearbeitetes Statut, gesordnet und geregelt wurde. Auch hier in dem kleinern Kreise hatte man die dringende Nothwendigkeit geregelter, gesehlicher Zusammenkünfte — die Nothwendigkeit einer Buchhändlerbörse für Leipzig erkannt. Die im Jahre 1832 erlassenen Statuten des Bereins der Buchhändler zu Leipzig sprechen in §. 67 ff. ausdrücklich von einer solchen.

Nachbem nun dieses Statut ins Leben getreten war, lag es ben Deputirten des Leipziger Buchhandels ob, für die Ausführung und Handhabung der darin enthaltenen Borschriften zu sorgen, und so mußte auch die Begründung von regelmäßigen Börsen-Bersammlungen des Leipziger Bereins ein Gegenstand besonderer Ausmerksamkeit für sie werden.

Dieses Bedürfniß, zusammengestellt mit dem uns Allen bekanzten, vorher erwähnten dringenden Bedürfniß eines erweiterten Meß: Börsenlocals für unsere auswärtigen, die Messe besuchenden Tolzlegen, legte die Idee und den Bunsch, ein eigenes selbstständiges Local, das allen Zweden gemeinschaftlich und vollständig genügen möchte, sehr nahe. Einmüthig ergrissen sie Deputirten und einmüthig die Bersammlung sämmtlicher Buchhändler Leipzigs, als sie denselben am 11. April 1833 vorgetragen wurde. Die Bewilligung eines jährlichen ansehnlichen Beitrages zu den Kosten gab dem Unterznehmen zuerst einigen Halt.

Also vorbereitet wurde ber Plan bem am 5. Rai 1833 ber: sammelten Börsenvereine vorgetragen und fand auch hier einen freu-

bigen Anklang. Damit aber eine so hochwichtige Sache ber ruhigsten Ueberlegung und reistichsten Berathung nicht entbehre, beschloß man zunächst ein Comité zu ernennen, bem die Sorge obliegen solle, in bem Jahre Ostern 1833—1834 ben Plan zu prüfen, zu bearbeiten und ihn dann ber in der nächsten Messe abzuhaltenden Generalsversammlung zur Berathung und Genebmigung zu unterstellen.

Dieses Comité, zusammengesett aus mehreren ber achtbarften auswärtigen und zwei Leipziger Buchhändlern, benutte die gegebene Zeit auf das Thätigste und sand sich in seinen Bemühungen mit dem schönen Resultate besohnt, daß es in der Ostermesse 1834 dem verssammelten Börsenvereine erklären konnte, daß das Project durchaus nützlich, zweckmäßig und ausstührdar sei, und im Stande war, einen Baublan, ein Baubudget und einen Amortisationsplan vorzusegen.

Eine höchft wichtige Grundlage zu allen diesen Fortschritten hatte die erleuchtete königl. sächs. Regierung dem Unternehmen verliehen, indem sie auf die liberalste Weise erklärte, daß sie den schon seit längerer Zeit zur Ermiethung eines Abrechnungslocals gegebenen jährlichen Beitrag von 130 Thlr. nunmehr, und so lange nicht völlig alle Schulden des neuen Börsengebäudes getilgt sein würden, auf die Summe von 750 Thlr. erhöhen wolle, eine Munisicenz, welche auch bei den beiden zum Landtage versammelten hohen Kammern die bereitwilligste Zustimmung erhielt. Die Universität hatte in den Berlauf eines ihr zuständigen alten, einen tresslichen Bauplat bils benden Gebäudes gewilligt, welchem der Rath der Stadt Leipzig durch unentgeltliche Hinzussügung eines ansehnlichen daran gelegenen Stücks Grund und Boden eine höchst schähdere Erweiterung versschafste.

Da nun auch neben ber Erreichung dieser soliden Grundlagen noch die Anzeige gemacht werden konnte, daß der größte Theil der zur Bildung des Baucapitals zu creirenden 350 Actien durch vorsläufige Subscription unter den Herren Collegen untergebracht sei, so ertheilte die gedachte Generalversammlung des Börsenvereins am 27. April 1834 einstimmig die Genehmigung zur Aussührung des Planes.

Bur Leitung sowohl bes Baues selbst, als auch bes weiteren Finanzwesens und ber nöthigen Bertretungen, ward von ber Berssammlung ein Berwaltungsausschuß, ebenfalls wieder aus ausswärtigen und Leipziger Mitgliedern bes Bereins, erwählt, von denen die erstern sich in Leipzig wohnende Bollmachtsträger bestellten.

Eine Controle biefes Ausschusses wurde burch einen, auch aus auswärtigen und Leipziger Buchhandlungen gebildeten, Revisionsausschuß geordnet.

So konnte nun das schöne Werk auf das Kräftigste ergriffen werden. Es gelang, die nicht geringen Schwierigkeiten, welche die Freimachung des alten, von sehr vielen Wiethleuten bewohnten Hauses

verursachten, glücklich zu überwinden, so daß schon am 1. August die Riederzeißung besselben beginnen und der Grundbau des neuen Gebäudes so weit gebracht werden konnte, daß bereits am 26. October darauf die Legung des Grundsteins erfolgte.

Welch' eine schöne und von so vielen Seiten her geehrte und ausgezeichnete Feierlichkeit dies gewesen, ist den geehrten Anwesenden, theils aus eigener Anschauung, theils aus den darüber erschienenen

Berichten, wohl noch im lebenbigen Anbenten.

Im Fortgange des weitern Baues fand fich nun, daß man genöthigt war, von dem ursprönglichen Plane in einigen Stücken abzugehen, was allerdings auch auf das Budget einigen Ginfluß zu haben schien.

Doch Gottes Segen ruhte sichtlich auf bem Werke, benn es fand sich, daß andere, sehr gering angeschlagene Zuslüsse zum Tilgungsfonds sich so bebeutend darstellten, daß alle Besorgnisse verschwanden, und daß der Verwaltungsausschuß jet die bestimmte Bersicherung geben kann, daß das ursprüngliche Baucapital von 35,000 Thir. zur

völligsten Beendigung bes Baues hinreichend fein wirb.

Unaufhaltlich schritt nun der Bau unter der tüchtigen Leitung des Baumeisters herrn Baudirector Geutebrück fort. Ein Berein wackerer Rünftler und Handwerker beeiferte sich, Jeder das Seine tüchtig und zur rechten Zeit zu liesern. Die Arbeitsstätten mancher Bürger des kunftsinnigen Berlin lieserten uns Gegenstände, die dem innern Ausdau zur größten Zierde gereichen, und obschon der vergangene Winter manch' nachtheiligen Einfluß übte, so wurde doch kein einziger Tag versäumt, um das Werk dabin zu bringen, wie es

beute bor Ihnen ftebt.

Wenn ber ruhige Beurtheiler die nicht übergroßen Mittel und die Zeit berücksicht, mit welchen und in welcher dies Haus geschaffen, so wird er vielleicht mit uns die Ueberzeugung theilen, daß ein Mehreres kaum zu erwarten war. Entbehrt auch unsere Börse der schimmernden Pracht so manches andern öffentlichen Zwecken gewidmeten Gebäudes, so hoffen wir doch, daß auch dessen Anblic und seine innern Berhältnisse den Beschauer wohlthuend ansprechen werden. Wir hoffen und wünschen nun, daß es auch seinem wichtigen Zwecke stets völlig genügen möge. Wenn einst nach 40 Jahren diese Haus völlig frei von allen Schulden dasteht, als Eigenthum des Bereins, den ein so freundliches collegialisches Band disher umsschlungen und noch, so Gott will, viele Jahrhunderte hinaus umsschlingen wird, da wird es immer dastehen als ein schwes Denkmal bessen, was vereinte Kräfte und wahre, echte Collegialität zu bewirken im Stande sind.

Indem ich nun noch für meine Pflicht halte, ben Herren, welche ben Berwaltungsausschuß bilbeten und welche mir bas Bertrauen schenkten, ben Borfig in ihrem Collegium zu führen, für ihre angestrengte unermübliche Thätigkeit und Selbstaufopferung, und für ihr mir auch in dieser Sache bewiesenes so freundliches Wohlwollen hiermit öffentlich meinen Dank auszusprechen, schreite ich jest zum

Sauptzwed meines Bortrags, indem ich Ihnen

Hochgeehrtester Herr Borsteher bes Börsenvereins, hier nun den Schlüssel zu dem Gebäude überreiche, das dazu dienen soll, das thätige Wirken des ehrenvollen Bereins, dem Sie mit so vieler Umsicht vorgestanden und hoffentlich noch lange vorstehen werden, zu herbergen. Möge Gott seinen Segen auf diesem Hause, wie er es von dem Moment seines Entstehens an gethan hat, auch immerdar ruhen lassen wir und unsere Nachsommen aber uns eines solchen Segens immer würdig erweisen.

Rachdem Herr Fleischer so geenbet, nahm ber Borfteber bes

Börsenvereins, Berr Enslin, bas Wort:

Sochverehrtefte Berren, werthefte Collegen und Freundel

Indem ich den Schlüssel übernehme, der dieses Gebäude dem Börsenverein der Deutschen Buchhändler eröffnet und dadurch in dessen Namen Besitz von demselben nehme, kann ich nicht anders als mich hochgeehrt und beglückt fühlen, gerade zu der Zeit Reprösentant dieses Bereins zu sein, welche bestimmt war, einem vielfältig empfundenen Mangel durch Errichtung dieses Gebäudes abzuhelsen, einem Bedürsniß zu genügen, das uns Allen längst fühlbar geworden war.

Die Ausführung dieses Gebäudes steht in einer Art ba, die, ich barf es hoffen, Sie Alle, meine hochverehrtesten Herren, Collegen und Freunde, in den Erwartungen, die Sie davon mögen gehegt haben, wohl zu befriedigen im Stande sein dürfte, und sollte nicht jede Meinung, jeder Geschmack, jede Ansicht befriedigt sein, so darf ich mich wohl auf den Ausspruch des Dichters berusen, welcher sagt:

Dache es Benigen recht, Allen gefallen ift folimm.

Mir aber geziemt es um so mehr, diesem Gebäude das gebührende Lob zu zollen, als ich selbst an der unmittelbaren Leitung des Baues nicht Theil genommen habe, sondern dieselbe durch Männer besorgt wurde, deren jahrelange, seltene, uneigennühige und ununterbrochene

Bemühung nicht bankbar genug anerkannt werben tann.

Aber nicht die Ausstührung, nicht der Bau selbst ist es, was zunächst unsere Herzen zum Dank verpstichtet; es war vieles ersforderlich, bevor man daran denken konnte, dieses Gebäude auf diese Stelle zu sehen. Es konnte dies nur geschehen durch die großartige Unterstützung einer alles Gute, Schöne und Rügliche befördernden, die Industrie thätig und liebreich unterstützenden Regierung, es konnte nur durch die wahrhaft königliche Munisicenz geschehen, die uns dabei zu Hilse kommt, nur durch das Mitwirken der hohen Staatsbehörden,

ber hohen Kammern bieses Landes, der Behörden dieser ehrwürdigen Stadt und seiner weltberühmten Hochschule; sie alle, die Wichtigkeit des buchhändlerischen Verkehrs, dessen friedlicher Betried seit Jahr-hunderten hier besteht, wohl erkennend und stets schützend und besördernd, haben durch das schöne Zusammenwirken, wodurch sich das wahre Leben überhaupt erst gestaltet, den eigentlichen Grundstein gelegt, zu dem wir am 26. October 1834 nur die Materie hinzussügten; ihnen gebührt unser lebendigster Dank, den, im Namen des ganzen Börsenvereins der Deutschen Buchhändler hier auszusprechen ich mich verpslichtet und berusen sühle, und welcher, ich hosse es, nicht nur in unser aller Herzen lebt, sondern den wir auch eben so gewiß auf unsere spätesten Nachkommen vererben werden.

Daran aber darf ich nun wohl den Dank für die unfäglichen Bemühungen und Aufopferungen knüpfen, welche, wie ich bereits bemerkt habe, so zahlreich gebracht worden sind von den Männern, welche der Leitung dieses Baues unmittelbar sich unterzogen haben, der durch keinen äußern Ersat vergolten wird, noch vergolten werden kann, und den sie nur in unsern dankbaren Herzen und Gemüthern sinden können, da aber auch gewiß nicht vergeblich suchen werden; daran darf ich knüpfen den Dank an den Meister, der das Haus in seiner äußern Gestalt zur Zierde seines Wohnortes gemacht, in seinem Innern den Zweden entsprechend, dabei heiter und freundlich herzgestellt und dadurch seinen wohlverdienten guten Ruf aufs neue bewährt und beseistigt hat, und an alle die, welche in näherer oder entsernterer Beziehung dabei thätig und wirkam gewesen sind. Ihnen Allen kann ich zurusen:

Daß Dem bas Glud bie ichonfte Palme beut, Der freudig thut, sich bes Gethanen freut.

Der herr Stadtrath Rleischer, mein verehrter Freund, bat Sie in seinem Bortrage bereits mit bem Geschichtlichen ber Entfiehung biefes Baues und ber ursprünglichen Bilbung bes Borfenvereins fo hinreichend bekannt gemacht, daß ich baburch weiterer Mittheilungen barüber enthoben bin. Daß er fich fo ausgebildet hat, wie er nun baftebt, bag bie Bahl feiner Mitglieber fich täglich mehrt, bergeftalt daß die Rahl berfelben, welche im Jahre 1825 108 nicht überftieg, nun bereits auf beinabe 600 angewachsen ift und bak bie Theilnehmer nicht fich auf Deutschland beschränken, sonbern bag wir beren von ber Themse bis jum Ursprung bes Rheins, von ber Seine bis gur Rema unter uns gablen, bas, meine herren, ift größtentheils nicht nur eine Wirtung ber eigenthumlichen Organisation bes beutschen Buchhanbels, sondern anch gang besonders bas Berbienft meiner Amtsvorganger, aus beren fraftiger, thatiger und besonnener Leitung bie gegenwärtige Gestaltung und Haltung bes Borfenvereins hervorgegangen ift, was wir hier rühmend und bantbar anzuerkennen nicht unterlaffen burfen; ihrem Beispiel nachanahmen ift mein eifriges

Bestreben, benn was würdige und kundige Männer erbachten und gründeten, das sollen wir ehren und fortbilden; allein, meine Herren, nicht Allen sind gleiche Kräste von Gott verliehen, und ich werde daher bei allem dem Bertrauen, welches mich an diese Stelle berusen hat, doch immer Ihre Nachsicht in hohem Grade in Anspruch nehmen müssen. — Zur Fortbildung drängt, zu meinem Glück, die Natur der Dinge selbst, und man bleibt nicht ungestraft allzuweit hinter den Forderungen seiner Zeit zurück; den Willigen zu unterstüßen sind aber auch andere Kräste immer gern bereit, und daß sie dies sür mich insbesondere sind, muß ich von meinen Herren Collegen, in und außer dem Vorstande, mit dankbarer Rührung anersennen.

Es gibt aber freilich auch eine faliche Fortbilbung, ober vielmehr nicht jebes Fortichreiten ift auch ein Fortbilben: por einem folden Abwege moge uns Gott ber Herr anabig bewahren und fich baburch einen Tempel in den Gemüthern berer bauen, die dem Berufe unferes Standes folgen, auf bag fie in Besonnenheit, Rechtlichteit und Gefehlichteit leben und wirten au feiner Ehre, aur Beförderung alles ihm Boblgefälligen, welches allemal auch bem Menschen bas Ruslichste und Ruträglichste ift. Es wird aber auch nicht möglich fein, auf Abwege zu gerathen und in Frrthumer zu verfallen, wenn wir uns nur ftets ber eigentlichen Bestimmung biefes Saufes, ober. mas baffelbe beißt, bes Borfen vereins erinnern; es ift bies gang eigentlich keine andere als die Erleichterung und Abkurzung unferes Rechnung gefcaftes und bie Erlebigung folder Gegenftanbe, bie aus unseren gegenseitigen Geschäftsverhaltniffen entspringen. bie Antereffen ber Litteratur follen bier verfochten werben, nicht bas Berhältniß bes Schriftftellers jum Buchbanbler foll bier in Frage gestellt werben, wie bies und Aehnliches von unserem Borsenverein wohl bin und wieder vermuthet zu werden icheint; bies find Gegenstände, beren Ausschließung aus unfern Berhandlungen eigentlich icon burch bie Concurrens unter und felbft geboten wirb, weil, wie gern wir uns auch gegenseitig bie Banbe bieten ju einem vortheilhaften Geschäftsbetrieb, doch in solchen Dingen gewiß und mit Recht ein Reber fich felbft als feinen Nachsten betrachten wirb. Dak wir aber Unbilben unter uns felbst auszurotten suchen, bag wir den Nachbrucker und Nachbruckverbreiter nicht als Glieder unserer Rette bulben, sondern als Berleger ber Landesgesete und ber Bflichten gegen uns von uns weisen, daß wir die Ehre bes Standes unter uns au erhalten ober berauftellen fuchen, bies, meine herren, ift gang gewiß unfere Aufgabe, bie wir ftets mit allem Gifer gu lofen fuchen wollen.

Es gereicht uns — ben Buchhändlern — zu ganz besonderer Ehre, und wir wissen dies vollkommen zu würdigen, daß die hohen Behörden des Landes, der Stadt, der Universität und vieler einzelnen Corporationen durch Abgeordnete an unserer einsachen Feier des

heutigen Tages haben Theil nehmen wollen. Empfangen Sie, hochverehrteste Herren, unsern innigsten Dank bafür, und glauben Sie, baß wir in Ihrer Anwesenheit die schönste Lierde des heutigen Tages erbliden, daß wir den größten Werth legen auf das Wohlmollen, welches in diesem Lande, und in dieser Stadt insbesondere, dem buchhändlerischen Berkehr bezeugt wird, und die Versicherung, daß auch wir nie aushören werden, Ihnen jeden möglichen Beweis zu geben, wie hoch wir uns daburch beglückt fühlen.

Bierauf ibrach Berr Rreisbirector bon Raltenftein:

Dem Schutze des Allmächtigen sei dieser Bau besohlen: er lasse ihn glücklich vollendet werden zur Freude, zum Rutzen und Frommen der Mit- und Nachwelt.

So, hochzuberehrende Anwesende, so flangen Die Worte, mit benen am 26. October 1834 burch ben erften Schlag bes Sammers ber Regierungs-Bevollmächtigte bem Grundstein bieles Gebaubes feine Beihe gab. Die Bitte ift erhört, und mit bankerfülltem Bergen bliden wir auf zu Dem, von bem alles Gute tommt. Bollenbet ift es nun, bas icone Wert; eine Rierbe ber Stabt ftebt es ba; ein Ehrenbentmal für bie, bie ben Gebanten bagu erfaßt und für bie, bie würdig ibn gur Ausführung gebracht haben. Ginfach-groß in feiner Form, entsprechend feinem Amed, gefchmadvoll in feiner Gin: richtung, erfreut sein Anblid ben Renner und zwingt auch bem Laien in ber Bautunst Bewunderung ab. Aber, meine Berren, auch bier gilt bas große Wort: ber Geift ift's, ber ba lebenbig macht. Der Geift aber, aus bem bies Wert hervorgegangen ift, gibt uns ein heitres Bilb von einer iconen Butunft; er gibt uns bie Auverficht: es werbe bas außere Band, welches biefen Berein umichlieft, fest: gehalten werben burch ein inneres geiftiges Banb. In einer Beit, die oft an Worten über Gemeinfinn reicher noch ist, als an gemeinfinnigen Werten, ift es erhebend und anregend, ein burch echten Gemeingeist hervorgerufenes Wert zu erbliden. Ja, meine herren, jeber Sachse ist stolz barauf, baß in seinem Lande ein Berein Deutscher Männer sein Haus sich erbaut bat, und Leipzig erkennt es bankbar an. bağ es burch ehrenwerthe Manner freiwillig und öffentlich für ben Stapelplat, für ben eigentlichen Sit bes Deutschen Buch handels erklärt worden ift. Wer follte fich nicht freuen, an einem Ort die Schule fur Biffenschaft und Runft und ben Trager ber Biffenicaft und Runft, Universität und Buchhanbel, zu gemeinsamen Streben, jur Beforberung ber Intelligeng und ber wahren, auf wiffenschaftliche Bilbung gegründeten humanitat, vereint ju feben? Bludlich icage ich mich, burch meine Stellung berufen gu fein, bie lebendigfte Theilnahme ber Staatsregierung an biefem Fefte bier öffentlich aussprechen zu konnen. Dioge ber jugenblichsfrische Geift, ber in biefem Bereine Deutscher Ehrenmanner lebt, nie veralten;

möge Eintracht und Gemeinsinn stets das Loosungswort sein, wenn man in diesen großartigen Räumen durch den Austausch großartiger Ideen Wissenschaft und Kunst beförbert. Nach Jahrhunderten wird man dann noch segnen die Gründer dieses Vereins, die Gründer dieses Vaues; und in der Geschichte des Buchhandels wird eine neue Aera anheben mit der Ueberschrift in goldenen Buchstaben; Die Deutsche Buchkandlerbörse in Leidzig.

So schütze benn ber Allmächtige biefes Gebäube; Er schütze biefen Berein und laffe ihn gebeihen zur Freube, zum Ruten und

Frommen ber Mit- und Nachwelt!

Jest begann herr Burgermeifter Dr. Deutrich:

#### Sochgeehrte Berren!

Unter ben Greigniffen, welche im Bergang ber Reit für bie Stadt Leibzig wichtig und erfreulich waren, wird die Reier bes beutigen Tages ihren eigenthumlichen Blat einnehmen. herrliche Stiftungen und Anstalten, welche aus ber Bereinigung Gleichgefinnter hervorgegangen find, befit bie hiefige Stadt, feine aber hat bei ihrer Entftehung, ihrem Fortgang und ihrer Ausführung in einem fo weiten Rreise Deutscher Manner gemeinsames Rusammenwirken gefunden, als die Errichtung diefer Deutschen Buchandlerborfe. Seit Jahrhunderten genoß unfere Stadt ben Borzug, ber Mittelpuntt bes Deutschen Buchbanbels zu fein, eines Sandlungszweigs, beffen hobe Bichtigkeit und Umfang das gebührende Unerkenntnik gefunden bat. Babrend berfelbe eine unzählige Menge Neikiger Banbe beschäftigt und ihnen Erwerb zuführt, bient er ben materiellen Intereffen ber Staaten. Ginen höhern Standpunkt nimmt er aber baburch ein, bag burch ihn auch bie geistigen Intereffen beförbert, daß die Fortschritte in den Biffenschaften und Ranften ein Gemeinaut werben. Durch seine Vermittelung verbreiten fich bie Lehren ber Beisheit, eröffnen fich bie Schape ber Erfahrung. geistige Reichthum wird burch ibn in die Belt geführt, bas Schone und Gute geht in bas Leben; entfernte Nationen treten einander Stellt fich so bas Birten bes Buchhanbels bar, so ift es ein bebeutungsvoller Tag filr unfere Stadt, wenn fie bente ein neues Unterpfand erhalt, bag fie ferner ber hauptfit bes Deutschen Buchhandels bleiben werde. Ich erfülle daber als Vorstand der ftädtischen Behorbe eine theure Pflicht, Ihnen Allen, hochgeehrteste herren, bie Sie ben Bau biefes Sanfes befchlossen und so berrlich ausführten. im Ramen ber Stadt Leipzig ben vollen Dant bargubringen, zu bem biefes fcone Wert aufforbert. Gine Rierbe biefer Stadt, wirb es ber Rachwelt ein ehrenvolles Reugniß Ihrer Unternehmung geben. Dit Sorafalt werben wir basselbe beschüten.

Die Eintracht hat dies Haus begrundet, die Eintracht moge in

bemfelben walten. Gott bewahre bas Saus!

Run nahm Herr Enslin noch einmal bas Wort:

Bum Schluß lege ich das Symbol ber Uebergabe dieses Hauses an den Börsenverein, den Schlüssel, wieder in die Hände des Borssigenden des Berwaltungsausschusses, des Herrn Stadtrath Fleischer, mit der Bitte, auch ferner dem Hause ein auter Bater sein zu wollen.

Gott ber Allmächtige aber, ber große Baumeister aller Belten, blide gnäbig auf uns hernieber, er beschütze bieses haus vor Gesahr und Schaben und gieße seine Gnade aus über Alle, die es in Gottesfurcht betreten.

Es geschehe also!

Darauf ertonte von bem schon genannten Sangerchor ber 100. Bialm (von Rlotich), und bann erhob fich bie gesammte Bersammlung und stimmte mit in ein freudiges "nun bantet alle Gott" ein, womit die wahrhaft erhebende Reier fich für den Bormittag schloft. An fie reibte fich bann um 2 Uhr im geräumigen Sagle bes neuen Schuten: hauses ein Mittagsmahl, an welchem die sammtlichen oben genannten Behörden und ber bei weitem gröfite Theil ber Buchhandler Theil Beiterfeit berrichte in bem gablreichen Preise und finnige Toafte feierten die hohe Bedeutung des Tages. Den ersten brachte Berr Enslin Gr. Majeftat bem Ronige und Gr. Ronigl. Sobeit bem Mitregenten von Sachsen, einen zweiten Berr Fleischer bem Deutschen Bunde, an welchen Berr Belm einen Toaft auf Die Staatsbeamten und die beiden boben Rammern Sachsens knubste. Berr Preisbirector von Kaltenftein erwiderte, nachdem ibm Berr Raifer aus Bremen Bein aus ber Bremer Rose mit einem ansprechenden Sonett überreicht hatte, in sinniger Beise mit einem Toast auf den Deutschen Buchbandel, über beffen Blüben und Gebeiben er einige treffliche Worte sagte, mit Sindeutung auf die nothwendigen Gigenschaften eines Buchhändlers, unter benen Achtung vor bem Gejes und por bem Aublicum poranstanden. Hierauf nahm Berr Dunder aus Berlin bas Wort. Da, mas er fagte, bereits in ber biefigen Beitung abgebruckt ift, glauben wir Recht zu thun es auch bier mörtlich zu wieberholen:

"Bo Freiheit und Gesetz so treu verschwistert walten, wie in biesem Staate, wie in dieser Stadt, da ist Bohlsein, da ist Gedeihn. Diese Freiheit, diese Geschlichkeit war es schon, die — als Unsreiheit unsere Borsahren dor etwa 200 Jahren die Urstätte des Deutschen Buchhandels verlassen hieß — sie rief, ihn hierher in den Schooß der Aufstärung und Toleranz zu verpstanzen. So kamen wir hierher — hier sind wir — hier wollen wir bleiben! Dazu haben wir ein Haus aufgerichtet — dazu haben wir Grund und Boden gewonnen, dazu hat uns die Obrigkeit dieser Stadt die erfreulichsten Bugeständnisse gemacht. Darum Dank Ihnen, edle Herren des Rathes und der Stadtverordneten, das Sie unsere Anteressen auch zu den

Ihrigen gemacht. Wir sind nunmehr Ihre Angehörigen und verbannen alle Furcht und Sorge, daß wir dies jemals zu bereuen Ursache haben dürsten. Fest gemauert, wie auf Leipzigs Boben unser Haus, steht unser Vertrauen zu den Borständen, zu den Gliedern dieser Stadt! Ja, Sie wollen den Deutschen Buchhandel stets in Ihren besondern Schutz nehmen, Sie haben es uns noch heute seierlich versprochen — o so wahren Sie ihn auch in diesen Mauern vor jedem Eingriff — vor jeder Selbstsucht! Dann, ja dann werden noch unsere spätesten Nachkommen an diesem Weihetag, wie wir heut, die vollen Gläser erheben, dann wird das Wort mit derselben Bezgeisterung von ihren Lippen strömen, wie jetzt von den unsrigen — das Wort, der Herzensruf: Es leben Bürgermeister, Stadtrath und Stadtverordnete der Stadt Leidzig. Es lebe die Stadt Leidzig!"

Run brachte Berr Frommann jun. aus Jena einen Toaft auf Wiffenschaften und bie Universität Leipzigs und Berr Rector Domberr Dr. Gunther ermiderte in beren Ramen, .. welche wohl ben innigsten Antheil an ber beutigen Reier nehmen muffe," mit einem Togit auf die Buchandler und Borfteber des Borfenvereins, bem Berr Bürgermeifter Dr. Deutrich balb einen anbern auf eine glückliche erfte Abrechnung im neuen Boriengebaube und Berr Barth einen britten auf ben Sanbel und Leinzige Sanbelsitand folgen ließ. Berr Dr. Saafe, Borfteber ber Stabtverordneten, bantte hierauf im Ramen ber Stadt, die Buchandler als neue Mitburger begruffend, und herr Generalconful Clauf fprach im Ramen bes Leipziger Sanbelsporftanbes ben Bunfc aus, bag ber Borfenverein ber Buchhandler unter ichutenben Gefeten fich immer fraftiger entwideln moge, wobei er barauf hindeutete, wie Großes bie Schate Deutschen Biffens. Deutsche Erfindungsfraft und Deutscher Tieffinn zum Ruhme ber Nation zu leiften vermöchten, wenn alle Gifersucht zwischen Proving und Propins einem grokartigen Wettstreite Plat mache: wie berrlich es fein werbe, die beutschen Bolfsstämme, beren Sanbelsvertehr icon iett zum großen Theile erleichtert fei, immer mehr fich begegnen zu feben, als ein Bolt im Busammenwirten zu gemeinsamen, großartigen Unternehmungen, und wie folde Soffnung beute ihrer Berwirklichung um einen Schritt naber trete, baburch, bag bie Reprafentanten eines ber wichtigsten Aweige ber Thätigkeit unseres Bolkes fich heute in ben, nach gemeinsamem Beschlusse erbauten Sallen, zu gemeinsamer Berathung und zu gemeinsamem Birten in ihrem ichonen Berufe verbunden. "Möge," ichloß er, "biefes Beispiel Nachahmung finden und unter feinen geliebten Fürften und unter ben bisherigen Inftitutionen bas Deutsche Bolt in unerschüttlicher Gintracht fich immer fefter vereinigen!" Auch ber Bicevorfteber ber Stadtverordneten, herr Bedmann und herr Superintenbent Dr. Grogmann fprachen bergliche Buniche für bas fernere Gebeihen bes Buchhanbels aus, bie, wie die früheren, mit lautem Beifall aufgenommen wurden. Noch

gab das vor Anzem von Herrn Frommann in Jena geseinte 50jährige Jubilaum, über das wir uns einen Bericht in einer der nächsten Rummern dieses Blattes vorbehalten, Beranlassung, diesem würdigen Greis an dem festlichen Tage durch Ueberreichung des Ehrenbürgerrechts hiesiger Stadt eine Hochachtung zu beweisen, die derselbe durch sein langes, unermüdetes und vielsach gemeinnühiges Wirten in unserm Geschäft unbestreitbar wohl verdient hat.

# Bur Jubelfeier ber Erfindung ber Buchdruckertunft.

#### Rebe

des Börsenvorstehers F. J. Frommann, gehalten in der Festhalle zu Leipzig am 25. Januar 1840.

Meine Berren! Der Rebner, welcher foeben mit fo viel Keuer und Begeisterung zu Ihnen gesprochen, bat mir bie Dabe erspart. Ihnen ben gegenwärtigen gebeihlichen Buftand bes beutschen Buchbanbels an ichilbern: es bleibt mir nur noch eine Bflicht ber Dantbarteit zu erfüllen gegen die bobe Staatsregierung und die vaterländisch gefinnten Stande Diefes Landes, Die alle Unternehmungen unfere Gemeingeistes mit Beisbeit. Boblwollen und Freigebigfeit unterftut haben, nicht weniger gegen bie Stadt und Universität Beibnig, Die uns ftets mit Bereitwilligfeit entgegengetommen find. Es ift jum Theil bas Berbienst biefer unferer Beichüter und Forberer, bağ wir in Sachien gesehlich anertannt worden find, bağ wir in Leipzig Grundbesit erworben baben — beibes wichtige Burgschaften ber Befestigung und Dauer unfers Bereins. Das ift bie Errungenfchaft bes beutschen Buchbanbels und feines Borfenvereins, wie fie fich bem in bie Bergangenheit gerichteten Blide barbieten. Ift sie geeignet, unfre Bruft mit freudigem Stolz und ebenfo freudigen Dantbarteit gegen Gott, gegen unfere Bater und gegen unfere Befchützer zu enfüllen, fo fühlen wir uns boch zugleich gebrungen. unfere Augen auch der verhällten Zufunft zuzuwenden und uns die Frage au ftellen: burfen wir hoffen, bag bie gegenwartige Bluthe unferes Geschäfts von Dauer sein, daß fie fich noch reicher entfalten werbe, ober muffen wir fürchten, daß die Beit bes Bachsthums icon vorüber und von jett an allmähliches Sinten ober plöpliches Busammenbrechen zu erwarten sei? Dies, meine Herren, wird hauptfächlich bavon abbangen, ob unfer Gefammtvaterland auf ber Babn geiftiger und

fittlicher Entwicklung fortichreiten wird — in Selbstftanbigkeit, Ginia: teit, Freiheit und Gesehmäßigkeit, in alle Lanber und Stanbe immer mehr burchbringenber geiftiger Lebenbigteit und Gesundheit. Boblfahrt bes beutschen Buchhandels hängt mehr als bie irgend eines andern Gewerbes an ben bochften Antereffen bes beutschen Das haben beutiche Buchbanbler pon ieher gefühlt und bessen Interessen Opfer zu bringen nicht gescheut, mabrend ber Fremdberricaft für Erhaltung beutider Boltsthumlichteit in ihrem Birtungsfreise muthia gekampft und standbaft gebuldet, ungeschreckt burch bas blutige Urtheil, das der fremde Unterbrücker an einem aus ihrer Mitte ichonungslos vollziehen liek. Sollte aber das deutsche Bolls: leben in seinen ebelften Thatiateiten im Sinten fein? Ich glaube: Roch sind bei une manche aute Reime unentwickelt, manche eble Rrafte ungewedt, die - wenn fie nicht in falfcher Richtung ausgebilbet, ober burch zermalmenbe Schläge bes Schickfals geftort werben — unferm Baterland eine gebeihliche Rutunft versprechen und mit ihm dem Buchbanbel; es sei benn, er falle burch fich selbst, burch bie Schuld feiner eigenen Mitglieber. Dies zu verhüten ift unfere Bflicht, an die uns fein Reitbunkt ernfter und gebieterischer mahnen tann als ber gegenwärtige. Aber es genügt nicht, uns im Allgemeinen biefer Pflicht zu erinnern, wir muffen uns auch bewußt werben, wie wir ihr nachkommen konnen und follen. Da tritt uns eine alte Bahrheit als Leitstern entgegen, nämlich bie, bag alle Güter burch biefelben Mittel erhalten werben muffen, burch welche fie gewonnen worden find. Der beutsche Buchbandel nun ift erwachsen aus bem ftillen, ansbruchlosen Wirken unserer Borfahren und unserer Beteranen, seine ganze Einrichtung ift gebaut auf großes gegenseitiges Bertrauen und collegialifches Entgegenkommen, auf wechselseitige Schonung ber icheinbar entgegengesetten, im Grund aber boch gleichen Intereffen; ber Dechanismus bat fich in neuerer Reit vervollkommnet. äukere Formen haben sich angebildet, aber dies würde uns wenig frommen, wenn wir ben alten, ehrlichen, brüberlichen Geist nicht bewahrten. — Der alte Buchhandel, es ift mahr, folgte mehr bem Bedürfniß, als daß er ihm vorangeeilt mare, es gewedt batte, aber er biente auch fast nur guten Zweden: bei seinem Entstehen beinabe ausschließlich ber Religion, bann bem Unterrichte ber Jugend, ber Erörterung bes Rechts, wozu fich jedenfalls bie Breffe beffer eignet als bas Schwert, ber Wiffenschaft, sowohl nach ber Seite ber Forichung als nach ber ber Lehre bin, am fpatesten beinabe ben freien Schopf= ungen bes Genius. Wenn nun in neuerer Zeit bie Litteratur mehr und mehr in alle Preise bes Lebens eingebrungen ift, mit ihr bie Thatigkeit und Ausbreitung bes Buchanbels große Fortschritte gemacht bat und zugleich ber Speculationsgeift unter uns reger und mächtiger geworben ift, als je zuvor, so muffen wir bies zwar als eine natürliche und an fich wohlthätige Entwicklung anerkennen,

burfen uns aber zugleich nicht verhehlen, bag ein ichrantenloses Balten bes Speculationsgeiftes in unferm Geschäftetreife perberblich mirten muß. Rebe andere taufmannische Speculation tennt fein anderes Riel als ben Gewinn, feine andere Schrante als ben Berluft: Alles sucht fie in ibren Preis zu ziehen, Alles fich zu unterwerfen. Das barf bie buchanblerische Speculation nicht. Ihr find fefte Grengen geftedt burch bie Bestimmung bes Buchbanbels. mie ich Diele foeben in ber Geschichte beffelben nachzumeisen persucht babe. Diefe Bestimmung ift nicht bie Berrichaft, fonbern ber Dienft. Dienen foll er ber Religion, bem Rechte, ber Freiheit und ber Bahrbeit, bienen ber Biffenichaft und ihrer Anwendung auf bas Leben. bienen bem icobbferischen Genius - turz bienen jeber fruchtbringenben, erhaltenben und forbernben Thatigfeit bes menichlichen Geiftes. Bollten wir biefen Dienft verlaffen und bei unfern Unternehmungen blok ben Gewinn im Muge baben, fo murben wir auf bie Leichtgläubigfeit, Die Schmächen, Die Leibenschaften, wo nicht gar Die Lafter ber Menichen speculiren muffen - Speculationen, Die wohl bem Einzelnen großen Geminn, bem Ganzen aber nur Schaben, Schande und Berberben bringen konnen. Also noch einmal: im Dienfte lieat unfere Ehre, im Dienste ber bochften Antereffen ber Menschheit. Bleibt ber beutiche Buchbanbel, mas Gott gebe, biefem Dienste treu. jo wird er sich die Achtung und bas Bertrauen der Nation sichern und früher ober fpater erlangen, mas ihm zur volltommenen Musfüllung feines Birtungstreifes für jest noch mangelt; bleibt er biefem Dienste treu, ja wird er bestehen und gebeiben, fo lange Deutschland besteht und gebeiht."

## Die erste Jubelfeier der Einweihung der Deutschen Buchhändlerbörse.

Börfenblatt 1861, Kr. 60.

Am Cantatesonntag, bemielben, an welchem vor 25 Rabren Berr Fr. Fleischer bie erfte Generalversammlung in den neuen eignen Räumen empfangen und ben Schlüffel bes vollendeten Gebaubes bem zu früh beimgegangenen Th. Chr. Fr. Enslin übergeben hatte, begann Die Festfeier mit dem Choral "Run bantet Alle Gott", in welchen alle Anwesenden mit einftimmten; ber gleiche Gefang, womit im October 1834 die Reier ber Grundsteinlegung endigte. Der Borfensaal war festlich becorirt, wozu Herr Freiherr von Tauchnit seine reichen Gemacishaufer bem Festcomite gur Berfügung gestellt hatte, was um fo mehr bankbare Ermähnung verbient, als ber prächtige Schmud ber Blumen und Pflanzen nicht wenig bagu beitrug, bie feftliche Stimmung ber Unwefenden ju erhoben. Un Stelle bes burch Rrantheit behinderten Borftebers, herrn Dr. Beit in Berlin, begrußte Berr Sal Hirzel, als Schammeister, Die festliche Bersammlung, ju welcher fich auf ergangene Einladung, außer ben zahlreicher als gewöhnlich vertretenen Mitaliedern bes Borfenvereins, Die folgenben Chrengafte eingefunden hatten: herr Staatsminister Freiherr von Beuft, herr Geheimrath Dr. Beinlig, herr Kreisbirector von Burgsborff, ber Borfteber ber Stadtverordneten Herr Abvocat Dr. Joseph, Berr Polizeibirector Megler, ber Rector ber Universität Berr Hofrath Roscher, Herr Geheimrath Brof. Hendemann und Berr Justigrath hinschius in Berlin, herr Regierungsrath von Bigleben, herr Cberpostbirector von Bahn, herr Obergollinspector Lamm, herr Geh. Rammerrath Poppe, ber Oberälteste ber Buchbruder:Innung Herr Naumann, herr Friedrich Brodhaus in Dresben, herr Staatsrath a. D. Karl Mathy, ber Börsenarchivar Herr Abvocat Bolfmann, ber zeitige Borfteber bes Bereins ber Buchbandlungsgehilfen in

Leibzig. Kerr A. Schmitt, und ber Mebacteur bes Borfenblattes. Rulius Rrauß; außerbem bie Mitglieber bes erften Bermaltungs. ausschusses und die Vorsteher des Unterstützungspereins. Ferner maren eingelaben bie Berren Gebeimrath Dr. von Laugenn, Burgermeister Dr. Roch, Biceburgermeister Berger, Brafibent von Ronne in Glogan, Baubirector Brof, Gentebrud und Berr Sanblungbenutirter Guftav Bartort, die aber leiber fich am Erscheinen behindert geseben batten. Sobann brachte Berr Birgel bie von Berrn Dr. Beit eine gesendete Festrede zur Berleiung, welche lautet:

Unter bem felerlichen Rachklange bes Liebes, bas unfre Geelen au Gott erhoben, beginnen wir beute unfer Gefchaft, wie wir es alljährlich in biesen Räumen betrieben haben. Und boch beute in erhöhter Stimmung und mit dem Ausbrucke des Dankgefühls gegen ben Allmachtigen, ber uns ben Tag hat erleben laffen, an bem vor fünfundemangig Rabren bem beutichen Gesammtbuchbanbel bie Beimatbefätte gegründet worden ist, und mit dem doppelten Anspruche. und ber Bebentung biefer Gründung beute mehr als jemals bewufit an werben.

Die Reier folder Grundungs: und Gebenktage ift eine icone Sitte und hat auch bei solchen Genossenschaften, die, wie die unfrige. zu gewerblicher Thatigfeit fich verbunden haben, eine religiofe Seite. Denn nicht ber Bortheil ber Ginzelnen ift es, ber unfer Band ge= fchlungen hat - bie Ausbeutung beffelben tonnen wir getroft einem Reben felbst überlaffen, — sondern gerade umgefehrt bas Beftreben. ber Billfur bes Gingelnen beilfame Schranten zu gieben und fie an Regeln zu binden, die ber Boblfahrt Aller zu gute kommen. Und bies Bestreben ist an und fur sich ein sittliches, und bie Feier ber Tage, an benen es fich befestigt hat, von einer Beihe umleuchtet, bie von der religiösen Empfindung die Stimmung nicht etwa borgt. fonbern felber religiöfer Natur ift.

Nur große Reitabschnitte freilich follten in Dieser Beise gefeiert werben - ein Jahrhundert etwa ftetiger Entwicklung, in bem mebrere Menichenalter an dem gemeinsamen Zwede gearbeitet haben, bas eine Summe von Erfolg und Migerfolg barftellt und eben beshalb einen Rückblick in die Vergangenheit lehrreich und fruchtbringend erscheinen läßt. Sat man boch gerabe bem heutigen Geschlechte bor= geworfen, daß ihm die Gebuld abhanden gekommen fei, folde Reiten abanwarten, daß es aus Luft an prunkender Reier und lauter Gelbfte Darftellung fogar die Festtage jener unfterblichen Bersonen — ber Corporationen - nach Abschnitten abmißt, die taum ausreichen, um für Die nachhaltige Bethätigung bes Individuums eine ausreichende Gemahr zu leisten. Dieser Vorwurf ist nicht ohne Grund, und ich fühle mich baber verpflichtet, die Art und die Berechtigung unserer beutigen Feier zu begründen.

Unsere Feier ist zunächst in möglichst engen Schranken gehalten worden. Sie ist ein Act, den die Genossenschaft, als eine größere Familie, unter sich begeht, ohne der Dessentlichkeit ihn ausdringen zu wollen. Nur wenige Gönner und Freunde haben wir ausgefordert, ihr beizuwohnen, und zu unser Freude dürsen wir Se. Excellenz den Herrn Minister des Innern, die Bertreter königlicher und städtischer Behörden, den Herrn Rector der Universität, die Repräsentanten verschiedener Corporationen und andere um unsern Berein verdient gewordene Männer in unserer Mitte begrüßen. Die Hauptversammlung, zu der wir alljährlich am Sonntag Cantate zusammentreten, ist ihr eigentlicher Mittelpunkt und ein fröhliches Festmahl bildet den Schluß der einsachen Feier.

Und boch baben wir das Bewuftsein. daß wir sie öffentlich vor der Nation begeben. Denn mir baben eine beutsche Corporation begründet. Es mar ein originaler Gedanke, ben wir verwirklichten, und wenn wir uns im Lande umichauen, so baben wir noch keinen Rachahmer gefunden und burfen uns fagen, bak mir bis zur beutigen Stunde Die einzige beutiche Corporation geblieben finb. Mus biefem Grunde mag es uns wohl vergönnt fein, früher als Andere anzuhalten und ben gurudgelegten Beg gu überbliden, gu erwägen, mas wir erreicht haben und mas unerreicht vor uns liegt, weshalb wir allein geblieben find und ob wir recht gethan haben, poranzugeben Dan es im Befentlichen ein neues Geschlecht ift, melches Diefe Er: magungen anstellt, liegt in bem Beplaufe menschlicher Dinge; wenn mir aber zu unferer Freude noch manche ber trefflichen Manner in unserer Mitte feben, bie bor fünfundzwanzig Sahren mitgerathen und mitgeholfen haben, und wenn wir biefe erfte Feier auch beshalb nicht lander binausschieben wollten, um fie im Berein mit biefen iuaenblichen Beteranen bes Buchbanbels begeben zu burfen, so wirb icon diese Rudficht es ertlärlich machen, weshalb ein Bierteliahr: bunbert genügend erschien, um ber beutigen Hauptversammlung biefen festlichen Anftrich zu verleihen.

In keinem Gewerbstande ist der Eine mehr auf den Andern hingewiesen, als im Buchhandel. Dem Sortimentshändler bleibt nicht wie andern Kausleuten die Wahl, aus welcher Quelle er seine Waaren beziehen, dem Verleger nicht, durch wessen Vermittlung er seine Fabricat vertreiben will. So steht jeder Verleger mit jedem Sortimentshändler in Verbindung, der größte mit dem kleinsten, und Keiner kann des Andern entbehren. Daraus folgt, daß der in unserm Geschäft ohnedies mäßige Umsah in eine übergroße Anzahl kleiner und kleinster Posten sich zersplittert, die im directen Einzelverkehr nicht ausgeglichen werden können. Und wenn es in jedem kaufmännischen Geschäft üblich ist, daß der Berkäufer seine Spesen auf den Einkaussepreis der Waaren schlägt und danach dem Publicum seine Preise stellt, so hat der beutsche Buchhandel die Aufrechthaltung sester Laden-

preise von jeher als charakteristisches Merkzeichen seines Geschäfts sestgehalten; ja er ist weiter gegangen, er legt seine Reuigkeiten dem Publicum zur Kenntnißnahme und Prüfung vor — ein Gebrauch, der zur Feststellung eines richtigen Urtheils über die neuen Erzeugenisse der Litteratur und Kunst wesenklich beigetragen und der kritischen Presse das Scepter der Alleinherrschaft entwunden hat, das sie in England und Frankreich führt.

Um alle diese Zwede zu erreichen, — und ich darf einige von ihnen wohl nationale im eminenten Sinne des Wortes nennen, — war vor allen Dingen eine Organisation des Buchhandels ersorderlich, welche die Geschäftsunkosten für hin: und Zurücksenden der Waare, für Ein: und Auszahlung von Gelbern auf das geringste Waß zurücksührte. Ein Wittelpunkt für den geschäftlichen Blutumlauf, eine große Post:, Speditions: und Commissions:Anstalt war dringend geboten, wie sie denn auch um die Witte des vorigen Jahrhunderts, nachdem die Juberalität der saiserlichen Bücher-Commission den Buchhandel aus Franksurt a. M. vertrieden hatte, unter dem Schutze des Rathes dieser Stadt von betriedsamen und einsichtigen Genossen bes gründet und, je nach dem Umfange des litterarischen Betriebes und der veränderten Natur der Verlehrsmittel, dis zum heutigen Tage auf der Höhe des Bedürsnisses erhalten worden ist.

Um bas hiefige Commissionsgeschäft bat fich ber Buchbanbel fruftallifirt. Trot ber Schlagbaume, Die bas beutiche Land gerriffen. ift er, als ber Trager ber beutschen Litteratur, burch biefen gemeinfamen Mittelpunkt ein beutscher Buchbanbel geworben, ber bie Genoffen in allen Gauen bes Baterlandes, ja felbst biejenigen, bie im Mustande ben Bertrieb beuticher Geifteberzeugniffe fich jur Aufgabe geftellt haben, als Blieber einer einigen, bemfelben Befammtzwede Dienenden Gemeinschaft anerkannte. Annerhalb biefer Gemeinschaft bat im Laufe ber Reit — als Gegengewicht gegen bie unerträgliche Reriplitterung ber beutschen Gesetzebung und Rechtspraris - ein Spftem buchanblerischer Geschäftsgebrauche fich ausgebilbet, bas, als ein materielles Buchhandlerrecht, unfere geschäftlichen Beziehungen reaulirt und bei benfelben bie Concurrenz ber Gerichte faft ausgeschlossen hat. Ift es zu verwundern, daß unter so verbundenen Genoffen auch ein ftartes Gefühl von Standesehre fich ausbraate. ftart genug, um bie Unebre im Bugel ju halten und, noch bevor bas Staatsgefet, s. B. gegen ben Rachbrud, ju Silfe tam, gemeinicabliche und unfittliche Sandlungsweisen zu achten ?

Wer in das Wesen gewerblicher Berbande einen Einblick gewinnen will, der möge sich in die Geschichte des deutschen Buchhandels vertiesen. Alle positiven Grundlagen dieser Verbande, die materiellen sowohl wie die sittlichen, waren in unserer Mitte vorhanden, bevor wir uns zu corporativen Formen zusammengeschlossen hatten; von den zünstigen Beschräntungen aber, die nach dem herrschenden Vors

nrtheile pon ieuen Formen unzertrennlich erschienen gehaben wir und eben beshalb um fo freier erhalten tonnen. Die Corporation, bie mir bilbeten, ermuchs auf bem Poden bes freien Bereinswefens und ist ihrem Uriprunge und in teiner ihrer Lebenganferungen untreu geworben.

Ru einer folden Reubilbung lag bie Beranlaffung nabe. Gie Mittelpunkt für seinen Berkehr, nicht eine Sauntftadt that dem Buchhandel noth um biefen Berfehr an beberrichen und aus aus aubenten. Und boch batte gegen bas Ende bes vorigen und im Beginn biefes Jahrhunderis ber Leipziger Sortimentsbetrieb einen fo ausaebehnten Markt in einem groken Theile von Deutschland gewonnen, das ber einbeimische Geschäftsmann mit bem vielsach begunftigten Leibziger Mitbewerber mubiam zu ringen batte. Der wachsende Bobkstand bes Bolles, die mieder ermachte Sebnfucht, ig, ich mochte fagen, ber Beinhunger nach ben altgemohnten Beidaftigungen und Gemuffen bes Friedens, der fich im erften Rabraebend nach ben Freiheitstriegen ber Nation bemächtigte, beförberte überall bie Bluthe bes Buchbanbels. So trat ber ausmärtige Buchbandel wenn en zur Abwicklung seiner Geschäfte nach Leipzig tam; bem Leipzigen gegenüber mehr und mehr

in die ihm gebührende Stellung ein.

Der erste Bersuch ber in Leibzig versammelten auswärtigen Buchbanbler, einen Borfenverein au begründen, fallt in die Oftermelle 1824. Der Saal im Bankinum murbe für die gegenseitigen Abrechnungen ber Buchbändler eingerichtet, porerst ieboch nur noch von den auswärtigen benunt, da fast alle Commissionare sich weigerten, ihre Locale zu verlaffen. Die alteren Collegen werben fich wohl noch der Wanderschaft erinnern, die wir eine volle Woche hindurch, Die schweren Contobucher im Arm, von einem Gewolbe aum anders antreten mußten, wie mir in ben meift; engen und buntlen Localen auf Ballen umherlagerten, um ben Leitwuntt abanbaffen, in welchem Die Reihe zur Abrechnung endlich an und gekommen fein murbe. Beläftigungen biefer Art, die bente, im Reitalter bes Dampfos, die beftigsten Gegenwirkungen bervorrusen würden, ertrug men demals mit undergleichlichem humor, obme bak jedoch die besteren Köpfe auf beiben Seiten bie Rathwenbigfeit ber Abbilfe verkannt batten. Die ongenblidliche Spannung zwischen bem auswürtigen und bem Leipsiger Buchbandel wich der freilich nahe liegenden Empägung, daß beibe ein einziges, untrennbares Intereffe beforbern. Diefen Gebanten legten bie biefigen Collegen bem Bereine ber Leipziger Huchfandler au Grunde, ben fic, angeregt burch die Stiftung bes Börsenvereins, im Johre 1832 bogründeten. Diesem Wetteifer corporativer Thatigfeit, die in dem moblverftandenen eigenen bas frembe und umgefehrt auch in dem fremden bas eigene Interesse zu sorbern sich bewust war, perbantt ber Börfenbau fein Entstehen. Co ift Friedrich Fleischers Berbieuft, bag er ben Blan anregte, an bie Stelle bes

Barfengebandes) wie S. 67 bes Leipziger Stochnts ein foldes für ben Leipziger Buchbandel perlangte, eine Dentiche Buchbanblera borie ineien au toffen und famit bem fruchtbaren Gebanten Leines beutschen Gesammtbuchbanbels, bem jeben locale, Geschäftsbetrieb als dienendes Glieb fich uniersnordnen babe, einen fichtbaren und danernden Ausbrud zu geben. Wie barauf von ber Caninie-Bersammlung 1884 ber Baus, Actiens und Amortifationeplan genehmigt und amei Rabre fvätet. in ber Ditermesse 1836, bas Borsengebande eingeweiht murber tft noch im Aller Gebächtnift. Recht bin in iemer Reit in ben Buche bandel eingetreien und kann von bem frischen Leben und Weben Remnik ablenen unit melden biefer Geborde ber Gemütber fich bemächtigte unbeipon beim Stolee, mit bem mir Stongeren Mannet wie Georg Reimer und Briebrich Berthes, in ben Reihen bes Ausichmiles erblicken; welcher an ben Bau bes gemeinsamen Besite thums bie Sound leafe. . ,

🐃 Undeinichtebliek an eiden Ban bes Hanfes, siondern bald auch an das Grundaeien bes Beteins, bas wenige Jahre barauf von der Regierung biolod Banbes genehmigt wurde. : Und beit biefer Gelegen: beit Jaffen Bie mich es aussmiechen, bak es in iener Reit, im Rabre 1838: vielleicht am feinem anbern Orte möglich gewefen mare, ein Bereinswesen von foldem Umfange und folder Tragweite au gründen. wie bas unfrige, bak man überall por ben Gefahren gurucheeftbreckt ware, bienestein Anskati zuiftellen fcbien, und fich minbeftens burch icharfe Controlen gefichert batte. Reine Bestimmung bief er Art ift in unfer Statut oufgenommen morben und. fo lange ber Borfenverein befteht, bat niemals eine Ginmifdung ben Stantebehörben' in bie Angelegenheiten bes Wereins ftattesfunden. Bur wenn eine solche Einmischung, wie bei mehreren fawierigen begistativen Berathungen bed Falls war, von Seiten bes Borfinnbes erbeten murbe, ift fie in ber liberalften Weise newahrt morbent so with the many book to one of

Corpscation, den wir feiern, aber ein bedentsamen. Denn wie mit magnetischer Gewalt wirkte das sichtbare Zeichen der Einheit auf eine strasser Zusahlen der Ender handelt bie ansehen Durchsiberung des hiesigen Commissionswesens. Wie strenge Durchsührung allgemeiner Ermbstige über Abrechung und Zahlung und die mannich sachen dabei zur Sprache kommenden Ufancen, von den Verleger Vereinen im Verlin und Leipzig gefördert, hat sich daran angelehnt:

Die Vedtreining der allgemeinen Interessen den stere Litteratur und des Buchhandels, die bei früheren Anlässen, z. B. auf dem Wiener Congress innr von einzelnen herdorragenden Genossen, je nach dem Wiener im Valltrage von Geschäftse und Gesinnungsgenossen Antweb

158

genommen werben konnten, ift burch bas im Rabre 1838 ju Stanbe gefommene Börsenstatut als bas Recht und Die Kflicht bes Bereins gesetlich anerkannt und seitbem, so oft die Wohlfahrt ber Gesammtheit es erforberte, mit Freimuth und Sachkenntnik geubt worden. Als ber Börsenperein ber Universität Reng zu beren breibunbertiäbrigem Stiftungefeste feine Gludwünsche barbrachte, ba burfte er nicht mit leerer Sand ericeinen; er konnte als ein Ehrengeschent bas Rascitel ber Denkichriften überreichen, Die er über Die wichtiaften ftaatlichen und rechtlichen Beziehungen bes Buchbandels bearbeitet und theils ber königl, sächflichen, theils ben übrigen beutiden Staatsregierungen porgelegt bat. — Das ursprünglich von der Deputation der biefigen Buchandler begründete, seit dem Rahre 1845 auf den Börsenberein übergegangene und ber besonderen Leitung bes Borftandes anvertraute Börsenblatt für ben Deutschen Buchbandel, seiner Sauptbestimmung nach ben allgemeinen geschäftlichen Briefwechsel ber Buchbanbler entbaltenb. bat fich gleichzeitig mehr und mehr zu einem Organ ausgehilbet, bas einen möglichst treuen Ausbruck bes Büchermarties mieberaugeben und bem vielfach in Anfbruch genommenen Geschäfts: manne bei seinem mubsamen Tagewerte mit Rath und Austunft zur Seite zu steben, nach Kräften bestrebt ift. Durch einen bopbelten Infertionspreis auch Nicht-Mitgliebern zuganglich. bilbet es zugleich bie Brude, die den Borsenverein mit den ihm nicht augebörigen Geschäftsgenoffen in Berbinbung erhalt, wie ja benn überhaupt gejagt merben barf, bak die moblibatigen Wirtungen ber burch ben Borfenverein begründeten Ordnungen auch benjenigen zu Theil geworden find und täglich zu Theil werben, die fich von ihm fernhalten.

Bieles Andere, mas für den rationellen Betrieb des Buchbandels nachgerade unentbehrlich geworden — ich nenne vor Allem das Abrekbuch des deutschen Buchbandels und die allberühmten bibliographischen Silfsmittel befielben - ift bas Erzeuanif brivaten Aleifies und darf, so lange es auf diesem Wege in so mustergültiger Bollendung erzeugt wird, von Seiten bes Bereins nicht monopolifirt werben. Die Anerkennung aber, daß biese Unternehmungen die Anteressen bes Buchhandels wesentlich fördern, ift ber Berein ihnen idulbig, so wie er nicht minder ber Unterftugung rühmend gu erwähren bat, die durch zahlreiche, nach dem Muster des Börsenbereins begründete Localvereine ben gemeinsamen Aweden zu Theil geworden Die von Fr. Joh. Frommann als bamaligem Borfteber bes Bereins in ber Cantate-Bersammlung des Rahres 1845 ergangene Anregung gur Bilbung von Rreisvereinen ift auf fruchtbaren Boben gefallen, und ber heutige Geschäftsbericht tann die erfreuliche Rachricht registriren, daß die österreichischen Collegen sich im Laufe bes vorigen Jahres ju einem Berein ber öfterreichifden Buchbanbler aufammengethan haben, ber feine Antereffen in einem eigenen Dr: gan, in ber öfterreichischen Buchhandler-Corresponde na. vertritt. Und wenn bas Leibziger Rechnungs, und Rahlungsmelen ben Stuttgarter Berein veranlagt batte, die Ordnung ber fühbeutichen Abrechnungen seinerseits in die Sand zu nehmen, so baben die Stuttgarter Erfolge weiterbin auf uniere ichweizerischen Collegen gewirft. inbem in ber am 16. Juli abgehaltenen Generalverfammlung bes idmeizerischen Buchanbler-Bereins zum erften Male abaerechnet und falbirt morben ift.

Alle biefe ftabtifchen und Rreispereine fteben jum Borfenbereine nicht etwa in dem Verhältnisse von Aweigvereinen, die dem gebietenden Centrum fich unterzuordnen haben; auf bemfelben Boben erwachfen, wie er selbst, find sie frei und unabhängig von einander und streben gleichwohl nach einem Biele. "Das Borfengebaube," fagte Friedrich Perthes am 15. Juni 1834, "ift Grund: und Schlufftein bes Deutschen Börsenvereins, ber zwar in und aus bem bisberigen alten Abrechnungs-Locale seinen Ursprung nahm, fich aber nach und nach au einem boberen Amede ausbilbete. Unfer Borfenverein ift bie Stiftung eines Mittelbunttes, von wo aus bas Bemüben zu geregelterem Geschäftsgange in Kraft treten tann: er foll fein eine Bereinigung jum Berebeln unferes Berufes, ju ftreben, baf ber beutsche Buchhandel immer mehr fich eigne, bas Burbige und Werthvolle ber Wiffenschaft, wenn auch mit Opfern, ju Tage ju förbern, ben Umidwung bes Befferen in der Litteratur zu erheben, durch Berbreitung bes Ruslichen bie Boltsbilbung zu beleben und in echt staatsburgerlichem Sinne auf die öffentliche Meinung zu wirken, und baß bas Ordnungsgemäße ba bewahrt werbe, wo Gefete und Bermaltung bingulangen und einzugreifen nur felten vermögen."

Und wie es Berthes im Geifte geschant bat, so ift es in Erfüllung gegangen. Gine Schule bes Gemeinfinns ift ber Borfenberein für Alle geworben, die im Centrum ober in ber Beripherie für die Antereffen ber Gesammtheit wirkam find. Und so moge es bleiben in aller Rufunft, und moge biefe Gesinnung von bem Geschlechte Derer, die biefen Bau begründet und beffen Begründung erlebt haben, übergeben auf alle folgenben Geichlechter.

Unmittelbar nach bem Schluffe biefes Bortrags erhob fich herr Preisbirector von Burgsborff, um die Theilnahme ber Regierung an biefer Feier auszusprechen, und ließ fich in nachstehender Beise vernehmen:

Es ist mir ber ehrenvolle Auftrag zu Theil geworben, im Namen unserer boben Staatsregierung beren aufrichtige Theilnahme an ber beutigen Festfeier auszubruden! Gin Rudblid auf bie vergangenen Jahrzehende zeigt uns, wie lebendig biefe Theilnahme bis hinauf zum könial. Thron von dem ersten Augenblick an, wo die Erbauung bieses Haufes in Frage gelangte, beffen Gründung und Bollendung que gewendet war, eine Theilnahme, welche bamals burch ben Mund

bochgeachteter Manner ausgelprochen wurde und bie bis auf ben beutigen Tag in unveränderter Beife fortbauert. Die fächfliche Regierung bat von ieber den großen Werth vollständig zu würdigen gemufit, ben ber Buchbanbel Deutschlands, welcher feit Kahrbunderten fich in hiefiger Stadt concentrirt, filr Leipzig, fowie für unfer engeres und weiteres Baterland fiets gehabt bat. Dant und Anertennung baber ben Mannern aus Ihrer Mitte, welche querft ben Gebanten fuften, einen bleibenben und feften Ginigungspunft für Deutschlands Buchhanbel gu ichaffen, Dant und Anertennung Denen, welche biefen Gebanten ausführten. Dant und Anertennung aber auch Denen. welche bereits 25 Sabre hindurch in biefen ben Intereffen bes beutiden Buchbanbels gewihmeten Raumen aus allen Gauen unferes großen Baterlandes zusammentamen, um Reugniß abzulegen von ber rubmvollen Thatigfeit beutschen Fleifies und benticher Ginficht auf bem Gebiete ber Wiffenichaft und Litteratur. Wie wir mit gerechtem Stols auf biefe Litteratur bliden burfen, eine Litteratur, wie fie tein anderes Bolt fo groß und umfossend aufzuweisen hat, so burfen wir auch mit mabrer Gennathung erfüllt fein, wenn wir feben wie gerabe in ben letten 25 Rabren burch bie Bemühungen bes Buchbambels bie Schake biefer Litteratur in würdigfter Beije verbreitet. immer mehr und mehr in alle Schichten ber Bevölkerung Deutschlands eingebrungen find, wie die allgemeine Bilbung burch biefelben Bemubungen zu einem Gemeingut gemacht worben ift, bas feine Sturme ber Ereignisse mehr gang zu vertilgen vermögen. Richt weniger erfreutichen Erfolg haben aber auch bie Beftrebungen bes beutschen Buchhandels ber letten Decennien barin gehabt, daß fie bie gebildeten Bölfer ber Belt in bem einander immer naber geführt haben, mas au ben bochften Gutern unferes irbifchen Daseins gehört, in ben Erzeugniffen menfolichen Geiftes und menfolichen Scharffinnes. bas ift ja bie schönste Restfrenbe an bem bentigen Tage, bag wir bie Uebergenaung aussprechen burfen, ber beutsche Buchandel hat auch in bem letten Bierteliahrhundert feine Miffion, ber Trager gu fein für Runft und Wiffenschaft, fitr Berbreitung allgemeiner Bilbung, für Auklärung, und Belehrung, nach allen Richtungen bin vollkommen ortanut und vollführt. Mige bies auch fernerhin fo bleiben, moge aber auch ber beutiche Buchbandel ftets eingebent fein, welche Macht burch bie Breffe in feine Sand gegeben ift, und biefe Macht ftet& jum mahren Bohle bes gangen Baterlandes gebrauchen, moge ferner, wenn biefes Reft mit 25, 50 ober 100 Rubren wiebeitebrt, wenn fich bann vielleicht auch manches geanbert und gewendet haben mag. boch die Ehrenhaftigfeit des deutschen Buchbandels gleich einem Reis im Meer allen Unwettern getrobt buben und mogen enblich beutfche Litteratur und Wiffenschaft nach wie vor als helle Sterne gemeinfamer beutscher Rationalität am vaterländischen Himmel glanzen. Das walte Gott.

Mit bieser Rebe, für welche ber Borsitenbe bem Bertreter ber tonial. Staateregierung im Namen bes Borftanbes und bes agnzen Bereins feinen Dant aussprach, mar bie eigentliche Reftsitung geichlossen und wurde die gewöhnliche Rahresversammlung eröffnet. Ueber biefe gibt bas voranstehende Brotofoll Nachricht und wir haben nur ber Bortommniffe Erwähnung zu thun, welche auf bas Jubelfest Bezug haben: ber Schenfung eines Capitals von 2000 Thirn, an ben Unterftütungsperein in Berlin und ber Aufftellung bes Bilbes bes Freiherrn Robann Friedrich von Cotta, bes verdienten Grunders ber S. G. Cotta'ichen Buchbanblung und ber Augsburger Allgemeinen Reitung. Die erstgebachte Schenfung foll ben Borftand bes fegensreich mirtenben Unterftupungevereins, welcher gleichzeitig feine 25 jabrige Jubelfeier beging, in ben Stand feben, in einzelnen bringenben Fallen eine Unterftutung ju gemahren, für welche bas Statut bes Bereins teine Borforge getroffen hat. Das Bilbnif bes Freiherrn bon Cotta foll ben im Borfenfaale bereits aufgestellten Bilbniffen von Th. Chr. Br. Englin, Fr. Berthes und G. Reimer angereiht, auch ber nächften Generalversammlung ein Blan für die Erweiterung Diefer Bortraits galerie verdienter Buchhändler vorgelegt werden.

Auf die Feier in dem Börsengebäude solgte das Festmahl, welches in dem großen Saale des Schützenhauses, der mit reichen Blumengewinden und den Bannern sämmtlicher deutscher Staaten und der Schweiz höchst geschmadvoll decorirt war, eingenommen wurde und an welchem über 500 Personen theilnahmen. Die Ehrengäste saßen an einer Tasel, welche den großen Saal entlang lief und an welche die Taseln der Mitglieder rechtwinklig anstießen. Die Gehilsen

hatten in den Rebenfalen Blate gefunden.

Den ersten Trintspruch, Sr. Maj. bem König gewibmet, brachte herr Morit Gerold, als Stellvertreter bes Borftebers, in folgenden Borten aus:

Unser erster Toast gilt Sr. Maj. dem König, dem Könige aus dem erlauchten Fürstenhause, das schon vor alter Zeit den Buchhandel ein kostbares Juwel seines Landes nannte und demselben Schutz und Förderung bis auf den heutigen Tag angedeihen läßt!

An diesen schloß sich ber Trinkspruch bes herrn Fr. Frommann auf bas Gebeiben und Blüben bes beutschen Buchbandels; er ließ

fich fo vernehmen:

Es kann kaum einen größeren Gegensatz geben, als zwischen ben beständigen Rlagen in unserm Börsenblatte über die Roth und ben Bersall des Buchhandels und zwischen der heutigen glänzenden Feier des nun fünfundzwanzigjährigen Bestehens unseres Börsenzgebäudes. Ich din auch unter denen gewesen, die über unsere gewaltigen Borbereitungen dazu den Kopf geschüttelt haben, aber es läßt sich der Sache auch eine erfreuliche Seite abgewinnen und an die wollen wir uns halten. Wir zeigen durch diese Feier, daß wir

nicht zu ben Pleinmüthigen gehören, die wegen einzelner unleugbgrer Hebel gleich perzweifeln und die Hände finten laffen ober zum Umfturg bes gangen Beftebenben erheben, fonbern zu benen, bie bem einzelnen Uebel, so aut es geben will, entgegenarbeiten und bie unvermeidlichen mit driftlicher Gebuld ertragen, ftatt fich burch Berfuche zu gewaltsamer Abstellung vielleicht großere über ben Sals zu zieben. Das follten wir Deutsche auch in Beziehung auf bie beutsche Bolitik ftets bebergigen. An einem Refttage, wie bem beutigen, giemt es uns vielmehr, bes Guten zu gebenten, bas wir befigen, und babei ben Dant gegen Gott und bie Bietat gegen bie Borfahren, Die es unter Seinem Soute geschaffen ober vorbereitet haben, nicht zu bergeffen. Und bazu haben wir alle Urfache. Ich babe bie Reit noch erlebt, wo ber Buchanbler vom Raufmanne fast nur mitleidig über bie Achsel angesehen wurde, und ein Zeitunasbericht so lautete: "Die Meffe ift ziemlich vorüber; nur in ber Rabe bes Baulinums laufen noch Menschen mit großen Büchern und fleinen Beuteln berum". Seitbem hat fich ber beutsche Buchbanbel, ben amar bie Gemaltberrichaft bes Erbfeindes ichwer brücken, aber nicht erbrücken konnte, rasch gehoben unter ben Segnungen bes Friedens und ber trot porubergebenber Gegenwirkungen machlenben Freiheit im Innern. geforbert ift biefe Entwicklung burch unfere gang eigenthumliche Geschäftspragnisation, die wiederum bervorgangen ist aus ber Bieltheiligkeit bes Baterlandes und bem Mangel einer bas gange Rationalleben verschlingenden großen Saubtstadt. Ginen Mittelbunkt mußte aber ber beutsche Buchbandel haben, und ber ift ihm im Laufe ber Zeit geworben burch Gottes Fügung, bas weise und wohlmollende Entgegenkommen ber Regierung biefes Lanbes und burch bie Ginficht unserer Borfahren. Aber biefer Centralbunkt ist kein berricbenber, sondern ein dienender, der - aleichwie das Berz den Umlauf des Blutes im menschlichen Rörber bis in bie feinsten ernahrenben Abern permittelt - fo ben Durchgangsbunkt bilbet für bas Ab- und Ruftromen ber litterarischen Erzeugnisse bes ganzen Baterlandes nicht blok nach und aus ben entfernteften, sonbern auch nach und aus ben kleinsten Orten — und bas Alles auf die einfachste und wohlfeilste Beise. Der sicherste Beweis von der Bortrefflichkeit dieser Organisation ift bie thatfacliche Anerkennung, bie ihr burch ben Anfclug vieler ausländischer Berufsgenoffen zu Theil geworben ift. Dem beutschen Buchhandel ift auf biefe Beise bas gelungen, worin Deutschland in politischer Beziehung bisber wenig Glud gehabt, namlich fich frembe Länber zu annectiren. Diese Annectirung ift ohne Rechtsbruch und ohne Blutvergießen vollzogen worden. Wie es nach Goethe's Ausspruch jest eine Beltlitteratur gibt, so ist ber beutsche Buchhandel auf bem Bege, ber Beltbuchhanbel zu werben und Leipzig beffen Mittelpunkt. Sollte Jemand einwerfen, ich verftiege mich mit biefer Behauptung zu hoch, bem antworte ich wieberum mit Goethe: nur

die Lumpe find bescheiben. Brave freuen fich ber That. Gine andere Autorität - ich weiß nicht welche, jebenfalls feine schlechte - hat gesagt: bie welthiftorische Bebeutung eines Bolfes ift nicht bebingt durch bie Ausbehnung feines Gebiets, nicht burch arokes Krieasalud und bergleichen porübergebenbe, oft wenig bleibenbe Spuren binterlaffende Dinge, sondern burch ben Antheil, ben es an ben geiftigen Arbeiten zur Lösung ber Aufgaben genommen bat, bie ber Menschbeit gesett find, und burch die Erbichaft an geiftigen Errungenschaften. bie es späteren Reiten und Bolfern binterlant. Nun benn, in biefer Beziehung tonn fich bas beutiche Bolt feinen Borgangern und Reitgenoffen fühn an die Seite stellen, und ber beutsche Buchbanbel bat ben iconen Beruf, diefer geistigen Arbeit als Trager und Förberer ju bienen. Doge er babei ftete eingebent fein, bag nur bie, bobe und reine Awede anstrebende, geistige Arbeit es ift, die bleibende Früchte tragt. Der beutiche Buchbanbel boch!

Berr Sal. Hirzel widmete dem Berrn Gebeimrath Dr. Langenn und allen Chrengaften die folgenben Worte:

Wenn wir heute mit einigem Stolz auf bie Gründung unferer Buchbanblerborfe als auf ein Denkmal beutschen Gemeinfinns und wahrer Collegialität zurudbliden, fo burfen wir nicht vergeffen, baß wir bie gludliche Bollenbung unferes Berts zu einem nicht unwesent= lichen Theile ber Unterftutung zu verbanten haben, Die bemielben auch außerhalb unseres Rreises zu Theil geworben ift. In biefer Unterftutung haben bamals tonigliche und ftabtifche Behorben, bie Universität und andere Corporationen gewetteifert. Beute ift es uns ein Bfand ber Fortbauer biefer wohlwollenben Gefinnungen, baf wir fo gludlich find, bie bochften Reprafentanten jener Behorben und Corporationen als unfere Chrengafte in unferer Mitte zu erbliden. Ungern vermiffen wir ben verehrten Mann, ber bamals als tonig= licher Commissar burch jebe erbenkliche Forberung unseres Unternehmens nach unbeftrittenem Beugniffe fich bie größten Berbienfte um basselbe erworben hat, herrn Geheimrath von Langenn. Aber wir freuen uns, auch einige ber geehrten Berren, bie uns in ben letten Rahren bei unfern gesetzgeberischen Bersuchen mit ihrem portrefflichen Rathe unterftutt haben, am heutigen Tage bei uns zu sehen, und begrüßen mit herzlicher Freude auch einen früheren werthen Collegen, ben wir ungern aus unserm Preise scheiben gesehen und beute zum erften Male nach langer Beit wieder in bemfelben erbliden. Alle uniere Chrengafte leben boch!

Den Dant bafür übernahm Berr Staatsminifter Freiherr von Beuft, indem er in folgender, von lebhaften Rundgebungen bes allaemeinften Beifalls begleiteten Rebe ber Feststimmung bie hobere Beibe gab. Er fprach:

Gestatten Sie mir. meine bochaeebrten Berren, ben gulett aus: gebrachten Togit mit einigen Worten zu erwidern, und gewähren Sie mir die Bitte, darin nicht sowohl den Ausdruck eines den Umftanden angebakten politischen Gebankens als eine Neukerung zu erblicen, welche aus dem Herzen und aus der Ueberzeugung kommt. Sachsen ift bas beutsche Land, worin beute ein bebeutungsreiches, allgemeines beutsches West begangen wird. Man bat ber Regierung biefes Landes freundlich gedacht. Ich fage bafür aufrichtigen und mabren Dant: ich thue es mit ber angelegentlichen Berficherung, bak Die sächsiche Regierung es jederzeit für eine ihrer ersten Bilichten erfennen wird, soweit bies überhaupt in ihrer Macht liegt, Die Bluthe bes beutichen Buchhandels forbern zu belfen, welcher von Alters ber bis in die neueste Reit Leipzig zum Sammel- und Mittelpunkt ertoren bat. Wie aber bie Regierung Sachfens in biefen Beziehungen bes gesammten Deutschlands zu Leinzig nur Anlag zu bober Genugthuung und gerechtem Stolze zu finden Urfache bat, fo auch fann fie nur mit aufrichtiger und ungeheuchelter Freude es feben, wenn Leipzig in biefer Stellung, bie es fich errungen, mehr als eine bem weiteren beutiden Baterlanbe, als bem engeren fachfischen angeborige Stadt fich fühlt und regt. Moge Leipzig fortfahren, biefer feiner mahrhaft beutschen Aufgabe mit bem Bemuktsein ihrer Bebeutung fich bingugeben; bei ber Berfolgung biefes Strebens liegt fein Barteifampf, feine Storung bes innern Friebens, feine Ericbutterung bes historischen Bobens in ber Mitte, wohl aber bie Große beutschen Ramens, beutschen Schaffens, beutschen Lebens an seinen Meine Berren, wir leben in einer ernsten Reit: ernster vielleicht noch ist ber Augenblid, bem wir gegenübersteben; ungewiß, ja bufter mag vielleicht Manchem unter uns bie nächste Rufunft ericheinen; allein in wie verschiebenen Richtungen auch, je nach Berichiebenbeit bes Berufs, ber politischen Ansichten und Erfahrungen. Bunice, Soffnungen und Befürchtungen fich bewegen mogen, laffen Sie uns nicht bas Auge verschließen, wenn einmal ein Lichtftrahl für Alle aufgeht und fich erhellend und erwarmend über ben Meinungstampf bingus ergiekt, und ich bente, einen folden Lichtblid gewährt uns die heutige Feier, wenn wir sie auffassen in ihrer schönsten Bebeutung. Nicht ohne Bekummerniß mag ber Baterlandsfreund mahrnehmen, wie eine Bewegung, die rings um die Grenzen Deutschlands herum, balb in Thaten, balb in Worten tobt, alles, was Nationalität ift ober sein will, zu erweitern, die deutsche Nationalis tat aber zurudzuwerfen und einzuengen trachtet. Deutschland wird, wenn es, mas wir gar nicht beforgen wollen, in den Fall kommen follte, feine Grenzen vertheibigen zu muffen, fie zu vertheibigen wiffen. An biefem Tage wird es, bavon bin ich vollständig überzeugt, geeint und gerüftet bafteben, wie jebes andere Reich, bas keine einzelnen Stämme und Staaten kennt; aber Deutschland bat eine

Baffe, die nicht erft an diesem Tage aus der Rüftkammer geholt zu werben braucht, die es vielmehr längst gewohnt ift, über bie Grenze, die ihm die Landfarte gezogen hat, hinguszutragen, ohne bamit in bas Gebiet bes Nachbars feindlich einzufallen, ohne bamit ben Frieden und bie Sicherheit anderer Länder zu untergraben und zu untermühlen. — eine Baffe, die besiegt, ohne zu verleten, vor ber ber Uebermundene fich beugt, nicht mit Ingrimm, sondern mit Bewunderung. Diefe Baffe ift Die beutiche Cultur, getragen von ber breifachen Grundlage von Recht. Wiffenichaft und Gesittung. Mag immerbin augenblicklich ba. wo biefe Cultur Rabre lang Segen und Wohlstand verbreitet hat, ihr mit Undant gelohnt werben, mag man fie niebertreten und nieberreben. - fie wird balb genug Denen. bie fie jest verleugnen, wieder jum Bedürfnig und jur Bohlthat werben: benn sie verjungt und ersett sich wie der unabanderlich bahinfliegenbe Strom, und wie man biefen nicht verschütten tann. fo wird man auch fie nicht verschütten. Das Bewuftfein biefes Gemeinautes aller beutiden Staaten und Boller muß aber Alle zusammen= balten . muß fie aufammenführen in bem erhebenben Gebanten Gines Berufes, Giner Miffion, iener weltgeschichtlichen Miffion, Die verloren geben mußte, wenn fie fich je trennen konnten. Wer aber ift wohl mehr Sort und Träger beuticher Cultur, als ber Buchbandel Deutich-Darum bringe ich auch ihm ein Lebehoch. — Der beutsche Buchbandel als Träger beutscher Cultur, Die da ift ber Ritt beutscher Nationalität und der Bürge beutscher Rufunft - er lebe boch!

Der nächste Trinffpruch, von Berrn Gebeimrath Dr. Beinlig ausgebracht, galt bem abwesenben Borfteber. Berrn Dr. Beit in Berlin. Der geehrte Rebner ruhmte, anknupfend an bie Beit vor 25 Rahren, wo er als junger Brivatbocent und Rebacteur zweier wiffenschaftlichen Reitschriften im Berlage feines Freundes Leopold Bog lebhaften Antheil an ber Ginweihung ber beutichen Buchhanblerborfe nahm, aus eigner Erfahrung bie Korberung und Unterstützung. welche junge aufstrebende Krafte burch ben anregenden Vertehr und bie uneigennütige Mitwirfung tuchtiger Buchbanbler gewinnen, und gebachte in Dankbarkeit und Liebe ber Reit, welche ihm in innigem. freundschaftlichem und geschäftlichem Bertehr mit mehreren ber bebeutenbsten bamaligen Buchbanbler, unter benen bereits zwei, Carl Reimer und Georg Bigand, uns entriffen feien, vom enticheidenbften Einfluffe auf seine gange kunftige Laufbahn geworben sei; und inbem er schließlich an die Bedeutung ber von Friedrich Berthes bei ber Einweihung betonten Stellung bes beutschen Buchbanbels als uneigen= nüttigen Forberers beutider Biffenichaft und beutider Gelehrfamteit erinnerte, fnüpfte er baran, gleichsam als Berforberung feiner Buniche für jeben einzelnen, diefer Aufgabe lebenben beutiden Buchbanbler. ein Lebehoch auf ben bermaligen Borfteber bes Borfenvereins. Das

Hoch wurde herrn Dr. Beit telegraphisch übermittelt und noch vor Schluß bes Festmahls auf gleichem Wege bankend erwidert.

Herr Commerzienrath Dunder gab ber Dankbarkeit bes Bereins gegen bie Stadt Leipzig und ben Rath ber Stadt in folgenden Worten Ausbruck:

Bie por 25 Rahren am Beihefeste unseres vollendeten Boriengebäudes mir bie Ehre zu Theil mart, mich zum Worte berufen gu feben, fo auch heute. Damals im beften Mannesalter, ftebt beute ein Greis - ber Neftor bes beutichen Buchbanbels - por Ihnen. Saben Sie, geehrte Bersammlung, Rachficht mit bem Hochbetagten. Es mar am 26. April 1836, als wir unferm Borfenbaufe bie feier: liche Beibe in bemselben - Die gesellige in Diesem Reftsagle gaben. Bon ben bamgligen Grunbern bin ich einer ber menigen Glücklichen, die diesen Resttag erlebt haben. Der würdige Berthes. Barth, Roft ruben im Grabe, laffen Sie uns ihrer thatigen Ditwirkung bankbar eingebenk sein und bleiben. In meiner Ansprache am bamaligen Weibefeste fagte ich por 25 Rabren: bier maren mir - hier find wir - hier wollen wir bleiben! Bir find geblieben. baben uns in Leibzigs Erbe festgemauert, und mit ber Sobe unferes Haufes find auch unfere Sympathien für Leipzig geftiegen; benn, mabrlich, wir haben es nicht zu bereuen, bak wir mit biefem Saufe dem deutschen Buchhandel die dauernde Stätte in Leibzig gegründet Bliden wir nun mit Freude auf unfer Wert, so laffen Sie uns fragen, ob wir unfer Bleiben bier zu bereuen baben? glaube, im Ramen bes beutschen Buchhandels antworten zu burfen - nein! Bollte ich Ihnen ein Gemalbe aufrollen von den früheren Beitläufigkeiten, Lasten und Bladereien, Sie würden ftaunen! Dreikig Rabre habe ich mich vom Grauen bes Tages bis in fväte Racht burch die zahllosen Erschwernisse burchgearbeitet. Wie anders, seitbem wir unfer haus aufgerichtet haben! Wie leicht ist uns nunmehr bas Abrechnungs-, bas Rahlungs-, bas Beförberungsgeschäft gemacht! Wir haben ftatt bes früheren engen, bunklen Locales belle, freundliche Raume gewonnen. Die fonft ichroffen, bas Alte fefthaltenben Berren Leipziger Commissionare haben fich in ihrer Berjungung seitbem entgegenkommenb mit uns auf unserer Borse vereinigt. Alles geht jett leicht und glatt von Statten, und mabrend wir fonft brei Bochen gur Abwidelung unserer Geschäfte brauchten, ift jest Alles in wenigen Tagen beendigt. Bir gewannen mit unferer Borfe eine Bestellanstalt, die schnell und punktlich unsern Bebarf vermittelt; wir erbliden in einer mannichfaltigen Ausstellung bie wichtigften Erzeugniffe ber Litteratur, Runft und Technit. Muß es uns ba nicht in Leipzig geschäftsfreudig, wohl und behaglich sein? Loben und lieben wir daher, werthe Collegen, unser Leipzig, rühmen wir mit bankbarer Gefinnung bie hochpreisliche Universität, unsern Grundherrn — ben

hocheblen Rath, die Herren Stadtverordneten, die Leipziger Buchhändlersichaft. Gott erhalte den Flor dieser schönen, betriebsamen Stadt! Und so denn, liebe Collegen, es lebe die Stadt Leipzig mit ihren gesinnungsküchtigen Behörden, mit ihrer ehrenhaften Einwohnerschaft, stimmen Sie jubelnd ein: Es lebe Leipzig hoch für immer, ja dreismal hoch!

und ihm erwiderte Herr Polizeidirector Megler, in Bertretung des abwesenden Bürgermeisters, durch nachstehenden, den Borständen der Buchhandlerbörse gewidmeten Toast:

In den soeben vernommenen Toasten ift nicht blok der städtischen Behörden ehrenvoll gebacht, sondern auch ein besonderer Trintspruch ber Stadt Leipzig gewihmet morben. Ich barf nun zwar nicht annehmen, baf ber an bie ftabtifden Behörben gerichtete Toaft qualeich an die Bolizeibehörde abreffirt ift, ba. wie bekannt, die Bolizei und ber Buchbanbel nicht zu allen Reiten aute Freunde gemeien find: allein, meine hochgeehrtesten Herren, ich bin nicht blok Bolizeibirector. sondern, mit Stola ruhme ich mich beffen, ich bin auch Leipziger Stadtrath. Da ich mich nun vergeblich nach ben Sviken bes Raths umichaue, so glaube ich, legt biefer für Sie unglückliche Rufall mir Die ehrende Berpflichtung auf, im Namen bes Raths für Die freundlichen Toafte zu banken. Ich werbe mich babei turg fassen, weil ich bon ber heutigen Generalversammlung her weiß, bag eine lange Rebe, geschweige benn eine langweilige. Ihre Gebuld in febr laut= tonender Beise berauszufordern geeignet ift. Dan Leibzigs Boblstand und Bluthe vorzugsweise auf ber Biffenschaft und bem Sanbel beruhe, ist eine allbekannte Bahrheit. Der Leibziger Buchhandel burfte aber in boppelter Beziehung zur Entwicklung biefer Bluthe beigetragen baben. Bei bem Buchbandel lebt nämlich die Biffenichaft vom Sandel und ber Sandel von ber Biffenschaft. Bechselbeziehung bat nun auch zu jener gebeihlichen geistigen und materiellen Eriftenz ber Buchhanbler felbft geführt, von benen man mit Recht fagen tann, bak bei ihnen porzugsweise bie Sarmonie bes Boblbefindens, von welcher ein alter griechischer Philosoph spricht, zu finden fei. Im Ropfe haben fie bie Biffenschaft und burch biefe begründen fie gleichzeitig ihr materielles Wohlbefinden. Soll aber ber Buchbanbel fortbauernd in biefem wohlthätigen Flore erhalten werben, so bedarf es dazu so trefflicher Institutionen, wie beren eine heute ben Gegenstand ber Festfreude bilbet. Um aber biesen Institutionen hinwieberum ihren segensreichen Ginfluß zu sichern, bagu brauchen wir tuchtige und gewandte Borftanbe. Und bamit, um turg zu fein, habe ich ben Inhalt meines Toaftes gefunden, welcher gewibmet ift: ben madern Borftanben ber Buchbanblerborie!

Den Gründern bes Borfengebaubes galt ber Trinkspruch von herrn heinr. Erhard:

Beim Erinnerungsfeste ber Grundung unferes Boriengebanbes brangt es uns. auch der Manner zu gebenken, beren vereinigtem Wirfen bas gelungene Wert zu banten ift. Runachft feien genannt bie noch in unlerer Mitte weilenben maderen Collegen, voran Berr Friedrich Fleischer, von welchem die Thee, eine allgemeine beutsche Buchbanblerborfe in biefer gaftlichen Stadt zu errichten, ausgegangen ift, bann die herren Friedrich Brodhaus, Carl Dunder, Friedrich Johann Frommann, Leopold Bog. Als bie weiteren Begründer bes stattlichen Baues, welchen leiber nicht mehr vergonnt mar, biefen Jubeltag mitzuseiern, nenne ich Ihnen mit Wehmuth und Dant bie Berren: Bilhelm Ambrofius Barth, Sobann Gottlieb Mittler, Friedrich Perthes, Georg Reimer, Aboloh Roft, Ferdinand Schwetschie. Die wohlwollende Unterftungung und Förberung ber tonial fachfichen Regierung, ber Behörden ber Stadt Leibzig und ber Universität burfen wir gleichfalls nicht unberührt, unfern Dank bafür nicht unausgesprochen laffen. Durch Umficht und eigene Opfer, por Allem aber burch einiges Rusammenwirten haben bie genannten Manner ben iconen Bau geschaffen, ber, wie er als fichtbares Reichen ber Einheit bes beutschen Buchhandels fest gegründet basteht, zugleich ein Spmbol ift ber Ginbeit ber beutschen Litteratur. Laffen Sie aber biefen Bau uns noch weiter begrufen als ein Borgeichen ber Ginigung ber beutschen Nation, die noch zu keiner Reit so bringend geboten war, als eben jest. Dogen balb, recht balb fich Danner finden, welchen ebenso schon gelinge bie allgemein erfehnte Lösung biefer großen Aufgabe - bie Ginigung bes gefammten Deutschlands. Dazu wolle Gott seinen Segen geben! Meine Berren! Laffen Sie uns ber geschiebenen Gründer unseres Borfenhauses in ftillem Dante gebenten! Den unter uns weilenben aber wollen wir ben berglichen Bunich zurufen: baß ihnen noch lange Rabre vergonnt fein moge. ibres gelungenen Wertes in biefem Rreife fich zu erfreuen! Sie leben boch!

Dem Unterftützungsvereine wurde ber folgende:

Das heutige Jubelseft, meine Herren, ist, wenn wir es mit dem Artikel der und die nicht so genau nehmen wollen, auch als eine silberne Hochzeitseier zu betrachten. Ein Berein, der seit 25 Jahren so innig verbunden mit dem Börsenvereine Hand in Hand gegangen, und in dieser Zeit für unsere nothleibenden Collegen und beren Angehörige unendlich viel Gutes gewirkt hat, seiert ja auch sein erstes Jubelsest. Darauf also, meine Herren, daß dieser Berein sort und sort seine Wirksamkeit, durch die kräftige Unterstützung der Standesgenossen ermuntert, üben könne, daß seine ehrenwerthen Borstände demselben noch lange erhalten bleiben mögen, lassen Sie uns den Toast ausbringen: Hoch lebe der Unterstützungsverein und seine dermaligen Borstände, Herr Mittler und seine Collegen — hoch! vom Herrn Stadtältesten Friedrich Fleischer gewidmet.

Schon aber gingen bie Wogen ber Heiterkeit hoch, und es war schwer, sich noch vernehmlich zu machen; es bedurfte des Gegenstandes, ben Herr Himmer, Schriftsührer des Börsenvereins, für seinen Trinkspruch gewählt hatte, das beutsche Vaterland, um noch durch= zudringen: er lautete folgendermaßen:

Deutschland, unser herrliches großes Baterland mit all' seinen eblen Stämmen, benen ber Buchhanbel als Träger und Förberer ber Biffenschaft bient, Deutschland, in welchem ber beutsche Buchhanbel zu einer Einigung und Centralisation gelangte, wie in keinem andern

Lande - Deutschland - boch!

Das Fest enbete in den hereinbrechenden Abenbstunden mit einer handlung der Bohlthätigkeit, indem ein von der Felsche'schen Conditorei geliefertes getreues Conterfei der Buchhändlerbörse zu hohem Preise verlooft und der überschießende Betrag dem Unterstützungs-

vereine quaemiefen murbe.

Werfen wir noch einen Rückblick auf die ganze Feier, so kann dieselbe nur als eine im höchsten Grade befriedigende bezeichnet werden. Wie der Buchhandel in der Mitte steht zwischen dem Geist und der Materie und die Vermittlung des geistigen Verkehrs mit dem Leben als seine Hauptausgabe anzusehen hat, so trug auch die Festseier diesen Charatter. Niemand würde mit Grund behaupten können, daß die materielle Seite ungeachtet der gebotenen Genüsse das Uebergewicht gehabt hätte. Die hohen Ziele, die dem Buchhandel vorschweben sollen, kamen zu ihrer vollen Geltung und sämmtliche Redner hielten den Blick darauf gerichtet. So schließen wir vielleicht nicht unpassend mit Goethe's berühmtem Spruch:

Freigesinnt, sich selbst beschränkenb, Immerfort bas Rächste benkend; Hhätig treu in sebem Kreise, Still beharrlich jeber Weise; Richt vom Weg bem graben weichenb, Und julest bas Ziel erreichenb.

Das malte Gott!

## Berzeichniß der Denkschriften und sonstigen Publikationen des Börsenvereins der deutschen Buchhändler.

- 1. Statut für ben Börsenverein ber beutschen Buchhändler zu Leipzig vom 14. März 1838. 2. unveränderter Abdruck nebst Einsleitung und Beilagen. Leipzig 1841. Gebruckt bei B. G. Teubner. 8.
- 2. Neues Statut für ben Börsenverein ber beutschen Buch: händler zu Leipzig, wie basselbe unter Zugrundelegung bes alten vom 14. März 1838 am 13. März 1852 angenommen wurde, nebst Einleitung und Beilagen. Leipzig 1852. Druck von B. G. Teubner. 8.
- 3. Borfcbläge zur Feststellung bes litterarischen Rechtszustanbes in ben Staaten bes beutschen Bunbes. 1834.
- 4. Denkschrift in Bezug auf die von Einer Hohen Deutschen Bundesversammlung für das Jahr 1842 verheißene Revision der bundesgesehlichen Bestimmungen "über die Litterarischen Rechtsverhältnisse in Deutschland", gemäß des Beschlusses der Hauptversammlung des Börsenvereins der beutschen Buchhändler am 9. Mai 1841, berathen und abgesaßt von dem dazu statutenmäßig ernannten außerordentlichen Ausschusse. Als Manuscript für die Mitglieder des Börsenvereins. Jena, gedruckt bei Fr. Frommann. 4.
- 5. Denkschrift über "Censur und Preßfreiheit in Deutschlanb", gemäß dem Beschlusse der Hauptversammlung des Börsenvereins der beutschen Buchhändler am 11. Mai 1841, berathen und abgesaßt von dem dazu statutenmäßig erwählten außerordentlichen Ausschusse. Als Manuscript für die Mitglieder des Börsenvereins. Jena, gedruckt bei Fr. Frommann. 4.
- 6. Auf wessen Gesahr lagern Disponenden, Novitäten und andere a condition Sendungen des lausenden Jahres in den Sortiments-buchhandlungen? Bericht an den zu Begutachtung dieser Frage von der Generalversammlung des Börsendereins der deutschen Buchhändler im Jahre 1844 gewählten außerordentlichen Ausschusse. Stuttgart, gedruckt bei K. Fr. Hering & Comp. 1845. 8.
- 7. Denkichrift über die "Organisation des deutschen Buchhandels und die denselben bedrohenden Gefahren", auf den Beschluß der

Hauptversammlung des Börsenvereins der deutschen Buchhändler vom 20. April 1845, berathen und abgesaßt von dem dazu statutenmäßig erwählten Ausschusse. Als Manuscript für die Mitglieder des Börsenvereins. Jena, gedruckt bei Fr. Frommann. 4.

- 8. Vorläufiger Bericht bes Prüfungsausschuffes in Betreff ber Abrechnungs-Verlegung von ber Jubilates auf die Michaelis-Messe. Zum Privatgebrauche für die deutschen Buchhändler. 1847 gebruckt in Prag bei Gerzabeck.
- 9. Gutachtliche Aeußerungen ber Mitglieber bes Ausschuffes "für die Rabattfrage" und die damit zusammenhängenden Gegensstände. Gebruckt für die Mitglieder des Börsenvereins. Jena, gesbruckt bei Friedrich Frommann, Januar 1848. 8.
- 10. Denkschrift über biejenigen Bestimmungen der königl. preußisschen Gesetze, betreffend das Postwesen und die Stempelsteuer von politischen und Anzeigeblättern, welche den litterarischen und buchs händlerischen Berkehr bedrohen. Berathen und abgefaßt von dem dazu statutenmäßig erwählten Ausschuß. Nebst 2 Beilagen:
  - a. Denkschrift über die Organisation des beutschen Buchhandels 2c. vom Kabre 1845.
  - b. Geset wegen Erhebung einer Stempelsteuer von politischen und Anzeigeblättern. Leipzig. Drud ber Teubner'ichen Officin. 1852.
- 11. "Denkschriften über ben internationalen Rechtsschutz gegen Nachdruck zwischen Deutschland, Frankreich und England", auf den Beschluß der Hauptversammlung des Börsenvereins der deutschen Buchhändler vom 14. Mai 1854, berathen und abgefaßt von dem dazu statutenmäßig erwählten Ausschusse. Als Manuscript für die Mitglieder des Börsenvereins. Leipzig, Druck von Breitkopf & Hartel.
- 12. Zusammenstellung der gesehlichen Bestimmungen über das Urheberrecht und Berlagsrecht. Aus den Bundesbeschlüssen, den beutschen Territorialgesetzgebungen und den französischen und engslischen Gesehen, im Auftrage des Börsenvereins der deutschen Buch-bändler bearbeitet von Bolkmann. Leidzig 1855. Druck von Bolk.
- 13. Entwurf eines Gesetze für Deutschland zum Schutze bes Eigenthums an Werken ber Wissenschaft und Kunst gegen Nachbruck und Nachbildung nebst Motiven. (Als Manuscript gedruckt.) Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin. 1857.
- 14. Entwurf eines Gesetzes für Deutschland zum Schutze bes Urhebetrechts an Werken ber Litteratur und Kunft gegen Rachbruck, sowie gegen unbefugte Nachbilbung und Aufführung nebst Motiven. Seiten bes Börsenvereins ber beutschen Buchhändler und ber Deputirten bes Buchhandels zu Leipzig der königlich sächsischen Staatseregierung überreicht. (Als Manuscript gedruckt. 1857.)
- 15. Bericht des Ausschusses bes Börsenvereins ber beutschen Buchhandler über ben von ber Commission ber hohen beutschen Bundes:

versammlung ausgearbeiteten Entwurf eines Gesetzes zum Schutze bes Urheberrechts an litterarischen Erzeugnissen und Werken ber Runft erstattet auf Grund der Ausschußverhandlungen zu Rürnberg am 10. und 11. August 1864. Druck von G. Kreysing in Leipzig.

- 16. Protofolle über die vom 11—15. Januar 1869 stattgehabten Verhandlungen des vom Vorstande des Börsenvereins der deutschen Buchhändler nach Leipzig einberusenen Ausschusses zur Berathung des vom Bundestanzleramte vorgelegten Entwurfes eines Gesetzes für den norddeutschen Bund betreffend das Urheberrecht an Werten der Litteratur und Kunst, an geographischen, naturwissenschaftlichen, architektonischen und ähnlichen Abbildungen, sowie an photographischen Abbildungen nach der Natur. Leipzig, Teubner 1869.
- 17. Zusammenstellung ber internationalen Berträge zum Schute bes Urheberrechts zwischen Deutschland, beziehentlich bessen einzelnen Staaten einerseits und Belgien, England, Frankreich und ber Schweiz anberseits burch ben Borstand bes Börsenvereins, 10. Juli 1871.
- 18. Protofolle über die vom 4—6. Sept. 1871 zu Heidelberg stattgehabten Verhandlungen der vom Vorstande des Börsenvereins der beutschen Buchhändler einberufenen Commission zur Berathung des Entwurses eines gemeinsamen Vertrags des deutschen Reiches mit fremden Staaten zum gegenseitigen Schutze des Urheberrechts an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Compositionen, dramatischen Werken und Werken der bildenden Künste. Leipzig, Teubner 1871.
- 19. Eingabe bes Borftandes bes Borfenvereins ber beutschen Buchhändler an bas hohe Prafibium bes beutschen Reichstags in Bezug auf einige Punkte bes Entwurfs zu einem Reichsprefigeset vom 14. Februar 1874.
  - 20. Bublitationen bes Borfenvereins.
    - I. Gutachten f. oben.
    - II. Gesammelte Auffage 2c.

## Namenregister

## ber als handelnd und in ben Nefrologen Genannten.

Friedrich August, Bring Mitregent 117.

Grünber bes Börsenvereins 10. 11. Theilnehmer, nichtbuchhandlerische, an ber erften Aubelfeier ber Borfe 152. 153.

Chrenführer babei 120. 121.

Adermann, A., 56-58.

Aue, R., 28. 101.

Babeler, G. D., 48. 64.

**— №.**. 22. 25. 78.

-- Œ., 84. - 3., 57.

Bagel, A., 56. 57.

Bar, L. J., 84.

Barth, 23. A., 16. 34. 47-51. 104.

117. 184. 147.

- Dr., 55. 56.

Baffermann, F. D., 74.

Battmann, L., 95.

Bed, F., 24. 79.

Beder, F. G., 24.

Bedmann, Stadtv., 147.

Bennewit 4.

Berenbt, J. L. C., 68.

Bergi, Dr., 106.

Bertram, D., 57. 58.

Bertuch 33.

Beffer, J. H., 59.

— R., 25. 41. 51. 52.

b. Beuft 163.

b. Binger 106. 135.

Blafing, Th., 85.

Bod 45.

Böhlau, H., 57.

Böhme, C. G., 75.

Bohn, H., 95.

Borntraeger, Fr., 48.

— L., 49.

Borroid, A., 22. 92.

Brigl, L., 56.

Brodbaus, Fr., 16. 34. 37. 38. 47-

50, 88, 117,

- Frau, 19.

- Heinr., 20-23. 40. 41. 43. 45.

102. 106.

— Dr. E., 53.

Brönner 34, 75.

Bruhn, M., 51. 52.

Bubbeus, J., 45. 54. 55. 57. 100.

v. Burgsborff 159.

Campe, Fr., 2. 46. 71. 104.

- Jul., 48. 90.

v. Carlowip 14.

Christmann, J., 95.

Clauß, Generalconful, 147.

Cnobloch, C., 60.

Coppenrath 3.

- Sohn 37.

Cotta; J. Fr. v., 2. 33. 80.

- **6**. v., 85.

Crebner, F. A., 54.

Dandwerts 40. 68.

Dannheimer, Th., 84.

Deiters 24. Demuth 57. Denide 53. Deutrich, Bramftr., 145, 147. Diete, 28., 25. Dominicus 56. Dörffling 106. Dümmler, R., 49, 69, Dumont, 3., 80. Dunder, C., 12-14, 16, 18, 20, 22, 24. 34. 46-56. 59. 93. 97. 116. 117, 146, 166, - M., 22, 30, 52. — Franz, 55, 56. Dilrr. Fr. Chr., 64. - A., 58. Einhorn, 23., 49. 50. 55. — Th., 56. 57. Engelmann, 23., 41. 51-53. 107. Ente, E., 40. 47. 71. - F., 93. Enslin, Th., 7, 20, 21, 24—26, 34, 35. 37. 38. 40. 47-51. 60-62. 120, 130, 141, 146, - M., 28. 30. 45. 53-57. Erhard, H., 20. 22, 25, 35, 40, 43, 48. 59. 70. 100. 167. b. Kallenstein 136. 144. 146. Fleischer, Fr., 14-17. 25. 29. 35. 40. 47-49. 52-55. 86. 115. 116. 120. 122. 136. 146. 168. - C. Fr., 54. 55. Frommann, C. F. E., 62. - Fr. J., 14. 15. 17. 19. 20-25. 27. 28. 30. 34. 36-38. 40. 41. 43. 45. 47-55. 64. 65. 67. 71. 83. 85. 86. 116. 120. 147. 149. 161. Gaertner, R., 52—54. 57. 58. Gebharb, F. B., 84. Geibel, C., 57. 58. Gerold, C., 48-50. 73. **一 乔., 22. 25. 50.** — M., 27. 161.

v. Gersborff 118.

Geutebrüd 117. Gleichmann, S., 95. Gobete 95. Goldhorn, Diat., 17, 133, Goioborsti 3. Grau. G. Chr., 64. Groos, R., 53, 54. Gropius, G., 65, 89. Grokmann, Dombert, 17. 120. 125. 147. Gruner, Rammerrath, 17. 120. 125. Gunther, Domberr, 147. Güticion, C., 84. Guttentag, 3., 84. Saafe, Dr., 17, 118, 120, 147. - Andr., 88. Hahn, Chr. 28. Hr., 60. Hahn 35. Sammer 87. Hammerich 7. Hartinoch, J. F., 5. Hartleben, E. A., 85. Hartmann (Riga) 4. Bartel, Dr. S., 17. 28. 40. 43. 54 --58. — R., 19. 45. **— \$3**., 35. Haslinger 68. Beimbach, Stabtg.: R., 121. Beinrichshofen, 28., 48-50. Selm 47. 146. Belwing-Cafar 95. Berbig, F. M., 49. Hoffmann, 28., 79. Sofmeifter, Fr., 88. 120. Jebens, E. S. Chr., 95. Jügel, C., 34, 93. **R**aiser, Fr., 146. - \$., 28. 45. 55-58. Reppler, M., 95. Rirchhoff, A., 107. Rirchner, S., 54-57. Rlein, E., 5. 16. Rnittel, A., 95. Röhler, Fr., 47. 48. 98.

Rollmann 120. Prabbe. 21., 54. 56. - Sobn 95. Rrauß, Jul., 107. Rrug, Brof., 115. Rummel, C. A., 71. Rummer, B. G., 60. 68. **-- €., 120.** Lampe, Dr. C., 56. Lanabein 47. 49. Lange, E., 95. p. Langenn 14, 17, 34, 35, 37, 38, 116. 117. 120. 124. Lechner, R., 43. 54-57. Lehfelbt, 3., 77. 106. Leich 120. Leo, F. A., 68. Levyjohn, 23., 95. Liebestinb, J. G., 120. **- A.**, 50. Liefding, J. F., 21, 70. - Th., 48. 45. 52-56. 95. v. Lindenau 118. Lift, F., 57. 58. Löflund, 28. F., 34. Mainoni, Bh., 24. 51-58. Manz, G. J., 53. 54. Marcus, G., 55-57. be Marle 107. Mathn. R., 74. Maute, 28., 4. 22. 79. Mar, J., 100. Mayer, &., 23. 25. 41. 50-54. Mercy, H., 54. 55. Merz 54. 55. Metternich, Fürft, 84. Megler, Stadtr., 167. Meyer, G., 95. - F. H., 107. Michelsen, L., 120. v. Mindwit, Minifter, 118. Minderlein, M., 95. Mittler, E. S., 24. 48. 49-53. 92. -- J. **S**., 16. 47. 74. 120. Mohr, J. C. B., 48. 49. 53. 72.

Miblbrecht. D., 45. Miller, E., 57. 58. 95. - 65. 28. Fr., 24. 28. 49-55. - Rob., 72. - Stabtr., 17. 120. 129. — Cultminister, 118. Münzinger, C. A., 95. Naud 60. Naumann, J. Chr., 85. Reff, B., 24. 74. Reumann, E., 95. Rolte, E., 25, 50-52. Dehmigke, B., 48-52. 92. Olbenbourg, R., 25. 43. 45. 51. 52. 54 - 58v. Oppel 35. Balm, Chr. B., 61. **— 6.** Barthey, Dr. G., 27. 96. Berthes, Fr., 8. 12. 14-16. 21. 33. 37. 38. 47. 69. 116, 117. **— 93., 12. 20. 24. 46. 47. 73.** - A., 51-54. **28.**, 41. 52. 53. 76. Bierer, S. A., 71. Blok 120. Refelshöfer 28. 56-58. Reimer, B., I. 8. 14. 16. 21. 34. 37. 48. 66. 68. 116. **- 2.**, 22. 24. 47. 49. 50. 78. 120. — 6., II. 24. 25. 43. 45. 50—58. — D., 54. Reinhers 5. 46. Reisland, L. 28., 52. 58. 56-58. Remmelmann, G., 107. Riegel, F., 48. b. Ronne, Dr., 48. Roßbach, A., 57. 58. Roft, A., 14—16. 35. 47—52. 75. 116. 117. 120. - S., 53-55. v. Rotenhan, S., 40. Rottig, J. G., 5. 65. Mumpler, C., 55. 56. Ruprecht, A., 57. 83.

Ruthardt 21. 24. 48-50. 52. 99. Rütten, R., 45, 53, 54, 56-58, Sauerlanber. 3. D., 93. — R., 56. 57. Saunier. L., 21, 24, 50, 51, Schellwis, Dr., 35. 36. Scherz, M., 85. Schlide, B., 54-58. Schmerber 35. 64. Schott, A., 64. Schrag, J. B., 46. 77. Schulthef, Fr., 93. Schulte. S., 49-53. 75. Schulz. D. A., 80, 106. Schulze Sohn 95. Schürmann 21. Schwetschke, E. A., 62. - Ferb., 14. 15. 34. 37. 40. 47. 67. 116. 120. - Dr. Ø., 51. Simion 25. Springer, 3., 24. 44. 45. 53-57. 89. 91. 94. 95. Stabler 106. Steinader, E. F., 66. Steintopf, J. F., 72. Tauchnit, R., 61. Teubner, B. G., 74. 152. Theissing, C., 99. Thienemann, C., 85. — Œ., 45. 55. 56. Trewendt, E., 53. 54. 91. Unger, A. 28., 4. 71. Barrentrapp, Frg., 5. Beit, Dr. M., 20, 22, 25, 41, 42, 43. 51-53, 72, 74-79, 86, 91, 106, 153. Biemeg, Fr., 61. — Eb., 21. 22. 26. 27. 35. 40. 41. 43. 48-50. 93. 116. Bogel, F. C. 23., 13. 68. **— 23., 49, 50, 99,** Boigt, B. F., 9. 35. 46. Boldmar, F., 24. 49-51. Börfter, C., 45. 56. 57. Bok. 2., 16, 24, 35, 47-53, 91, 120. Bagner (Cotta) 4. Bagner, Fra., 35, 55, 56, 58, Wahlstab 5. 71. v. Bangenheim 40. Beber, E., 90. Beigel, J. A. G., 71. 120. — X. D., 52. 53. **-- 32.** 90. Beinlig, Geh.: R. Dr., 43. 100. 165. Berlit, B., 52-54. Wienbrad, A., 52—54. 101. 120. — C. A., 101. v. Bietersheim, Kreisbir., 136. Wigand, D., 19. 22. 28. Bigand, G., 51. 52. 76. 106. — \$., 57. 100. Wildt, A., 95. Bimmer, Frg., 65. Windelmann, G., 53. 101. Winter, A., 22. 26. 35. 51. 77. **— \$**2., 22. - Chr., 40. 53. v. Bigleben, G.=R.=R., 53. **Wart** 65.

Buttig, G., 106.

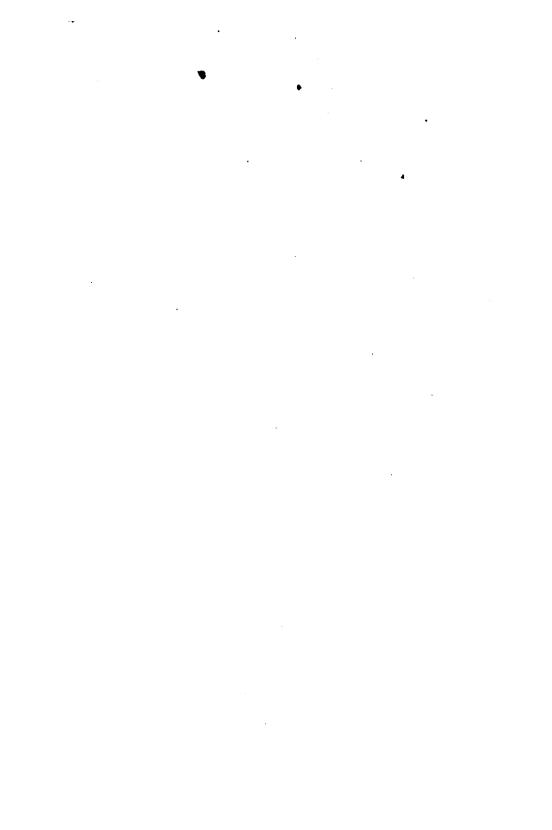

Drud von B. G. Tenbner in Leipzig.

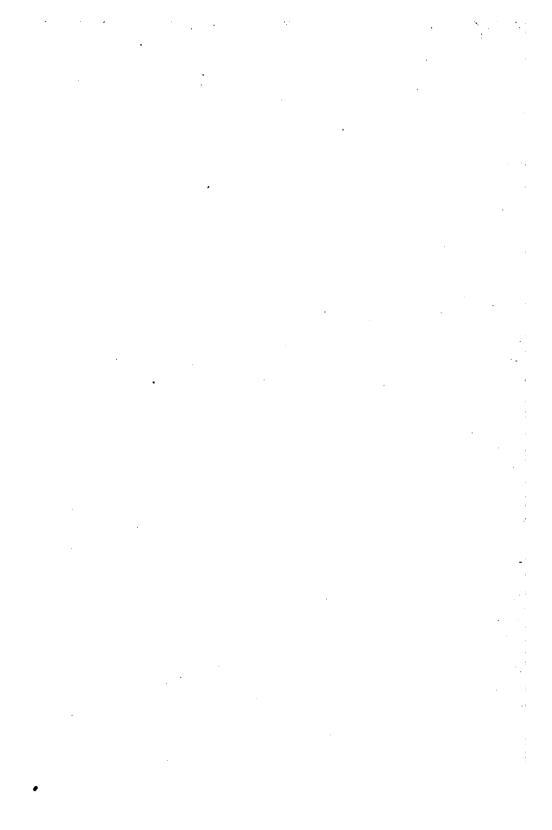

. . • . .

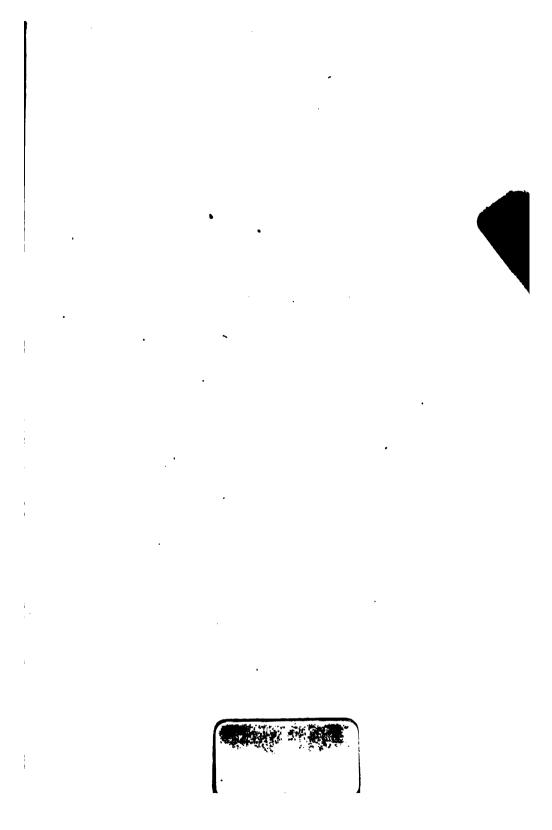

